

#### ger 365,29.8



#### Harbard College Library

FROM

THE LIBRARY OF

PROFESSOR E. W. GURNEY,

(Class of 1852).

Received 22 May, 1890.



# Allgemeine Geschichte

in

# Einzeldarstellungen.

Unter Mitwirfung von

felig Bamberg, Alex. Brückner, felig Dahn, Joh. Dümichen, Bernh. Erdmannsdörffer, Theod. flathe, Ludw. Geiger, Richard Gosche, Gust. Hertberg, ferd. Justi, friedrich Kapp, B. Kugler, S. Cefmann, Wilhelm Oncken, M. Philippson, S. Ruge, Eberh. Schrader, Bernh. Stade, Alfr. Stern, Otto Walt, Ed. Winkelmann, Adam Wolf

herausgegeben

pon

Milhelm Onchen.

Zweite Hauptabtheilung.

Zweiter Theil.

Urgeschichte ber germanischen und romanischen Bolker.

von felir Dahn.

Zweiter Band.



Berlin,

G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung.

1881.

# Urgeschichte

der

# germanischen und romanischen Völker.

Don

Dr. Felig Dahn, Professor an der Universität Konigsberg.

Mit Illustrationen und Karten.

Zweiter Band.



Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. Harvard College Library,
22 May 1890.
From the Library of
P of. E. W. GURNEY



Heberfetzungerecht borbehalten.

Drud von 3. G. Ceubner in Ceipzig.

## Zweiter Theil.

Die Westgermanen bis zur Errichtung bes Frankenreiches.

## Erstes Buch.

Der germanische Angriff und ber römische Gegenangriff bis zur Varusschlacht und dem Verzicht auf die Eroberung Germaniens.

### Erstes Capitel.

#### Die Himbrer und Ceutonen.

Rom hatte bereits eine sehr hohe Stufe der Macht erstiegen, als der erste Angriff germanischer Bölker in dem "Kimbrischen Schrecken" an die Thore des Reiches pochte.

Nach der Zerstörung des makedonischen Staates stand die Oberherrlichskeit Roms von den Säulen des Herkules bis zu den Mündungen des Nils und des Orontes nicht nur als eine Thatsache fest, sondern sie lastete gleichs sam als das letzte Wort des Verhängnisses mit dem ganzen Druck der Unsahwendbarkeit auf den Völkern. 1)

An dieser noch unerschütterlichen gewaltigen Ueberlegenheit von politischer, von Cultur- und Waffenmacht sollte auch der erste Anprall germanischer Kraft zerschellen: aber nicht ohne durch die Wucht des Zusammenstoßes die von unsrem Volk der römischen Welt fernher drohende Gesahr weißsagend zu verkünden.

Die Römer hatten im Jahre 115 v. Chr. die Oftalpen zwischen Triest und Laibach überschritten und mit den keltischen Tauriskern Gastsreundschaft geschlossen. Gleich darauf zogen sie von Makedonien aus nordöstlich gegen die Skordisker, an der Morawa in Serbien, welche früher wiederholt mit den Dalmatiern die römischen Grenzen beunruhigt hatten, erreichten zum ersten Mal die Donau und schlugen, nach anfänglichem Mißlingen, diese Donauskelten sehr empfindlich aufs Haupt.

Diese Fortschritte der römischen Baffen hatten zur Folge, daß die Bessiegten gegen die Legionen entweder selbst ein an der Nordgrenze seit geraumer Zeit umher wanderndes Bolk zu Hilse riefen oder dessen Eindringen nicht mehr abzuwehren vermochten.

Dies Bolf maren bie Rimbrer.

Mit ihren Nachbarn im Süden, den Teutonen und den Ambronen<sup>2</sup>), waren diese aus den früher<sup>3</sup>) erörterten Sigen<sup>4</sup>) etwa um das Jahr 125 bis 120 aufgebrochen.

<sup>1)</sup> Mommsen, römische Geschichte II, 3. Auflage, Berlin 1861, S. 3. — Zweisellos ist wie die germanische, nicht keltische, Nationalität der drei Bölker, so der spätere Anschluß zahlreicher Kelten.
2) Daß auch diese durch Ueberschwemmung vertrieben wurden, also an der Nordsee wohnten, sagt ausdrücklich Festus, hrög. v. Lindemann, S. 24.
3) Band I, 23.
4) Weder an keltische Kymren, noch an die chimärisichen Kimmerier am schwarzen Meer ist dabei zu denken.

Dahn, Urgeschichte ber german. u. rom. Bolfer. II.

Als Ursache der Bewegung dürsen wir, nach unsern principiellen Vorsaussetzungen<sup>1</sup>), Nahrungsnoth muthmaßen, welche in diesem Fall außer dem insgemein wirkenden Grunde rascher Zunahme der Bevölkerung, vielleicht noch durch ein besonderes Ereigniß plötslich gesteigert wurde.

Schon die außergewöhnlich hohen Zahlen bei der Wanderung der Kimsbrer und Tentonen weisen auf Uebervölkerung als Grund der Auswanderung hin — wie viel geringer war die Zahl der Helvetier, welche zur Zeit Cäsarsgewandert waren! —, mag man auch noch so große Abzüge an diesen im Bulletinstil geschriebenen Siegesberichten für nöthig erachten. 2)

Diese Bewegungen sind als Wiederaufnahme<sup>3</sup>) der großen Wanderungen, welche aus Usien nach Europa geführt hatten, zu betrachten.

Es ist burchaus nichts "Fabelhaftes" an dem Bericht, welcher dem zweifelnden Strabo zugegangen war, daß eine große Sturmfluth die "Kim= brische Halbinsel" heimgesucht und die Auswanderung veranlaßt habe: solche Ueberschwemmungen haben in jenen Gegenden aus vorgeschichtlicher Beit tief= gefurchte Spuren hinterlassen und find in geschichtlicher Zeit wiederholt bezeugt: wurde nun ein großer Theil des fruchtbaren und durch Deiche geschützten Marschlandes durch eine solche Ueberfluthung unbewohnbar, so mußte die ohnehin vorhandene Uebervölkerung vollends unerträglich, die Auswanderung eines Theiles des Volkes aus den eingeengten Siten unvermeiblich werden: ber von Strabo angeführte Ginwand, daß auch später, zu seiner Zeit noch, Kimbrer auf jener Halbinsel wohnten, ist durchaus ohne Belang: vielmehr bestätigt er, daß die Auswanderung nur eines Theiles bes Bolfes wegen Uebervölkerung geschah, während ein anderer, so viel eben noch Raum und Nahrung fand, in den alten Sipen verblieb4): wie dies ganz ähnlich bei andern Germanenwanderungen, z. B. bei der der Bandalen (s. Bd. I, 150), Langobarden geschah, welche ebenfalls burch Uebervölkerung und Nahrungsnoth veranlaßt wurden.

Die "Eroberung Italiens" war gewiß nicht<sup>5</sup>) Zweck des unfreiwilligen Aufbruchs gewesen. Es war nicht ein Heer von Kriegern, sondern in der

Rimbrer 120 000 getöbtet, 60 000 gefangen.

Nach Livius epitom. 68 Tentonen: gefallen: 200 000

gefangen: 90 000

Rimbrer: gefallen: 140 000

gefangen: 60 000

490 000

Die Ambronen werben auf mehr als 30 000 Krieger geschätzt.

3) Richtiger benn als "Fortsehung" (Waiß, Deutsche Versassungsgeschichte I, 16).

4) Diese Kimbrer sind in der alten Heimath noch spät bezeugt: zur Zeit des Mithradates von Pontus, ja des Augustus, an den sie Gesandte schickten.

5) Wie Pallmann, Kimbrer und Teutonen, 1870, wähnt.

<sup>1)</sup> Band I, 76 f. 2) Nach Plutarch (Marius C. 11) waren es der streitsbaren Männer bei Kimbrern und Teutonen 300 000; gefangen wurden und getöbtet Teutonen 100 000;

That, ganz wie in den Tagen der späteren Bölkerwanderung, ein Bolk ober richtiger Theile (Gaue) dieser Bölker, welche hier aufgebrochen waren: Land, ruhige Sitze, wo sie friedlich möchten Ackerban treiben, war ihr Begehr, das sie auch als Sieger wiederholt an die Römer richten.

Auf Wagen und Karren, welche, zur Wagenburg zusammengeschoben, als befestigtes Lager dienen, führen sie Weiber und Kinder mit sich, auch die treuen Hoshunde, die "Hauswächter", sind nicht zurückgelassen: Unfreie und Herben werden nicht gesehlt haben.

Auf langsamem Zuge — benn nur in der guten Jahreszeit war man unterwegs, während der viel längeren rauheren hielt man Rast —: ein Umstand, den wir bei allen diesen Wanderungen in Rechnung ziehen müssen — gelangten die Wanderer, kein bestimmtes Land als Ziel aufsuchend, gern durch Vertrag sich den Durchzug sichernd, den Wassenkamps meidend, immer mehr nach Süden.

Die Griechen und Kömer, ursprünglich alles Bolk der nordischen Barsbaren "Galater" und "Gallier" nennend, hielten sie ursprünglich für Kelten. Daher sie, in fortgeführter Berwechselung, mit jenen Galliern ibentificirt werden, welche Kom und Delphi verbrannten.

Nachdem aber die Kömer Kelten und Germanen genauer unterscheiden gelernt, erkannten sie die germanische Art jener Bölker, zumal an dem geswaltigen Buchs und an der Augen blaugrauem Glanze: der erste Kömer, welcher beide Bölker scharf charakterisirend unterscheidet, Cäsar, nennt die Kimbrer und Teutonen ausdrücklich Germanen.

Plutarch verlegt die Sitze dieser Germanenvölker an die Nordsee: Plinius kennt das "Borgebirge und die Halbinsel der Kimbrer", die er den Ingävonen zutheilt, gegenüber Scandinavien: Tacitus weiß zu erzählen, daß die in jener alten Heimat des Gesammtvolkes Zurückgebliebenen nur noch eine kleine Bölkerschaft bilden, welche vermuthlich später mit den dänischen Einwanderern oder mit den Angeln verschmolz.

Auf ihrem Wege nach Süden waren die Wanderer auf die keltischen Boier gestoßen, welche ihren "herknischen Wald" (das heißt hier wohl die Böhmen im Norden beckenden Gebirge) erfolgreich vertheidigten und die Angreifer nöthigten, weiter östlich ausdiegend, die Sudeten zu umgehen: so gelangten diese (wohl durch Schlesien) an die Donau, überschritten sie (etwa bei Carnuntum?) und wandten sich nun wieder westlich gegen die Alpen: sie durchzogen das Land der Stordisker und drangen bereits in das Gebiet der den Kömern befreundeten Taurisker und gegen die Pässe, welche über die Alpen von Krain führten.

Hier aber trat ihnen Rom entgegen.

Der Consul Gnäus Papirius Carbo zog von Aquileja heran und forderte sie auf, das Land der "Gastfreunde" der Römer, der Taurister, zu räumen: und willig folgten die Germanen — ihre Unkenntniß jener Gastfreundschaft zu ihrer Entschuldigung betheuernd —, so wenig dachten sie das

mals daran, Italien zu erobern! — den Wegweisern, welche ihnen der römische Feldherr gab, um sie über die Grenze der Taurister zu geleiten. Diese Wegweiser führten die Wanderer in einen Hinterhalt bei Noreja in Kärnthen<sup>1</sup>), wo der Consul sie angriff; aber er ward von den Zornmüthigen so schwer geschlagen, daß nur ein die Verfolgung hemmendes heftiges Geswitter den Rest seines Heeres vor der Vernichtung schützte, 113 v. Chr.

Obwohl nun die Uebergänge der Alpen nicht mehr durch ausreichende Macht vertheidigt waren, wandten sich die Sieger doch durchaus nicht nach Süden, nach Italien, sondern zogen nach Westen ab —: wir wissen weder, aus welchen Gründen, noch auf welchen Wegen: vermuthlich doch an dem Nordhang der norischen Alpen hin, dann über den Jun; denn zunächst treffen wir sie in der Schweiz<sup>2</sup>), wo keltische Bölkerschaften, im Gan der Helvetier, jedesfalls die Tiguriner, deren Name in "Zürich" sortlebt, vielleicht auch die Tougener<sup>3</sup>), sich auschlossen.<sup>4</sup>)

Wohl erst hier ward der Entschluß gesaßt, in das nahe reichere Gallien einzubrechen; auf dem rechten Rheinuser ließen sie (jetzt oder a. 103 bei dem Verlassen Galliens) einen Theil ihrer Wagen und Geräthe unter Bewachung von 6000 Mann zurück; diese wurden nach dem Untergang des Hauptheeres nach langem Nampf mit Umwohnern immer weiter nach Norden gedrängt und zuletzt unter allgemeinem Einverständniß zwischen der Sambre und Maas in der Gegend von Namur angesiedelt, wo sie zwei Menschenalter später Cäsar unter dem Namen Aduatifer, ossendar fast ganz keltisirt, antras (Band I, 10).

Diese Bewegungen waren sehr langsam gewesen, vielleicht durch längere Rast (und Aerndten?) in der Schweiz unterbrochen; erst vier Jahre nach der Schlacht bei Noreja brachen die Wanderer in Gallien ein. Das slache Land ward weithin verheert: nur in den Städten leisteten die Kelten Widerstand, in der äußersten Hungersnoth vor Menschensleisch nicht zurückschreckend.

Endlich traten hier den Wanderern, sie von den Schützlingen und Buns desgenossen und der eigenen "Provincia" abzuwehren, abermals die Römer entgegen: die Wandervölker eröffnen wieder gütliche Verhandlungen: sie bitten, ihnen Land zu friedlichem Andau anzuweisen — eine Forderung, welche die Germanen von den Kimbrern an durch die ganze Zeit der Völkerwanderung immer wieder erneuern: eine Hauptstütze unserer Grundaufsassung (f. Bd. I, 75 f.).

<sup>1) 1200</sup> Stadien von Aquileja Strabo V, 8 p. 214.
2) Dies ift doch wohl wahrscheinlicher, als daß sie die Helvetier in deren früheren Sitzen am Main (so Luden) getrossen hätten.
3) Ueber die Lesarten bei Posidonius: Strabo VII, 2 p. 293 und die Deutungen s. die Jusammenstellung bei Pallmann S. 45. Angeblich schlossen sich diese Helvetier an, gelockt durch die reiche Bente, welche die Banderer gemacht hatten und mit sich sührten: Strabo IV, 3 p. 193, VII, 2 p. 293: er lätt diese, ohne der Zeit und der Schlachten, die in Mitte lagen, zu erwähnen, gleich nach der Berührung mit den Taurissern bei den Helvetiern auftauchen: nach andern brechen diese Kelten erst a. 107 in Gallien ein.
4) Anders Mommsen II, 178.

Der Consul Marcus Junius Silanus griff "statt aller Antwort" die Barbaren an, ward aber aufs Haupt geschlagen, sein Lager erobert, 109 v. Chr. 1)

Die Sieger jedoch denken noch immer so wenig an einen Angriff auf Italien, daß sie auch jetzt nur die vor der Schlacht gestellte Bitte um Land durch eine nach Rom abgeordnete Gefandtschaft erneuen; dafür bieten sie gang wie später die Germanen der Bölkerwanderung — das einzige, aber höchst werthvolle, was sie zu bieten haben: ihre Waffen zu römischen Kriegs= diensten.

Aber Rom, bas noch seinen Cafar erwartete, hatte auf bem Wege gur Weltherrschaft noch nicht nöthig, so gefährliche Dienste anzunehmen, wie es dreihundert Jahre später durch Berträge bedang: man verlachte die barbarischen Gesandten und wies sie ab, — ein Tentone, welchem man auf bem Forum ein (griechisches) Kunstwerk zeigte, einen alten Hirten an einem Stabe, meinte auf die Frage, wie hoch er es wohl auschlage: einen solchen Kerl möchte er nicht lebendig geschenkt.

Inzwischen war ein Theil ber Wanderer weiter gegen Guben vorge= drungen: die Tiguriner und Tougener, deren Berbindung mit den Germanen vielleicht schon wieder gelöst war, schlugen im Lande der Nitiobrogen bei Agen, zwischen Lvire und Garonne im Jahre 107 den Consul Lucius Cassins Longinus: dieser und sein Legat, der Consular Gajus Piso, fielen mit dem größten Theil der Mannschaft; den Rest rettete Gajus Popillius nur durch einen schimpflichen Bertrag, ber unter Geifelftellung bie Waffen und bas halbe Gepad ben Siegern auslieferte.

Diese Niederlage war so bedeutend, daß in der römischen Provinz die wichtige Stadt der keltischen Tektosagen, Tolosa (Toulouse), sich erhob und die römische Besatung bewältigte.

Aber die Barbaren verfolgten ihren Bortheil nur fehr langfam: die Helvetier (Tiguriner und Tougener) scheinen allein soweit westlich vorge= drungen zu sein: wenigstens finden wir die Kimbrer im nächsten Jahre noch weiter öftlich auf bem linken Rhoneufer.

So gelang es bem neuernannten Feldherrn und Proconsul Quintus Servilius Caepio, Toloja wieder zu unterwerfen (106): und als nun end: lich die Kimbrer unter dem jugendlichen König Bojorich am östlichen Rhone: ufer erschienen (105 v. Chr.), standen drei römische Heere bereit, sie abzuwehren.

1) Der Ort ist nicht zu bestimmen. 2) Liv. epit. 65, Oroj. V, 15. Abzug unter bem Jod ift eben romifder Busbrud: nicht feltische ober germanische Sitte.

<sup>3)</sup> Diefer Name ift wahrscheinlich, aber nicht nothwendig keltisch: althochdeutsch Bojo; freilich vielleicht von dem keltischen Bolksnamen hergenommen. J. Grimm, G. b. b. Spr. G. 640 vermuthet Baugareits, abb. Pougorih; zu bedenken ift, baf bie Römer die Namen ber germanischen Guhrer burch teltische Dolmeticher, in teltischer Unpassung, vernahmen und sie selbst mit den ihnen damals allein geläufigen teltischen Formen identisicirten.

Der Consul Gnaeus Mallius Maximus und, getrennt von ihm, bessen Legat, der Consular Marcus Aurelius Scaurus, waren ihnen über den Strom entgegengerückt: zuerst ward dieser gründlich geschlagen, er selbst gesangen und in das Zelt des Kimbrerkönigs gebracht; als der Bessiegte in seinen Ketten mit Kömerstolz den Sieger vor dem Einbruch in Italien zu warnen wagte, da Kom doch unbesiegbar sei, ergrimmte der Germane und stieß ihn nieder.

Nun erst entbot Massins Maximus auch den Proconsul Caepio mit dessen Heere zu sich auf das linke User: zögernd vereinte sich dieser mit ihm bei Arausio (Drange), nördlich von Avenio (Avignon): nochmal suchten die Kimbrer den Frieden — man sieht hier, wie bei den Bölkern der großen Bölkerwanderung: es sehlt das Gefühl der Unsicherheit ihrer rings der drohten Lage den heimatlosen Germanen durchaus nicht und nicht, unerachtet glänzender Wassenersolge, die Erkenntniß der Ueberlegenheit Roms; aber die beiden römischen Feldherren lagen in eisersüchtigem Hader und der vorznehme Proconsular Caepio sah kaum den verachteten Maximus in Berhandzung mit den Feinden treten, als er besorgte, dieser wolle den Ruhm der Unterwerfung der Barbaren sür sich allein gewinnen: er griff sosort mit seinen Truppen an. Aber sein Heer ward vernichtet, sein Lager erobert (6. October 105) und nun auch das dritte und letzte römische Rhöneheer, das des Maximus, vollständig geschlagen.

Die Römer schätzten selbst ihren Berlust auf 80 000 Krieger und 50 000 Troßknechte (Livius, opit. lib. 67): nur 10 Mann sollen über den Strom entkommen sein.

Die Sieger aber hatten offenbar vor der Schlacht nach einer auch sonst bezeugten germanischen Sitte Gesangene und Beute in einem Gelübde den Göttern zum Siegopfer geweiht: daher erklärt sich, daß die Gesangenen theils durch Anshängen an Bäumen, theils durch blutigen Tod den Göttern geopfert werden. Weise Frauen (Priesterinnen) in grauem Har und weißem Gewand sührten, Messer in der Hand, die gleich Opferthieren bekränzten Gessangenen durch das Lager an einen ungeheuren zwanzig Waß haltenden Kessel — einen solchen, ein Heiligthum, schickten später die Kimbrer aus Jütland dem Augustus als Geschent: — dort bestiegen sie ein Gestell und durchschnitten den Gesangenen, die einzeln über den Kesselrand gehoben wurden, die Kehle: aus dem Blut, das in den Kessel sloß, auch aus den Eingeweiden angeblich, verkündeten sie weissagend die Zukunst, Sieg oder Unsieg: auch Gold oder Silber ward in den Rhone versentt, die erbenteten Rosse ertränket, Panzer und Schwerter zerschlagen. 1)

<sup>1)</sup> Strabo VII, 2 p. 290. Orosius V, 16. Pallmann S. 44 erinnert an den Fund von Nydam im Sundewitt (Schleswig), jest im Museum der nordischen Alterthümer zu Kopenhagen, welcher ebensalls absichtlich zerbrochene Wassenstäde, einen zerschlagenen Rosischädel, die in einem angebohrten Kahn waren versenkt worden, aufweist. Bgl. Engelhardt, Nydam Mosesund. Kjoebnhavn 1865.

Der Schlag war furchtbarer als ber von Cannae: die Alpenpässe lagen offen vor den Kimbrern: die Barbaren in Spanien, in Gallien erhoben sich aufs Neue.

Rein Heer schützte Italien: ganz außerorbentliche Maßregeln, wie sie nur nach Cannae waren ergriffen worden - Abfürzung der Trauerzeit um die Gefallenen durch Senatsbeschluß, Vereidung aller waffenfähigen Männer, Italien nicht zu verlassen, Berbot an alle Schiffe, Waffenfähige an Bord zu nehmen — verriethen die Besorgniß der Römer, welche der alten und neuen von den Kelten bis an das Capitol getragenen Gefahren gebachten: ber "timbrifche Schrecken" warb ein Sprichwort.

Aber die Kimbrer hatten keinen Plan: am wenigsten den Plan, Rom zu erobern.

Anstatt öftlich über die Alpen vorzudringen, wandten sie Italien den Rüden und zogen nordwestlich heerend in die Auvergne, vielleicht in ber Absicht, hier die lang gesuchten Site zu gewinnen. Das flache Land verheerten sie: da aber die Arverner ihre Castelle zäh vertheidigten, änderten bie Wanderer Richtung und Entschluß: sie mochten erkundet haben, daß sie in Spanien gegen die Römer gesicherter sein wurden: vielleicht auch locte sie nur ber Reichthum bes noch immer unverwüsteten Landes zwischen ber Garonne und den Byrenäen: sie zogen nun wieder südwestlich gegen und über dieses Gebirge: aber in Spanien ftießen sie auf ben hartnädigen Widerstand ber tapferen kantabrischen und keltiberischen Bolker und nach fast zweijährigem fruchtlosen Kämpfen wichen sie aus der Halbinsel, zogen über die Phrenäen (103 v. Chr.), wie es scheint, burch beren nördlichste Basse, zurud und burchstreiften nun, dem Busen von Biscana entlang, das bisher noch nicht von ihnen verheerte Westfrankreich bis an und über die Seine. Bielleicht hatten nur die Kimbrer den Zug nach Spanien unternommen, die Teutonen und Helvetier einstweilen in Gallien verweilt: wenigstens wird hier im Land der Vellocaffer bei Rouen eine abermalige Vereinigung 1) ber Wander= völker berichtet.

Da aber die vereinten belgischen Bölferschaften mit Ersolg das Ein= bringen der Wanderer in das Land abwehrten, beschlossen diese nunmehr, ba ihnen der Weg nach Osten versperrt, die Umkehr nach dem ausgesogenen Westen verleidet und im Norden den Schiffelosen ber Ocean vorgelegt war, die einzige freie Straße einzuschlagen: die nach Süben.

Bielleicht erft auf diesem Wege faßten sie nun endlich ben Beschluß, nachdem sie weber in Spanien noch in Gallien Heimat gefunden, in Italien einzubrechen. Sie theilten sich nun abermals, — vermuthlich: weil für bie vereinten Massen weder Wege noch Vorräthe zur Genüge sich boten — wir

<sup>1)</sup> Mommsen II, 185 läßt im Widerspruch mit Appian Celt. 13 u. A. erst hier die Kimbrer sich von Anfang mit den Teutonen einen, welche ohne allen Busammenhang mit jenen aus der Heimath an der Oftsee (?) hierher verschlagen sein sollen.

wissen nicht wo: vielleicht in der Gegend von Dijon: — die Kimbrer und die Tiguriner gingen über den Rhein zurück zu den alten Freunden, den Helvetiern, und suchten von da ihren Weg durch die Ostalpen nach Italien.

Die Teutonen unter Teutobod (Teutoboch?), Ambronen und Tougener aber zogen in den Landstrichen zwischen dem obern Lauf des Liger (Loire) und des Arar (Sauconna, Saone), jedes Falles auf dem rechten User dieses Flusses und des Rhone gen Süden, um durch die Seealpen in Italien einszudringen.

Aber die dreißig Monate seit der Schlacht von Arausio hatten die Römer gut genütt: im Schrecken vor ber Kimbrischen Gefahr, - benn gang Italien hatte gezittert, — hatten sie wider bas Geset ihren tüchtigsten Feld= herrn, Gajus Marius, nochmals zum Consul ernannt (104 v. Chr.), ja ihm sogar vier weitere Jahre hinter einander das Amt immer wieder übertragen: und ber Gefürchtete brachte nicht nur die emporten Gallier wieber gum Gehorfam, er hob, eine völlige, auch tattische Reform durchführend, aufs Neue Rucht und Selbstvertrauen der Legionen, welche durch die Sabsucht und Unfähigteit ihrer letten Führer verwilbert und burch bie steten Siege biefer neuen Feinde entmuthigt waren. Und seine Kriegsfunst war den Ger= manen unerreichbar überlegen. Er änderte die bisherige Aufstellung ber Legionen, dem surchtbaren Keilstoß (f. Band I, 51) der Germanen besser Als die Tentonen den Rhone überschritten und auf dem linken Ufer vordringen wollten, stießen sie auf ein ftark befestigtes und vermittelst eines (von Marins nen angelegten) Rhonecanals von der See her reichlich verpflegtes Lager, welches ber Römerfelbherr an einem mit Meisterschaft gewählten Buntt angelegt hatte: benn er überwachte hier, an bem Ginfluß ber Isara (Rière) in den Rhone, also ungefähr bei Valencia (Balence), die beiden einzigen damals gangbaren Wege nach Italien1): ben über ben kleinen Bernhard und die Straße längs ber Kufte (über Marfeille: Nizza) zugleich: drei Tage hinter einander liefen die Germanen Sturm auf das feste Römerlager: aber ber planlose Ungestüm ihres Angriffs zerschellte, wie bies noch Jahrhunderte lang zu geschehen pflegte, an der Kunft und Stärte bes römischen Lagerbaues: nach großen Verlusten beschlossen die Barbaren, liegen zu laffen, was man nicht bezwingen konnte, und, ben Feind im Rücken, an beffen Lager vorbei, nach ber Küftenstraße zu ziehen: sechs Tage bauerte (angeblich) bas Borüberziehen und Fahren mit Wagen und Karren an ben Thoren des Lagers. Sohnend riefen die Tentonen zu den römischen Sol= baten, welche regungslos auf ben Ballen hielten, hinauf, ob sie nichts an ihre Frauen in Italien zu bestellen hätten?

Aber Marius folgte: vorsichtig auf den Höhen hin marschirend und jede Nacht in wohl verschauztem Lager sich bergend.

Die Germanen hatten bereits bie Druentia (Durance) überschritten und

<sup>1)</sup> Mommjen II, 186.

zogen in der Richtung auf Massilia (Marseille) und auf die große Küstensstraße: bei Uquae Sextiae (Nix en Provence) rasteten sie, erstaunt der warsmen Quellen sich ersreuend, die dort aus der Erde sprudeln, unten im Thal an dem Flüßchen Arc, während Marius auf dem Mont St. Victoire sein Lager schlug. Gegen Abend beim Wasserholen geriethen die ligurischen Troßstnechte der Kömer ins Handgemenge mit den Ambronen! und drängten sie in die Wagendurg zurück, von welcher herab auch die germanischen Weiber auf die Römer und zugleich auf ihre sliehenden Männer mit Beilen und Schwertern einhieben. Die ganze Nacht erschollen die Todtengesänge aus dem Lager der Germanen. Um dritten Morgen darauf stellte Marius sein durch zwei Ersolge ermuthigtes Heer zur Schlacht: wieder hatten die Gersmanen steil bergan zu stürmen.

Lange erneuerten sie unablässig die Angriffe: aber um Mittag begannen sie mit ihren ungefügen Siebwassen dem mörderischen kurzen, breiten Stoßeschwert der Legionen und der Hipe des sübsranzösischen Sommertages zu erzliegen: sie wurden nun in das Thal hinabgedrängt: und als jetzt eine von Marins in ihren Rücken gesandte Schaar von 300 Mann unter Claudius Marcellus mit lautem Sturmgeschrei aus dem Wald auf sie einbrach, lösten sich ihre Reihen. Fast ohne Ausnahme wurden die Flüchtigen rathlos und weglos — denn sür den Keil gab es keinen Kückzug²) — erschlagen oder gesangen³): unter diesen der hochragende König¹) Tentobod, der über vier dis sechs nebeneinandergestellte Rosse hinwegzuspringen vermochte: die Franen der Tentonen tämpsten und starben auf ihrer Wagenburg: diesenigen, welche gesangen wurden, gaben sich in der Nacht selbst den Tod, da man sie mit dem gewöhnlichen Lose der Stlavinnen bedrohte, d. h. ihre Kenschheit zu schonen sich weigerte.

<sup>1)</sup> Der hierbei erwähnte ahnliche Schlachtruf der Ambronen (wozu diesen der eigene Name diente) und Ligurier (welche lettere nicht Kelten sind) kann Keltenthum der Ambronen unmöglich beweisen, vgl. Zeuß S. 151; anders K. Mener, die noch lebens den keltischen Völkerschaften, Sprachen und Literaturen. Berlin 1863. S. 3.

<sup>2)</sup> S. Dahn, Alamannenschlacht bei Strafburg. Baufteine IV, 1881 und Bb. I, 51.

<sup>3)</sup> Im Ganzen 100,000 Mann; die mit den Gebeinen umhegten und durch das Blut gedüngten Weinberge der Massilioten sind wohl eine der zahlreichen Ungereimts heiten griechisch=römischer Reise: und Natur=Beschreibung. — Marius überließ den von ihm geschassenen Rhônecanal den Massiliern als "Ehrenlohn" für ihren Antheil an dem Kriege gegen die Ambronen und Tougener. Strabo IV, 1 p. 183.

<sup>4)</sup> Florus III, 3 § 10 nennt ihn allein (neben dem Namen Teutobod ober Teutoboch, s. oben S. 8), er wurde von den (keltischen) Sequanern gesangen, auszgesiesert und im Triumph des Marius ausgesührt; neben ihm nach Plutarch C. 25 noch mehrere Könige (βασιλείς) der Teutonen; daß Bojorich und Teutobod wohl als (Gau)-Könige, keinessalls als Gefolgsherrn, auch wohl nicht blos als Herzöge zu denken sind, darüber s. Könige I, 101. — Strabo kennt die Teutonen gar nicht und denkt sich als die diesseit der Alpen Vernichteten nur die den Kimbrern angeschlossenen Helvetier, zumal Tiguriner und Tougener, wenn sein Ausdruck nicht nur im Allgemeinen sagen soll: "Einige diesseit, andere jenseit der Alpen". VII, 2 p. 294.

Einstweilen waren die Kimbrer aus dem Lande der Helvetier oftwärts gezogen und in brei Saufen, die Tiguriner als Nachhut, über den Brenner, ben Farcus (Eisat) und die Athesis (Etsch) entlang in Sübtirol eingebrungen: ber Consul Quintus Lutatius Catulus erwartete sie süblich von Tribentum (Trient): er hatte eine Brude über die Etsch geschlagen und sich, wie es damals römische Taktik, (wie bei Arausio), rittlings auf beiben Seiten bes Fluffes aufgestellt: aber als die Kimbrer nun aus den Alvenpässen hervorbrachen, entsetzte es die Römer, daß die Nordmänner, der Kälte von der Heimat her gewöhnt, ihre nackten Leiber auf den Alvenhöhen beschneien ließen, daß sie auf ihren breiten Schilbern über Schnee und Gis hohe Sange hinabglitten: und als sie nun durch Baumstämme und Balten, die sie den Fluß hinabtreiben ließen, die Brücke zu zerstören brohten, besiel Fugvolf und Reiter der "kimbrische Schrecken" noch einmal: sie flohen eilig, die Reiter sogar bis gen Rom: nur eine Legion hielt mit aufopfernder Tapferkeit auf dem linken Ufer in einer Schanze Stand: — die Germanen schenkten den hier Gefangenen als wadern Selben die Freiheit und beschworen ihnen den sichern Abzug bei einem mitgeführten Seiligthum: einem bronzenen (ehernen) Stierbilb —: so konnte der Conful, mit Mühe, wenigstens den Rückzug decken: aber dieser Rückzug kam erst auf dem rechten User des Padus (Bo) zum Stehen (Plutarch C. 24): das Land zwischen den Alpen und dem Po war den Barbaren preisgegeben (Sommer 102).

Die Sieger jedoch verfolgten auch diesmal ihren Bortheil nicht: die Ersoberung Roms schwebte ihnen als Ziel nicht vor und in barbarischer Sorgslosigkeit gaben sie sich den Genüssen) des schönen Südlandes hin, welches sie gewonnen, unbekümmert darum, daß sie nicht dauernd hier siedeln konnten, so blieb die römische Macht unvernichtet.

Den ganzen Herbst und Winter des Jahres 102 ließen sie den Römern Zeit: der Consul Marius führte sein Heer aus Gallien nach Italien und im Sommer des Jahres 101 gingen er und der Proconsul Catulus, zussammen 50 000 Mann start, über den Po, die Eindringlinge aufzusuchen. Diese hatten sich in vielleicht planlosem Umherziehen weit von Kom hinweg westlich den Lauf des Po hinauf gewendet, vielleicht auch, um den breiten Strom an seinem Oberlauf leichter zu überschreiten oder?) etwa, um den Teutonen leichter die Hand zu reichen, deren Eintritt in Italien sie bei Turin oder bei Genua erwarten mußten.

Aber ftatt ihrer kam: — Marius.

Bei Vercellae trasen die Heere auf einander: da der Kimbrer-König Bojorich nach germanischer Sitte Zeit und Ort des Kampses durch Vertrag sestgestellt

<sup>1)</sup> Daß (im Lause eines Jahres) durch dieses Wohlseben, warme Bäder statt der gewohnten kalten, Wohnen unter Dach und Fach statt im Freien, Genuß von gekochtem Fleisch und von Wein, die Krast der Kimbrer gebrochen wurde, ist römischerhetorische llebertreibung. Dio Cassius 103, hrsg. v. Sturz 1, 98. Florus III, 3; vgl. Cicero, disput. tuscul. II, 27. 2) Mommsen II, 188.

verlangte, ging Marius barauf ein und bezeichnete ben nächsten Morgen (30. Juli 101) und die raudischen Felder, füdlich von ber Stadt, für feine ftärkere Reiterei ben besten Ungriffsboden wählend.

Die durch die Gefangenen, welche man ihnen zeigte, zweisellos gewordene Bernichtung ber Tentonen (bie Kimbrer hatten früheren Gerüchten feinen Glauben geschenkt) mußte die Wandrer entmuthigen —: in arger Verblendung hatten sie abermals vor der Waffenentscheidung von Rom Land für sich und ihre Brüder verlangt —, "die haben schon Land, soviel sie brauchen", höhnte Marius.

Im bichten Nebel ber Frühe, welcher biesen sumpfigen Niederungen entsteigt, wurden die glänzenden Banzerreiter ber Barbaren, in unbehilflichem Viereck aufgestellt, von der viel zahlreicheren Reiterei des Marius plötzlich angegriffen und in Flucht von der Flanke ber auf das Fugvolt zurückgeworfen, ehe sich dieses noch zum Reile geordnet hatte: die verwirrten Saufen — angeblich hatten sich die Vordermänner mit langen Ketten an den Gürteln unter einander festgebunden — traf der Angriffstoß der Legionen des Catulus von der Stirnseite: und das ganze Heer und Bolt ber Kimbrer ward nun in ber Gluth des Mittags vernichtet. König Bojorich fiel im Kampfe, theuer hatte er sein Leben vertauft: ebenjo Konig Lugio: die beiden Konige Klaodicus und Reforix wurden gefangen: breiundbreißig Feldzeichen, Schlachthörner und jenen ehernen Stier erbeuteten die Sieger: die Bahl der Gefallenen ward auf 140 000, die ber Gefangenen auf 60 000 angegeben. 1)

Alls die Berfolger bis an das Lager ber Barbaren brangen, sahen sie, wie die Weiber ber Kimbrer auf die flichenden Männer vor Ingrimm töbt= liche Geschosse schleuberten: auch gegen die Römer kämpften sie von den hohen Wagen wie von Thürmen herunter mit Lanzen und Wurfspeeren: bann tödteten sich die Frauen selbst, wie auch viele Männer gethan2): eine Mutter hatte ihre Kinder und sich mit Stricken an einer aufgerichteten Deichsel er= hängt: ganz zulett vertheidigten noch die treuen Sunde der Kimbrer die bei der "Wagenburg" erschlagenen Herren.

Die Tiguriner, welche im Ruden ber Kimbrer auf ben Berghöhen standen, zogen auf die Runde von dieser Bernichtungsschlacht eilig in die Heimat zurück.

Rom war befreit von einem Feinde, welchen wiederholt nur eigne Planlofigfeit, nicht römische Rraft, von den Thoren der Stadt fern gehalten. Doch: "in ber römischen Bolkssage muffen manche Buge aus bem timbrischen Kriege von der Riesengestalt der Feinde und ihrem schreckenden Aussehen lebendig gehaftet haben. Man pflegte das Bild eines die Zunge ausreckenben Kimbrers auf Schilbe zu malen und als Zeichen auszuhängen. Scherzhaft wurden Häßliche dieser Mißgestalt verglichen".3)

<sup>1)</sup> Bei dem Aufstand bes Spartacus im Jahre 73 bilbeten bie Germanen einen gangen Heerestheil der Gladiatoren. Da jedoch 28 Jahre dazwischen liegen, konnen bies nicht nur Kimbrer gewesen sein. 2) Zwei Sauptlinge hatten sich gegenseitig ben Tob gegeben, ben römischen Ketten sich zu entziehen. 3) Die capitolinischen Fasten gedenken eines: "mensarius tabernae argentinariae ad scutum cimbrieum". 3. Brimm, Gefch. b. D. Gpr. G. 441.

12 I. Buch. Beftgerm .: außere Weich. 2. Cap. Cafar und bie Germanen.

Daß die deutsch sprechenden Enclaven in Oberitalien, die sogenannten "sette communi" und "tredici communi", Reste der Kimbrer seien, ist ein längst ausgegebener Frrthum.

### Zweites Capitel.

#### Cafar und bie Bermanen.

Fast ein halbes Jahrhundert verstrich nach dem Untergang der Teutonen und Kimbrer, bis daß abermals römische und germanische Interessen zusammen stießen mit den Wassen.

Wir wissen von den Ereignissen bei den Germanen in dieser Zwischenzeit nur das Wenige, was bei jenem abermaligen Zusammenstoß über die nächste Vergangenheit berichtet wird: einiges Weitere dürsen wir schließen aus dem Ort und aus den Umständen, wo und wie Kömer und Germanen sich wieder trasen.

Bur Zeit des Kimbrerzuges waren die Landschaften nördlich und östlich vom Rhein noch von Kelten erfüllt: Gallien hatte kein Germane vor jenen Wanderern betreten. Das war die Zeit, von der man in Bezug auf die Gegenden am rechten Rheinuser nicht nur sagen konnte, daß die Gallier überwogen, sondern daß sie allein vorhanden waren.

Fünfzig Jahre später sinden wir die Germanen nicht blos überall hart am rechten Rheinuser: auch jenseit des Stromes haben sich germanische Bölkerschaften ziemlich tief im heutigen Frankreich angesiedelt und ein suedischer König droht, eine ganz Gallien gefährdende Herrschaft aufzurichten.

In diesen fünfzig Jahren von Marius bis Casar sind also die Germanen in unausgehaltenem Bordringen von Osten nach Westen begriffen gewesen: nicht stoßweise, nicht einzelne Hausen, sondern in breiter Front, auf der ganzen Linie, Völkerschaft an Völkerschaft, neben einander und hinter einander: die Gründe, welche zuerst nur bei einzelnen Völkern die Wanderung versanlaßt: Uebervölkerung als Folge des seßhaft gewordenen Ackerbanes und solgeweise Mangel an Land und Nahrung, haben nun bei der Gesammtsheit gleichmäßig zu wirken angesangen und mehr eine zusammenhängende Ausbreitung aller, denn eine durchstoßende Wanderung Einzelner herbeizgesührt.

Diese Auffassung und Erklärung der germanischen Bewegungen gegen Westen und Süden wurde oben begründet. 1)

<sup>1)</sup> Band I, Einleitung S. 64 f.; vgl. auch die Einleitung zu von Wictersheim = Dahn, Geschichte der Bölterwanderung. Leipzig 1880 und die in genannter Umsarbeitung des von Wictersheimschen Werkes überall durchgesührte Probe über diese Unnahme.

Ueberall finden wir diese zum Staunen, bald zum geheimen Grauen ber Römer<sup>1</sup>), nach den furchtbarsten Verlusten durch die römischen Siege, Colonisationen, Söldner: und Grenzerbezüge und durch innere Kriege, immer aufs Neue aus den germanischen Wäldern heran sluthende, unerschöpflich verjüngte, ersetzte, ja ungemessen gesteigerte Volksfülle.

Wie bei dem Zug der Kimbrer und Teutonen (oben S. 1) begegnen auch später außerordentlich hohe Zahlen: Ariovist hat 120000 Krieger<sup>2</sup>); von denen 80000 in der Schlacht und auf der Flucht fallen: die nicht mächtige Bölserschaft der Tenchterer zählt 430000 Köpfe: von Sugambern werden 40000 aufs linke Rheinuser verpflanzt) und aus der nicht gauen-reichen Bölserschaft der Brutterer 60000 erschlagen.

Aber noch viel erstaunlicher sind, auch nach Abzug römischer Uebertreibung, die Zahlenangaben in späterer Zeit: im Quaden: und Markomannenkrieg<sup>4</sup>), bei den Zügen der Gothen<sup>5</sup>), der Alamannen.<sup>6</sup>)

Wohl mochte daher schon Tacitus wiederholt die große Bolksmenge der Germanen hervorheben. 7)

Man sprach zwar auch wohl früher schon in der deutschen Geschichtsschreibung von großer Volkszahl: aber man erkannte nicht die Nebervölkerung: denn man dachte nicht an die Gründe"), aus welchen der Boden, der heutzutage viel mehr Menschen ernährt, doch damals nicht genügenden Unterhalt bieten konnte: das Nachdrängen andrer Völker drückte doch zunächst nur auf die Oestlichsten.

Hie und da mögen zu dem Aufbruch kleinerer Schaaren auch innere Wirren, Verfassungskämpse und Kriege innerhalb, einer civitas Austoß gegeben haben, wie wir dies von der Auswanderung der chattischen Bataver wissen und später von der jener Norweger, welche das Einkönigthum König Harald Harfagrs nicht ertragen mochten.

Aber der allgemein und regelmäßig und unablässig, wie eine Naturgewalt, wirkende Grund der Bewegung war das Ueberquellen einer Bevölkerung, welche freilich auch lieber reiches, cultivirtes Land in der Nachbarschaft mit dem Schwerte gewann, als schlechtes oder doch erst zu rodendes daheim mit dem Pfluge.

Im Ansang freilich mag dies Drängen einzelner Auswandererschaaren noch mehr einen ähnlichen Charakter gehabt haben wie der Kimbrer: und Tentonenzug: und die ersten vereinzelten Borposten, welche sich, durch die Kelten hindurch, diese verdrängend oder unterwerfend, oft auch lediglich ums gehend, den Weg bis an den Rhein gebrochen, müssen nothwendig geraume

<sup>1)</sup> Siehe die Quellenstellen später. 2) Casar I, 31. 3) Sucton, Tiberius C. 9 (bei Eutrop VII, 5 ist wohl nur aus Bersehen noch eine Rull beigesügt).

<sup>4)</sup> Unten und v. Wietersheim: Dahn I, 118—140. 5) Oben Band I, 228 f.
6) Unten und v. Wietersheim: Dahn I, 160 f. 471. 521. 7) Germ. C. 4 in tanto hominum numero; C. 19 in tam numerosa gente. 8) S. Dahn, Einleitung zu v. Wietersheim I, 8 f.

Beit gegenüber den zahlreichen hier dicht gedrängt siedelnden Kelten im Nach= theil gewesen sein, wenn diese von dem linken Rheinuser aus, ihren rechts= rheinischen Brüdern zur Hilfe und Rache und sich selbst zur vorbeugenden Abwehr, die weitest vorgeschobenen westlichsten Germanen angriffen, denen noch unbesiegte oder eben unterworfene Kelten, keine germanischen Nach= wanderungen, im Rücken standen.

Das ist die Zeit, von der Cäsar (VI, 24) spricht, wenn er sagt, daß "dereinst" die Gallier die Mächtigeren gewesen waren: "sie griffen ihrerseits die Germanen über den Rhein dringend an, und führten Colonien in die fruchtbarsten Theile Germaniens gegen den herkynischen Wald, ihrer (gallischen) Ueberz völkerung und ihrem schmalen Uckerland hierdurch abhelsend"—: mag das auch etwa vorübergehend und vereinzelt geschehen sein: — daß umgekehrt ursprünglich alles Land vom rechten Rheinuser dis nach Böhmen von Kelten besetzt war und erst später von den nach Westen vordringenden Germanen erobert ward — diesen Sachverhalt hat Cäsar von seinen gallischen Gewährszmännern nicht ersahren.

Wurden ihm doch andrerseits viele rein oder doch ganz überwiegend keltische Bölkerschaften: so die Belgen (Nervier, Eburonen) mit Unrecht für Germanen ausgegeben: sie "berühmten sich" solcher für tapferer geltender Nationalität: sehr mit Unrecht") glaubt man ihnen das heute noch: entscheidend sind die rein keltischen Namen und Einrichtungen der Belgen, während z. B. die wirklich germanischen Bangionen mitten unter Galliern ihren germanischen Namen bewahrt haben.

Auch in das Keltenland, wie in ganz Mittel: und Nordeuropa, wurde die Cultur vom Süden her getragen: nicht Römer, Hellenen waren es, welche sie zufrühest brachten.

Um das Jahr 600 hatten Hellenen aus Phokaea in Kleinasien nahe der Mündung des Rhodanus die Stadt Massalia (Marseille) gegründet. Im Kamps gegen die im Westen des Mittelmeers die spanischen Meere besherrschenden Karthager schlossen sich die Massalioten früh an Rom: sie verbreiteten ihren Einsluß, ihren Handel auf dem Festlande bis nach Spanien, wo Emporiae (Empurias) und Rhode (Rosa) mit ihren griechischen Namen Massilia als ihren Ausgangspunkt bezeugen: stärker aber nach Norden und Osten über Gallien in den Handelspläßen und Burgen von Antipolis (Antibes), Agathe (Agde), Nicaea (Nizza), Monökus (Monaco); die Silbermünzen der Massalioten zeigen, daß der Handel dieser Hellenen nicht nur das linke User des Rhone, sondern den Oberlauf des Po, Tessin, Grausbünden, Wälschirol und sogar die Schweiz die Bern beherrschte.

Der Einfluß dieser hellenischen Cultur auf die benachbarten Kelten blieb wohl ein eng begrenzter im Raum und stückhafter und oberflächlicher in der Wirkung: die Kelten nahmen aber doch die griechische Schreibkunft an

<sup>1)</sup> Band I, 10.

und die griechische Münzkunst, freilich mit fortschreitender Barbarisirung ber hellenischen Stempel.

Auch nach der Ausbreitung der Kömer neben den Massalieten in Gallien erfreute sich die Griechenstadt römischer Freundschaft und Begünstigung in der ganzen Zeit dis auf Marius und Cäsar: erst als sie in dem Bürgerkrieg zwischen diesem und Pompejus auf des letzteren Seite trat und nur nach hart= näckiger Gegenwehr von Cäsars Feldherrn bezwungen werden konnte, traf sie ein schweres Strasgericht fast dis zur Bernichtung; der größte Theil ihres Gebiets ward als Staatsgut eingezogen und zur Errichtung dreier römischer Colonien, Bäterrae (Beziers), Arelate (Arles) und Forum Julium (Frejus), verwerthet. Der Handel der Stadt ging großen Theils auf die römischen Colonien Narbo und Arelate über.

Aber noch in der letten römischen Zeit hieß die massilische Küste "Griechenland" und die massilische Bucht das "griechische Meer".

Für die Römer ergab sich das Bedürfniß, in Gallien Fuß zu fassen, seit sie im zweiten punischen Krieg einen Theil von Spanien erobert hatten. Es galt, neben dem von den karthagischen Flotten beherrschten Seeweg einen geschützten Landweg für die Legionen aus Oberitalien nach der phrenäischen Halbinsel zu gewinnen: diesen gewährte nur Südgallien.

Das Bedürfniß der grachischen Partei, weitere Gebiete für Ausfühzrung von Colonien zu erwarten, mag dann noch einen unmittelbar treisbenden Anstoß gegeben haben: in fünf Jahren, 125—121 v. Chr., wurde das Gebiet, welches bisher nach der charakteristischen Nationaltracht der Kelten, den Hosen, Gallia braccata, "Hosen: Gallien" geheißen hatte, zu einer Provinz gemacht, die nach ihrem, durch eine Colonie den Kelten entrissenen Hauptort Narbo, Provincia narbonensis hieß.

Diese "provincia" — im Gegensatz zu dem freien Gallien, wo man das Haar lang wallend trug (Gallia comata) — umfaßte außer der "Prosvence", in welcher der Name forttönt, noch das Languedoc, die Dausphine und einen Theil der Schweiz. Ihre Grenzen waren im Osten die Alpen, im Norden der Oberlauf des Rhone vom Lemansee bis Vienne, im Westen die Cevennen und der Oberlauf der Garonne (Garumna), im Süden das Mittelmeer, der sinus gallicus.

Außer Narbo waren Genava (Genf) und Vienna (Vienne) die wichstigsten Städte der Provinz. In Narbo, Tolosa (Toulouse) und der 123 gegründeten Colonie Aquae Sextiae (Aixen Provence) (oben S. 9) standen römische Besatzungen. Doch war das Land keineswegs sicher unterworsen: immer neue Erhebungen der Kelten mußten unterdrückt werden.

Dabei schritt aber die Romanisirung des Gebietes und des Bolkes rasch vor: in großer Zahl waren Biehzüchter, Bauern und Kaufleute aus Italien eingewandert. "Kein Gallier," schreibt Cicero im Jahre 69, "führt ein Gesichäft ohne einen römischen Bürger, jedes Geldstück, das dort umgesetzt wird, wird in den Büchern römischer Bürger gebucht."

Der Wucher dieser römischen Bankiers trieb wetteifernd mit den Erspressungen der Beamten die Kelten zu wiederholten Empörungen. Auch der Zwang zu der wenig von ihnen geliebten Pflugarbeit erbitterte sie.

An die römische Provinz im Norden grenzte die Gruppe der Aquistanier zwischen Garumna (Garonne) im Osten, dem Golf von Biscaya im

Rord =, ben Pyrenaen im Gubweften.

An die Aquitanier reihten sich die im eugern Sinne so genannten Gallier (ober Kelten) zwischen der Garonne im Osten, dem Nermel-Canal im Norden, der Sequana und Matrona (Seine und Marne), auch, im Gebiet der Sequaner und Helvetier, dem Rhein im Osten und dem Rhone (der römischen Provinz) im Süden.

Auf diese Gallier im engern Sinne folgten die Belgen, von der Seine und Marne im Westen bis an den Rhein im Osten, bis zu der Nordsee im Norden, bis zu den "Galliern", den Sequanern, um Bisontium

(Befancon) im Guben.

Als Cäsar im Frühjahr 58 in ber Narbonensis eintraf, sand er, von dem lässigen Senat in Rom verabsäumt, ganz Gallien, zumal aber die römischen Interessen, in schwerer, zwiesacher Bedrohung und Bedrängniß.

An der ganzen Rheinlinie waren germanische Schaaren in voller Bewegung gegen Westen: und die (keltischen) Helvetier in der Schweiz, vom
Bodensee bis an den Genfersee, von eindringenden Germanen immer mehr im Lande beengt, auch vorher schon an Uebervölkerung leidend, hatten beschlossen, ihre disherigen Sitze zu räumen und westlich vom Jura mehr und besseres Land und vielleicht eine herrschende Stellung in Gallien zu gewinnen, wie vor sünfzig Jahren einzelne ihrer Gaue im Anschluß an die Kimbrer versucht hatten (oben S. 4). Schon im Jahre 61 hatten Schwärme ihres Volkes den Jura überschritten und sogar römisches Gebiet seindlich berührt: nunmehr war die Wanderung der Gesammtheit vollbracht: die Rauraker (um Basel und im Südelsaß), die Reste der Boier hatten sich ihnen angeschlossen.

Selbstverständlich waren den Auswandernden auf dem Fuße die Ger-

manen gefolgt, welche von Often auf fie brudten.

Aber schon drohten Germanen nicht nur von Südosten her am Genferssee, auch von Nordosten her, von Besangon, gegen Südwesten sich über Gallien auszubreiten.

Nachdem schon viel früher germanische Bölkerschaften, die den Rhein an seinem Mittellauf überschritten und bei Worms (Bangionen), Speier (Noviozmagus, später Spira, die Németer) und Brumat und Straßburg (die Triboker) (Vand I, 18) keltische Städte und Ländereien gewonnen hatten, war vor mehreren Jahren ein germanischer Führer, doch wohl König 1), Ariovistus,

<sup>1)</sup> Rach andern nur Herzog (oder gar Gefolgsherr: über 125,000 Gefolgen!): warum soll er nicht schon baheim König eines suebischen Gaues gewesen, jest Herzog ber in Gallien fämpfenden Germanen geworden sein? Siehe Dahn, Könige I, 102.

von den (feltischen) Sequanern zur Hilje wider ihre alten Feinde die (ebenfalls keltischen) Säduer über ben Rhein gernjen worden (71 v. Chr.): zuerst nur 15,000 Mann Germanen waren diesem Rufe gefolgt: aber nach: bem sie das reiche Land und reiche Leben der Gallier kennen gelernt, waren ihrer allmählich immer mehr nachgekommen: unaufhörliche Nachwanderung drohte sich über gang Gallien zu ergießen.

Mit Recht kann man hiernach behaupten, daß Cafars That, die Zurückweisung der Germanen aus Gallien und die Unterwerfung dieses großen und reichen Landes von dem Rhone bis an den Rhein von entscheidender, weltgeschichtlicher Bedeutung ward: — wenn man auch nicht sagen fann, "daß ohne sie die sogenannte Bölferwanderung fünf Jahrhunderte früher eingetreten wäre" (Mommjen) —: benn zu Cajars Zeit war die germanische Völker=

woge noch lange nicht mächtig genug, auch von dem etwa eroberten Gallien aus die Alpen und Rom zu bezwingen: die Boltszahl, die Verschmelzung der Gane zu Bölfern, die Erstarfung und Häufigkeit des Königthums mußte hiefür erst gewachsen und vollzogen fein - wohl aber hat Cafars Schwert und Geift bewirft, daß die Kelten nicht germanisirt, sondern romanisirt wurden, daß zu ber romanischen Zunge und Cultur in Italien und Spanien die in Frankreich trat: ob Gallien germanisch ober römisch werden solle, das stand damals zur Entscheidung.

Cajar wandte sich zunächst gegen die nächste Wefahr: die Helvetier, welche ihre Städte und Dörfer verbrannt hatten, um sie nicht den Germanen zu überlassen und um sich den Wunsch ber Rückfehr zu versperren, und nun Mitte April bei Genava (Genf) auf verschiedenen Straßen zusammengeströmt waren. untensteht: CAE-Auf dem Wege nach der zur neuen Heimat gewählten Land:



Shilbe, Trompeten, bie in Thier. fopfe mit offnen Rachen enden, ber Belm hat Borner. man erfennt auch ben Torques.

SAR. (Silber.) schaft der Santonen (Saintonge, das Thal der Charente), ward der ungeheure schwerfällige Zug von 368,000 Köpfen, worunter über 90,000 Waffenfähige von Cajar in fronendem Abichluß meisterhafter politischer Berhandlungen1) und militärischer Bewegungen mit seinen vier alten und zwei neu ausgehobenen Legionen, etwa 36,000 Mann (bazu famen die gallischen Hilfstruppen) bei Bibratte (Autun), der Hauptstadt der Häduer, angegriffen und nach heißem Kampje furchtbar geschlagen: was nicht gefallen ober gefangen war, ergab sich dem Sieger: dieser befahl den llebriggebliebenen — es waren nur 110,000 noch — in die verlassene Beimstätte zurücktehren, "auf baß," wie er selbst sagt, "nicht Germanen in jene Nachbargebiete bes römischen Galliens einrückten".

Dieser Ersolg überlegener Staatsmannschaft und Teldherrnschaft, aber auch überlegener echt römischer Arglist machte Casar zum Schiederichter

<sup>1)</sup> Durch trügerische Verhandlungen hatte er, um Zeit zu gewinnen, die Rhone: übergänge zu sperren und Verstärkungen aus Italien herbeizusühren, die Varbaren hinhaltend getäuscht.

Dabn, Urgeschichte ber german. u. rom. Bolfer. II.

Galliens: jojort wandten sich die immer habernden, aber nunmehr durch die gemeinsame Furcht vor Ariovist verbundenen keltischen Varteien an ihn mit ber Bitte um Silfe, um Schut. Gie trugen ihm auf einer Landesversamm= lung die Ereigniffe ber letten Jahre vor. Die Regierung bes römischen Senats hatte auch gegenüber ber germanischen Gejahr, welche Gallien bebrobte, in dieser Zeit lässiger Aristotratenherrichaft nichts gethan. Sie hatte die alten Berbündeten ber Römer in Mittelgallien, die Sädner, in ihrem Streit mit den Sequanern (um Bejangon) wegen der Bölle am Araris (auf ber Saone), ohne Unterftugung gelaffen, fogar, als lettere um bas Jahr 71 den germanischen Heerführer mit seinen 15,000 Mann über den Rhein gu Silfe gerufen: mit Gold gedachten dieje ben Soldnern zu lohnen. wechselndem Ariegsglück in zehnjährigen Rämpfen — die Häduer und ihre Clienten hatten eine große Uebermacht an Streitern — schlug Ariovist die Feinde bei Admagetobriga 1) endlich im Jahre 61 aufs Haupt und zwang sie zu einem demüthigenden Frieden. Vergeblich bemühte sich ber Führer der römischen Partei, der Häduer Divitiacus, persönlich in Rom die Hilfe ber Legionen herbeizurufen: der Senat rührte fich nicht für seine Verbündeten und ging in Verkennung ber gefährlichen Bedrohung ber römischen Interessen in Gallien jo weit, vielmehr ben Suebentonig unter ben reichsten Ehrengeschenken in die Tasel der Rom befreundeten Könige einzutragen.

Aber nicht wegen dieser römischen Ehrenbenennung, sondern als Haupt der Germanen nennen ihn Cajar und die Gallier "rex": er war nicht nur ein abentenernder Gefolgsführer: 15,000 Mann war nie ein Gefolge ftart. Festen Sit hatte er in der Heimat gehabt: nur nach vielem Drängen der Sequaner hat er sich entschlossen, Heimat und Gesippen aufzugeben: er war wohl ein Suebe: zwar wird er nicht ausdrücklich so genannt: aber die eine seiner beiden Frauen war eine Snebin, und "aus seiner Heimat" hatte er sie mitgebracht: die zweite war eine Schwester des norischen Königs Vokio (j. oben I, 12 und 36); daß er vom Senat "rex" genannt wurde und hierauf Werth legte — den Römern und Galliern gegenüber — fann nicht beweisen, daß er erst von Rom diesen Titel erhalten habe, ohne wirklicher König zu fein: bei unzweiselhaften Königen wie Philipp von Matedonien wird ganz ebenjo Gewicht gelegt auf die vom Senat ausgehende Bezeichnung "rex": steht er doch nicht nur an der Spipe einer Kriegerschaar, sondern eines ansgewanderten Bolfes, welches Beiber und Rinder aus der Heimat mitgebracht hat und nun in der Wagenburg birgt. Der Ausgangspunkt seiner Macht war also wirkliches Königthum über einen snebischen Gau: auf Grund seiner königlichen Geburt, seiner ursprünglich wohl nur engen Königsherrschaft ist er dann durch seine Siege freilich auch Mittelpunkt und Haupt, "Herzog", der übrigen nachgewanderten juebischen Gaue und Völferschaften, auch ber abentenernden einzelnen Ariegerhaufen geworden, welche, verschiedenen Bölfern

<sup>1)</sup> Nicht ad Magetobriga. Mommien III, 233.

angehörig, sich in Gallien an ihn und seines Namens Glück geschlossen, Kelten und Römern Besitz und Beherrschung bes Landes zu bestreiten.

Ariovist rief nun nach seinen friegerischen und politischen Ersolgen immer neue Schaaren über den Rhein und gründete eine Herrschaft, welche nicht nur auf Daner, welche auf Ausdehnung wenigstens über ganz Nordzallien gerichtet war: er legte nicht nur den Hähnern Geiselstellung und Schahung auf, er nahm den Sequanern, die ihn als gedungenen Feldhanptzmann sür seinen Sieg mit Geld hatten absinden wollen, den dritten Theil ihres Landes: und ließ sich hier mit seinen Schaaren nieder, vielleicht im oberen Elsaß, wo die Triboter saßen: ja er sorderte noch das zweite Drittel, sür die Haruden, welche, 24,000 Köpfe start, nachträglich über den Rhein gesommen waren: und so start strömte nun die Einwanderung nach, daß man die Gesammtzahl der Germanen in Gallien auf 320,000 anschlug.

Alls rücksichtsloser Eroberer trat Ariovist den Kelten gegenüber auf: ganz Nordgallien wenigstens betrachtete er als seine sichere Siegesbeute: die besiegten, völlig entmuthigten und immer uneinigen Kelten hielt er, wohl mit autem Grund, für unfähig, ihm zu widerstehen.

Seine Germanen mußten ihm ebenfalls viel weiter gehende Gewalten einräumen in dem fremden Lande, in der noch unsichern, gegen Feinde ringsum zu schützenen Stellung der Auswanderer, als einem König in der Heimat in normalen Berhältnissen damals zusamen: er vertheilt unter die Bölkerschaften, an die Einzelnen das eroberte Land, er handelt als unbeschränkter Bertreter der Seinen gegenüber Kelten und Kömern: er allein entscheidet, so scheint es, über Bündniß, Frieden und Krieg. Einige Zeit lang läßt er sich in der Kriegsleitung, dem Borgeben nach, von den Aussprüchen "weiser Frauen" bestimmen; aber vielleicht war das nur ein Mittel, gegenüber seinen schwer vom blinden Losschlagen abzuhaltenden Schaaren, seinen klügeren Willen durchzusetzen: denn zuletzt, durch einige Ersolge umgestimmt, verwirft er die Warnung jener weisen Walas und schlägt vor Neumond die Entscheidungsschlacht.

Recht kläglich erbitten auf jenem Landtag die Fürsten der Kelten die Hilfe der Römer gegen die zornmuthigen, tollkühnen Barbaren: versage Cäsar seinen Schutz, so bleibe allen Galliern nichts übrig, als dem Beispiel der Helvetier zu folgen, das Land preiszugeben und in der Ferne, weit von den schrecklichen Germanen, eine neue Heimat zu suchen.

Der so Bestürmte ließ sich gern herbei, seinen eigensten Willen als eine Wohlthat für die Gallier ins Werk zu setzen: längst hatte er die Eroberung ganz Galliens beschlossen: Helvetier und Germanen sollten nicht Fuß fassen in dem wunderschönen reichen Lande zwischen Rhein und Lyrenäen.

Cäsar hat im Gegensatz zu der schlassen Desensive der römischen Senatzeregierung den echt römischen und echt cäsarischen Gedanken zuerst verwirklicht, dessen großartige Fortsührung durch seine Nachsolger bis auf Claudius, ja Trajan das Römerreich gesichert zugleich und erweitert hat: daß nämlich gegen

die Barbaren des Westens, Kelten und Germanen, die einzige Deckung für Rom in zuvorkommendem Angriff lag: er zuerst hat die römischen Adler über den Rhein und den Canal in die Sümpse Germaniens, in die Wälder Brittanniens getragen und den erschrockenen Barbaren gezeigt, daß es keine Zustucht, keine Rettung gebe vor Rom als die Unterwerfung.

Prophetisch hat er es geahnt und klar ausgesprochen, daß eine Gefahr für Rom bestehe, diese Germanen möchten zuletzt über die Alpen nach Italien dringen, wenn man nicht bei Zeiten ihren Ungestüm ein für allemal bändige.

Vor allem mußte dieser Suebenkönig niedergelegt werden, dessen An= maßung und Gedankenkühnheit dem Römer nicht mehr zu ertragen schien.



Drei feltische Golbmungen. 1)

Cäsar schritt zum Schutz ber Häbner, ber "Brüber und Verwandten des Römervolkes", ein: er sorderte zunächst den Barbaren auf, "nach der bei Clientelssürsten hergebrachten Uebung"<sup>2</sup>) persönlich vor ihm zur Verhandlung wichtiger Staatsfragen zu erscheinen. Aber der Germanenkönig antwortete in der Sprache einer vollkommen ebenbürtigen und ihre Selbstständigkeit schroff und

<sup>1)</sup> Reltische Goldmungen, die in der Bairischen Ebene zwischen Alpen, Rhein, Main und Inn gefunden werden. Das Gold wurde aus dem Cande der Alpenfluffe gewaschen. Das Bolt neunt sie Regenbogenschüsseln; man glaubte, wo ein Regen= bogen den Juß aufjege, liege ein foldes Schuffelden. Auch an Sud-Abhangen der Alpen, namentlich bei Bercelli, werben fie gefunden. Strabo fagt (V, 1 Ende): ba bas Gold auf der Nordjeite der Alpen erschöpft fei, hatten die Relten begonnen, Goldbergwerte bei Ittimuloi in der Wegend von Vercelli zu bearbeiten. Auch Plinius (H. N. XXXIII, 21) fennt noch die "Ictimulorum auri fodinae". Hierdurch ist also auch die Beit bestimmt. Diese Müngen haben feinerlei Achnlichfeit mit griechischen ober römischen, sondern stehen mit ihrer Schüsselsorm und ihren Inpen vereinzelt da, sie haben etwas primitives. Die erste hat eine Art von Treischenkel und sechs Micgel, von einem Zierrat umgeben. Die zweite einen Bogelfopf und jechs Augeln, von einem Halsring umgeben. Die britte hat CVR (rudläufig) und ein brachenahn: liches Thier. Die mit lateinischen Buchstaben geschriebene Aufschrift beweist, daß die Münzen zu einer Zeit geprägt find, wo die Relten mit den Römern in Berbindung waren. Man tounte an Curia, Chur benten, eine uralte Stadt. (Julius Friedlander.) 2) Mommsen III, 241.

rudfichtelos äußernden Macht, wie sie den Römern gegenüber seit Jahr= hunderten nicht war geführt worden: er weigerte sich, zu kommen: er wolle nichts von Cajar: wolle biefer etwas von ihm, so möchte biefer zu ihm Uebrigens wundre er sich, was in seinem Gallien, bas er im Kriege gewonnen, Cajar ober das Römervolf überhaupt zu thun hätten. Als barauf Cajar schriftlich forderte, er solle keine Germanen mehr über den Rhein fommen laffen, den Hädnern die gestellten Geiseln zurückgeben und nichts mehr zu Leide thun, erwiderte der Germane in sehr richtiger Logik: er habe an Nordgallien genau basjelbe Recht, wie die Römer an Südgallien: bas Recht ber Eroberung: und wie er ben Römern nicht wehre, ihre Besitzungen zu besteuern, so hatten sie nichts einzureben in die Besteuerung feiner Er werde ben Saduern nichts zu Leide thun, jo lang biefe Unterworfenen. bie vertragsmäßigen Schatzungen entrichteten. Andernfalls aber werde ihnen ber Name: "Brüder des Römervolks" nichts nüten. Noch kein Feind habe ihn angegriffen, ohne sich zu verderben: Casar moge nur kommen, wenn er fämpfen wolle: er werbe verspuren die Araft der nie besiegten Germanen, welche seit vierzehn Jahren fein Saus kennten, als das Ariegszelt.

Da zugleich die Häduer klagten, daß die Haruben bereits in ihrem Lande heerten und die Treverer meldeten, am rechten Rheinufer lagerten Schaaren aus den hundert Gauen der Sueben unter Führung der Brüder Nasua und Kimber und schickten sich an, den Strom zu überschreiten, besichloß Cäsar sosort, Ariovist anzugreisen, bevor dieser die neuen Verstärkungen an sich herangezogen (i. J. 58).

In Eilmärschen, bei Nacht wie bei Tag, trieb er seine Legionen vorwärts und es gelang seiner Raschheit, Ariovist zuvorzukommen in Besetzung ber wichtigen Sauptstadt ber Sequaner Besontiv am Dubis (Besangon am Doubs). — Aber hier ergriff bei den Schilderungen der Gallier von der Furchtbarteit ber Germanen, ihrer unglaublichen Körpergröße und Stärke und Waffengewandtheit — schon ihrer Augen leuchtender Glanz sei nicht auszuhalten im Kampfe — das ganze Heer Cafars, voran die wenig friegerischen Ariegstribunen und Reiterpräsecten, welche als militärische Dilettanten, als Parteigenoffen aus der Hauptstadt, dem Freunde gefolgt waren, nach deren Beispiel von Davongehen, von Thränen und Jammern aber auch die lagervertrauten Centurionen und Legionare beispiellose Bergagtheit. Belten machten die Leute — fast das ganze Heer — ihre Testamente. Das arge Sinten römischer Kriegs: und Sittenzucht, welches die letten Jahre überall aufwiesen, drohte auch in Cajars Beer sich so schlimm vorgeschritten zu zeigen, daß bei dem Befehl zum Aufbruch gegen den Feind offene Men= terei zu besorgen war.

Der Feldherr flößte durch eine geniale Rede — er drohte, die Germanen mit der zehnten Legion allein anzugreisen, falls die übrigen verzagten — den Truppen den Muth der eignen Seele ein und riß sie abermals in Eilmärschen sieben Tage mit sich fort, dis man auf den Feind stieß. Nun schlug Ariovist

eine Unterredung vor, welche fruchtlos verlief: nach Cäfars vielleicht nur auf seine Soldaten berechneter Darstellung war ein Anschlag auf seine Person bezweckt gewesen. Der Suebenkönig bekundete bei dieser Zwiesprache seine gute Kenntniß der römischen Dinge und Parteiungen: er sagte Cäsar ins Gesicht: viele vornehme Kömer hätten ihm für seine Ermordung goldene Berge verzheißen: er stelle aber vielmehr Cäsar der Germanen Wassenhilse wider alle Gegner zur Berfügung<sup>1</sup>), wenn er ihm in Gallien freie Hand lasse.

Aber Cafar wollte Gallien für Rom und Rom für Cafar.

Im untern Elsaß, etwa zwischen Cernay und Nieder Aspach, unweit Mülhausen, zwei Stunden vom Rhein, waren die beiden Heere auf einander gestoßen.

Zum Erstaunen geschickt manövrirend, ganz anders als weiland die Kimbrer und Tentonen, brauchte Ariovist seine Nebermacht, indem er am Kömerlager überraschend vorbeizog und dieses von seiner Basis und seinen Berbindungen und Zusuhren abschnitt. Der angebotenen Schlacht wußte er klug auszusweichen, seinen schlaglustigen Germanen gegenüber sich auf den Ausspruch ihrer weisen Frauen stützend, welche den Rampf vor dem Neumond widerziethen.

Wit Mühe und Gesahr stellte Casar seine Verbindungen wieder her, indem er sein Heer theilte und die Stellung der Germanen durch zwei Legionen umgehen ließ: sosort warf sich Ariovist auf das Lager der kleineren Abtheislung: aber wie gegen die Kimbrer und wie später noch unzählige Male leistete die römische Lagertaktik ihre Schuldigkeit wider den blindwüthigen Germanenansturm: der Anprall ward abgeschlagen: und sogleich besahl Casar unter dem frischen Eindruck dieses Sieges den allgemeinen Angriss.

Auch Ariovist führte nun seine Schaaren ins Feld und stellte sie nach germanischem Branch nach Bölkerschaften und Geschlechtern gegliedert auf: die Haruden, Markomannen, Triboken, Vangionen, Nemeter und Geschusser.

Hinter der Schlachtreihe stand die Wagenburg: wohl nicht blos, wie Cäsar meint, die Flucht abzuschneiden, sondern nach germanischer Ariegssitte, wie sie schon die Kimbrer übten und später die Gothen: es war dies die natürliche Deckung für das wandernde Lager mit den Franen, welche mit Händeringen die in den Kampf ziehenden Männer beschworen, sie nicht in römische Stlaverei d. h. Entehrung fallen zu lassen.

<sup>1)</sup> Wie alle Germanen von den Kimbrern an bis ins VI. Jahrhundert — Land gegen Wassendienst.
2) So Göler, Cäsars gall. Krieg S. 45, Napoléons Précis S. 35, Mommsen III, 242, siehe aber auch Schlumberger, Cäsar und Ariovist, Colmar 1877, S. 187 zwischen Petite Fontaine und Saint Germain. (Die Karte S. 23 bezeichnet die entgegengesetzen Annahmen in verschiedener Stärke der Stricke.)
3) Der Marsch Cäsars begann im Ansang August: denn das Korn war schon reis auf den Feldern: die Schlacht vor Neumond 18. September wird auf Ansang September verlegt.
4) Und die Sueben, sagt Cäsar I, 51, der nicht wußte, daß dies nur ein Gesammtsname und 3. B. auch die Markomannen Sueben waren.

Aber die "Taktik der Reserven" entschied auch diese Schlacht wie noch so manche gegen die Barbaren. Cäsar selbst führte den Angriff auf den schwächeren linken Flügel der Germanen und sprengte dessen Einzelknäule (phalangas nennt sie der Römer) aus einander: zwar ward gleichzeitig der linke römische Flügel von der Uebermacht heftig zurückgedrängt: aber das dritte Tressen, die Reserve, stellte zuerst hier die Schlacht: und nun umsakten

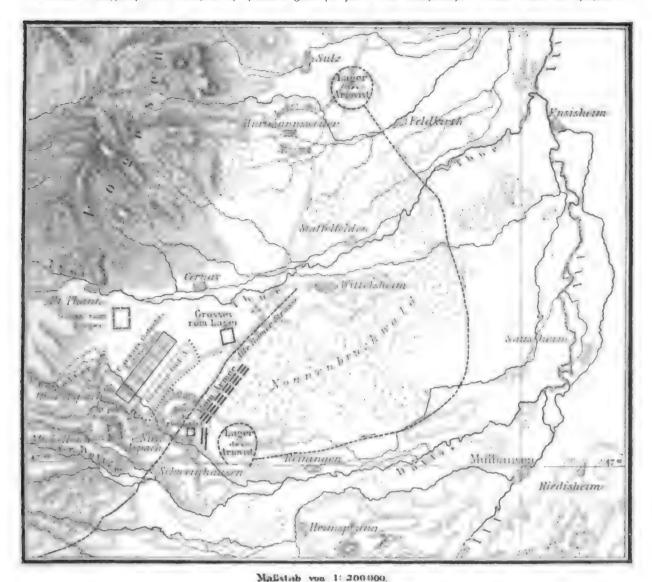

Lago: Harschroute a Gelechts Aufstellungen sind nach Napoleon III harte mit starken (+>+) Arichen nach A von Kampen mit schwachen (--) Stricken geseichnet.

Situationsplan ber Schlacht Cafars mit Ariovift.

die Kömer von beiden Seiten das entblößte Mitteltressen und den rechten Flügel der Feinde und rollten sie auf — die Legionare sprangen auf die Schilddächer der letzten Anäuel und stießen von oben nach unten die Zusamsmengedrängten nieder —: in wilder Flucht eilten die Barbaren bis an den füns Milien ) entsernten Khein: nur wenige entkamen schwimmend oder auf

<sup>1)</sup> Nicht 50, wie andere, jo auch Napoléon III., Mommjen III, 242.

Kähnen über den Strom, darunter der König<sup>1</sup>): seine beiden Frauen und eine Tochter wurden auf der Flucht getödtet, die andere Tochter gefangen: Cäsar selbst führte die schonungslose Versolgung der römischen Reiterei.

"Durch Gine Schlacht war für Rom die Rheingrenze gewonnen."

Casar beließ ben in Gallien angesiedelten Triboken, Nemetern und Bangionen ihre Sitze, natürlich unter römischer Hoheit, und überwies ihnen





Der Gegensatz suebischer und nicht suebischer Gruppen, Julius dessen Bedeutung man sehr übertrieben hat, ward allerdings (Silver- empfunden; jene Schaaren aus den hundert Suebengauen, welche bei Trier hatten übersetzen wollen und nun nach

Ariovists Niederlage heimzogen, erlitten auf dem Rückweg Verluste durch die (nicht suebischen) Ubier: die roheren<sup>2</sup>), noch mehr nomadischen Sueben waren als unliebe Nachbarn nur geduldet worden, so lange der Suebenkönig noch zu fürchten war.

Mit leichter Mühe gelang es fortan Cäsar, nachdem er die Machtsstellung der Germanen in Gallien gebrochen, das versuchte Eindringen neuer Einwanderer über den Rhein abzuwehren.

Die Usipier (Usipetes nur keltische Form) und Tenchterer, unfähig ihr Gebiet auf dem rechten Rheinuser gegen die Uebermacht der heerenden Sueben zu schiehen, waren schon im Jahre 50 ausgewandert und rheinabwärts gezogen, hatten den (keltischen) Menapiern am Unterrhein ihre Länder auf dem rechten User abgenommen — die Kelten räumten das User der Uebermacht — und im Winter 56,55 gelang es ihnen endlich, die Wachsamkeit der Menapier, die ihnen den Uebergang auf das linke User bisher verwehrt hatten, durch einen scheindaren Abzug in ihre alten Sitze zu überlisten; sie kehrten nach drei langsamen Tagemärschen plötzlich um, überraschten, in Einer Nacht densselben Weg mit ihren Reitern zurücklegend, die Menapier, welche in ihre rechtscheinischen Weiler zurückgekehrt waren, vollzogen nun den Uebergang auf der Kelten eigenen Fahrzeugen und lebten den Winter über (56/55 v. Chr.) von deren Borräthen und in deren Häusern (Cäsar, d. G. IV, 1—5). Cäsar war entschlossen, eine neue Festsetzung von Germanen in Gallien um

<sup>1)</sup> Später erwähnt Cafar seinen Tod in der Heimat, den die Germanen sehr bestrauerten, V, 29, was auch wieder besser auf einen König als auf einen Gefolgsherrn past.

<sup>2)</sup> Ein gegen das (auch von den Germanen sonst geachtete Bölserrecht) als Gesjandter gesangener Freund Cäsars erzählt nach seiner Besreiung: dreimal sei das (Runens) Los über ihn geworsen worden, ob er sosort oder erst später lebendig versbrannt werden solle, I, 33, was, wenn nicht ersunden, eine später sast nie mehr bezeugte Barbarei besunden würde.

Diese Ertlärung und das Flehen der römisch gesinnten (rechtsrheinischen) Ubier um Silfe wider die Sueben bestärfte Cafar nur in dem Entschluß, die Adler über den Rhein zu tragen und den Germanen in ihren heimat= lichen Wälbern zu zeigen, daß es für Rom eine Grenze nicht gebe: biefe angreifende Bertheidigung follte den Barbaren noch eindringlicher als die bereits geführten furchtbaren Schläge ber Abwehr bas Ueberschreiten bes Stromes verleiden und die römischen Waffen als unwiderstehlich barthun: auch den Kelten und Cajars Keinden und Freunden in Rom mußte die Ueberschreitung bes von den Römern noch nie erreichten Flusses gewaltigen Eindruck machen.

Er ichlug3) in zehn Tagen eine Pjahlbrücke über den Rhein und drang in das Gebiet der Sugambern ein: er fand es leer: die Germanen hatten sich mit aller Fahrhabe in den Urwald zurückgezogen: Casar verbrannte ihre Dörfer und Einzelgehöfte, ließ das Getreibe niederbrennen (also war es wohl furz vor der Ernte), nahm die Unterwerfung einzelner Nachbargane entgegen und zog aus dem vermufteten Lande zu ben Ubiern, ihnen gegen bie Sueben (b. h. wohl die Chatten) zu helsen: aber diese hatten, so wie sie ben Brückenschlag erkundet, in gemeinsamem Ting beschloffen, alle ihre Dörfer ("Städte" fagt Cafar) zu raumen, Weiber und Kinder gurud in die Balber

<sup>1)</sup> Mommsen III, 253. 2) Er giebt vor, er habe in den Berhandlungen der Barbaren nur die Absicht erblickt, Zeit zu gewinnen, bis ihre auf Fouragirung über die Maas entsandte Reiterei ins Lager zurudgekehrt ware: auch wurde die thatfächliche Waffenruhe burch einen Angriff auf feine Borhut gebrochen, wobei biefe em: pfindliche Verlufte erlitt, aber eben um dieses Migverständniß zu entschuldigen, waren die Fürsten ber Germanen sofort in das römische Lager geeilt. Das Berfahren Cafars fand im Senat "fchweren und gerechten Tabel" Mommsen III, 233; seine Auslieferung an die Germanen ward von Cato beantragt. 3) Bohl zwijchen Coblenz und Andernach. Mommien III, 234.



1) Die Ret ben Beinfresfennen mer felgenbe: Inei ein einem Ande pogefnische Bennistenne von einem Schaffmerer Dies und einer ber Infahriet ernfarrefenden Klage marben setmische Landbilger in einem Riblende von es. 45 Gernischen mit

augustia.

zu bringen und alle Waffenfähigen an einem in der Mitte ihres Landes gelegenen Ort zu versammeln, dort den Angriff der Römer zu erwarten.

"Diesen Handschuh hob der Römerseldherr nicht auf": er glaubte für Ruhm und praktische Zwecke genug erreicht, da er die Sueben bestraft, die Ubier von ihren Bedrängern besreit und allen Germanen Furcht eingeslößt: er ging über den Rhein zurück und brach seine Brücke ab: nur achtzehn Tage hatte er auf dem rechten User zugebracht.

Noch einmal überschritt Casar den Strom (im Jahre 53): zunächst, um bie Sneben (Chatten) zu strafen für ihre Unterstützung ber emporten Treverer durch zu Hilfe geschickte Reiter, dann um einem bitter versolgten feltijden Häuptling die Zuslucht dort zu verlegen. Er schlug wieder eine Brücke, diesmal etwas weiter stromauswärts: von den Ubiern erkundete er, daß die Sueben von allen unter ihrer Bundesgewalt stehenden Bölferschaften den Heerbann an Fußvolf und Reitern aufgeboten und sich abermals an die äußerste Ostmark ihres Landes, den Wald Bakenis, zurückgezogen, an dessen Eingang sie den Römern Stand zu halten beschlossen hätten. nicht gelüstete es Casar, sie dort aufzusuchen: nachdem er vergeblich versucht hatte, sie durch Nahrungsmangel (die Ubier mußten alle Borräthe in die Städte und in das Römerlager ichaffen) zu zwingen, ihre Stellung zu verlassen und ihm entgegenzuziehen, vielmehr selbst Mangel zu leiden begann, beichloß er ben Rückzug: boch ließ er, um Furcht vor seiner Wiederfehr zu erhalten, einen Theil der Brude stehen, errichtete an ihr einen vier Stod: werte hohen Thurm, besestigte diesen Brückentopf start und hielt ihn (eine Beit lang) mit zwölf Cohorten besett.

Aus ganz ähnlichen Gründen ging Casar zweimal (55 und 54) nach Brittannien, die Inselfelten abzuschrecken, den Festländischen Hilfe zu leisten und Zuslucht zu gewähren.

In acht Jahren hatte Cafar die Eroberung Galliens von den Phre-

einander verbunden. Durch auf zusammengekoppelten Schiffen aufgestellte Maschinen wurden sie mit dem Blode in den Tlufgrund eingerammt, und zwar schief, nach der Strömung zu geneigt. Ungefähr 91/2 Meter stromabwärts gegenüber wurde ein gleiches Baar von Bfahlen in gleicher Beije, aber um bem Strome gu wiberfteben, in entgegengesetter Richtung geneigt, eingerammt. Die in ber Abbitbung mit A-B bezeichnete Diftance beträgt etwa 113/4 Meter. Dieje beiben (Bfahl-)Pfeiler dienten als Trager für einen ftarten Stamm, beffen Enden zwischen die beiden Pfahle jedes Pfeilerpaares gelegt wurden. Diese letteren wurden oben durch zwei einander freuzweise überschneidende Stämme jo verbunden, daß ihr Abstand von einander weber größer noch fleiner werden fonnte. Diejer Aufban bildete ein Joch ber Brude, beren jo viele errichtet wurden, als die Breite des Rheines erjorderte. Die Seite wurde aus Längenbalten hergestellt, die von einem Querbalten jum andern reichten; darüber wurde in die Quere aufgestapeltes Holz gelegt und dieses mit Flechtwerk bedeckt. Schließlich wurde in schräger Richtung stromabwärts von jedem Bjahljoch ein als Strebepfeiler dienender Baumstamm eingejentt. (Stromaufwarts der Brude murden auch Pfähle eingerammt, die bestimmt waren, die Berftorungewerfzeuge, welche die Feinde gegen die Brude treiben laffen könnten, aufzuhalten.)

näen bis an den Rhein vollendet: von drei Millionen Kriegern, welche gegen ihn gefämpft, war eine gefallen, eine zweite gefangen.

Die Germanen stellten zwar während der verzweiselten Kämpse der Kelten diesen Söldner (ein starkes Ausgebot von Sueben war im Jahre 53 noch einmal drohend am Rhein erschienen, bereit, den empörten Treverern zu helsen, hatte sich aber nach deren Niederlage zerstreut), und auch Cäsar warb unter den Germanen Söldner, zumal ausgezeichnete den keltischen wie den römischen überlegene Reiter, jedoch einen Bersuch, in Gallien ein Fürstenthum zu gründen oder neue Heimat zu gewinnen, machten nach Ariovists und der Usipier und Tenchterer Untergang für jetzt kein König und kein Bolk mehr der Germanen: Cäsar hat mit Schild und Schwert die Bewegung der Germanen gegen den Rhein so ersolgreich zum Stehen gebracht, daß erst zwei Jahrhunderte später wieder ähnliche Versuche erneuert werden.

Die Angriffspolitik aber gegen die Germanen hinterließ der große Casar seinen Nachsolgern wie ein Bermächtniß: zunächst die Fürsten seines Hauses führten sie fort: von Westen und von Süden, bald auch von Norden her.

## Drittes Capitel.

Der römische Angriff big jum Derzicht auf bie Eroberung Germaniens.

Alls Cäsar Gallien verließ, den Kampf um die Alleinherrschaft aufzusnehmen, führte er in seinem Heer außer zahlreichen Galliern auch germanische Söldner mit, deren Tapserkeit er kennen gelernt: diese "Cohorten der Gersmanen" gaben den Ausschlag in der wankenden Entscheidungsschlacht bei Pharsalus: genannt werden (abgesehen von Treverern) Bangionen und Bataver. Schon sein Nachsolger Augustus, dann Caligula und andere Imperatoren liebten es, die in Kraft und Treue erprobten Germanen zu ihren Leibwächtern zu bestellen: August entließ sie nach der Katastrophe des Barus: allmählich traten so viele dieser Barbaren in die römischen Heere, daß man mit gutem Grunde darin eine wachsende Gesahr sür das Reich erblickte.

Bei dem viertägigen Triumph Cäsars nach Beendigung des Bürgerstrieges wurde am ersten, Galliens Eroberung seiernden Tag auch ein Schaubild des Rheinstromes mit aufgeführt, "über welchen Rom seitdem öfterstriumphirt als gesiegt".

Cäsar führte nach seinem Siege eine neue Colonie nach Narbo (46 v. Chr.) und gründete, zum Theil auch in den den Massalioten zur Strase für ihre harts näckige Versechtung der Sache des Pompejus abgenommenen Gebieten (oben S. 15) die Colonien Bäterrä (Beziers), Arelate (Arles), Forum Julii (Frejus) und Arausio (Drange). Die neu eroberten Landschaften waren vors

läufig mit der alten Provincia (Narbonensis) verbunden und mit einer Jahresssteuer von ungefähr neun Millionen Mark belastet worden, welche die Gemeinden an die römischen Beamten abzusühren hatten. Die keltische Versassung der Städte und ihrer Gaugebiete, unter Leitung der Truiden und des Adels, blieben zunächst noch erhalten: doch waren die national gesinnten Adelszgeschlechter in den blutigen Kämpsen (im Jahre 46 wurde noch eine Ershebung der Bellovaker niedergeworsen) großentheils ausgerottet worden: die römisch gesinnten wurden in jeder Weise begünstigt, zahlreiche römische Colonisten, wie wir sahen, eingesührt: das Latein verdrängte als amtliche Sprache das Keltische. Im Jahre 44 gliederte Cäsar Gallien in drei selbstsständige Militärgebiete: Narbonensis, Belgica und das Lvirebecken mit Aquitania.

Nach Cäsars Tod (44 v. Chr.) hatte man zu Kom eine Erhebung Galliens besorgt: aber der Statthalter Lucius Munatius Plancus zu Durocortorum (Rheims) hielt die Provinzen in Gehorsam. Er gründete (43 v. Chr.) an der Nordbiegung des Rheins in der Nähe von Basel die Colonie Raurica (später Augusta Rauricorum, Augst) — die Zutunst lehrte die hohe strategische Bedeutung dieser Anlage — und bei der Pländung der Saone in den Rhone die Colonie Lugdunum (Lyon) und trat zulest von der Partei des Senats zu Antonius über. Im Jahre 40 übernahm durch den Vertrag von Brundusium Octavianus wie den ganzen Westen so die Provinz Gallien und sandte dorthin im Jahre 38 Marcus Vipsanius Agrippa, er selbst ersichien im Jahre 39 in Aquitanien.

Agrippa, dem Beispiele Cäsars solgend, ging, der zweite aller römischen Feldherrn, über den Rhein, den Sueben nochmals kräftig entgegenzutreten, die sich an das User drängten, schwächere Bölkerschaften zum Beichen in das Innere Deutschlands nöthigend und besonders die Ubier, die alten Römersfreunde, heimsuchend. Agrippa verpstanzte diese, unter ihrer eisrigen Zustimmung, auf das linke Rheinuser, zwei Zwecke zugleich versolgend: einmal, diese Römersreunde ersolgreicher als es auf dem jenseitigen User möglich war zu schützen und andrerseits zumal die gallische Seite des Stromes von Coblenz und Andernach dis Neuß (im Ahrthal, zumal zwischen Bonn und Köln) durch sie zu decken: seine Enkelin, Agrippina, ließ später in die neue "Stadt der Ubier" eine römische Colonie absühren und gab ihr den Namen: "Colonia Agrippina" (Köln).

Andere Germanen, vermuthlich Chatten, rückten später in der Ubier verlassene Sitze auf dem rechten User: unter Zustimmung der Römer, aber um den Preis der Unabhängigseit. Gerade deshalb wohl aber reute die Chatten bald diese Bereinbarung: sie räumten die ihnen angewiesene Landschaft wieder und zogen ostwärts in die alte Heimat und in die alte Freiheit zurück.

Während des Krieges zwischen Antonius und Octavianus hatten gallische Bölkerschaften eine Erhebung versucht, zu deren Unterstützung suebische Schaaren in großer Menge über den Rhein schwärmten: aber der Feldherr Gajus

Carinus ichlug die Moriner und ihre überrheinischen Selfer: so bedeutend war der Erfolg, daß der Sieger neben Octavian zur Ehre des Triumphes zugelassen wurde, in welchem auch der Rhein vermuthlich wieder aufgeführt ward: Augustus schloß hierauf (i. J. 29) den Janustempel, wie wenn Rom nirgend Krieg zu führen habe; und boch standen auch damals (außer spanischen Stämmen) die Treverer mit germanischen Hilfsschaaren in Waffen: sie wurden aber bald überwältigt.

Alsbald ging Augustus selbst nach Gallien, das er, wie die übrigen wichtigften und gefährdetsten Provinzen, bem Senat entzogen und fich zur



Janustempel ward geräuschvoll wieder geöffnet: die cafariichen Eroberungspläne (oben S. 28), zunächst gegen Brittannien, jollten ichon bamals durchgeführt werden. Doch gab Silbermunge mit bem man diesen Gedanken wieder auf - Gefandte aus der Jusel Porträt bes Augustus. baten um Frieden — und wandte sich in Lugdunum und Narbo zur neuen Einrichtung und Befestigung der noch nicht völlig geordneten

Berwaltung vorbehalten hatte (nämlich die Narbonensis, die Provinciae Galliarum und beibe "Germanien" f. unten). Der

römischen Herrschaft in Gallien.

Gallien ward nun gegliedert in die Narbonensis, welche aber später (f. unten S. 15) dem Senat überwiesen ward; dann in Aquitania, zwischen Narbonensis, Pyrenäen, Deean und Loire (später dreigetheilt in Aguitanica provincia I. II. III.); ferner Lugdunensis, nach der neuen Hauptstadt Lugdunum, das Land zwischen Loire, Seine, Somme, Marne und Saone; endlich Belgica (Hauptstadt Durocortorum, Rheims), das Land zwischen ber Lugdunensis, der Nordsee und dem Canal, dem Rhein von seiner Mündung bis Schaffhausen mit ber ganzen Schweiz bis zum St. Gotthard.

Gallia belgica ward (später) eingetheilt in Belgica im engeren Sinne (das Land der Nervier und Atrebaten — hier zuerst waren die einwandern= den Deutschen von den Galliern "Germanen" genannt worden —) und "Germania" — ein stolzer, verheißungsvoller Name, der nicht nur auf die vor und nach Cäfar über den Rhein gewanderten und nun unterworfenen Germanen das Hauptgewicht für die neue Proving legte, auch die Bezwingung der rechtscheinischen Germanen vorzuverkünden schien. — Diese Proving Germania ward (später) wieder eingetheilt in das erste, obere Germanien (Germania prima, superior), den Alpen näher, am Oberlauf, und Germania secunda, inferior, das zweite, niedere Germanien, am Unterlauf des Rheines, näher dem Meere: die Grenze gegen Often und Norden bildete der Rhein in seinem ganzen Lauf vom Bobenfee bis zu jeinen Mündungen.

Die Grenze zwischen den beiden Germanien bildete der Lauf der Nahe. Die Hauptvölkerschaften in Germania prima waren bie Bangionen, Triboter, Nemeter bei Worms, im Elfaß, bei Speier.

Zweiselhaft ist, ob die Treverer damals zu Germania superior geschlagen wurden. Später wurden fie zu Belgica prima gezählt.





römischer Civilisation.

5. Baszuclief, Wagen mit Viergespann, aus kangres. 4. Mondgott, Sculptur am Donie zu Bayeur. 5. Bronzestatue I POENINO Quintus SILVIVS PERENNIS TABELLarius COLONiae SEQVANORum Votum Solvit Libens Merito.

Germania secunda um Niederrhein und Maas ward von Belgica durch die Demera und die Schelde geschieden, welche auch später die Bisthümer Cambrai und Lüttich trennte.

Hier wohnten nun die verpstanzten Ubier um Köln und die Tungern um Adnatuca (Tongern I, 10, 17 und unten S. 125).

Die drei Gruppen: Aquitanica, Gallia und Belgica bildeten für die Berwaltung, für Stener= und Zollwesen eine Einheit. Doch schuf August aus den keltischen Gauen, "Pagi", 64 Stenerdistricte und gab jedem einen Borsort: meist beließ er die ohnehin bereits bestehende Hauptstadt in ihrer herrsschenden Stellung: die Städte Frankreichs sind zum größten Theil die alten keltischen, zum kleineren römische Colonien: die heutigen Namen enthalten zum Theil den Namen der Bölkerschaft des Pagus, des Steuerdistricts, deren Borort sie waren: so ward Samarobriva der Ambianer Amiens, Lutetia der Parise, Durocortorum der Remer Rheims.

Andere aber behielten ihren altfeltischen Stadtnamen: Burdigala (Bordeaux), Salodurum (Solothurn), Bitodurum (Winterthur), Eburos dunum (Pverdon), Lousanna (Lausanne), Turicum (Zürich).

Die Hauptstadt für die 64 Districte wurde die römische Colonie Lugdunum: hier, am Zusammenfluß der Saone und des Rhone, ward auch am 1. August 12 n. Chr. der Altar für den Kaisercult der drei Provinzen geweiht, an welchem Bilder und Namen der 64 Bezirke prangten: hier tagte eine Art Provinziallandtag von freilich fast ausschließend sacraler Bedeutung. war der Sitz des Statthalters der Provincia lugdunensis und des Procurators, auch für Aquitania, hier der Git des oberften Beamten der Post-, Stener-, Boll-, Domänen-, Berg- und Münzverwaltung. Damals ward auch der Bau der vier großen Militärstraßen begonnen, die von Lugdunum aus ganz Gallien Allsbald ward diese Hauptstadt Galliens, Narbo durchschnitten (f. unten). weit überholend, die wichtigste Stadt nördlich der Allven, vor allem der beherrschende Handelsplat für gallischen, brittischen, germanischen Absatz nach Italien und Griechenland sowie aus diesen Mutterlanden der Cultur nach Norden und Westen: "lag es doch an zwei schiffbaren Strömen, am Ende von zwei Allpenstraßen, an vier gallischen Heerstraßen". 1)

Die Romanisirung der Kelten in Gallien — und die Keltisirung und Romanisirung der kleinen germanischen Splitter auf dem linken Rheinuser — machte nun außerordentlich rasche und starke Fortschritte: die stärksten natürslich in der "Provincia", dem ältesten römischen Besitz, in welche schon die Fruchtbarkeit die zahlreichste römische Einwanderug heranzog.<sup>2</sup>)

Die Bevölkerung war nicht nur beruhigt, sie war römisch civilisirt. Die Herrschaft der Druiden ward jetzt unter Augustus sehr stark dadurch erschüttert, daß das römische Bürgerrecht an die Lossagung vom Druiden=

<sup>1)</sup> Hertberg, Geich. b. röm. Kaiserreichs S. 90. 2) L. Friedlander, Gallien und seine Cultur unter den Römern, D. Rundschau 1878, S. 401.

wesen geknüpft, das druidische Menschenopfer verboten ward; die Abhängigfeit der armen Freien von dem reichen Abel ward ersetzt durch die gleich: mäßig für Arm und Reich geltende römische Verwaltung. Das Volk wandte sich der früher vernachlässigten Bobencultur in Acker, Olivenwald und Weingarten zu, es hatte Sprache und Lebensweise der Römer angenommen: unter vielen hunderten von Inschriften finden sich in der Narbonensis nur sehr wenige in feltischer Sprache (mit griechischen Buchstaben): bas Land ward gleichsam ein Stud Italiens, dem es an Klima und folglich an Bebauung so ähnlich war: lebhaft und rühmlich betheiligten sich gallische Provinzialen an der römischen Literatur: außer den großen Städten Narbo, Toloja, Nemaujus (Nimes), Arelate (Arles), deren Bolfszahl und Reichthum große Amphitheater, Säulenhallen, Wasserleitungen, Baber, Tempel, Grabmäler, noch heute hezengen, waren zahlreiche andere erblüht: Bafio (Baison), Vienna (Vienne), Avenio (Avignon), Arausio (Drange), Bäterrä (Bezieres), Cularo (Grenoble): auf der Rhede von Forum Julii (Frejus) lag nach dem Siege bei Actium ständig ein Geschwader.

Gallien galt bald als so vollständig gesicherter Besit, daß es ohne militärische Besatung blieb: — schon im Jahre 22 v. Chr. konnte Augustus die Narbonensis aus seiner Verwaltung entlassen und dem Senat überweisen —: in den beiden Germanien aber stand das Hauptheer des Reichs, acht Legionen, achtzigtausend Mann: vor dem Angriffskrieg gegen die Germanen von Amiens dis zur Mosel, zumeist aber am Oberrhein, wo gegen Einbruch der Barbaren Raurica (jest Augusta Rauricorum), wohl auch Noviodunum (Nyon) bedeutend verstärft und, an einem strategisch zur Deckung des damaligen "limes" gegen die Schweiz sehr wichtigen Puntt, zwischen Aar und Renß und nahe dem Ahein, Vindonissa (Windisch) neu angelegt wurde: dieses starke Bollwert der römischen Macht, später die wichtige Straße von Pannonien nach Gallien beherrschend und in folgenden Jahrhunderten von immer größerer Bedeutung, diente schon damals zur Deckung des Kheins, zur Bändigung der noch undezwungenen Käter und Vindeliker: außer der Legio XIII gemina standen hier zahlreiche Hilfsvölker.

Augustus ward (Herbst 27) mit dem größten Theil der Truppen durch einen Ausstand nach Spanien abgerusen. Seine Entsernung benützten die Sugambrer, wohl damals (?) unter Führung Melos, zu einem Einsall in die römischen Besitzungen — als Ursache des Streites wird von später Quelle die Ermordung römischer Kausseute im Sugambrerland angegeben: sie wurden aber von Marcus Vinicius geschlagen, — der Ersolg war so bedeutend, daß Augustus dasür abermals (zum achten Mal) als Imperator ausgerusen wurde: jener Mälo oder Melo, König der Sugambrer, sloh später schutzssehend zu Augustus, vielleicht vertrieben wegen der Unterwersung unter Rom. Sein Bruder Bätorich und bessen Sohn Dendorich werden später noch genannt: letzterer betheitigte sich an der Erhebung unter Armin und ward gesangen im Triumph des Germanicus ausgesührt.

Während der Reise des Kaisers in den Orient kam es in Gallien zu Kämpsen, in welche sich auch die Germanen mischten. Augustus sandte Agrippa zum zweiten Mal in die Provinz, welcher sie beruhigte, aber schon das Jahr darauf verließ, einen Ausstand in Spanien zu dämpsen; als sein Nachsolger kam des Kaisers älterer Stiessohn, Tiberius, in das Land: ihm solgte das Jahr darauf Marcus Lollius Paullinus, an dessen Namen sich die "clades Lolliana" (16 v. Chr.) knüpst. Er wird großer Hamen sich die "clades Lolliana" (16 v. Chr.) knüpst. Er wird großer Hamen ber Sugambrer Gaue geschickt, welche von den ergrimmten Germanen, wie früher jene Kausseute (nach Andern ist dies das gleiche Ereigniß), ergriffen und grausam getödtet wurden, nach einer späten Duelle durch Areuzigung — eine Art der Todesstrase, welche, germanischem Necht fremd, erst den Kömern müßte abgesehen worden sein.

Angreisend überschritten nun (bamals unter Melo?) Sugambrer mit Usipiern und Tenchterern den Rhein, heerten in Germania secunda und schlugen die Römer in einem Tressen, das bedeutend gewesen sein muß, da die V. Legion, die "Makedonische", den Abler verlor: der erste, der von Germanen erbeutet ward. Gegen die Sieger ausgesandte Reiterei ward aus einem Hinterhalt übersallen, geworsen, bis in das Lager des Lollius versolgt und dieser selbst, da er die Flüchtlinge ausnehmen wollte, zum Rückzug gezwungen (16 v. Chr.).

Empfindlicher als der Verlust war die Demüthigung der römischen Wassen: Augustus eilte von Rom nach Gallien: er sand das Land in Gährung durch die Erpressungen des Procurators Licinius, und obwohl die Sugambrer sosort bei seinem Anrücken heimgekehrt waren und gegen Geiselstellung Frieden erlangt hatten, weilte der Kaiser doch längere Zeit (drei Jahre) in der Hauptstadt der Provinz, zu Lugdunum, sie zu beruhigen und durch neue Straßen und neue oder doch neu verstärkte Colonien zu sichern: in der Narbonensis Carcaso, Ruscino, Vienna, Valentia, Uquae Sextiae.

Damals vielleicht wurden aber auch Trier (Augusta Treverorum) in Gallien, Speier (Augusta Nomotum) und Worms (Augusta Vangionunt) in Germanien angelegt, d. h. neu besestigt. Köln erhielt sogar das italische Bürgerrecht: zur Zeit Strabos hatten diese gallischen Städte völlig Sitte, Sprache, auch Versassumen der Römer angenommen, und gallischen Provinzialen wurden wichtige römische Staatsämter in ihrer Heimat anvertraut.

Gleichzeitig und im Zusammenhang mit dieser Sicherung der römischen Grenzen am Rhein erfolgte die Ausbehnung derselben über die Alpen: die Unterwerfung der Alpenstämme. Die Räubereien der nie bezwungenen Bergstämme auf der ganzen Kette der Alpen waren eine schwere Plage für die Kauslente, aber auch für die Beamten und Officiere, welche auf diesen Straßen zu reisen hatten — ja für die Bewohner der Ebenen am Südsuß der Alpen. Zuerst traf der Zorn Roms die wilden Salasser im Nordwesten Italiens: sie hatten im Jahre 27 den Kaiser selbst aus seiner Reise nach

Gallien angefallen: im Jahre 25 wurden sie, die ganze Bölkerschaft, treulos gefangen und durch Verkauf in die Sklaverei — 44,000 Köpfe! — vernichtet: in ihrem Gebiet ward die Colonie Augusta Praetoria (Aosta) zur Bescherrschung der Straßen über den kleinen und großen Vernhard angelegt.

Es folgte die Unterwerfung der Noriker: diese hatten ihre Ostnachbarn, die Pannonier<sup>1</sup>), die, von Augustus besiegt, sich wieder erhoben, bei einem Randzug in Istrien unterstützt: diese Heraussorderung beschleunigte wohl nur die bereits beschlossene völlige Eroberung Norikums, des Eisenlandes, welches schon seit der Zeit der Kimbrer von Kom theilweise in ein "Bündniß" gezwungen worden war. Im Jahre 15 v. Chr. ward von Unterseldherren Norikum vollends unterworsen: nur die Ambisonter (an der Salzach im Pinzgan?) hatten hier Widerstand gewagt. Die neue Provinz, von den norischen Alpen im Süden bis zur Donau im Norden reichend, ward im Osten durch den mons cetius (Wiener-Wald) von Pannonien, im Südwesten durch den Inn von Kätien, im Nordwesten von Vindelikien geschieden.

Später, vielleicht erst unter Diotletian, ward die Provinz in Ufernoristum und Binnennorikum getheilt (Norieum ripense, Norieum mediterraneum): die wichtigsten Städte des Userlandes waren Laureacum (Lorch) und Ovilia, Colonien Marc Aurels, im Binnenland Juvavum (Colonie Hadrians, Salzburg), Celeja (Cilli).

Im Zusammenhang mit dieser Unterwersung der Norifer wurden auch deren Nachbarn in den Alpen, die Räter (rasenisch-tustischen Ursprungs I, 12) und Bindeliker (Kelten) bezwungen, welche, jene bei Tridentum, diese im anstoßenden Gallien durch Grenzräubereien das römische Gebiet beunruhigten: genannt werden dabei die Kamunen sim Val Camonica, am obern Tglios und die Benosten sim Bintschgau, an der obern Etschs: dis Como und Berona waren sie vorgedrungen. Römer und Kömersreunde griffen sie auf dem Wege durch ihr Gebiet an und tödteten alle gesangenen Männer und Knaben, sogar die Leibesfrucht, deren männliches Geschlecht durch Zauber erkundet ward: mußte doch zur Abwehr solcher Eindrüche danernd ein Legat in Tridentum, ein Proconsul in Transpadana stehn.

Augustus übertrug seinen beiden Stiessöhnen als Oberseldherren die Bezwingung jener Bergvölker: Drusus schlug die Räter bei Trient und drang durch die Thäler der Etsch, des Eisak, des Jun durch ihr Land: in wiederholten, zahlreichen, heißen, aber kleinen Gesechten und mit Ersteigung und Zertrümmerung der an den Alpen hängenden Felsburgen und Schanzen: Horaz seiert die Besiegung der "wilden Genaunen", der "raschen Breonen" (auf dem Brenner und am Jun).

<sup>1:</sup> Lon Dalmatien bis an die Donau, östlich an Mössen, westlich (durch den mons cetius geschieden) mit den Norikern grenzend: die Provinz ward später durch die Mündung der Raab in Pannonia superior westlich und Pannonia inserior östlich von der Flußlinie getheilt (s. oben I, 14).

Bon der anderen Seite, von Helvetien her, drang Tiberius über den Bodensee mit hier erbauten Schiffen: er zerstreute bei der Mainau oder Reichenan die Kähne der Barbaren, schlug dann, östlich vordringend, die Brigantiner (um Bregenz) am 1. August d. J. 15, und zog durch Bindelikien seinem Bruder entgegen: auf diesen Märschen lernten die Römer endlich die Donauquellen kennen, von welchen man nur gewußt, daß sie im "Keltenlande" entsprängen. Diese Bergvölker-hatten noch bedeutend geringeren Zusammenhalt als die Germanen: sie sochten vereinzelt, jeder Klan für sich, immer nur die Pässe eigenen Thals, obzwar diese mit wilder Berzweislung, vertheidigend: daher gelang den Kömern rasch in vielen kleinen Gesechten (Sommer 15) mit geringen Verlusten die Eroberung des bei in einander greisender Vertheidigung schwer zu bezwingenden Berglandes.

Da jedoch von der starken und kriegerischen Bevölkerung baldige neue Erhebung zu besorgen war, ergriffen die Römer eine großartig gewaltsame Maßregel, deren grausam sichere Wirkung sie schon oft erprobt: sie führten sast alle waffenfähigen Männer aus dem Land und reihten sie in die Bestatungen ferner Provinzen ein: nur die kriegsuntüchtigen Männer und die Weiber ließen sie zurück, auf daß das Land nicht veröde und den römischen Heeren Verpstegung bieten könne.

Ein in den Alpen zu Torbia bei Monaco (7 v. Chr.) von Volk und Senat dem Augustus errichteter Siegesbogen giebt die Jahl der unterworfenen Bölkerschaften auf 46 an; der keltische Häuptling Cottius, der durch freiwillige Unterwerfung der Bernichtung zuvorgekommen war, hatte schon zwei Jahre früher (9 v. Chr.) dem Imperator einen andern Ehrenbogen errichtet zu Segusio (Susa): die Pässe des Mont Genevre, des Mont Cenis und des Monte Viso wurden durch Cottius den Kömern gesichert, im Jahre 14 auch der Weg an der Küste hin nach Gallien durch Bezwingung der Ligurer dauernd erschlossen.

Aber es ist leichter, die natürliche Bevölkerung eines Berglandes grausam zu vernichten als ihm eine künstliche zu geben: die Reste der alten Bewohner und die neu zugeführten Colonisten erreichten doch in Kätien und Vindelikien bei Weitem nie wieder die ursprüngliche Volkszahl.

Die neu gewonnene Provinz ward nach römischem System sosort durch Militärstraßenbauten (s. unten) gesichert: war doch die Sicherung der Alpenübergänge ein Hauptbeweggrund der Eroberung gewesen: sosort ward der Bau von Straßen begonnen (vollendet allerdings zum Theil erst zwei Menschenalter später, 47 n. Chr.), welche an das bereits bestehende oberzitalische Straßensystem unmittelbar sich schlossen: von Como über Chiavenna, Cur, Bregenz, Kempten (Campodunum) nach Augsburg, dann durch das bairische Alpenvorland an den Inn (Veldidena) und von da über den Brenner nach Trient und Verona.

Die alte via Aemilia ward bis Mailand fortgesetzt. Bon ber Aemilia ging nun aus Mutina (Modena) eine Straße nach Norden bis Berona:

a supply

hier mündete sie in eine parallel dem Bo (Badus) von Mailand über Bergomum, Brixia, Verona, Vicentia nach Aquileja führende Straße. Von hier ward später über Siscia, Sirmium, Sardica, Adrianopel nach Byzanz gebaut; andrerseits durch Pannonien nach Carnuntum (bei der Mündung der March in die Donau, bei Haimburg) von wo westlich nach Enns, öftlich nach Ofen (Acincum) fortgebaut ward. Nach Bezwingung der Alpen ward nun von Aquileja auch nordwestlich durch die carnischen Berge nach Belbibena (Wilten bei Innsbruck) am Inn gebaut. hier traf ber Ban auf die neu angelegte Straße, welche von Berona über Trient und den Brenner ebenfalls nach Innsbruck (Wilten) führte und später über Partenkirchen (Parthanum) nach Angsburg verlängert ward. In der Folge ward dann Angsburg nord: östlich mit Regensburg (Regina castra), westlich mit den Neckarcastellen und den Bodensesstädten verbunden, nach welchen auch von Mailand her über den Splügen eine Straße nach Bregenz im Often, nach Basel (Augst, augusta Rauricorum) abzweigte. Augsburg (Augusta Vindelicorum) am Ledy, zunächst nur als "Forum", Markt, angelegt, entfaltete bald reichen Handelsverkehr bis weit zu den Germanen des Binnenlandes. Bur Zeit des Tacitus (100 n. Chr.) kamen sogar die fernen Hermunduren bis in die Lechstadt: Hadrian gab der Colonie das Stadtrecht. Aber außer Augsburg, Bregenz, Kempten, Wilten bei Innsbrud erwuchsen hier feine größeren Städte, wie etwa in Ballien. Das Bergland galt hierfür boch als zu rauh, zu arm, zu unsicher, zu uns Römisches Städteleben blühte hier nicht reich empor: die Bevölkerung ward aber doch völlig romanisirt: war dies doch nur bei ihrem weitans kleineren Theil überhaupt erst noch erforderlich: die meisten Leute waren ohnehin römische Colonisten: nur wenige Rasenen und Kelten waren übrig geblieben.

Die Provinz ward organisirt, neu gegliedert in das eigentliche Raetia (später Raetia prima): von den Alpen: die Thäler der Etsch, des Jun und des Rheins mit den Städten und Castellen der Brizentes, Curia (Cur), Chiavenna (Aläven), dann Bolsanum (Bozen), Teriolis castrum (Schloß Tirol bei Meran), Beldidena (Wilten bei Junsbruck). Dann Vindelicia (oder Raetia secunda) von den Grenzen der Raetia prima bis an die Donau im Norden, den Jun im Osten, den Rhein im Westen: die Hauptstadt war "die höchst glänzende Colonie" (nach Tacitus) Augsburg (Augusta Vindelicorum). Im Norden ragte Regensburg (Regina castra), im Osten Passau (Batava castra) hervor.

Es ward übrigens der größte Theil des Landes südlich der Alpen mit Italien vereint, d. h. einzelnen italischen Stadtgemeinden (so Como und Trient) zugetheilt, z. B. ein gutes Stück des Lauses der Etsch und des Eisak: man zieht die Südgrenze der Provinz Raetia (prima) bei Meran und Clausen. Nicht römische Bürger und vornehme Feldherren wurden (aus Mißtrauen vielleicht) in diese selbständigen entlegnen Städte geschickt, sondern regelmäßig Hilfstruppen aus barbarischen Provinzen mit Beschlshabern aus dem Ritters

stande. Die cottischen (von jenem Cottins (oben S. 35) benannten) und die Seealpen wurden Präfecturen. Die Grenze lief damals also nicht über den Ramm ber Alpen: Stude ber Proving Ratien lagen füblich, Stude von Italien nördlich der Paghöhen; erft Diokletian machte die geographische auch zur politischen Grenze. Für Noricum ward in Celleja (Cilly) ein Procurator eingesett: die reichen langbegehrten Gisenbergwerke wurden nun für den kaiferlichen Fiscus ausgebeutet. Claudius (eine Donauflotte begegnet erst unter ihm) organisirte das Land völlig als Proving, gab zahlreichen Städten Bürgerrecht (außer Celleja: 3. B. Virunum [Maria Sal] im Zollfeld und Juvavum [Salzburg]): die Broving erstredte sich damals öftlich bis Carnuntum (bei Betronell): das von Aquileja ausgeworfene Stragennet bezweckte neben der Sicherung von Noricum die völlige Unterwerfung von Pannonien, bessen illyrische und teltische Bevölkerung in richtiger Ahnung bes ihr nach Unterwerfung der Alpen drohenden Schickfals sich im 3. 14-13 Die Erfolge wurden zu Rom mit glänzenden Festen geseiert - Quinctilius Barus hatte fie für diefen Fall den Göttern gelobt -Horaz und Properz priesen die Bezwingung der Alpenvölker und der "tropigen Sugambern".

Augustus hatte Drusus in Gallien zurückgelassen, der den Groll der Gallier über neue Schatzung durch Leutseligkeit zu dämpfen suchte und die "Ritter", bisher die Hauptführer des Widerstandes gegen Rom, an dem teltischen Nationalsehler der Eitelkeit zu fassen und hinüber zu ziehen verstand. Ein neuer Plünderzug der Sugambern mit den Usipiern und Tench: terern nach Gallien (12 v. Chr.) gab wohl nur den nächsten Anlaß, mit bem vielleicht längst beschloffenen Plan ber Unterwerfung Germa= niens zu beginnen. Denn allerdings hatten die Rheingrenzen feit ber erften Berührung mit den Germanen nie auf die Dauer völlige Ruhe genoffen es konnte nicht anders sein, nach unserer Auffassung, welche nicht aus blogem Muthwillen eine Bewegung erflärt, die diefe Bolfer von Ariovist bis Chlodovech ein halbes Jahrtausend immer wieder trot der furchtbarften Verluste an und über den Rhein getrieben hat. Insofern schildert Strabo den Berlauf der Dinge bis auf seine Tage richtig, nur daß er willfürlich die vereinzelte Erhebung jenes Sugambernführers Melo zum Anfangstermin macht: "von da ab folgten, den Krieg ausnehmend, immer Andere in andern Land: schaften nach, eine Machtstellung gewinnend und wieder gestürzt, immer wieder von Rom abfallend, die Berträge brechend, die gestellten Geiseln Preis gebend". — Wegen jener Naturnothwendigkeit, welche die Germanen immer wieder gegen die Rheingrenze trieb, war es freilich richtig, wenn Strabo die beste Politif gegen sie das Migtrauen nennt: "denn diejenigen, welchen man Bertrauen schenkte, wie die Cheruster und deren Untergebene, haben uns ben größten Schaben zugefügt".

In der That schien die Würde und die Anhe Roms gleichmäßig zu erheischen, das eroberte Gallien ebenso vor Angriffen, wie die Klugheit, es

vor Unterstützung durch die Germanen bei Empörungen zu behüten: schon die sichere Behauptung Galliens erforderte, daß diese unaufhörlichen Eingriffe uns bezwungener Feinde Roms in die römische Provinz aufhörten: und dies war, wie die Erfahrung seit Ariovist gezeigt, nur möglich, wenn vom Ahein weit in das innere Germanien hinein kein unbezwungener Feind geduldet wurde.

Es war also nicht bloße Willfür oder maßlose Eroberungsgier, was die Römer bewog, nach Eroberung Galliens auch Germanien zu unterwersen: vielmehr mußte man, sollte Gallien behauptet werden, gegen die im Vorsdringen kaum zu hemmenden Germanen eine bessere Grenze gewinnen als der Rhein gewährte, der sich als ungenügende Deckung erwiesen hatte: allerzdings ward diese Politik der Eroberung für Rom verhängnißvoll: um Spanien zu behaupten, hatte man Gallien unterworsen: um Gallien zu bezhaupten, sollte Germanien bezwungen werden. Pannonien mußte unterworsen werden, sollte Noricum und die obere Donau als sicher gelten — da war ein Ende nicht abzusehen, dis der ganze "Erdkreis" römisch gezworden wäre. Wir werden am Schluß unserer Darstellung hierauf zurücksschauen.

Mochte die Unterwerfung der Alpenvölker zunächst auch vielleicht nur beschlossen worden sein, die Zugänge zu Italien im Norden und Osten zu geswinnen, den Rändereien der barbarischen, d. h. pannonischen, illhrischen, keltischetuskischen Nachdarn von Pannonien die Oberitalien ein Ende machen und die Pforten des römischen Hanses selbst beliedig öffnen und schließen zu können, mochte die Berwerthung der neu gewonnenen Donaulinie nicht — wie Andere annehmen — von Ansang zum Zweck des Angrisss auf die Germanen vorgeschwedt haben —: sowie sie erreicht war, wurde sie alsdald zu jenem Ziel benutzt. Und der Plan, die Germanen von zwei Seiten, vom Westen (vom Rhein), und von Süden (von der Donau her) zu umsschließen, wurde von Drusus in großartiger Kühnheit dahin erweitert, auch von der durch das Meer scheindar völlig geschirmten und vor den römischen Wassen durch die Entsernung, durch undurchdringbare Wälder und Sümpse am meisten gesicherten Seite: auch vom Norden her, durch die römischen Kriegsslotten zu umfassen.

Hatte doch der große Cäsar geplant, nach der Unterwerfung der Parther in Asien, wie alle Nordbarbaren auch die Germanen vom Rücken, vom schwarzen Meere her, die großen Ströme — auf den Wegen, welche sie einst aus Asien eingeschlagen — auswärts ziehend, zu fassen und die völlig umschlossen zu unterwersen. 1)

<sup>1)</sup> Casar hatte hiersur einen Grund der allerdings abermals "Bertheidigung durch Eroberung" war: zu seiner Zeit hatte ein Häuptling der Daken (die westlichssten Geten, zur thrakischen Gruppe gehörig) Burvista, ein gewaltiges Reich zwischen der untern Donau, der Theiß und dem Dniestr errichtet, das alle Nachbarn bedrohte: nach seiner Ermordung (45 v. Chr.) war das Reich und zunächst die Gesahr freilich wieder zerfallen.

Der alte cafarische Gebanke — die römischen Besitzungen im Westen und Often zu verknüpfen durch Sinzufügung der bisher noch vom Rheine bis an das schwarze Meer klaffenden Lücke — wurde nun wieder aufgenommen. Nach Bezwingung der Alpenvölker schien dies leichter in der Richtung von Südwest nach Nordost burchführbar als, wie Casar geplant haben foll, von Dit nach West. Dabei ist allerdings möglich, ja wahrscheinlich, daß die ersten Unternehmungen in dem fast unbefannten Lande nur den Zwed hatten, burch gewaltsame Recognoscirungen zunächst festzustellen, wo etwa die "wissenschaftliche" d. h. die topographisch, strategisch, politisch richtige, nothwendige Grenze zu ziehen sei: alsbald scheint man aber keine geringere Ausdehnung der römischen Eroberung als bis zur Elbe für in jenem Sinn nothwendig erachtet zu haben: ob dabei Böhmen gleich von Aufang ober erft nach der drohenden Machterhebung Marobods ins Auge gefaßt ward, ist nicht zu entscheiden: jedesfalls wäre nach dauernder Gewinnung der Elblinie vom Rheine her alsbald auch vom Gudosten, von ber Donau her, bas zwischen Elbe und Donau liegende Gebiet angegriffen worden, wie ja gegen Marobod eine folde Bewegung von beiden Seiten ichon in der Ausführung begriffen war.

Bor und gleichzeitig dem Angriff auf die Germanen vom Rheine her (12—9 v. Chr.) wurden durch Tiberius Erhebungen in Pannonien und Dalmatien niedergeworsen, Einfälle der Daten über die Donau abgewehrt und dieser Strom von der Mündung dis gegen seine Quellen hin als Grenzstrom des Reiches gedeckt: die militärische Beherrschung, die Juriszbiction, die Berwaltung und die Besteuerung (nebst Jollerhebung) wurden in dem Lande auf dem rechten Donauuser sest — und sür vier Jahrshunderte! — eingerichtet: zu Siscia treten nun Sirmium (Mitrowitza), Emona (Laydach), sest Colonie und, alsbald mit Aquileja durch eine Legionenstraße verbunden, Poetovio (Pettan) als wichtigste Zwingburgen. Diese Erwerbungen und Einrichtungen bezweckten vor allem die Deckung Italiens an seiner Nordostgrenze: zugleich boten sie eine wichtige Operationssbasis für den letzten Angriff aus Germanien auch von Osten her, der römisschen Invasion vom Rheine her entgegen zu kommen.

Aber schon bei den ersten Unternehmungen gegen die Germanen wurde, nach alter, siegbewährter Kömerstrategie, der concentrische Angriff von allen damals bereits zugänglichen Seiten und die gleichzeitige Verwendung aller Angriffsmittel geplant: während zu Lande von Khein (und später wohl auch Donan) her die Legionen von Westen (und später wohl auch von Süd) einmarschirten, sollte die Kriegsslotte von der Nordsee aus in die

<sup>1)</sup> Im Jahre 11 v. Chr. ließ sich Augustus vom Senat die Provinz Ilns ricum (Dalmatien) in seine Verwaltung abtreten, wohl auch um über diese ohnehin gefährdete Provinz als Operationsbasis zur Unterwerfung des Nordens zu verfügen.

beutschen Ströme möglicht weit aufwärts deingen, um durch plöhlich mitten im Vorden gelandete Teuppen auch auf der britten Seite das Reg um die Vorderen zu schagen. Um dies zu ermöglichen, mußte der zumächt der voestlichte (von den Römern auf seiner linken Seite salt die zur Mündung beherrichte) Stromarm des Mheins zur sichern und bequemen Specationslinke umselfähren werden.



Nampflierer ben der Siegelstalte Warr Aureis (übenna Antonina zu Nom). 'I Siellach find in den eineinem Geutplutern, jewod der Tregansklate mie der Mar Aureis die Lämpfenden Germanen mit nacher Derfetzper kappfellt ziensalt in der darbatischen Umbällung und dem derendenden Kopflichmed dem Jeden umb Schöden wilber Thiere). In dem dier abgebilteten Meitel fampfen Germanen mit die führ um Speer gener einsiche Sogseinschapen von den gemannischen Ausglieden.

Jandaft follten bie Boller Nordventissands unternorfen merben, wo wenightens Berge und Bergwälber nicht die Bertheibigung unterstübigten und von die Flotte in die Ströme einfausten sommte: war das Land nörblich vom Main bezwungen, so waren die Germanen zwischen Wain und Donan, aus nächter Abe von Norden, Weiten und Süben angegriffen, zu dauerndem Wierestung und fichtig.

Der Plan bes Drufus hatte, burchgeführt, ben Germanen nur Unterwerfung übrig gelaffen: benn ber Rudgug nach Often, auf bem Weg ihrer

Einwanderung, war den Deutschen durch die undurchdringbaren Massen der Ostgermanen, der Gothen, und diesen ein Zurückwandern durch die dicht an ihre Fersen spülenden Bölkerwogen der Slaven abgesperrt.

Und wahrlich, wenig fehlte an der Durchführung dieser echt casarischen Gedanken.

Duer durch Deutschland, vom Rhein bis an und über die Weser, ja bis an

und zweimal sogar über die Elbe drangen die römischen Legionen und gaben sich an diesem Strom Stelldichein mit den römischen Kriegszschiffen, welche, vermittelst eines großartigen von Drusus entworfnen Canalsystems, die Gestahren der Nordsee und ihrer Küsten zum Theil vermeidend, die meeranwohnenden Völster in Unterwerfung geschreckt hatten.

Nicht Meer noch Wald noch Sumpf noch immer erneutes todesmuthiges Kämpfen für die Freiheit schien vor dem überall hin reichens den Arme der Weltmacht schützen zu können.

Und boch: nach dreißig Jahren gaben die Kaiser die Unterwerfung Germaniens (d. h. der Germania magna, barbara) auf: ganz ausgesprochnermaßen, nicht nur verhüllt, inzdem sie die Legionen zurücknahmen aus jenen Stellungen, in welchen sie wenigstens Sommerlager regelmäßig behauptet hatten —: die Germanen erkannten, nach der Römer (Tacistus) eigenem Zengniß, diesen Entschluß: die Ursachen des Scheiterns werden wir später kennen sernen.

Die Kömer waren, vermöge ihrer überslegenen Cultur, zumal vermöge der einheitslichen planvollen Leitung der Politik und der unvergleichlich höheren Kriegskunst und Bewaffsnung, unter Drusus und Germanicus wieders



Relief von ber Trajansfäule. Ein unter ben Römern gegen bie Daten tämpfender Germane: er töbtet seine Gegner mit Reusenschlägen, sein Obertörper bis zum Gürtel ift nacht, nur eine hose und ein um die hüften ge-tnüpfter Mantel belleibet ihn; ein

Schwert und ein ovaler Schild vollenden seine Bewaffnung.

holt dem Ziele der Unterwerfung des Landes bis an die Elbe sehr nah. Denn der Kampf der halb nackten (s. Abbildungen), nur im Kriege vorübersgehend verbundnen, selbst im Krieg aber einheitlicher Leitung widerstrebenden Germanen gegen die Legionen, Feldherrn und Staatsmäuner Roms war so ungleich, wie etwa der Widerstand der Beduinen gegen die Franzosen oder der Tscherkessen des Kaukasus gegen die Kussen.

Statt durch die (aufgegebene) Eroberung von ganz Germanien suchte man nun die Grenzen zu decken durch feste Behauptung eines Theiles: dazu schuf man den "limes", das heißt ein umwallendes System von Wachtthürmen, Castellen, Schanzen, Militärstraßen und besestigten Städten, welches, von Köln und Deut im Westen bis Kehlheim im Osten reichend, unter Domistian und Trajan begonnen, in der That noch zwei Jahrhunderte lang seine Aufgabe erfüllt und, fast den dritten Theil des deutschen Gebiets als vorspringendes Glacis des Imperiums behandelnd, die rückwärts liegenden Provinzen — Gallien und Noricum — gebeckt hat.

Und die Germanen hatten der ungeheuren militärischen und politischen Culturüberlegenheit Roms keinen Schild entgegen zu halten: als ihr unerreichtes Heldenthum und den Urwald ihres Landes.

Es ist irrige, willtürliche Zurechtlegung des Thatsächlichen, anzunehmen, die Germanen seien damals schon durch Erkenntniß der skändigen Gesahr zur Errichtung skändiger Wassenbündnisse gegen Kom gesührt worden: absgesehen von den von den Römern bereits vorgesundenen Gruppen und Bundessvereinen haben zwar manchmal vorübergehend zu gemeinsamer Kriegsührung, zu Angriss oder Vertheidigung, sich Völkerschasten und ganze Gruppen vereint: aber nach dem Feldzug oder einer Reihe einzelner Unternehmungen löst sich wieder das locker geschlungene Vand 1) und die Verbündeten von gestern sind grimmige Kriegsseinde von heute.

Nicht im ersten, erst zu Ende des zweiten und zu Ansang des dritten Jahrhunderts sind neue dauernde Gruppen und Verbände entstanden: und auch diese nicht absichtlich, zur Vefämpfung der römischen Gesahr, ersonnen, vielmehr unwillfürlich erwachsen aus den veränderten Bevölkerungs und Verfassungszuständen im Junern, obwohl nicht ohne Rücksicht auf die römische Gesahr und das römische Vorbild (s. Abbildung).

Der Plan, mit welchem Drusus die Unterwerfung Germaniens vorbereitet hat, ist gleich bewundernswürdig um seiner genialen Kühnheit wie um seiner meisterhaften Vorsicht willen.

Hervorragende Hänpter des deutschen Generalstabs versichern heute noch, das römische System von Castellen, Brücken, Schisssstationen, Straßen, Wartsthürmen, Schanzen am Rhein und im Innern von Deutschland befunde, auch nach den strengsten Ansorderungen vervollkommneter Kriegswissenschaft beurtheilt, eine "tadellose Strategie": es ist das Werk des Drusus.

Allerdings hatte Augustus selbst schon mehrere Jahre vorher umsassende, großartige Vorbereitungen getrossen, welche freilich ursprünglich zunächst nur die Vertheidigung des Rheins und Galliens bezweckt hatten: aber diese Deckungs-burgen wurden nun Ausfallthore gegen die Germanen. Seit 16 v. Chr. standen in Belgica nicht weniger als acht Legionen, mit den zugehörigen Hilfs-völkern mehr als 100,000 Mann: gleich nach der Gewinnung der Donan-

<sup>1)</sup> Nichts andres auch gilt von den Bündnissen, an deren Spipe zuweilen die Sugambern stehen. Zreig nimmt für sie einen andern "Bundesgedanken" an Watterich, die Germanen des Rheins, ihr Rampf mit Rom und der Bundesgedanke. (Die Susgambern und die Anfänge der Franken. Leipzig 1872.)



zwei Legionen aufnahm; dann auf dem Borstenberg bei Kanten, an der Mündung der Lippe in den Rhein: "Altlager, Vetera castra"1), später, als frühestes Standlager der Römer nach der Clades Lolliana (16 v. Chr.) so genannt, gleichsalls von zwei Legionen besett; und doch

wohl auch schon, 60 Millien von Betera, Köln, das, als es im Jahre 35 die Ubier aufgenommen hatte, unmöglich hatte unbefestigt bleiben können: jetzt lagerten dort zwei Legionen.

Diesen drei Hauptorten gegenüber legte Drusus je auf dem rechten User je ein den Uebergang deckendes Castell an, einen Brückenkopf, der sich bei Mainz (Castel) und Köln (Deuty) bis heute erhalten; vielleicht auch schwimmende Brücken von Flößen und Schiffen.



Schilbe, Speere und Außer diesen errichtete Drusus noch ein halbes hundert Erompeten. Besestigungen, wobei man aber nicht an völlige Neubauten denken darf, sondern an Verwandlung keltischer Städte oder Flecken in "Castelle" nach römischem Stil: völlig offen waren auch keltische Städe nie angelegt.

Dahin zählen außer Vindonissa (Windisch): Augst (Augusta Rauriscorum), oberhalb Basel, wo die Donaustraße einmündete; Straßburg (Argentoratum), an einer seit unvordenklicher Zeit benutzten Furt des Rheins (hier stand meist eine, die siebente, Legion: die Kräste der achten waren über die anderen Castelle vertheilt). Dann Bingen (Bingium), an der Mündung der Nahe (Naba) und der Straße vom Hundsrück in das Rheinthal; Oberwesel (Vosavia) und Boppard (Baudobrica), an einmündenden Seitensthälern; Coblenz (confluentes se. fluvii), an der Mündung der Mosel (Mosella) in den Rhein, zur Beherrschung der Thäler der Mosel und der Lahn (Logana); Andernach (Antenacum), am Ende des Neuwieder Beckens zum Schutz der Eiselstraßen; Sinzig (Sentiacum) und Remagen (Rigomagus), an beiden Seiten der Mündung der Ahr in den Rhein; Bonn (Bonna), mit einem Brückensopf auf dem rechten User zur Beherrschung des Siegthales; Neuß (Novesium) bei Düsseldorf, zur Sicherung eines weiteren

sich nach Rheims, von da nach Lyon (Lugdunum) und Orleans, Paris und Rouen; dann von Straßburg nach Lyon, Bordeaux und der Pyrenäenstraße. — Später, nach der Pentingerschen Tasel und dem Itinerar Antonins, stellt sich die römische Rheinsstraße solgendermaßen dar: von Mainz die Coblenz 38 gallische Leugen (2 Leugen = 3 römische Millien = 88,8 Kilometer: die Leuge = 2220 Meter, die Millie = 1480 Meter, 1 Leuge =  $1\frac{1}{2}$  Millien), von Coblenz die Köln 37 Leugen, von Köln die Letera 40 Leugen (und zwar: von Köln die Neuß 16, Neuß die Aschurgium 12, Ascidurgium die Calone (Stronmeurs?) 5, Calone die Betera 7), Betera die Colonia Trajana 1, Colonia Trajana die Burginatium (Born?) 5, Burginatium die Arenas cum 6, Arenacum (Cleve? nach andern: Kindern oder Arnheim oder Aerdt, unter Julian: Quadriburgium oder Dualburg?) bis Noviomagus 10 Leugen.

<sup>1)</sup> Bgl. v. Beith, Generalmajor z. D., Votora castra und seine Umgebungen als Stütpunkt der römisch=germanischen Kriege im I. Jahrhundert vor und nach Christus. Berlin 1881.

Darauf folgten dann weiter rheinabwärts (außer Xanten unterhalb ber Lippemündung) die befestigten Lager von Emmerich, Nimwegen und Arnheim in den Niederlanden.

Im inneren Deutschland wurden ebenfalls, sowie man sich einer Landsschaft bemächtigt, sofort Castelle und Wartthürme angelegt, das gewonnene Terrain festzuhalten und zu erweitern.

So entstanden das Castell auf dem Taunus bei Homburg, Aliso, die Salburg, an dem obern Lauf der Lippe, Elsen bei Paderborn oder Liesborn bei Lippstadt, Cassel (??) am Wertheimer Engpaß bei Gelnhausen auf der Straße nach Thüringen, vielleicht auch Kestrich (keltisch Caesariacum?) am Abhang des Bogelsbergs auf der Straße aus der Wetterau nach Hessen.

Die Borräthe, namentlich aber auch die Pferde, wurden zum Theil erst aus Italien nach Gallien<sup>1</sup>), dann aus Gallien auf neu angelegten Straßen den rheinischen Castellen zugeführt.

Zunächst aber mußte Drusus sich eine Operationslinie am Niederrhein sichern, ja schaffen.

Die römische Diplomatie, nunmehr schon Jahrhunderte der Weltbezwingung hindurch geübt, jedes gute und jedes schenßliche Mittel der Politik: der Arglist, der Bestechung, der Berhetzung, bald des seinen, bald auch des plumpsten Trendruchs, der brutalsten Gewaltthätigkeit mit vollendeter Meisterschaft und Ruchlosigkeit zu brauchen, hatte glänzendes Spiel gegenüber den ohnehin stets unter einander hadernden Gauen des sast zusammenhanglosen Waldvolks, dessen stets offen zur Schau getragne Leidenschaften des Nachbarnhasses, der Kampsgier, der Raubsucht, ja dessen Tugenden sogar, so die der Treue dem Soldvertrag gegenüber, leicht auszubeuten waren: mit Recht saste der oberste Weister solcher Künste, Tiberius: sichrer und leichter als durch die Legionen werde Rom die Germanen durch Verwerthung ihrer eignen Zwietracht versterben.

Schon damals gelang es, zum Zweck jener Canalanlagen (oben S. 40, unten S. 46), Bataver und Frisen<sup>2</sup>) durch Drohung oder Soldverträge zur Unthätige keit, ja zur Unterstützung der Kömer zu bewegen: (die Ubier bei Köln waren ja bereits römische Clienten): ohne diese Annahme, ohne solche Sicherung seiner

<sup>1)</sup> Aus Italien nach Gallien führten in der Kaiserzeit solgende Straßen:
1) die Aurelische: entlang der Küste des ligurischen Meeres über Centumcellae, Pisa, Luna, Genua nach Marseille und Arles; von da westlich über Narbo nach dem Pyrenäenpaß Juncaria (La Junquera), dann Barcelona u. s. w.; 2) von Aosta (Augusta Praetoria) über den (großen) Bernhard nach Martigny, Bevay, Augst, Straßburg, Speier, Worms, nach Mainz; 3) von Aosta über den (kleinen) Vernhard nach Vienne, Gens, Vesauson, Straßburg; 4) über den Mont Genevre nach Arles. 2) lieber die Wohnsise aller im Berlauf dieser Darstellung nun zu nennenden Völkerschaften s. 1, 18—24 und Dahn in von Wieterscheim=Dahn, Völkerwanderung I, erster Excurs: die Sise der germ. Völkerschaften vor der Wanderung mit der Karte von Kiepert.

Rückzugslinie und linken Flanke lassen sich die Vorbereitungen des Drusus, welche ungestört getrossen werden konnten, nicht erklären. Daraus, im Frühzighr 12 v. Chr., überschritt Drusus, von Lyon ausziehend, den Rhein im Gebiet der Bataver, verheerte die Gaue der hiernächst wohnenden Usipier, dann die der Tenchterer und der Sugambern jenseit der Lippe, (und, nach späten Duellen, welche aber vielleicht aus des Livius verlornen Büchern slossen, streisten seine Vortruppen weiter und brachten Chatten und sogar Markomannen (?) Nachtheile bei), vielleicht war gerade dieser versprochene Angriss auf die Chatten der Grund, aus welchem die Bataver, einst in Feindschaft von den rechtsrheinischen geschiedne chattische Gaue, sich auf Seite des Römers hatten verlocken lassen.

Inzwischen war die auf dem Rhein erbaute Flotte vollendet, mit welcher nun Trusus in das Gebiet der Frisen hinabsuhr, d. h. von dem rechten Arm des Rheins dis an die Ems und die Küste der Nordsee.

Tamals hatte nun Trusus — so sicher war er des nördlichen Landes ringsum — den nach ihm benannten "Canal" ("Fossa Drusi") zwischen dem damals noch sehr bedeutenden Rheinarm einerseits, der Pssel und dem See Flevo, dem Zuydersee und Berkel (Duysburg und Psselort) andrerseits vollendet, um mit der Flotte in schnellerer Fahrt das offene Meer gewinnen zu können. Und daß diese Fahrt noch gesicherter sei, dasür sollten Castelle an der Einmündung des Canals in den Zuydersee und an dem Ausstuß in die Nordsee sorgen.

Man muß eine Mehrzahl, ein ganzes System von Arbeiten annehmen: Wälle, Dämme (moles) und "Gräben" (fossae), d. h. Canäle, welche zu einem Ganzen gehörten. 1)

Die Einbrüche der Sec, durch welche der Zundersee ein Meerbusen ward, erfolgten erst im 13. Jahrhundert.

Nur durch Berwendung des ganzen Heeres von mehr als hunderttausend Mann (neben den Staatssclaven), bei diesen Dammarbeiten wie bei Anslegung der Castelle (z. B. auch bei Cleve, Elten, Born) und Straßen in allen Monaten, da es nicht im Kriege beschäftigt war, erklärt sich die Bollendung all dieser Werke in der kurzen Zeit von 12—9 v. Chr.: vielsleicht waren auch die umwohnenden Germanen bewogen worden, ihre Anechte zur Mitarbeit zur Versügung zu stellen: freie Frisen und Bataver schauselsten doch schwerlich mit. Daher konnte nun Drusus aus dem Gebiet der Bataver in das offene Meer segeln: er suhr an der Küste hin, zwischen den heutigen Inseln Blieland und Ter Schelling, landete auf mehreren der Inseln, die sich von Westen nach Osien hinziehen, und besetzte unter scharsem Gesecht die wichtigste derselben, Borkum, von den römischen Soldaten nach einer dort wild vorgesundenen bohnenähnlichen Frucht "Fabaria", die Bohneninsel,

<sup>1)</sup> Bgl. die zum Theil abweichenden Anfichten über die Drufus-Gräben bei v. Beith a. a. D. S. 2 und Deberich, Geschichte ber Römer und Deutschen am Niederrhein S. 87.

genannt. Dann lief er in die Ems (Amisia) ein, und fuhr stromauswärts weit ins Land: die umwohnenden Brukterer mußte es zwar entsetzen, die Römer von der See her landeinwärts eindringen zu sehen: doch wagten sie es fühn, ihren Landesstrom mit ihren leichten Flußkähnen den mächtigen römischen Trieren zu sperren: unterstützt von den wasservertrauten Frisen brachen die Römer diesen Widerstand, wandten sich öftlich gegen die Weser und brachten die hier siedelnde, obzwar jehr große Bölkerschaft (richtiger: Mittelgruppe) der Chaufen, zu einem gleichen "Födus" wie Frisen und Bataver. Aber auf bem Rückzuge, der vor dem herannahenden Winter angetreten werden mußte, geriethen jene tiefgehenden Galeeren in dem seichten Küstengewässer in die größte Gefahr, als sie, von der Ebbe überrascht, bald völlig festsaßen: nur mit Silfe der Frijen, welche, in alter Jehde mit ihren Nachbarn, zu Lande von der linken Seite her mit ihrem Fugvolk die Flotte ber Römer unterstütt hatten, wurden die Schiffe wieder flott gemacht und dem brohenden Angriffe ent= zogen: bevor Drufus die Kufte verließ, legte er, zur Sicherung fünftiger Unternehmungen zur See, zur Bedrohung ber Brukterer und Behauptung ber Chaufen ein Castell an am Aussluß der Ems auf dem linken Ufer; seit jener Zeit wohl lieferten die Frijen als eine Art Tribut — er galt als fehr gering — Leder, Rinderhäute für die Ausruftungen der Legionen. hatte diese Leistung ihnen auferlegt. Bei seiner Heimkehr trat Drusus die städtische Brätur an.

Aber schon zu Anfang des folgenden Jahres nahm er die Durchführung seines Angriffes wider die Germanen wieder auf. Bei Kanten (Votora castra) überschritt er 11 v. Chr. abermals den Rhein, zog durch die Landschaft der Usipier, schlug eine Brücke über die Lippe und drang über diese in die Gaue ber alten Feinde, ber Sugambern. So raid, und unvermuthet war der Angriff geführt worden, daß diese nicht Zeit gehabt hatten, ihren Seerbann von einem Feldzug nach Hause zu rufen. Mit allem Grund burch bes Drufus durchschaute Plane für ihre Eriftenz und Freiheit in schwerste Sorge geschreckt, hatte die traftvolle Völkerschaft alle germanischen Nachbarn zu gemeinsamem Widerstand wider bie römische Bedrohung zu verbinden getrachtet und Tenchterer, Brufterer, Cheruster und die nächsten juebischen Bölkerschaften in der That gewonnen: nur ihre (suebischen) Nachbarn im Süd= osten, die Chatten, hatten diesmal den Beitritt geweigert, vielleicht weil sie, im Borjahr zu tief von den Römern getroffen und eingeschüchtert, den gelobten Frieden zu brechen nicht wagten (nach anderen waren damals von Rom die Chatten gewonnen worden durch lleberlassung des alten Ubiergebiets in Rassau).

Die Chatten zu strafen ober zu zwingen, war der Heerbann der Susgambern ausgezogen: so konnte Drusus ohne Widerstand ihr Gebiet in der Richtung gegen Nordost durcheilen, die seindlichen Cherusker erreichen und auch in deren Gauen, östlich von Paderborn (bei Corven?), dis an die Weser vordringen: diesen Fluß zu überschreiten, hielt ihn die Sorge um die Verspslegung und der herannahende Winter (d. h. Herbst) zurück: auch galt ein

Bienenschwarm, der sich im Lager zeigte, Manchen als böses Omen. So ward der Rückzug nach Betera angetreten. Auf diesem Rückzuge gerieth das Heer allerdings in Gesahr, da die Verbändeten die Pässe der Waldgebirge ') beseth hatten: und einmal war die Umschließung in enger Thalschlucht so vollständig, daß fein Entrinnen mehr möglich schien. Da, wie so ost noch später, verdarb der Germanen thörichter Uebermuth, die Siegesgewisheit gegenüber dem unterschäpten und schon sür verloren erachteten Feind, Alles: sie griffen ohne Plan und Ordnung die Eingeschlossenen an, als ob es nur mehr gelte, die bereits Gesangenen zu schlachten, wurden aber von der Disciplin der Legionen blutig zurückzewiesen: nun schlug urplöglich der Uebermuth in Furcht vor der römischen Kriegskunst um: nur von fern durch Geschosse wagten sie noch den Marsch der Legionen zu bennruhigen, welche der Feldzherr siegreich?) über den Rhein zurücksührte.

Daß danernde Unterwerfung jener Länder beschlossene Sache war, sollte den Barbaren die Anlegung von zwei Castellen zeigen: das Eine, bestrittener Lage, doch jedesfalls sehr weit — 19 Meilen vom Rheine — nach Osten vorzgeschoben, großartig angelegt, Raum sür mehrere Legionen bietend, an der Mündung der Alme in die Lippe, castrum Aliso, vermuthlich das jetige Elsen³), bewies, daß man das Land vom Rheine dis hierher zu behaupten gezdachte: es faßte Marsen, Brukterer, Sugambern, Chatten vom Rücken und bedrohte bereits die nahe Mark der Cherusker. Die Legionenstraße von Aliso längs der Lippe nach Vetera an den Rhein, welche fortab Brukterer und Sugambrer durchschnitt, wurde in diesem Jahr wohl nur begonnen, vollendet wohl erst im Lause des oder der folgenden.

Gleichzeitig ward der Brückenkopf bei Mainz, castellum Mattiacum, (jetzt Castel), bedeutend verstärkt und erweitert und auf einer Höhenkrone des Tannus zwischen Mainz und Lahn eine zweite gewaltige Zwingburg errichtet, heute die Saalburg (bestritten) über Homburg (nicht identisch mit Arctaunum): die Festung sollte nicht nur für alle Zeiten den Rheinübergang von dem feindlichen User aus decken — dieser Fluß sollte, so gut wie die Alpen und die Donau, ausgehört haben, die Germanen zu schützen —: von diesem sesten Punkt im Süden, wie von Aliso im Norden, konnten nun, sernab vom Rheine, bereits germanische Bewegungen beobachtet und einstweilen im Schach gehalten, vor Allem aber Stöße in das innere Germanien von nächster Nähe aus gesührt werden. Tamals begann Trusus wohl auch eine zusammen-hängende Kette von Besestigungen zu knüpsen vom Tannus bis an den Main und nördlich längs des Rheines bis zum Siebengebirg: die Anfänge des späteren Rheinlimes.

<sup>1)</sup> Nach Clostermeir die Dören-Schlucht im Osning in der Nähe des Teutosburger Waldes auf dem Wege von Paderborn nach Salz-Uffeln. 2) Dies war doch wohl das Tressen von Arbalo; aber wo lag dieser Ort? 3) Nach Andern Hamm oder Liesborn. S. die abweichenden Ansichten bei Wormstall, Hülsenbeck und Giesers in den Forsch. 3. D. Geschichte IV. VI. VII.

Groß war die politische und strategische Bedeutung dieser Erfolge tief im Germanenland: nicht ohne Grund wollten die Legionen den Feldherrn, der ihnen zuerst die Weser (Visurgis) gezeigt, als Imperator begrüßen: der Senat erkannte ihm die Ovation zu und gleich nach Abgabe der Prätur den Proconsulat.

Im folgenden Jahre, 10 v. Chr., ging Augnstus mit seinen beiden Stiefsöhnen nach Gallien (s. oben S. 30), von wo aus Tiberius gegen empörte Pannonier und Dalmatier zog, Drusus aber wieder über den Rhein, diesmal von Mainz und Bonn aus, gegen die Chatten, welche das ihnen von den Kömern augewiesene Land, wohl die Sitze der über den Rhein verspslanzten Ubier (s. oben S. 29) verlassen und sich den Sugambern ansgeschlossen hatten. Die Erbanung der Saalburg hatte sie wohl hinreichend ausgeschreckt: erst nach heißem Kampf gegen die Chatten war das Werk vollendet worden. Nur die Mattiaker, ihr südwestlichster Gan, mußte in dem abhängigen Bündniß mit Kom verharren.

Beide Feldherren kehrten siegreich zurud und begleiteten den Kaiser nach Rom.

Als Consul des Jahres 9 v. Thr. unternahm der unermüdliche Drusus schon sehr früh im Sommer seinen großartigsten Zug gegen die Germanen: es sollte sein letzter werden.

Er brang von Mainz aus in bas Land ber Chatten: hier stieß er auf sehr starken Widerstand: offenbar warfen sich diesmal die sämmtlichen verbündeten Bölkerschaften schon hier bem Feind entgegen, sein weiteres Borbringen zu hemmen: mit Anstrengung, in wiederholten blutigen Kämpfen brach der Feldherr diese Landwehren: nun war aber die Widerstandsfraft ber Barbaren, wie es scheint, erschöpft: bas feten die weiteren Bewegungen des Siegers voraus, der sich zuerst südwärts wandte bis an suedische Marken (gegen den Main hin: Thüringen, Hermundurenland? oder damals Marko: mannen?), dann aber in fühnem Zug nach Norden über die Werra die Cheruster heimsuchte: und zwar diesmal nicht nur, wie vor zwei Jahren, im Herzen ihres Landes, vor ber Weser, Halt machend, sondern jest ben Strom überschreitend und durch das ganze Land der Cheruster und ihrer kleineren Nachbarn weit nach Often am Nordhang bes Thüringer Walbes, dann wohl bie Ilm und Saale entlang bis an die Elbe die römischen Waffen tragend: ein in der That großartiger Erfolg, welcher den Germanen zeigen mußte, baß Ströme, Urwälder und Sumpfe sie nicht einmal im Innersten ihrer Site mehr vor ben Fängen bes römischen Ablers ichütten.

Ein Bersuch, auch die Elbe noch zu überschreiten, scheiterte: drohend standen Semnönen und Langobarden auf deren User: am linken User des Stromes errichtete Drusus ein römisches Siegeszeichen als Denkmal des erreichten Zieles und trat den Rückzug an: die Sage berichtet, eine germanische Wala habe ihm drohend den Stromübergang verboten und sein baldiges Ende verkündet: — so tiesen Eindruck hatte den Barbaren der Jüngling ges

macht, welcher, nicht zusrieden mit Feldherruruhm, im Sinne altrömischen Heldenthums sehnsüchtig nach den "spolia opima", nach Erlegung der seindslichen Heersührer durch die eigene Hand und Erbentung ihrer Wassen, verslangte und deshalb wiederholt mit höchster Lebensgesahr germanische Heersführer durch das ganze Schlachtseld kämpsend verfolgt hatte.

Auf dem Rückzuge stürzte er mit dem Pferd, brach den Schenkel und verletzte sich dabei tödtlich: dreißig Tage darauf, 14. September, starb er ), nur 30 Jahre alt, zwischen der Saale und dem Rhein (noch 40 Meilen von diesem entsernt), wohl in Thüringen, in den Armen seines Brudes Tiberius, welcher auf die Nachricht von Augustus sofort entsendet worden war und nun die Leiche nach Italien geleitete.

Die höchsten Ehren wurden dem Andenken eines der letzten und edelsten Helden des alten Römergeistes erwiesen: der Kaiser hielt im flaminischen Circus, Tiberius auf dem Forum die Leichenreden: es wurden ihm nach Senatsbeschluß Statuen errichtet, an der appischen Straße (an der porta Appia oder porta S. Sebastiano) ein marmorner Siegesbogen mit Trophäen gebaut und er selbst auf Ehrenmünzen abgebildet. Der Beiname "Germanicus oder Germanenbesieger" ward ihm und seinen Kindern beigelegt: sein ältester Sohn sollte ihn bald mit kaum minderem eigenem Recht sühren.

Am Rhein errichteten ihm zu Mainz die Legionen ein Ehrengrabmal (Kenotaphium, auf dem höchsten Punkt der Burg), vor welchem jährlich an bestimmtem Tage Wettrennen der Soldaten und Opser der gallischen Staaten geseiert werden sollten, deren guten Willen Drusus durch große Leutseligkeit zu gewinnen verstanden, so daß z. B. die vornehmsten Edeln der Nervier unter ihm wider die Germanen gesochten hatten.

Mit Recht sagt ein ausgezeichneter Geschichtsschreiber (Maskou): "die deutschen Bölker hatten aber andere Denkmale von ihm. Er hatte sich nicht begnügt, etwan eine Schlacht zu gewinnen oder ein Land zu verwüsten, sons dern gleich danach getrachtet, wie er festen Fuß fassen und durch seine Festungen die Völker im Zaum halten möchte".

In der That: die Unterwerfung Germaniens, welches vor Jahren die Römer zuerst schaubernd betreten, schien nach diesen großartigen Erfolgen nur mehr eine Frage kurzer Frist. Das römische System, benachbarte Barsbarenländer durch eine Reihe von strategisch meisterhaft gewählten Zwingsburgen bis zur Regungslosigseit zu sesseln, war auf das großartigste auch in den Sümpsen Germaniens ins Werk gesetzt: nicht nur den Rhein hatte Drusus (13—12 v. Chr.) durch mehr als sünfzig Castelle gedeckt und aus einem germanischen Wassergraben zur römischen Angrissbasis gemacht

<sup>1) &</sup>quot;An einer Arantheit" nach Cassius Dio, was mit Livius nicht unvereinbar; in einem Sommer-Lager, in aestivis castris, welches die Soldaten seither das "verssluchte", "seelerata castra" nannten, aber nicht am Rhein selbst. Tag und Nacht ohne Unterbrechung auf den Wagen der Reichspost eilend, legte Tiberius die 200 römischen Weilen zurück.

— auch an der Maas, der Weser (angeblich, aber ganz unglaubhaft, sogar an der Elbe) hatte er Castelle angelegt — abgesehen von der kühnen Warte Aliso. Bonn und Mainz hatte er neu besestigt und durch Brücken mit dem andern User verbunden; mehrere Kheinflotillen beherrschten den Strom, sicherten die Ueberschreitung an jedem Punct und zu jeder Zeit.

Hätte Drusus länger gelebt, — leicht möglich, daß er in Germanien erreicht hätte, was Cäsar in Gallien: vertragsmäßige Unterwerfung des Bolsfes bis zur Elbe als Vorstuse der Romanisirung.

Selbstverständlich war für Rom der Tod eines glücklichen Feldherrn kein Grund, in der beschlossenen Unterwerfung Germaniens auch nur eine Untersbrechung eintreten zu lassen.

Im folgenden Jahr, 8 v. Chr., überschritt Tiberius den Rhein, gewährte einzelnen Bölkerichaften den erbetenen Frieden, nicht aber den alten Feinden, ben Sugambern (Caffins Div a. a. D. 551, wo Kavraßoot veridrieben ift für Sugambri), welche von Anfang ben Rampf gegen Rom auf bem rechten Rheinufer begonnen, oft den Fluß überschritten und, wenn zur Ruhe gezwungen, unerachtet ihrer Beiseln, immer aufs Neue sich erhoben hatten. Ihnen bewilligte Tiberins feinen Frieden: er forderte vollständige Ergebung. Augustus, ber in Lyon weilte, machte selber für einzelne Nachbarn ber Sugam= bern der lettern Unterwerfung zur Bedingung des Friedens: da erschienen die Gaugrafen, vielleicht auch Gautonige, der Sugambern vor Augustus, den Frieden zu verhandeln: und der Amperator hielt diese Gesandten in brutalstem Bruch des Bölkerrechts mit echt cafarischer Treulosigkeit (f. oben S. 25) fest: die edeln treuen Helden gaben sich selbst den Tod, um nicht als Geiseln die Entschlüsse ihrer Volksgenossen zu lähmen: aber es fruchtete nicht: das entmuthigte Bolk, von seinen Nachbarn nicht mehr unterstützt, der Führer beraubt, unterwarf sich bem Sieger, der unbezwingbar im Lande stand: einen großen Theil1) vervflanzte Tiberius, wie früher die Ubier und die Räter, aus ihren Sipen auf dem rechten Rheinufer auf das linke, sie in viele Städte Galliens und beren Gebiete vertheilend2): die Bahl wird auf vierzigtausend angegeben.

Rom stellte freiheittroßigen Bölkern fortan der Sugambern Bernichtung als warnendes Beispiel auf: so den Siluren in Brittannien: in Wahrheit jedoch waren die Sugambern, so wenig wie manches andere Bolk, von welchem

4準

<sup>1)</sup> Sie waren vorher entwaffnet worden, Horaz frohlodte te caede gaudentes Sigambri compositis venerantur armis.

<sup>2)</sup> Bermuthlich um Xanten und zwischen Batavern und Ubiern, wo sie als "Guberni" "Gugerni" auftreten, ein Name, welcher keineswegs bort neu gebildet sein muß, sondern schon früher Sondername für eine sugambrische Gruppe von Gauen gewesen sein kann wie etwa "Batavi" für eine Mattische. Siehe die Karte von Watterich und Henden; seitdem dienten Sugambern häusig im römischen Heer: so socht eine ganze Cohorte sern in Thrakien im Jahre 26.

die Römer gern das Gleiche glaubten, vernichtet: ein Theil, der sich nach Osten in das innere Germanien ) gerettet, wanderte wohl später wieder in die alte Heimat<sup>2</sup>): aber auch die über den Rhein verpflanzten verloren ihren Zusammenhalt so wenig, daß sie vielmehr später in der neu gebildeten Gruppe der salischen Franken vielleicht sogar (neben den Batavern) das führende Bolt wurden — noch Chlodovech wird bei seiner Tause "Sicamber" anzgerusen —: in der endgültigen Eroberung Galliens rächten die Urenkel der Sugambern die ihren Ahnen angethane Zerreißung und zugedachte Verznichtung.

Welche Bewohner immer aber zunächst in dem alten Sugambernland sich niederließen — man nimmt Ausbreitung der Usipier und Tenchterer über diese Gaue an —: damals mußten sie ohne Zweifel sich Rom unterzwerfen.

Es war um diese Zeit, i. J. 8 vor Chr., daß die vordersten suebischen Bölkerschaften, die Markomannen am Main, ihre zugleich von Augsburg, von Mainz und von der Tannusseste her scharf bedrohten Sitze räumten, die Freiheit dem mit wenig Arbeitsopfern bebauten Boden in alter, zumal bei ben Sueben erhaltener Leichtbeweglichkeit vorziehend: wohlweislich und gerade noch zur rechten Zeit, vielleicht gewarnt durch den Erfolg bes letten Feld: zugs von Drusus, zogen sie das Haupt aus der bereits gelegten Schlinge: noch hatten wegen der Unruhen in Pannonien die römischen Donauheere nicht von Südosten her an den Main geschoben werden können; jedes Frühjahr stand dies nunmehr, nach Bezwingung der Pannonier, zu erwarten: dann gab es kein Entrinnen mehr aus ben in einander greifenden Bangen ber Rheinund Donaulegionen; da räumten die Markomannen auf den Rath eines ihrer Edeln, des hochbegabten, in römischem Kriegsbienst und am Hofe bes Augustus in Rom geschulten Marobod bas ausgesetzte Gebiet am Main und wichen nach Often in das sicher von Bergen und Wäldern umwallte Land, das von den frühern keltischen Bewohnern, den Boiern, den Namen Boio-hem, Boier-heim, Boeheim führte: hier, den römischen Waffen zunächst unerreichbar, errichtete Marobod, der bei und seit der Wanderung zunächst that: sächlich3), vielleicht nicht ohne Gewaltanwendung, der Leiter seines Volkes geworden sein mußte und jett wohl auch rechtlich durch Erhebung zum

<sup>1)</sup> Sonst muß man mit Maston I, 71 sagen: "man weiß nicht, wo sie hin gefommen". 2) Das würde doch besser als bloße "archaistische" Redeweise erklären,
daß spätere Dichter und Prosaiter bis auf Sidonius hier am rechten User wieder
Sugambern nennen. Arnold S. 70 glaubt, diese zurückgebliebenen Sugambern-Gaue
seien die Marsen des Tacitus. 3) Strabo sagt ausdrücklich, daß Marobod als
Jüngling nach Rom gekommen, dort von Augustus mit Wohlthaten ausgezeichnet
worden, dann zurückgekehrt sei und sich seht aus seiner bisherigen privaten Stellung
— er war die dahin wohl nur ein Edler und Gesolgsherr gewesen — an die Spihe
der Staatsgeschäfte geschwungen habe; "zurückgekehrt wurde er Machthaber (kövvästens) und unterwarf sich außer den schon Genannten d. h. seinen Bolksgenossen,
den Markomannen, noch die Lugier, ein großes Bolk u. s. w.".

König als solcher rechtmäßig anerkannt worden war, ein Reich, das durch gar manchen römischen Zug das altgermanische Königthum verändert hatte.

Lange Zeit hielt sich Marobod in ben nun folgenden Kämpfen zwischen Rom und ben westlicheren Germanen neutral: — in Ueberschätzung seiner Macht erkannte er nicht, daß nach dem Erliegen der für ihre Freiheit ringenden Nach= barn die römischen Waffen auch ihm nur die Wahl zwischen Unterwerfung ober Untergang lassen würden. Zur Uebersiedlung nach Böhmen, aus welchem bie Boier verdrängt werden mußten — ba der Stoß von Nordwesten tam, wichen biefe wohl nach Sudosten aus und ließen sich in jener Richtung außerhalb Böhmens nieber, was vielleicht die keltischen Splitter in jenen Gegenden zur Beit noch bes Tacitus erklärt -, hatte Marobod zunächst wohl nur fein Bolf, die Markomannen, bewegen können, abgesehen von abenteuernden Gefolgschaften verschiebener Stämme: von dort, von Böhmen aus, aber und burch die mit römischer Kriegskunft geführten Markomannen wußte Marobod eine große Bahl benachbarter Bölferschaften auf beiben Elbufern zu voller Unterwerfung oder doch zu abhängiger Bundesgenoffenschaft zu bringen: meistentheils suebische Bölferschaften (Strabo): so beren Hauptvolf bie Semnonen (Strabo) und bie Langobarben von beiden Seiten ber Elbe, aber auch ferne gothische Bolferichaften, Goutones (Strabo), wie nähere lugischei), "die Lugier, ein großes Bolf." b. h. eine Gruppe. Bielleicht bewog jene Bolfer an der Elbe bie deut: lich erkannte Gefahr — hatten sie boch die Legionen am Strom erscheinen sehen — zur engeren Verbindung unter Führung eines hervorragenden und mächtigen Fürsten: ähnlich wie balb barnach bie westlicheren Bölfer unter Urmins und ber Cheruster Leitung wenigstens auf einige Zeit gegen Rom sich zusammenschlossen.

In das durch die Oftwanderung der Markomannen leer gewordene Land zwischen Rhein und Main, "das geräumte Dedland der Markomannen," wans derten nun von Westen aus dem römischen Gallien zahlreiche Abenteurer, Mißvergnügte, Arme in die später sogenannten "decumatischen Fluren" d. h. ein Zehntland, von welchem die Römer nach Ausbehnung ihrer Macht über diese Gebiete hinaus Abgaben erhoben, welches sie aber auch als eine vorspringende Halbinsel oder Bastion des römischen Reiches schon um seiner strategischen Wichtigkeit willen in den Schutz ihrer Wassen nahmen. Diese (kleine) Rückwanderung von Kelten nach Osten reicht aber natürlich nicht aus, der Bevölkerung auf die Dauer keltische Grundsarbe zu erhalten: Römer und sehr verschiedene Bölkerschaften von Germanen: Hermunduren, Chatten, Burgunder, später Franken und Alamannen, haben hier die vorüberzgehende keltische Einwanderung bald wieder völlig verwischt.

Bald barauf (6 v. Chr.) wurden von Often her zunächst hermundurische

<sup>1)</sup> Andere Namen bei Strabo: Aelonäer, Mugisoner u. j. w. sind hoffnungssos verderbt; siehe die Lesarten bei Müllenhoff S. 66. Man vermuthete Burgundionen, jo Cluver: nach Müllenhoff wäre auch an Rugier und Turkiser zu denken.

Gane unter römischer Schuthoheit in das geräumte Land aufgenommen, welche dasür Borpostendienste der römischen Grenzhut leisteten; klug vertheilte Castelle mit verlässigen, nicht germanischen Besatzungen auf den Höhenzügen längs der Saale sollten den Römern die Trene der hermundurischen Grenzer und, zu deren eigenem Schut, die Uebergänge des thüringischen Waldes gegen seindliche Germanen in Nordosten und den Vorstoß gegen solche sichern; vielzleicht waren diese Hermunduren gerade um sich Marobods Druck zu entziehen von der Elbe und Saale westlich gewandert.

Augustus kehrte mit Tiberius im Herbst nach Kom zurück, legte sich und dem Stiefsohn wegen der Sugambern Unterwerfung — noch spät that sich Tiberius auf diese Ergebung etwas zu gut — den Titel Imperator bei, übertrug dem Stiefsohn den Triumph und den Consulat des folgenden Jahres und schloß — zum dritten Mal — zum Zeichen des Friedens mit allen Völkern den Janustempel.

Auch im folgenden Jahre (7 v. Chr.) zog Tiberius "in den Krieg nach Germanien, Bewegungen zu dämpfen".

Während seiner Selbstverbannung nach Rhodos "rebellirte Germanien abermals, da fein Bezwinger die Angen abgewandt". Marcus Vinicius hatte den Oberbefehl und erreichte, an einzelnen Orten siegreich, an andern "den Kampf aushaltend" — wie es ziemlich bescheiben heißt — wenn keinen großen Erfolg, doch eine ruhmvolle Inschrift ("inscriptio") und die "ornamenta triumphalia". In jene Zeit, 2 v. Chr., fällt auch ber Zug bes Legaten Domitius Ahenobarbus (seit 6 v. Chr.) (des Großvaters des Kaisers Nero), welcher, nach Tacitus' glaubhaftem Bericht, weiter als je ein Römer vor ihm in Germanien, wohl von Angsburg aus, durch das Gebiet der neu befreundeten Hermunduren, d. h. vom Main durch Thüringen und burch das Boigtland gen Nordosten über die Elbe und an deren Ditufer (bis zur Havel?) vordrang, auch im folgenden Jahr (1 v. Chr.) auf dem rechten Rheinufer einen durch die Moore Bestsalens ausgedehnten Damm= weg1) anlegte und die Ehrenzeichen bes Triumphs dafür erhielt. Doch ist in den Unternehmungen großartigen Stils gegen Germanien eine Paufe wahr= zunehmen, welche wohl in dem Rücktritt des Tiberins von der Politik ihren Hauptgrund hat.

Grst im Jahre 4 n. Chr. ging Tiberius, vom Kaiser am 27. Juni 4 n. Chr. an Sohnes statt angenommen, abermals über den Rhein: Bellejus Paterculus, der ihn als General der Reiterei (praesectus equitum) begleiztete, berichtet: nach Besiegung der Kaninefaten, Attuarier, Brukterer habe Tiberius die Cherusker "durch Vertrag wieder gewonnen", die Weser überschritten und sei in das Land auf dem Ostuser des Stromes eingedrungen. Bis in den December währten diese Jüge. Er konnte es dann wagen, mitten

<sup>1)</sup> Ueber bessen wirkliche und vermeintliche Spuren in Westfalen Maston I, 73 und die Lit. baselbst.

im Gebiet der Cheruster "an den Quellen der Lippe" (doch wohl nahe bei Aliso) ein Winterlager zu errichten, in welches er, nachdem er mit Mühe die durch Eis und Schnee gesperrten Alpen auf dem Wege nach Rom übersschritten, im Frühling des nächsten Jahres zurücktehrte.

Sentins Saturninus, der schon als Legat seines Baters Germanien kennen gelernt hatte, einem wohlwollenden, tüchtigen, einsichtsvollen Mann, war einstweisen die Ueberwachung der Chatten übertragen gewesen.

Die Cheruster waren damals, wie schon das Neberwintern der Legionen in ihrem Lande voraussetzt, so sehr gebändigt oder richtiger: vielmehr noch durch kluge Behandlung ihrer Fürsten wenigstens in einzelnen Gauen geswonnen, daß die beiden Söhne des einen Gaukönigs Segimer, Armin und dessen Bruder, von dem uns nur der von ihm angenommene römische Name "Flavus", nicht der germanische, erhalten ist, in römischen Kriegsstienst eintraten. Auch Segimers Bruder, Juguiomer, war römisch gesinnt. Ein dritter Fürst, der von jeher, wohl aus Ueberzeugung, den Anschluß an Rom, d. h. die Unterwersung empsohlen, Segestes, erhielt vom Kaiser das römische Bürgerrecht: seinen Sohn Segimund hatte er Priester werden lassen am Altar der Ubier (in Köln), wo sür die Provinz Germania der Cultus des Augustus eingerichtet war.

Man sieht, ein Hauptmittel der Politik des Tiberius war, bei allen Bölkerschaften eine römisch gesinnte Partei zu bilden, welche dann die nationale in Schach hielt oder allmählich herüberzog, die römischen Niederlassungen schützte und nöthigenfalls das Wiedereindringen der Legionen erleichterte: bei Sugambern und Cheruskern war dies Versahren von Ersolg gekrönt, vielsleicht auch bei Chatten. Der innere Zwiespalt und die Schwächung war dadurch unter solche Völkerschaften geworsen: und stolz berühmte sich Tiberius, durch solche Kunst der Politik mehr erreicht zu haben als Drusus und Germanicus durch die Wassen.

Jeder so nen gewonnene Gan erleichterte den Angriff gegen die noch widerstrebenden: die gefährdete Linie des Anmarsches und der Zusuhr sowie, im Fall des Scheiterns, des Rückzugs wurde dadurch gefürzt, die gesicherte Operationsbasis näher an den Feind vorgeschoben und jede drohende Ershebung der noch Tropenden durch die Gewonnenen rechtzeitig an die Castelle und an den Rhein gemeldet.

Bon diesem Winterlager im Cheruskerland aus wurde der großartige Feldzug des folgenden Jahres (5 n. Chr.) unternommen, was die außers vrdentlichen Schwierigkeiten der Märsche und der combinirten Bewegungen der Flotte einigermaßen minderte. Immerhin bleibt es eine militärische Leisstung, welche sehr hohe Bewunderung verdient, daß, bei solchen Entsernungen, in sast ganz unbekanntem Gediet, Landheer und Seemacht der Römer genau in der geplanten Wirkung zusammentrasen. Tiberius zog von cheruskischen Ganen auf dem östlichen Weseruser, offenbar von den Cheruskern gedeckt, unterstützt, begleitet und gesührt, die Weser und Aller abwärts nach Norden

gegen die Chauken, welche von der Ems auf dem linken bis an die Elbe auf bem rechten Ufer ber Weser wohnten und nun also von Süben (wie früher unter Drusus von Westen von den Frisen, und vom Norden, von ber See her) augegriffen wurden. Zugleich aber erschien eine ftarte romische Flotte, vom Rhein auslaufend, in der Nordjee und jegelte, zum Schrecken ber umwohnenden Germanen, die Elbe auswärts eine weite Strede tief in bas Land, offenbar so weit, als die tief gehenden römischen Trieren Fahrwasser fanden. An vorbestimmtem Bunct (wohl oberhalb Hamburgs) vereinte sich die Besatzung der Flotte mit dem Landheer, welches 400 römische Meilen (= 592 Kilometer = 148 Wegstunden) vom Rhein aus durch die Ur= wälder und Sumpfe Germaniens marschirt war. Die gaureichen Bolferschaften ber beiben Chankengruppen erkannten, baß sie ihr Sumpf= und Marschland nicht vor den römischen Baffen schütze: in großer Menge erschien ihre friegerische Jugend mit ihren Führern im Lager ber Römer hart am linken Ufer des Stromes und legte, zum Zeichen ber Ergebung, die Waffen vor dem Tribunal des "Imperators" Tiberius nieder: seither stellten sie den Römern zahlreiche und sehr geschätte Hilfsschaaren.

Ohne Zweifel hatte Tiberius über ben burch die Flotte beherrschten Strom auf bas rechte Ufer bringen können, auf welchem Semnonen, Ber= munduren und andere umwohnende Bolfer, zumal auch die Langobarden, ihren Beerbann aufgestellt hatten, ber aber sofort bei jeder Annäherung ber römischen Galeeren vom Ufer zurüdwich: er zog es in weiser Beichränkung vor, sich mit bem gewaltig imponirenden Eindruck der großartigen Unternehmung zu begnügen, ohne benfelben burch eine zweifelige Schlacht, mit bem Strom im Ruden, in Frage zu ftellen. Der Augenzeuge Bellejus berichtet, wie aus der Reihe der Germanen ein hoher Greis, durch Buchs und Fürstenschmuck ausgezeichnet, allein hervortrat, in einem "Einbaum" (einem burch Feuer gehöhlten Baumstamm) bis in die Mitte bes Stromes ruberte und sich erbat, an dem von den Römern besetzten Ufer zu landen und den Cafar zu schauen. Die Bitte ward gewährt: ber Greis lenkte ben Kahn an das User und sprach, nachdem er lange den Feldheren betrachtet: "Unsere Jugend ist wahnsinnig, die dich verehrt, wann du fern, aber wann du erscheinst, lieber vor beinen Waffen beben als beinem Treuewort vertrauen will. Heute, an bem gludlichsten Tage meines Lebens, habe ich bie Gottheit, von der ich nur gehört hatte, mit Augen gesehen". Auch nach Abzug der widerlichen Unwahrheit bei dem Schmeichler bleibt die Wahrheit übrig, wie furchtbar flar ben Barbaren die unvergleichliche Ueberlegenheit römischer Cultur und Waffenmacht geworden war.

Tiberius führte die Truppen in die Winterquartiere zurück: die Flotte segelte noch recognoscirend bis an und über die Nordspitze von Jütland in das Kattegat. Nur einmal noch war es zum Kampf auf dem Festland gekommen: ein "treuloser" Uebersall der Germanen war blutig zurückgeschlagen worden: vermuthlich der Langobarden: da es von ihnen allein mit Andentung eines

Kampfes heißt, daß ihre Streitkrast "gebrochen" worden ("fracti", bagegen receptae Chauchorum nationes).

Nach Kom zurückgekehrt, nahm Tiberius zum vierten Mal den Namen "Imperator" an; Augustus verlieh Sentius Saturninus, dem Unterfeldherrn, nun Präfect von Germanien, die triumphalischen Jusignien: er selbst nannte sich Imperator zum funszehnten Mal.

Ein Blick auf die Karte zeigt, daß bes Bellejus ruhmrediges Wort: "schon war in Germanien nichts mehr übrig, was noch hätte besiegt werden können als das Volk der Markomannen" nicht unrichtig war, wenn man absah von jenem äußersten, ben Römern völlig unbefannten Theil Germaniens, welcher nordöstlich hinter den Markomannen in Böhmen lag, gedeckt von ihnen Die Reihe ber Bezwingung hatte schon aus bieser einfachen und der Elbe. strategischen Erwägung nun an die Markomannen kommen mussen — benn die Unterwerfung Germaniens stand als beschlossen fest -: war doch schon der Zug im Vorjahr an die Elbe nur zu wagen gewesen, weil für den Fall einer drohenden Bewegung der Markomannen nach Norden gegen die Rückzugslinien bes römischen Seeres die Cheruster zuerst bavon hatten er= fahren muffen. Und die Cheruster waren ja treu! Aber auch gen Weften und Suden gewährte die vortrefflich gewählte dreiedige böhmische Waldburg nahe, gefährliche Wege gegen die Reichsgrenze: die Donau. Und entscheidend brängte zu rascher That wider die Markomannen, daß beren schon durch die Volkszahl gewaltige Macht — anderthalb Jahrhunderte später erheischt ber Markomannenkrieg die äußerste Araftaustrengung des Reiches - nicht wie die der andern germanischen Bölkerschaften in viele eifersüchtig unter einander habernde Fürsten und Gaue zerspalten und nur von barbarischer blinder Tapferteit geleitet war: sondern über die Markomannen herrschte bas Eine, fluge, römisch geschulte Haupt, die römisch geschulte eiserne Hand bes Königs Marobod. Einem edeln Geschlecht seines Bolfes entsprossen hatte er in römi: ichem Dienst die Politit und die Kriegsfunft Roms gründlich tennen gelernt: sein hervorragender Geist hatte sein Bolt durch die rechtzeitige Auswanderung gerettet. Diesen Geist erfüllte zugleich: Freiheit von Rom, aber auch herrschaft über sein Bolt: straffe, auf Baffenfurcht gebaute Herrschaft, nicht ohne starten Beigeschmack römischer Zwangsgewalt —: ohne Zweifel voll Selbst= sucht, voll Ehrgeiz erkannte er boch wohl zugleich, daß die Germanen ohne fräftige einheitliche Führung bem Römerreiche gegenüber rettungslos verloren waren, wenn sie in ihrer bisherigen Zerfahrenheit verharrten.

Solche Naturen werben am richtigsten gedacht als von dämonischer Selbstsincht und zugleich von idealen Zielen unscheidbar bes herrscht; auch seinem größeren, ungleich idealeren Gegner Armin sehlt doch auch das tief Dämonische, die Arglist des Barbaren gegen den Römer, durchsaus nicht, erscheint auch sein Bild hell verklärt durch begeisterte Liebe zu seinem Volk: nach Einherrschaft als dem einzigen Rettungsmittel gegen Kom strebte auch der reinere Held: Marobod und Armin erkannten die Gesahr

und erkannten das Mittel der Abwehr: jener ging unter, weil er es tyrannisch mißbrauchte, dieser, weil ihm der Neid der Fürsten mißgönnte, es zu gesbrauchen.

Marobods Staatsschöpfung ist auch deshalb besonderer Beachtung werth, weil sie zuerst versucht, das alte germanische Königthum durch Aufnahme römischer, imperatorischer Gewalten zu bereichern, zu verstärken und umzusgestalten — derselbe Proces, welcher in den während der Bölkerwanderung auf römischem Boden errichteten Germanenreichen das nen gebildete Königsthum, ja das gesammte Staatswesen umgewandelt hat.

Aber damals, auf germanischem Boden, ohne römische Provinzialen als Unterthauen, ohne vorgefundene römische Einrichtungen mußte jener Versuch Marobods scheitern: er kam zu früh: er entbehrte der Grundlage: er erschien als zu gewaltsam, als Widerspruch gegen alle umgebenden Verhältnisse.

Vor der von ihm geleiteten Wanderung nach Böhmen war Marobod Privatmann (Strabo) gewesen, d. h. weder König noch Graf: doch war sein Geschlecht ein altzedles und sein Bater hatte bereits eine ruhmvolle Stellung in bem Bolt eingenommen. 1) Rady ber glücklich vollendeten und von seinem Volt als Rettung erkannten Wanderung hatte Marobod in Böhmen, vermuthlich von ber Stufe ber Herzogswürde aus, bas Königthum über die Marto: mannen erlangt: und zwar gestaltete der in der Schule Rom's erzogene Herrschergeist des fraftvollen Mannes eine weit über die Schranken bes alten germanischen Königthums ausgreifende Gewalt: in Nachahmung des militäri= schen Absolutismus der Imperatoren umgab er sich, abgesehen von der zu vermuthenden Gefolgichaft, mit einer Leibwache in imperatorischem Stil; feine Königsburg") war stark besestigt: statt des nur bei Ariegsausbruch zusammen= zurufenden germanischen Volksaufgebots, hielt er ein stehendes, römisch disciplinirtes erstannlich starkes Heer: im Nothfall konnte er über 70 000 Mann Fußvolf, 4000 Reiter verfügen: diese Truppen hatten großentheils die zahl: reichen zunächst suebischen, aber auch andere germanische und sogar flavische Bölkerschaften zu stellen, welche von Böhmen und Mähren aus theils freiwillig, theils durch die Waffen der Markomannen gezwungen, zu Unterwerfung oder doch Unichluß waren gebracht worden.

Lange Zeit, das heißt bis zur vorgesteckten Besestigung und Ausdehnung seiner Herrschaft über die Karpathen, an die Oder, die Elbe, ja bis gegen die Ostsee hin, hatte er Rom gegenüber eine äußerst vorsichtige Haltung bewahrt, bei keiner der germanischen Erhebungen sich betheiligt, keiner der Unternehmungen des Drusus und Tiberius Hindernisse in den Weg gelegt.

Aber schon seine Unabhängigkeit war mit den Planen ber Römer nicht

<sup>1)</sup> Bgl. das Nähere Könige I, 105 f.

2) Strabo VII, 290 nennt sie, das Land mit der Königsburg verweckselnd, Boviaiuov zò zov Magosódov saoileior; andere nennen die Burg Marobudum oder mit keltischen Schlußsylben Marobodunum, angeblich Budweis.

vereinbar: nun gaben sie ihm Schuld, daß er an Stelle ber höflichen Neutralität, ja der früher durch Gejandte ausgesprochenen Unterordnung anspruchsvollen Trop treten laffe, allen gegen Rom emporten, vor Rom flüch: tenden Keinden sichre Ruflucht gewähre, durch stete Kriege wider seine Nachbarn sein römisch bisciplinirtes heer zu einem großartigen Werke vorbereite, gegen den Imperator die Sprache des ebenbürtigen Herrichers führe: - vielleicht hielt wirklich nun der mächtige Monarch die Maste für überflüffig. vielleicht aber auch ward nur ein Vorwand gesucht wider den Gegner, an welchen nun die Reihe zur Vernichtung kommen mußte, sollte wirklich "nichts mehr zu besiegen übrig bleiben in Germanien". Und ber Suebe schien auch als Angreifer nicht ungefährlich: die römischen Feldheren erwogen, daß er Germanien im Westen und Norden decke oder bedrohe, Pannonien und Noricum, Diese noch wenig gesicherten Reuerwerbungen, im Often und Guden angreifen ober emporen konne, ja sie rechneten aus, daß er in seiner Submark von ben Alpenpässen, auf denen man nach Italien niedersteigt, nur 200 römische Millien entfernt stand, das heißt um die Sälfte näher als die Elbe vom Rhein: eine folde Waffenmacht nahe den stets Emporung brutenden Pannoniern war römischer Politif unerträglich: diesen Mann, "diese strategische Machtstellung" mußte man beseitigen.

Für bas Jahr 6 n. Chr. war die Bernichtung bes nicht mehr ungefährlichen Berrichers festgestellt. Die Römer verwertheten babei felbstver= ständlich die Bortheile der bereits gewonnenen Umklammerung Germaniens von West und Gub zu einem Doppelangriff. Bon Mainz, vom Rhein und Main her, sollte Sentius Saturninus mit sechs Legionen durch die bezwungenen Gaue der Chatten und deren hertynischen Wald gegen Böhmen vordringen, durch jenen hemmenden Urwald ein für allemal eine Heerstraße bahnend burch Niederlegung des bisher undurchbrochenen Didichts, was nur die Friedlichkeit und Hilfe der neugewonnenen Hermunduren (oben S. 53, 54) ermöglichte: von der Donau, an deren Ufer sie überwinterten, führte gleichzeitig Tiberins aus Carnuntum das illyrifche Beer, ebenfalls fechs Legionen, in die Sudfpipe Böhmens: an vorbestimmter Stelle sollten die beiden römischen Beere (311: sammen über 150 000 Mann) sich vereinen und gemeinsam gen Nordosten über bas ganze Markomannenreich hinziehen: beibe Bewegungen waren mit Erfolg begonnen: ichon standen beibe Heerfäulen nur mehr fünf Tagemäriche (15-20 deutsche Meilen) von ihrem Bereinigungspunct und dem Feind ba ward die Marobod sehr ernst bedrohende Entscheidung aufgehalten.

Im Rücken des Tiberius, in Pannonien, Dalmatien und allen Nachbarländern (bei Daken und Sarmaten) brach eine hoch aufflammende Empörung aus: "nach Berabredung" erhoben sich alle jene Bölkerschaften — 209 000 Bewaffnete stellten sie — sowie die Legionen, welche sie in Jaum gehalten, den Rücken gewandt. Schwerlich hatte Marobod bei jener Verabredung gesehlt. Die Gesahr muß groß sein, wenn der Schmeichter Vellejus gesteht: "da zog man das Nothwendige dem Ruhmvollen vor (!), gesährlich schien's, ins Innere Germaniens das Heer zu wagen und Italien dem so nahen Feind entblößt zu überlassen".

Schleunigst suchte man Friede mit dem angegriffenen Markomannenkönig; da man ihn eben suchen und um jeden Preis gewinnen mußte, dürsen wir dem von Tacitus überlieferten stolzen Worte Marobods Glauben schenken, "daß man damals wie unter Gleichstehenden verhandelt und unter Beiden gleich günstigen Bedingungen sich getrennt habe". Der germanische Herrscher war so verblendet durch lleberschätzung seiner Macht, daß er sich durch des Tiberius schmeichelnde Formen versühren ließ, diesen großen Augenblick gemeinsamen Augriffs zu verpassen: er erkannte nicht, daß Rom diese Demüthigung durch seine Bernichtung ihm vergelten mußte, wenn es — Kom blieb.

Nicht weniger als drei Jahre brauchte Tiberius, bis er mit Aufgebot von fünfzehn Legionen und der gleichen Bahl von Hilfstruppen, zusammen über 180000 Mann, d. h. mit dem größten Theil der römischen Macht übershaupt — besorgt fügte Augustus damals zu den bisherigen 18 Legionen 8 neu errichtete als dauernde Mehrung des stehenden Heeres — das "Ilhricum" d. h. die Donauländer zwischen Noricum und Thrakien bis an die Abria wieder unterworfen hatte.

Das Jahr aber, in welchem er fertig geworden, das Jahr 9 n. Chr. ist das Jahr der "varianischen Niederlage", der Schlacht im Teutos burger Wald: das will sagen: kaum war der Brand an der Donau und der Südostgrenze Germaniens gedämpst, als Tiberins schleunig durch einen Nothschrei herbeigerusen ward, Gallien, ja, wie man zu Rom bangte, Italien selbst vor einer Flamme zu schützen, welche von der Nordwestgrenze Germaniens aus den Rhein zu bedrohen schien. Diese Flamme hatte entsacht: — Armin.

Wir haben geschen, wie es gelungen war, seit ungefähr zehn Jahren die starke, in zahlreiche Gaue gegliederte Völkerschaft der Cherusker, welche über mehrere Nachbarn als Verbündete und Schutzbesohlene verfügte, nachsem sie lange Zeit hartnäckig widerstrebt, auf friedlichem Wege zu so völliger Hingebung an die römische Oberhoheit zu bringen, daß ihre Fürsten fast romanisirt erschienen, daß die Unternehmung des Tiberius vom Jahre 5 nur auf die Treue der Cherusker gebaut werden konnte.

Der Statthalter Sentius Saturninus, fräftig, boch jovial, hatte eine glückliche Art gehabt, die Germanen zu behandeln. Schon schmeichelten sich die Römer, die Romanisirung der Germanen sei auf bestem Wege: sie werde sich, falls man nur keine Fehler mache und nichts überstürze, so rasch und sicher vollziehen wie die der Kelten in Gallien. Sie singen bereits an, sich in Germanien, wenigstens in dem westlichen nahe dem Rheine, zu Hause zu fühlen wie etwa an der Seine: wie so völlig sie sich in den Gedanken einsgelebt hatten, dies Land zu behalten für die ganze Ewigkeit ihres Reiches, wie sie so durchaus nicht mehr besorgten, es jemals wieder räumen zu müssen, wie behaglich und häuslich sie sich eingerichtet hatten, das beweisen die In-



reiche Land betreten, reich verließ er die arm gewordene Provinz". Gleiche Habsucht wollte er in dem so armen Germanien befriedigen. Dazu war er ebenso hochsahrend und streng als bequem und schwerfällig an Leib und Seele: er zog das ruhige, genußreiche Leben an reichbesetzer Tasel 1) im Lager bei weitem



Rupfermunze von Achulla in Buzacene (Africa) mit dem Bilbniß des Barus. 2)

friegerischer Anstrengungen vor. Und das Verderbslichste war die kurzsichtige, sorglose Sicherheit (während allerdings das Mißtrauen gegen die Germanen sehr nühlich ist, meint Strabo naiv), in der er sich wiegte und wiegen ließ. Nicht allmählich wollte er die Rosmanissirung der Westgermanen vorschreiten sehen — mit Einem Mal wollte er sie erzwingen. Die verachteten Barbaren schienen ihm kaum Menschen: wie bereits ganz Geknechtete wollte er sie beherrschen, wie ältere Unterthauen, wie sklavische Sprer sie besteuern. Er hielt sie für so voll gebengt, daß sie, welche noch das Schwert nicht gebändigt hatte, und ihren stets zu Ges

waltthat neigenden Trot die einfache Anwendung des römischen Rechts, die Stäbe des Lictors, der Ruf des Gerichtsdieners in Ordnung und Unterswerfung halten könne.

So verlegte er sein Sommerlager mit drei Legionen, das auch Frauen, Kinder, Freigelassene, Sklaven und Sklavinnen der Officiere erfüllten (am Rhein blieb nur sein Unterseldherr und Nesse Lucius Nonius Asprenas): mitten unter die Germanen<sup>3</sup>), hielt in ihrer Mitte, wie im tiefsten Frieden, als sei er Stadtprätor in Rom oder Proconsul in Narbo, nicht Heersührer im cheruskischen Urwald, Tagsahrten ab, ließ vor seinem Tribunal Processe der Germanen nach römischem Recht entscheiden, römische Todes= und Geißelsstrasen an freien Germanen vollstrecken, römische Steuern von unbesiegten und verbündeten Völkern erheben und verbrachte so die kurze allein für Kriegsthaten in diesem Lande verfügbare Sommerzeit.

Und allerdings: gefährlicher noch als die friegerische Umklammerung von West und Süd hätte der germanischen Freiheit und Nationalität diese still fortzichreitende Romanisirung werden müssen, welche des Barus Sicherheit schon als vollendet ansah, wenn diese Zustände, dieses friedliche Einleben der Westgerzmanen noch fortgedauert hätte.

<sup>1)</sup> Bielleicht trug sie bereinst die herrlichen zu Hildesheim gesundenen Silberschüsseln. 2) P. QVINC+LI († ist TI) VARI ACHVLLA. Auf der Kehrseite ist der Kopf des Angustus zwischen denen seiner Entel Cajus und Lucius. Varus war Proconsul von Africa; es ist wohl nicht zu bezweiseln, daß wir hier sein Bildniß haben. Die Münze ist vor dem Jahre 4 nach Chr. Geb. geprägt, denn damals ging er nach Syrien, wo er auf Münzen von Antiochia seinen Namen seste. (Julius Friedsänder.) 3) Es ist doch wohl eher auzunehmen, daß der Gedankenlose auf eigne Faust diese Behandlung der Germanen als Provinzialen versuchte, als daß sie ihm von dem vorsichtigen alten Imperator besohlen worden, der ihn dann freilich wohl, auf seine günstigen Berichte über den Ersolg des Bersuches hin, gewähren ließ.

Aber es bauerte nicht fort.

Gerade die Anwendung des römischen Rechts, des ganzen Apparats römischer Gerichtsbarkeit mit Ruthen und Beil, wie auf römische Provinzialen empörte die Germanen: ihre Fürsten vermißten schmerzlich den alten Einsluß, die leitende Gewalt: das Bolk, sobald es fühlte, daß ihm die fremde Neuerung, und Herrschaft auserlegt war, verlangte nach den alten Zuständen, nach der rauhen Freiheit der Bäter. Dumpf gährte der Groll der Fürsten, der Edeln, der Gesolgsherrn, der Gemeinen. Aber des Barus Berderben und der Germanen Errettung war erst gesichert, als der planlos und hauptlos murrende Grimm einen genialen Führer fand, der den tief verborgen glimmenden Brand ebenso eisrig schürte als geschickt verbarg und endlich an der rechten Stelle fühn hervorschlagen ließ: wie elementare Gewalten, wie Erdbeben oder Waldsbrand oder Deichbruch, schlug der Bolkszorn, dämonisch klug zurückschalten und plöglich furchtbar entsesselt, über den Kömern zusammen.

Dieser geniale Führer war Armin, ber Sohn bes cherustischen Gautonigs Segimer. 1)

"Jugendlich (geboren 17 oder 16 v. Chr.), von erhäuftlichem Geschlecht, tapser, rasch von Aussassiung, weit über Barbarenart an Geist begabt, die Kühnheit seines Gedankens durch das Antlitz und den Blick des Auges verzathend" — so schildert ihn der Feind —, hatte er, ähnlich wie Marobod, die Schule römischen Dienstes mit Auszeichnung durchgemacht: bei keinem der letzten römischen Feldzüge im Norden und Süden hatte der junge Cheruskerzsürst gesehlt, gewiß nicht i. J. 5, vielleicht auch nicht bei dem Marsch gegen Marobod: das römische Bürgerrecht, die Würde des Rittergrades hatte er sich verdient: die Macht und die surchtbare Gesährlichkeit Koms sür Existenz, d. h. Eigenart und Freiheit seines Bolkes, hatte er kennen gelernt. Aber während so mancher Cherusker, so sein eigner Bruder Flavus, der überzlegenen fremden Culturmacht sich blindlings oder vielmehr geblendet angezichlossen, war Armins Herz nur seinem Bolke treu geblieben: er beschloß, es vor der friedlichen wie vor der gewaltsamen Romanisirung zu erretten: er



Andere Meinungen identificiren Attumer und Ulromer, machen Inguiomer, Segest und Segimer (Armins Bater) zu Brüdern und statuiren so nur Einen Segimer. Es ist aber viel weniger auffallend, daß Inguiomer und Segest zwei gleichnamige Brüder hatten, als daß Tacitus nicht gewußt haben sollte, daß Segest Armins Cheim war: es ist undentbar, daß er das verschwiegen hätte; vgl. Dahn, Könige I, 127.

ward das Haupt und die Seele der heimlichen Römerfeinde: er bereitete von langer Hand 1) die Erhebung vor.

Wann zuerst solche Gesinnung, solcher Beschluß in ihm gereift, wissen wir nicht: seine persönliche Kränkung darf man nicht als Grund annehmen: hoch war er vom Kaiser und von Barus geehrt: es reicht auch die Einsicht in die Bedrohung seines Volkes völlig zur Erklärung aus. Genial war ber Entwurf, damonisch die Ausführung des Plans: die angeborene naive Arglist des Barbaren, des Sohnes des Urwalds, war gelehrig durch die Schule römischer Politik gegangen, die Künste und falschen Rathschläge (artes et consilia) eines Tiberius hatte er nicht umsonst in der Nähe kennen gelernt: er vergalt seinen Lehrmeistern mit ihrer eigenen Lehre: jene That im Teutoburger Wald, einer der treulosesten Bölkerrechtsbrüche, ist nur bann, aber bann auch voll zu rechtfertigen, wenn man fie als Wiebervergeltung ber Jahrhunderte lang systematisch gegen alle erreichbaren Bölker geübten, oft noch weit größeren Listfrevel Roms und zugleich als einziges, lettes Mittel ber Nothwehr zur Errettung bes ganzen Bolfes auffaßt: sie war elementar, wie der Losbruch des Feuers, das man gebändigt zu haben glaubt. — Vom Standpunct ber Römer find freilich bie Vorwürfe begründet, daß die Cheruster, "benen man Vertrauen geschenkt, drei Legionen vertragsbrüchig aus dem Sinterhalt vernichtet" (Strabo).

Tämonischen, aber auch im Ibealen und Helbenhasten in dem großen Feind erkennt und sich von kleinlicher Beurtheilung seiner That srei gehalten hat. Armin hat, Hannibal und Mithradates vergleichbar, der Welttyrannei Romsgegenüber die Nationalität und Freiheit seines Bolkes vertreten: aber jene erlagen Rom im Wassenkamps: nicht so Armin, der, unbezwungen von Rom, durch den Neid und die staatliche Unreise der Seinen siel: jene Mischung des Dämonischen und des heldenhaft Idealen macht Armin zu einer wie den Historiker und Psychologen so den Dichter immer ausse Nene anziehenden Gestalt: es ist etwas von Odhin: Wotan<sup>2</sup>) in ihm. Er ist die erste großeartige Gestalt in der langen Heldenreihe deutscher Geschichte.

1) Wenn auch Bellejus II, 117 sich selbst täuscht in der Annahme von den Germanen singirter Processe, welche sie zum Schein zur Entscheidung des Barus gebracht hätten.
2) Ich kann mir nicht versagen, die Würdigung dieser That, wie ich sie künstlerisch gesaßt (Armin, Leipzig 1880), hier mitzutheilen: ich wüste sie in Prosa nicht schärfer auszudrücken. Der sterbende Barus frägt Armin:

"Berräther, sprich, ist das Germanentrene?"

und Armin autwortet:

"Nein, Kömertreu" ist das, Quinctilius Barus! Wer hat Verrath geübt an allen Bölfern, Treubruch und List, Falscheid und Heuchelkunst? Kom und Verrath, treulos und Rom sind Eins. Nun kam, nachdem ihr List gesrevelt lang, Ein größ'rer Ueberlister über euch: Der Geist, den Wotan den Germanen gab!" Zuerst weihte er wenige Vertraute, dann immer mehrere in sein Trachten ein: die Muthlosigkeit gegenüber der römischen lleberlegenheit war schon so stark, so weit verbreitet, daß er Mühe hatte, die Seinen zu überzeugen, das Joch könne wieder abgeschüttelt werden.

Denn in der That: groß war die Gesahr, erdrückt zu werden, bei gewaltssamer Erhebung. Seit die Römer die Donaulinie gewonnen und von der Nordsee ihre Kriegsschiffe auf Elbe und Ems, unterstützt von den untersworsenen Frisen und Chanken, tief ins Junere drangen, dem Landheere die Hand reichend, drohte im Fall des Krieges von West, Süd und Nord die römische Umklammerung. Und doch durste kaum länger gezögert werden, sollte nicht die innerliche, die friedliche Romanisirung des nationalen Wesens, ähnlich wie bei den Galliern, Freiheit und Eigenart zugleich noch viel gesfährlicher bedräuen.

Die Gesahr war um so bringender, als in der Bölterschaft Armins selbst, den Cherustern, blind ergebene Anhänger Roms nicht sehlten, welche, sei es ans Ueberzengung, sei es von unlautern Motiven beherrscht, den Widerstand gegen Rom für unmöglich, den Gehorsam für die Germanen selbst vortheilshaft hielten. So Segest, der Fürst eines andern cherustischen Gaues: die Selbständigkeit dieser nur zu einem Staatenbund locker gesügten Gaue der einzelnen Bölterschaft zeigt sich schlagend darin, daß bei der großartigen von den Cherustern getragenen Erhebung so vieler germanischer Bölter gegen Rom später wenigstens ein Gau der Cheruster, der des Segest, zu Rom halten, ja ein anderer — was noch überraschender — in dem heißen und langen Kampf neutral bleiben konnte: der Gau Juguiomers, des Oheims von Armin.

Zunächst mußte Varus in seiner vertrauenden Sicherheit bestärkt werden: nichts durfte die bisherigen Zeichen der fortschreitenden Gewöhnung an die römische Autorität unterbrechen: Fürsten, Edle und Gemeine der Germanen erschienen wie immer in dem Sommerlager, vor den Castellen der Römer, Handel und Verkehr und sogar die Entscheidung ihrer Streitigkeiten vor dem Tribunal des Feldherrn und nach römischem Rechte suchend.

Alsbann mußte Barus hinweggelockt werden von seinen sesten Lagern und Castellen, wo er für germanische Kriegskunst nicht bezwingbar war: in das Innere des Landes, fern vom Rhein, mußte er verleitet werden, auf ein Terrain, welches dem Angriff der Barbaren möglichst günstig, der römischen Bertheidigung ungünstig war. Der kleine Krieg in Waldgebirg und Sumps, aber in großartigem Maßstab, sollte die Legionen verderben: daß ihre Taktik in offener Feldschlacht durch allen Tod verachtenden Ungestüm von Barbaren nicht zu besiegen war, hatte Armin durch die Ersolge des Drusus, des Tiberius und eben zulest noch selbst, in den Reihen der Kömer

151

<sup>1)</sup> Man kann Baig I, 3. A. 18 nicht zugeben, daß die Völker an der Nordsee weniger gefährdet waren: schon Drusus hatte die Frisen dienstpflichtig gemacht und die genannten beiden Flüsse sind bereits geradezu Angrisselinien für Rom geworden.

fechtend, in Pannonien erfahren, wo er mit Auszeichnung germanische Bundes= genossen besehligt, Bürgerrecht und Ritterring der Römer sich verdient hatte.

Der Aufstand einer fern im Junern Germaniens wohnenden Bölkersschaft (sie wird nicht genannt und ist nicht zu errathen: Gaue der Chatten?) ward gemeldet. Barus beschloß, selbst mit seiner ganzen Streitmacht — nach Abzug der Besatzungen der Castelle — aufzubrechen, die Empörung rasch und mit dem Nachdruck seines eignen Erscheinens zu ersticken.

Urmin und die übrigen Fürsten der "verbündeten", d. h. halb untersworsenen Germanen verhießen, sowie die Legionen aufgebrochen, ihre Heersbannschaaren aufzubieten und dem Zug der Römer zu solgen. Segest, der schon früher wiederholt gewarnt hatte, verrieth die Verschwörung nochmals bei dem letzten Gelage dem leichtgläubigen Feldherrn: eine allgemeine Ershebung sei im Werke: er schlug vor, ihn selbst, Armin und die andern Fürsten sosort sestzunehmen: ihrer Führer beraubt, werde die Menge nichts zu unternehmen wagen und Varus Zeit genug gewinnen, durch Untersuchung die Schuldigen und die Unschuldigen kennen zu lernen.

Aber Barus schlug die Warnung in den Wind: er zählte auf Armins Dank für manch hohe Auszeichnung und brach auf.

Ohne Ordnung, sorglos, wie in Frieden und Freundesland, marschirten die Römer: die drei Legionen von einander getrennt durch einen großen Train, durch Fuhrwerk, mit den Frauen und mit Gepäck aller Art, Marketender, Krämer, Händler, aus dem aufgelösten Sommerlager, in der Mitte. 1)

<sup>1)</sup> Der lebhaft geführte und wahrscheinlich - wenn nicht überraschende Graberfunde aufgededt werden - nie mehr zu Ruhe gelangende Streit ber Localforscher über die Dertlichkeiten des Sommerlagers, des Mariches, der einzelnen Schlachttage tann von Ronigsberg aus gewiß nicht entichieden werden. Nach ber Ginen (Saupt := Ansicht, ber ich zuneige, lag Alijo bei Eljen, bas Commerlager etwa bei Minden an der Wejer, führte die Legionenstraße, obzwar nicht überall gleich fest und breit an: gebaut, von Alijo durch den Dorenpaß nach Berford und der Weserscharte: südlich erheben sich chattische Gaue: Barns läßt sich bethören, die in einem Umweg ausbiegende Militärstraße vor der Befer nach der Dörenschlucht und Aliso zu verlassen, um Frauen, Troß, Gepad möglichst rasch in jener Festung zu bergen und, auf fürzestem Weg, quer durch die Urwälder, (im Gebiet von Lippe) auf Waldpfaden, von den Chernsfern geführt, nach Suben zu gelangen: ber erfte Angriff erfolgte nun in den Sümpfen am 9. September: man wandte sich westlich, die Heerstraße nach Alijo wieder zu gewinnen: am zweiten Schlachttag, 10. September, nach aufänglich besierem Widerstand in einer Lichtung, neue Bedrängniß in den Wäldern von Lippe: am 11. September, dem dritten Schlachttag, Bernichtung der letten Trümmer in der Dörenichlucht; nach einer andern Meinung liegt Alijo bei hamm, das Sommerlager bei herford, die Emporer sind die Marsen, welche die Legionenstraße zwischen der Dorenschlucht und Allijo Samm) verlegen: beshalb muß Barns dieje Strafe verlaffen, gieht durch die "Senne" und wird auf dem sumpfigen Alaiboden sowie an den Hügeln zwischen Bedum und Stromberg, vier Stunden nördlich von hamm, vernichtet: Dieje Auficht rechnet nur zwei Schlachttage, die aber auch bei der ersten Unnahme genügen wurden. - Auf andere Abweichungen der oft leidenschaftlich vertretenen Localtheorien kann hier nicht eingegangen werden. (Siehe die Literatur bei Dahn, in v. Wietersheim

Sosort nach dem Abmarsch der Truppen erließ Armin das geheime Ausgebot an alle verschwornen Fürsten und Bölkerschaften: auf seinen Besehl wurden überall die im Lande zerstreuten einzelnen Kömer, die Einquartierten, die Posten, auch die Colonisten an Einem Tag übersallen und ermordet: er führte den ganzen Heerbann der Empörung in Rücken und Flanken des Barus: so groß war die brausende Fluth des entsesselten Bolkszorns, daß des Segestes Sohn, Segimund, der Priester am "Altar der Ubier" in Köln, die Priesterdinde zerriß und über den Rhein eilte, den Kampf zu theilen: ja Segestes selbst ward von der übereinstimmenden Begeisterung der Seinen gezwungen, widerwillig, der Bewegung zu folgen.

Die ersten Nachrichten von neuen Unruhen in seinem Rücken störten noch so wenig den Feldherrn in seiner Sicherheit, daß er durch Lictoren die ausgeschuldigten Fürsten vor sein Tribunal laden zu können glaubte.

In dem "Teutoburger Wald" traf der concentrische Angriff der Germanen von den dicht bewaldeten Höhen herab auf das im sumpfigen Thalgrund marsschirende Heer. Deutlich lassen sich nach dem Bericht des Tacitus (über den Bessuch des Schlachtseldes durch Germanicus im Jahre 16) zwei, vielleicht drei Schlachttage, jedesfalls zwei Lager unterscheiden.

An dem ersten Schlachttag ward ein Lager geschlagen, noch streng nach den Grundsätzen römischer Kriegskunst: groß von Umsang, für jede der drei Legionen gesondert abgesteckt.

Das Lager des zweiten Tages verrieth deutlich schon durch seinen gezingen Umfang, wie surchtbar bereits die Legionen zusammengeschmolzen waren, als sie sich hier nochmal zu setzen versuchten: halb eingestürzt war der Lagerwall, der Lagergraben nur wenig ausgetieft.

An diesem zweiten Schlachttag (10. September) ward das Verderben der Römer begonnen, am dritten (11. September) vollendet: Sturm und Platzregen machten den Widerstand und das Marschiren auf dem durchweichten Grund fast gleich unmöglich für die nen ausgehobenen, noch wenig geübten Truppen: — die alten, des Waldgesechts mit Germanen vertrauten Legionen des Rheinheeres standen ja jetzt in Pannonien. — Varus, verwundet, gab sich, dem Beispiel seines Vaters und Großvaters solgend, selbst den Tod: mehrere der Legaten sielen, Tribunen wurden gesangen: der Rest des Heeres fand, zerstreut auf der Flucht oder in mannhaft und tapser geschlossenem Widerstand, den Tod.

Der Legat Bala Numonius suchte sich mit der Reiterei durchzuschlagen, ward aber auf der Flucht eingeholt oder von vorn gehemmt und vernichtet: nur ein Theil des Trosses und viele Frauen erreichten in verstreuter Flucht, wohl im Schutze der Nacht, das nahe (nur wenige Stunden entsernte) Aliso, twohin auch einzelne Mannschaften gelangten.

5\*

II. Anhang. Das Neueste ist Deppe, des Dio Cassius Bericht über die Barus=
schlacht. Detmold 1880 und Deppe, der römische Rachekrieg in Deutschland i. 3. 14—16
n. Chr. Heidelberg 1881, woselbst ebenfalls viel Literatur.)

Bügellos, wild, grausam war die Rache, welche die Barbaren an den Gefangenen übten in Vergeltung all der Leiden, all des Truckes, welche der Angriff und die Herrschaft der Römer gebracht, seit zuerst diese über den Rhein in die freien Waldgane gedrungen waren. Keine Verhöhnung ersparte der grimmige, in Blut berauschte Uebermuth der Sieger den Lebenden, den Todten, den leblosen Wahrzeichen römischer Macht.

Armin sprach nach bem Siege zu bem Heer, bie genommenen Abler und Standarten mit Füßen tretend.

Biele Gefangene, zumal die Tribunen und Centurionen des ersten Ordo, wurden an den Altären den Göttern geschlachtet oder an Bäumen aufgehängt, ebenfalls als Opser, die abgeschnittenen Häupter an Baumstämme gehestet — gleichfalls ein sacraler Gebrauch —, von welchen herab die gebleichten Schädel noch nach sechs Jahren das Heer des Germanicus angrinsten, als er die Unheilstätte aufsuchte.

Zumal die bei der Sprechung römischen Rechts über Germanen thätig Gewesenen traf die Rache der über Ruthen und Beile des Lictors tief Empörten grausam: in Blendung, Abschneidung der Hand, die das Urtheil gesichrieben, der Zunge, welche "wie eine Schlange das fremde Recht gezischt hatte".

Die verschonten Gesangenen wurden selbstverständlich unter den Siegern als Anechte vertheilt: die Söhne vornehmer Geschlechter, welche bald durch den Ariegsdienst sich in den Senat zu schwingen gehofft hatten, hüteten jest als Viehtnechte dem Chernsfer die Rinder, dem Marsen die Hütte des Vorwerks. Manche wurden später durch ihre Familien losgekauft, dursten aber Italien nicht wieder betreten.

Des Feldherrn Leiche völlig zu verbrennen, hatte den Römern Zeit und Ruhe gesehlt: sie hatten die halbverbrannte begraben, sie vor den Barbaren zu bergen. Diese aber entdeckten sie, gruben sie aus, trieben ihren Spott damit, zumal Sesithakus, des Segestes Brudersohn. Armin sandte das Haupt des Barus an Marobod, ein bedeutungsvolles Zeichen des Erfolges und der Mahnung; der Markomannenkönig jedoch, vielleicht schon damals eisersüchtig auf Armin und, in thörichter Ueberschätzung seiner Macht, in Neutralität zwischen Kom und den Freiheitskämpfern seine Sicherheit suchend, schickte den Kopf nach Kom, wo er in dem Familiengrabmal beigesetzt ward.

Der Schreck, die Bestürzung, die Furcht zu Kom waren groß. Der Schlag war so völlig unerwartet gesallen. Man seierte gerade den Sieg über die Illyrier und Pannonier. Augustus, zweiundsiedzig Jahre alt, durch manches Omen eingeschüchtert — ein Komet schweiste drohend durch den Himmel —, verlor die Fassung. Er soll das Haupt an die Marmorsäulen seines Paslastes gestoßen haben mit dem Rus: "Barus, Barus, gieb mir meine Legionen wieder" und Monate lang schor er Haar und Bart nicht: ein Zeichen tieser Trauer: er glaubte, ganz Germanien werde zum Augriff sich erheben, Gallien mit fortreißen, Italien bedrohen. Zur Deckung der Alpenpässe aus Illyriscum die Legionen zu ziehen, durste man nicht wagen: eben erst war Tiberius



mit dem Aufstand fertig geworden (fünf Tage vorher war Germanicus mit der Siegesbotschaft eingetroffen), der frisch emporstammen mußte, räumte man das Land, ließ man die Germanen herein, den Pannoniern die Hand zu reichen.

In der Stadt Kom selbst sogar wurden außerordentliche Maßregeln getroffen: die germanischen Garden wurden aus dem Palast nach den Inseln Italiens abgeführt, sogar einzelne Gallier und Germanen, die als Reisende oder Söldner in der Stadt weilten, ausgewiesen, neue Wachen zur Nacht ausgesstellt, dem Jupiter, "wenn er dem Reich wieder zu Heil verhelse," große Spiele gelobt, was nur zur Zeit höchster Gesahr, so bei dem Kimbrischen Schrecken, geschah: Tiberius war sosort auf die Nachricht hin aus Ilhricum nach Kom geeilt.

Aber alle diese Besorgnisse und Vorkehrungen erwiesen sich als unbegründet. Die Germanen hatten nur Besreiung und Vertheidigung, nicht Eroberung im Sinn: bei weitem nicht alle germanischen Völkerschaften im späteren Deutschland waren bei der Erhebung betheiligt: so nicht die Völker der nordebeutschen Küsten: Frisen, Sachsen, Chauten, so nicht der mächtigste den Cherusstern nahe König, Marobod, schwerlich alle Gaue der Hernunduren. Noch weniger hatte man Gallier oder Pannonier in den Plan gezogen oder jetzt, nach der Aussührung, ausgesordert zu gemeinsamem Angriss. Noch sehlten bei den Germanen jene zwingenden Gründe, welche sie ein paar Jahrhunderte später mit Gewalt über die römischen Grenzen drängten: die llebervölkerung und ihre Folgen: noch sehlten die Borausssehungen größer gemeinsamer, nachhaltiger Augrissunternehmungen: die Jusammensassung zu größeren Gruppen, zu Völkerschaften und Völkern durch das Königthum.

Die loder verbundenen Gaue Einer Bölkerschaft und die fast nur religiös, sacral geeinten Bölkerschaften eines Bolkes und Bölker einer Bölkergruppe, welche Armins geniale Alugheit und zündende Gluth für den Augenblick unter seine Führung versammelt, hatte nur das Gefühl höchster dringender Gesahr geeint und nur für den nächsten vor Augen stehenden Zweck: Absichüttlung des Kömerjoches auf dem rechten Rheinuser. Darüber hinaus dachte selbst unter den Führern vielleicht nur Einer: man beschränkte sich darauf, die Kömer auf der germanischen Seite des Stroms zu verderben, ihre Castelle, Schanzen, Thürme zu brechen: über den Rhein zu gehen, Gallien, freiwillig oder gezwungen, gegen Kom mit sortzureißen, Italien zu bedrohen — nicht einmal Armin mag daran gedacht haben, gewiß aber Niemand außer ihm.

Daß die Römer — wenn sie nicht für immer unschädlich gemacht würden — surchtbarer wiederkommen könnten, würden, müßten nach der Idee, nach dem System ihrer welterobernden Politik, — das erwogen die Kurz-Denkenden nicht. Austatt den Rhein zu überschreiten und die Voraussetzung aller römischen Angrisse gegen Germanien von Westen her: die römische Herrschaft über Nordspitgallien, zu zerstören, wandte sich also der Jorn der Verbündeten nur gegen die Castelle und Zwingburgen an der Weser, Saale, Ems und suchte sie zu brechen.

Aber nur schwer und langsam gelang auch bas: noch hatten bie Gersmanen feine Erfahrung, keine Uebung, keine Werkzeuge der Belagerung sester Steinburgen: und die Vertheidigung war zäh: römische Kriegszucht und das den Gefangenen drohende blutige Schicksal hielten von der Capitulation ab.

Die Chatten wandten sich gegen das Castell des Drusus auf dem Taunus, die Saalburg, bei Homburg und die Linien von der Lippe bis an den Rhein: sie wurden zerstört.

Aliso, die stärtste dieser Festungen, sollte durch Hunger bezwungen werden. Jedoch der Besehlshaber Lucius Caeditius brach zur Nacht aus den Thoren und schlug sich mit dem Kern der Besatung durch: seine Tubabläser täuschten die Belagerer: sie bliesen die Zeichen des Anmarsches einer starken Macht: die Germanen glaubten, Lucius Asprenas, des Barus Schwestersohn, der mit zwei Legionen in der Nähe stand (wo? doch ganz nahe am Rhein?), rücke zum Entsatz oder doch zur Ausnahme der Abgezogenen heran: sie brachen die Bersolgung ab: und die Entkommenen erreichten nun wirklich Asprenas, der seine Legionen rechtzeitig über den Rhein in Sicherheit brachte und durch dieselben auch das gährende Gallien in Gehorsam hielt.

Gleichwohl war die Furcht vor einem Arieg in den Wäldern der Germanen nach dem Untergang des schönen Heeres so allgemein, daß die Wersbungen für den neuen Feldzug nur langsam die frisch zu bildenden Legionen füllten und man, wie zur Bezwingung des illyrischen Aufstandes, die Freisgelassenen heranziehen mußte: auch dies Mittel gewährte doch nur die Mannsschaften für zwei neue Legionen.

Tiberius wandte alle Kraft und Zeit diesen Rüstungen zu: er verzichtete auf die in Ilhricum wohlverdienten mehrsachen Triumphe: so bald als thunlich brach er mit den frischen Truppen nach Gallien auf und überschritt im nächsten Jahre (10, nach Anderen erst 11 n. Chr.) wieder den Rhein: die Germanen und Gallier sollten nicht wähnen, es sei den Empörern gelungen, diesen Strom wieder zur Reichsgrenze zu machen!): damals slehte Dvidius zu den Göttern, daß "endlich Germania, die Rebellin, traurig das Haupt vor dem großen Feldherrn in den Staub sensen.

Mit strengster Manneszucht und Vorsicht hielt, im Gegensatz zu des Barus Sorglosigseit, Tiberius das Heer zusammen: die Germanen wagten nicht, ihm zu offenem Kampf entgegen zu rücken: Armin hielt sie zurück: nur Wenige beslästigten den Marsch und wurden zerstreut: so unbedeutend waren diese Scharsmützel, daß die Römer nicht Einen Mann verloren. Die verlassenen Hütten,

<sup>1)</sup> Nachträglich; das heißt: nachdem die Feldzüge des Germanicus vor entscheis bendem Ersolge abgebrochen wurden, stellte sich zwar dieses große Ergebniß der That Armins heraus: seit dem Scheitern, richtiger: der Abberusung des Germanicus, war Rom gegenüber Germanien aus dem Angriss in die Vertheidigung zurückgeworsen: allerdings ein Wendepunkt in der Weltgeschichte: aber damals war dies weder entsichieden noch erkannt: vielmehr zeigt die römische Politik der nächsten Jahre, daß das Gegentheil gewollt wurde. Dies gegen Arnold S. 67—69 f.



wurden auf dem rechten Rheinnser Besestigungen angelegt, welche die Berstheidigung der nächsten Striche am Strom erleichtern sollten und später für den "limes" verwerthet wurden.

Auch im folgenden Jahr erschien Tiberius in Germanien, diesmal in Begleitung von Germanicus, dem ältesten Sohn des Drusus, welchen er auf des Raisers Gebot adoptirt hatte: dieser Jüngling sollte bald darauf den Germanen zeigen, daß die römische Gesahr, durch Armin für den Augenblick abgewendet, noch keineswegs vorüber war.<sup>1</sup>) Nach Kom zurückgekehrt, ward Tiberius zum Witregenten, Germanicus zum Consul des Jahres 13 ernannt: im folgenden Jahr übernahm dieser Gallien und den damit verbundenen "Germanenkrieg". Am 19. August des Jahres 14 starb der Kaiser und die Weltherrschaft übernahm Tiberius.

Die Rache der Kömer traf zumeist die nächsten Nachbarn, die Chatten zwischen Lahn und Main, welche, so ost heimgesucht, sich immer wieder ershoben hatten, dann die Marsen, welche man sür die auf dem rechten Rheinsufer verbliebenen Gane der Sugambern hält, endlich die am schwersten erreichbaren Führer der Bewegung, die Völkerschaft Armins, die Cherusker. Diesen drei Völkern nach einander galten die Feldzüge des Germanicus, stets einem einzelnen der Hauptangriff, während die beiden andern durch Diverssionen anderer römischer Abtheilungen beschäftigt und von Unterstützung des eigentlich Bedrohten abgehalten wurden.

Germanicus erstickte mit Kraft und Klugheit die gefährliche Meuterei der zum Theil nengebildeten vier Legionen des untern Germaniens (legio I. V. XX. XXI.): ihren Geist, ihre Zucht zu bessern führte er sie darauf, 14 n. Chr., zwölstausend Legionare, 26 Cohorten Hilfstruppen, acht Geschwader Neiter, von Betera aus über den Rhein in den Germanenkrieg, wie er zu gleichem Zweck kurz zuvor einen Theil der Beteranen aus Obergermanien nach Rätien geschickt hatte, angeblich wider drohende Einbrüche der Sueben.

Er zog im Eilmarsch durch den "Cäsischen Wald", überschritt die Schanzenlinien, welche hier Tiberius wider die Germanen angelegt hatte und schlug nordöstlich derselben vorsichtig ein wohl besestigtes Lager, Fronte und Rücken durch Wälle, die Flanken durch Verhacke deckend.

Lon diesem Lager aus vollsührte Germanicus eine That, welche, wenig heldenwürdig, die erste fürchterlich blutige Rache für die Barusschlacht bedeutete. Er ersuhr durch Späher, daß unsern im Walde die Marsen eine große Götterssesstungt mit frohen Opsergelagen seierten — vielleicht die Sommersonnenwende: sie wähnten die Römer noch durch jene Meuterei beschäftigt und ahnten nichts von des Germanicus Rheinübergang und verderblich seiser Näherung: sorglos, ohne ausgestellte Wachen, begingen die Fröhlichen das heilige Fest wie im tiessten Frieden: gelagert an den Tischen, schlasend, oder schlastrunken ruhten sie in ihren Obrsern.

<sup>1)</sup> Anders Arnold a. a. D.

Da wählte der Cäsar von den beiden in das Marsenland sührenden Wegen den längeren, schwierigeren, von den Römern noch nie betretenen, den Arglosen desto überraschender zu kommen: Cäcina, sein Legat, räumte mit leichten Truppen die Hindernisse der Waldpsade auf: die Legionen solgten: die hellen Sterne der Sommernacht zeigten den Weg: unverwerkt waren die Cohorten an die Stätte der Feier gelangt: in vier Schaaren, "um weiterhin das Verderben zu verbreiten," ließ Germanicus die Rachewüthigen los: und schrecklich ward sein Zweck erreicht: funszig römische Meilen im Umkreis ward alles Leben gemordet, nicht Weiber, nicht Kinder, nicht Greise verschont, Saaten und Gebäude, Prosanes und Heiliges, darunter der berühmteste Tempel jener Völker, der der Tansana<sup>1</sup>), Tamsana (Herdgöttin?), mit Flammen und Art der Erde gleich gemacht: und Tacitus frohlockt, daß die Truppen in dieser Hinschlachtung von Schläsern, Wehrlosen, Flüchtlingen nicht Einen Verwundeten hatten.

Aber nicht Berzagtheit, Rachezorn verbreitete die graufige Blutthat unter den Nachbarn der hart getroffenen Marsen. Brufterer, Inbanten, Ufivier strömten herbei und besetzten die Waldwege, durch welche die Römer ihr Rückzug führen mußte. Germanicus erfuhr es und ordnete sein Heer zu Marich und Rampf zugleich: Reiter und einige Hilfstruppen voraus, dann die erste Legion, dann Train: diesem zur Deckung die einundzwanzigste links, die fünfte rechts: die zwanzigste mit dem Rest der Hilfstruppen bildete die Nachhut. Lange ließen die Germanen ben Zug so durch die Wälder rücken: als er aber aus dem Dickicht in das freie Feld bebouchiren wollte, griffen fie, unter nur leichter Beichäf: tigung der Front und Flanken, mit höchster Kraft die Nachhut an. Die leichten Cohorten der Silfsvölfer hier wurden durch die dichten Keilhaufen der Germanen verwirrt und hart gedrängt: da sprengte der Cafar zu der zwanzigsten Legion und rief mit lauter Stimme, jest sei die Stunde ba, die Schande jener Menterei auszulöschen und die Schuld in Ehre zu verwandeln. ftürmen die Legionare auf den Feind, durchbrechen ihn im ersten Ansturm, drängen ihn in eine Waldblöße und hauen ihn nieder. Gleichzeitig erzwang die Spige des Zuges den Ausgang aus dem Wald und schlug im freien Teld ein festes Lager. Bon da ab jette Germanicus ohne Rampf den Weg fort und führte die Truppen, durch den Erfolg gehoben, in die Winter= quartiere.

lleberraschend bald erschien im folgenden Jahre (15 v. Chr.) Germanicus schon zu Ansang des Frühjahrs wieder im Feld: so früh erwarteten die Barbaren nicht den Angriss der Römer: der Ueberraschung verdankte er auch diesmal blutigen Ersolg. Die Ursache der raschen Erneuerung des römischen Angrisss war die nur zu sehr begründete Hossinung, die Germanen, ja die führende Völterschaft des Bundes wider Rom, die Cheruster, ties gespalten zu sinden. Segest, der

<sup>1)</sup> Die verschiedenen Deutungen bei Schabe, althochdeutsches Börterbuch IV "Tanfana".

nur widerstrebend zu der Erhebung vom Jahre neun sich hatte fortzwingen lassen, war im Herzen der alte Kömersreund geblieben: den politischen Gegenssatz hatte Jorn und Rachedurst zu tödtlichem Haß gesteigert, seit Armin, "des gehaßten Schwiegers gehaßter Eidam," ihm die einem Andern verlobte Tochter Thusnelda (Thursin-Hiltja, Riesen-Ramps) entsührt hatte: darüber war es zu offenem Kamps zwischen den beiden Fürsten gekommen: Segest hatte die Tochter wieder in seine Gewalt gebracht und ward nun von Armin besdroht. Diesen inneren Krieg, die Bekämpfung des Freiheitshelden durch das eigene Bolt, mußte Kom benutzen. Das ganze Rheinheer sollte diesmal ins Feld rücken.

Germanicus übergab dem Cäcina die vier Legionen des Niederrheins mit 5000 Mann Hilfstruppen und freiwilligen Söldnern aus den linksrheis nischen Germanen; damals wohl schon erreichte Cäcina Aliso wieder, stellte die Werke her und besetzte sie auß Neue.

Germanicus selbst überschritt mit den vier Legionen des Oberrheins und der doppelten Zahl von Hilfstruppen den Strom bei Mainz, begann obershalb der Trümmer des von seinem Vater auf dem Taunus angelegten Wartsthurms (der Saalburg?) den Bau eines Castells und ließ Lucius Apronius zur Deckung der Straßen und der Flüsse zurück: ein in dem sumpfigen Waldsland selten warmer Frühling hatte die Wasseradern geseichtet und die sonst den Angreiser hemmenden Flußlinien leicht durchschreitbar gemacht: aber der Feldherr besorgte, sie bei dem Kückweg durch die Regengüsse des Hochsommers geschwollen zu sinden. Germanicus wandte sich diesmal gegen die Chatten und übersiel sie so unvernuthet, daß die Männer nur noch durch Schwimmen das linke User der Eder (Abrana) zu gewinnen vermochten: die Weiber, die Kinder, die Greise wurden verknechtet und gemordet.

Darauf schlugen die Römer eine Brücke über die Eder: der Bersuch der Chatten, den Bau vom jenseitigen User aus zu hindern, ward durch Wurssmaschinen und Bogenschützen abgewiesen und der Fluß auf der Brücke übersschritten: da flohen die Bewohner auch dieser Gaue, ihre urbare Ländereien und Dörser preisgebend, in die Wälder: nur Wenige gingen zu den Kömern über. Germanicus verbrannte den Hauptort der Chatten, Mattium (Maden), verwüstete das bebaute offene Laud diesseit der Wälder und trat den Kückzug an den Rhein an, ohne diesmal dabei, wie sonst, von den Germanen angegriffen zu werden.

Die Chernster wären gern den Chatten zu Hilse geeilt: aber Cäcina demonstrirte mit dem zweiten Heer an ihren Grenzen, bald hier, bald dort den Einbruch drohend, so daß sie ihren Heerbann nicht ans dem Lande ziehen konnten: die Marsen, welche ihn angrissen, wies er mit Glück ab. Auf dem Rückwege in der Richtung nach Bonn trasen Germanicus Boten von Segest, welche um Errettung für den Römersreund slehten. Armin, der Borkämpser der Freiheit, der stets zum Arieg gegen Rom rieth, hatte den großen Theil des Bolkes sür sich und belagerte den Bater seiner Gattin, offenbar um diese

au befreien, in feiner ftart befestigten Sofburg (amifchen ber Befer und bem linten Ufer ber Diemel?). Die Gesandtichaft bes Gegeft begleitete beffen Cohn, Cegimund, ber Strafe icheute fur fein Berhalten im Rahre (oben G. 67) ber Teutoburger Schlacht.



Relief pon ber Siegestaule Marc Murels: Gruppe gefangener germanifder Frauen.

Germanicus vergieb und fanbte ibn unter Bebedung über ben Rhein: er hielt es fur voll ber Dube werth, umgufehren, ben Romerfreund gu entfeben. Er zwang burch Gefecht bie Belagerer - Die alfo ftart genug maren, Stand gu halten, - jum Abgug und befreite Segeft mit einer großen Schaar pon Gefippen und Gefolgen; unter ben eblen Frauen in ber Burg befand fich Thuenelba, welche nicht bes Baters, fonbern bes Gatten Gefinnung theilte: ohne Thranen ober Bitten trug fie ihr Los, ichweigend die Sande über bem Bergen gefaltet, unter welchem fie ben Cohn bes Befreiere trug. Huch Erophaen aus ber Barusichlacht, bereinft ben nun in Die Sande ber Romer Gegebenen ale Beutegntheil gugefallen, murben bier gurudgenommen. Gegeft. eine Sunengestalt, zeigte feine Gurcht, wegen feiner Betheiligung an ber Erhebung vom Jahre 9 geftraft zu werben: er bruftete fich bamit, von je, feit ihm Auguftus bas Burgerrecht verlieben, feinen Landsleuten, und zwar nicht aus Berratherei, fonbern aus Ueberzeugung ben Anichluß an Rom gerathen

zu haben: Roms Freunde und Feinde seinen stets auch die Seinen gewesen. So habe er in jener Nacht vor dem Ausbruch in den Arieg vergeblich noch mals Barus gewarnt. Später habe er mit wechselndem Glück Armin, den Entsührer seiner Tochter, besehdet, sei von ihm gesangen gewesen und habe Armin gesangen. Und sobald er den Römern sich habe stellen können, habe er es gethan, sich zu reinigen von dem kurzen, gezwungenen Absall: er stehe hier als bester Bermittler sür die Germanen, wenn diese nur Rene statt Besstrasung wählen wollten. Seines Sohnes Fehler möge die Jugend entschuldigen: Thusnelda sei allerdings nur gezwungen zugegen: Germanicus solle entsscheiden, ob er ihr als seiner Tochter verzeihen oder als Armins Gemahlin zürnen wolle.

Der Cäsar sicherte in gütiger Antwort Segests Kindern und Gesippen Straflosigkeit zu, ihm einen Sitz in der alten Provinz (vetere in provincia. d. h. doch wohl der Narbonensis; die Lesart Vetera, d. h. castra ist aufzgegeben).

Er führte darauf das Heer über den Rhein zurück und erhielt von Tiberius den Imperator-Namen.

Thusnelda gebar einen Knaben, der, Thumelikus 1) genannt, zu Ravenna erzogen, bald von einem "Schmachgeschick" ("quo mox ludibrio conflictatus sit") heimgesucht ward, wie Tacitus sagt: welch Los dies gewesen, wollte er andern Orts erzählen: aber in seinen uns erhaltenen Büchern sindet sich nichts davon: vielleicht darf man an Verwendung als Possenreißer, Spaßmacher bei Tasel denken.

Die Beziehungen antiker Statuen auf Armin, Thusnelda und Thumelikus sind unhaltbar.

Die Ergebung und gute Aufnahme bes Segestes wirkte gewaltig auf die Germanen: die Freunde der Römer oder doch des Friedens mit der Uebermacht des Weltreichs ermuthigend, die Kriegspartei erbitternd. Armin, voll grimmen Schmerzes um die geraubte Gattin und das vor der Geburt schon verknechtete Rind, flog (volitabat) durch alle Gaue der Cheruster, zu Waffen und Kampf gegen Segest und ben Cajar rufend. "Der treffliche Bater, ber große 3m= perator, das tapjere Heer, deren Arme vereint ein schwaches Weib davongeführt!" Bor ihm seien drei Legionen, drei Legaten gefallen! Er habe nicht durch Ueberlaufen und gegen schwangere Frauen, sondern offen gegen Gewaffnete gefämpft: noch jähe man in den hainen der Germanen die römischen Feld= zeichen, die er zu Ehren der heimischen Götter aufgehängt. Nie fonnten die Germanen verzeihen, zwischen Elbe und Rhein die Ruthenbündel und Beile und die Toga haben schauen zu mussen. Andere Bölfer fännten die römische Herrschaft mit ihren Strafgerichten und Tributen nicht: sie aber hätten dies Alles kennen gelernt und abgeschüttelt; sie, welche jenen unter die Götter gezählten Augustus, jenen erlesenen Tiberius heimgeschickt, sollten einen Milch=

<sup>1)</sup> lleber ben Ramen Schabe a. a. D.

bart von Feldheren, ein meuterisches Deer nicht fürchten. Wenn sie Bater= land, die Ahnen, die alte Sitte der neuen Römerherrichaft und ihren Colonien vorzögen, würden sie nicht Segest in schmachvolle Anechtschaft, sondern Armin zu Ruhm und Freiheit folgen.

So riß der Held nicht nur die Chernster, auch deren Nachbarvölfer mit fich fort: auch Inguiomer, seinen Batersbruder, der selbst bei den Römern in hohem Unschen stand: sein Beitritt machte ben Cafar ernftlich besorgt für den Feldzug des nächsten Jahres -: daß ein solcher unvermeiblich schien, zeigt am deutlichsten, wie wenig Bleibendes in dem letten war erreicht worden.

Aber Germanicus war freilich auch gewiß nicht gemeint (wie bamals schon vielleicht der Kaiser dachte und bald darauf besahl), die Unterwerfung Germaniens bis zur Elbe, seines Baters Drufus ftolgen Traum, aufzugeben und sich mit einem bloßen Rachefrieg für Varus zu begnügen: er wollte jenes Bermächtniß bes Drusus ausführen. Dabei gebachte ber Imperator nicht, ber ganzen Baffenmacht ber Verbündeten auf Ginem Schlachtfelde entgegen zu treten: die überlegene Macht und Strategie ber Römer follte wieder die Germanen zertheilen und einzeln ichlagen. Germanicus ichidte (Frühjahr 15) zu diesem Zweck Cacina von Betera aus mit 40 Cohorten durch die Gaue ber Brutterer gegen die Ems, Reiterschaaren unter Gajus Pedo Albinovanus in die südöstlichen Gaue der Frisen: er selbst schiffte, seines Baters Plan und Werk benütend, vier Legionen ein und fuhr über die Meeresbuchten und Binnenseen der Rheinmündungen: in wohl gelungenem Zusammentreffen ge= langten Fugvolf, Reiter, Schiffe, zusammen mehr als 80,000 Krieger, gleich= zeitig an den vorbestimmten Ort an der mittleren Ems (etwa bei Rheina?), die Chaufen hatten fich Schonung erfauft, indem fie Silfsvölker stellten: die Brufterer verbrannten selbst ihre Gehöfte und Saaten, dem Feind die Fest= settung und Verfolgung zu erschweren: aber bevor sie in die Wälder entweichen fonnten, überraschte sie Lucius Stertinius, vom Feldherrn mit rascher Schaar entsendet: und hier bei den Brufterern — unter Mord und Plünderung fanden die Römer zu ihrer großen Freude den unter Barus verlorenen Abler der XIX. Legion wieder: darauf durchzog das Hauptheer nachfolgend das ganze Gebiet der Brufterer von der Ems zur Lippe. Bon da ging der Marich vielleicht über das Defile von Bielefeld, über den Tentoburger Bergwald, den Osning, in die Gegend von Herford. Und nun waren die Römer ganz nahe dem Schlachtseld des Barus, wo die Gebeine der Legionen noch unbestattet Da beschloß Germanicus jene Stätte ber Trauer aufzusuchen: bas ganze Heer ward von Rührung ergriffen im Mitleid um dort verlorene Berwandte und Freunde, von Wehmuth erschüttert um Kriegesgeschick und Menschen-Bugleich dürfen wir aber bei dem Cafar noch einen andern Beweggrund annehmen für den später von Tiberins migbilligten Besuch des Schlacht= feldes: — ber Kaiser besorgte Entmuthigung bes Heeres burch ben Anblick jener granenvollen Gerippe, auch meinte er, die Angurien des Feldherrn jollten nicht durch Leichenbestattung getrübt werden —: Germanicus aber

wollte wohl den Germanen deutlich vor Augen führen, daß jene That ihnen nicht auf die Dauer geholfen habe, daß auch jene Niederlage nicht den römischen Abler abschrecke, so weit wie zuvor den Flug in die Wälder zu wagen.

Cäcina warb vorausgeschickt, etwaige Hinterhalte in den Waldwegen aufzuklären, Brücken und gedämmte Wege über die Sümpfe und den unsicheren Moorgrund herzustellen. So erreichte denn das ganze Heer die düstere Stätte, schrecklich von Anschen und Erinnerungen. Die Soldaten, welche aus jener Schlacht oder später aus der Gefangenschaft entkommen, zeigten die Stellen, wo die Legaten gefallen, wo die Abler genommen wurden, wo Barus verzwundet worden, wo er sich in das Schwert gestürzt, wo Armin die Rede als Sieger und Richter gehalten, wo er die genommenen Feldzeichen beschimpft habe, wie viele Galgen errichtet, wie viele Leichengruben gegraben worden.

Und so bestatteten sie die Gebeine der drei Legionen sechs Jahre nach deren Untergang: keiner wußte, ob er die Skelette von Fremden oder von Berzwandten und Freunden aussese: und so begruben sie dieselben alle wie die von Berwandten voll Trauer, voll Grimmes gegen die Barbaren. Der Cäsar selbst legte die erste Rasenscholle auf den Grabhügel den Todten zur Ehre, als Trauergenosse der Lebenden.

Bon da führte der Cafar bas heer gegen Armin, der in die unwegfamen Balber auswich, die Feinde nachzulocken. Sowie sich die Germanen auf freiem Felde zeigten, schickte Germanicus seine Reiter vor, anzugreifen, die Stellung zu nehmen. Wieder entzog sich Armin, seine Schaaren sammelnd, in die Wälder, scheinbar weichend: plöplich aber wandte er sich zum Angriff und ließ gleichzeitig seine in den Bergichluchten verdeckt aufgestellten Flanken vorbrechen. Der mehrsache Angriff verwirrte die römischen Reiter, die ihre Front theilen mußten: die Hilfscohorten, welche die Geworfenen aufnehmen follten, wurden von den Fliehenden überrannt und dann sammt diesen in größter Auflösung in die sumpfige Niederung geworfen, deren trodene Wege nur die verfolgenden Germanen kannten. Bernichtung drohte in diesem Moorland den offenbar mit großem Berlust Geschlagenen: im letten Angenblick rettete sie ber Cajar, der mit den Legionen eintraf und diese in geschlossener Colonne vorführte. Armin brach das Gesecht ab: den Römern kehrte der Muth wieder: aber Tacitus muß selbst den Tag unentschieden nennen. Und — das Bezeichnendste — Germanicus wagte nicht, trop des bisher erzielten geringen Erfolges, Armin nochmals in seinen Wäldern anzugreifen: er trat den Rückzug an die Ems an und führte die Legionen zu Schiff wieder guruck, Ein Theil der Reiter jog an der Rufte bin an den wie sie gekommen. Cacina endlich follte fein Corps auf dem Landweg zurückführen: streng ward ihm eingeschärft, obwohl diese Wege altbekannt waren, so rasch als möglich bie Strede zurückzulegen, welche bie Römer "die langen Brücken" nannten: zwischen weiten Sümpfen, die ringsumher drohten, hatte hier Lucius Domitius Abenobarbus auf schmalem boch aufgedammtem Steige "Anüppelwege" (Neberfälle) gelegt von Brettern und Balken (i. oben S. 54): rings=

umher war der Grund morastig, von häusig ihr Rinnsal wechselnden großen Bächen und kleinen Flüssen durchschnitten: zu beiden Seiten erhoben sich die Waldberge — dichter Urwald — in sanster Steigung. Und diese Höhen hielt besets — Armin!

Auf nur den Bewohnern bekannten fürzeren Pfaden hatte der geniale Meister des Waldgesechts seine leichtsüßigen, durch ihre Angrisswassen wenig beschwerten Hausen, ohne Gepäck und fast ohne Rüstung, in eiligem Lauf an beiden Flanken der Kömer unvermerkt vorbei geführt: vor der Spize des mit Gepäck, Schanzzeug und Rüstung schwer beladenen Kömerzuges hatten die Germanen die beiden Seiten des Thales der "langen Brücken" erreicht: drohend standen sie auf den Waldhöhen: die Lage Cäcinas, zumal der linken römischen Flanke, glich höchst beängstigend der des Barus. Der römische Heersührer erkannte, daß er nicht auf dem Marsche zugleich die Angrisse der Feinde abwehren und die von Alter zum Theil zerstörten Brücken ausbessern könne. Er griff zu dem altbewährten Mittel römischer Kriegskunst, schlug ein besestigtes Lager, das die Brückenarbeiten deckte und theilte seine Truppen, indem er die Einen die Wege bessern, die Andern das Lager vertheidigen ließ.

Von allen Seiten griffen die Barbaren an, um von vorn und von den Seiten einzubrechen in die Blieber der Römer zwischen die Arbeiter und bas Lager: der Lärm, das Geschrei der Brudenarbeiter und der Kämpfer mischte sich. Und Alles war dabei den Römern ungunftig, vortheilhaft den Germanen: der Boden tief durchjumpft, die schwer Geharnischten versanken darin im Stehen, glitten aus im Schreiten, konnten bas Pilum nicht schwingen in Wasser und Moor: die Cheruster, gewöhnt an Gesecht in Sumpf und Saide: moor, Riesengestalten, mit langen Lanzen, erstachen von Weitem die unsicher watenden Fremdlinge. Nur die Nacht rettete die wankenden Legionen vor bem Berberben — ein selten eingestandener Grad friegerischen Unglückes. — Aber diese Nacht ward furchtbar. Die Germanen hielten das Lager um: schlossen: fie feierten in laut lärmendem Gelag mit frohem Siegesgefang oder grimmigem Drohruf ihre Erfolge: ihre Stimmen erfüllten Wald und Thal: ja auch in der Nacht noch nicht ruhend, leiteten sie alle Gießbäche und Quellen ber Waldhöhen auf bas Lager und die Brückenarbeiten ber Feinde, alles überschwemmend, der Soldaten mühselig Werk zerstörend.

Die Römer vermochten kaum, die Wachtseuer zu erhalten: weniger wachssam als schlassos lagen sie auf den Lagerwällen, schlichen sie durch die Zeltzgassen: nur selten vernahm man der Wachen Ruf. Und den Feldherrn schreckte ein Traum schlimmer als Schlassosigeseit: er sah Quintilius Varus, mit Blut überströmt, aus dem Moor emporsteigen: mit Ruf und ausgreisender Hand mahnte er den Schläser, ihm hinab in Sumps und Tod zu folgen: aber Cäcina — so schlößer, ihm hinab in Sumps und Tod zu folgen: avrück und solgte nicht. Vierzig Feldzüge hatte der in Glück und Unglück Erprobte als Soldat und Heersührer durchgemacht: er verlor nicht fühlen

Muth noch klaren Kopf. Altgeschult in römischer Taktik faßte er seinen Plan: die Feinde so lange in den Wäldern zurückzuhalten, dis die Verwuns deten und das Gepäck über die Brücken hinweg eine breitere Ebene erreicht hätten, welche, eine Strecke "Geest-Boden" mitten in dem übrigen Sumpf= und Moor=Land, ziemlich nahe gelegen war.

Am Morgen brach Cacina wieder auf, die erste Legion an der Spipe, die fünfte auf der rechten, die einundzwanzigste auf der linken Flanke, die zwanzigste in der Nachhut. Aber so wie es hell geworden, verließen die beiden Flankenlegionen die ihnen angewiesene Stellung auf den Flügeln freilich die gefährlichste - und eilten, um sich zu retten, rücksichtslos vorwärts aus der nassen Niederung hinweg nach der ihnen wohlbekannten trodenen Ebene zu: nicht gleich brach Armin von den Höhen herab, obwohl die beiden Flanken nun entblößt waren: klüglich wartete er, bis die beiden übrigen Legionen den Marich angetreten hatten und fofort das Gepäck in bem Roth und ben Wafferpfüßen steden blieb: ba, als er die Soldaten verwirrt, die Ordnung der Feldzeichen hin und her schwanken sah, sah, wie jeder Einzelne, unwillig auf das Commando zu hören, nur daran dachte, für sich allein raid vorwärts zu kommen über bie verderblichen Brücken nach dem erschnten trodenen Blachfelb — ba rief er seinen Germanen zu: "Seht: noch einmal Barus! noch einmal das gleiche Berderben über den wehrlosen Und sofort im ersten Anlauf gelang Legionen!" und befahl den Angriff. es ihm perfönlich, mit einer erlesenen Schaar — wohl seiner Gefolgschaft die geschlossene Colonne des Zuges der beiden Legionen mitten zu durchbrechen.

Nach seiner klugen Anordnung wurde vor Allem auf die Pferde der Legionsreiterei und der Disciere gezielt: die verwundeten Thiere stürzten, ausgleitend im Schlamm und im eigenen Blut, warsen ihre Reiter ab, raunten die Reihen über den Hausen, zertraten die umgerittenen. Am schwersten hatten die Ablerträger zu ringen, welche weder die Feldzeichen dem Hagel von Bursspecren im Anlauf entgegen tragen noch sie in den durchsumpsten Boden stoßen konnten. Cäcina will die Colonnenfront wieder herstellen: aber sein Pferd wird durch ein Bursgeschoß (framen) niedergestreckt: er fällt herab, er wäre gesangen worden, hätten sich nicht Soldaten der ersten Legion dazwischen gesworsen. Da rettete die Römer abermals die dumpse Beutegier der Barbaren: statt das Niederhauen zu vollenden, plünderten die Sieger das Gepäck! Sogelang es, die Reste der Legionen gegen Ende des Tages aus Wald und Sumps herauszuziehen auf die trockene Ebene.

Aber das Ende des Unheils war damit noch nicht erreicht. Nur in einem besestigten Lager war Rettung für die hereinbrechende Nacht: es galt, Erde für den Ball, Rasen für den Damm zu beschaffen. Mit dem steckens gebliebenen Train war aber Alles verloren, was man zum Lagerschlagen branchte: die Körbe, die Ballerde zu tragen, die Spaten, den Rasen auszusheben: dazu die Zelte für die Mannschaften, das Verbandzeug für die Vers

wundeten; ohne Licht und Fener theilten die Truppen die von Schmupwasser und Blut besudelten Rationen und klagten offen, daß der nächste Tag für all diese Tausende der lette werden musse. Wie tief die Entmuthigung, ber Schreck biese bewährten Krieger erichüttert hatte, beweist, daß ein geringer Vorfall das Aeußerste herbeizuführen drohte. Ein Pferd hatte sich losgeriffen und, erschreckt durch Geschrei, durch die Gassen bes Lagers sprengend einige Leute überritten. Da glaubte bas gange Beer, die Germanen seien ins Lager eingebrungen, und in Bestürzung strömte Alles nach den Thoren, zumeist nach der Porta decumana, auf der vom Feind abgekehrten, der Flucht gunstigsten Seite. Cäcina ersuhr, daß der Schreck grundlos war: aber weder burch Befehl, noch burch Bitten, noch selbst burch gewaltsames Ergreifen mit ber eigenen Sand fonnte er die Fliehenden zurückhalten: da warf er sich auf die Schwelle des Thors und sperrte jo den Weg: das Mitleid hielt die Soldaten ab, auf den Leib des greisen Legaten zu treten: einstweilen fanden die Tribunen und Centurionen Zeit und Gehör, die Grundlofigkeit der Angst zu zeigen. Der friegskundige Feldherr versammelte nun die Schaaren vor seinem Belt und beruhigte und ermuthigte fie burch eine fraft: und flugheitvolle Uniprache: nur in den Waffen liege Rettung, aber mit Verstand mußten sie geführt werden. Man muffe sich innerhalb des Lagerwalles halten, bis die Barbaren, um einzudringen, gang nahe heran wären: dann muffe man aus allen Thoren zugleich vorbrechen: und jo werde man, geschaart, den Ruckzug an den Rhein gewinnen mit Sieg und Ruhm: wenn sie vereinzelt die Flucht ergriffen, würden fie nur immer wieder auf tiefe Sumpfe, Balber und ben . Blutdurft der Barbaren ftogen. Er mahnte an alle Seiligthumer der Seimat, an alle Ehrenpflichten bes Lagers: zulett vertheilte er, mit den seinigen beginnend, ohne Rücksicht auf den Rang, die Pferbe der Führer, der Legaten und Tribunen unter die tapfersten Solbaten: diese sollten beritten voraus, bann die Maffe, zu Fuß folgend, ausfallend sich auf die Feinde werfen: den Germanen aber entriß abermals — wie schon so manches frühere Mal geschehen war und wie noch so häufig später in dem Kampf ihres Ungestüms mit den an Schulung so weit überlegenen Römern geschehen sollte — ihre blind barbarifde, ungezügelte Rampf: und Beutegier ben fast ficheren Sieg.

Bergeblich rieth der helle Geist Armins, man solle nicht die Kraft im Sturm auf das seste Lager vergenden, sondern warten, bis die Hungernden ins Freie abziehen müßten und dann in Sumpf und Urwald sie erdrücken. Besser gesiel dem wilden Ungestüm der Barbaren das Wort Inguiomers: das Lager müsse man erstürmen: so werde der Sieg rascher, die Jahl der Gesfangenen reicher, die Beute vollständiger sein.

Beschlen ließen sich die thörigen Helden ja nicht einmal mitten in der Schlacht! Unr rathen konnten auch die Heersührer und bei deren Zwiespalt obsiegte stets bei der Menge das wildere Wort. So denn auch diesmal: bei Anbruch des Tages versuchen sie ihre ungeschlachte Kriegskunst gegen das Meisterwert des antiken Feldherrngeistes: das seite Römerlager. Sie stürmen

mit blindem Stiermuth an, schütten den tiefen Wallgraben zu, füllen ihn mit Flechtwerk, klimmen den steilen Erdwall, die Palissaden hinan: — nur wenige Wachen zeigen sich auf ber Wallfrone, Furcht scheint die Legionen unten zu fassen —: schon ergreifen die fühnsten Stürmer die Spipen des Pfahlwerks, sich auf die Sohe des Walles zu schwingen, dicht, wie Trauben geballt, hängen die Angreifer kletternd überall an der Wand des Walles: da brechen mit Hörnerschall und Tubaton die Cohorten aus allen Thoren zugleich und fassen — eine zurückgehaltene, beobachtende Reserve fehlt den Germanen natürlich wieder! — die das leere Lager Stürmenden vom Ruden mit bem Born ber Radje und der Verzweiflung, in der benkbar ungünstigsten Lage, indem sie im Graben steden, an ben Balten hangen: Die Barbaren hatten die geschwächten, halb widerstandsunfähigen Feinde schon für verloren gehalten. Desto schrecklicher überraschte fie der Tuba Geschmetter, der überlegenen Waffen cherner Schimmer: wie übermüthig im Glück, so plötlichem Unfall wenig gewachsen wichen sie: schwer verwundet ward Inguiomer aus der Schlacht getragen. Armin konnte bei dem fluchtartigen Rückzug nicht hindern, daß den ganzen Tag hindurch die Rache der Verfolger unter den Aufgelösten blutig wüthete. Erft zur Nacht kehrten die Legionen von der Verfolgung zurück und vergaßen die neuen Wunden, wie den alten Mangel an Nahrung im Gefühl des Sieges. von den schwer Geschlagenen weiter behelligt zu werden, erreichte Cacina den Rhein.

Hier war zu den Besatzungen, wahrscheinlich durch einzelne Flüchtlinge, das Gerücht getragen, das Heer sei umzingelt und die Germanen zögen heran, in Gallien einzubrechen. So groß war die Furcht, daß man schon die Rheinbrücke abbrechen wollte (bei Bonn). Nur Agripp ina, des Germanicus würdige Gattin, verhinderte diese Schmach: sie übernahm des abwesenden Feldherrn Rolle, und als nun die Legionen eintrasen, empfing sie die Krieger am Eingang der Brücke, kleidete und verband die Berwundeten und spendete Allen Lob und Tank.

Inzwischen hatten anch die Truppen des Germanicus auf ihrem Rückweg zum Theil schwere Gesahren bestanden. Um die Schiffe auf dem an Untiesen und Watten (— nahe der Küste: die offene See mied man wegen der drohenden Acquinoctialstürme —) reichen, wenig befannten Meer nicht zu schwer zu belasten und um ihren Tiesgang zu verringern, hatte der Obersseldherr nur zwei Legionen zunächst in die Flotte aufgenommen; die II. und die XIV. sollte Publius Vitellius auf dem Landwege längs der Küste hin zurücksühren. Im Ansaug war dieser Marsch des Legaten auf trockenem Grund, nur wenig von der Fluth bespült, ungestört. Bald aber — es war zur Zeit der Nachtgleiche, da die Sturmssuthen der See am häusigsten und stärtsten wüthen — ward der Zug an einem Abend von einer solchen vom Nordwind gepeitschten Sturmssuth überfallen: die See brach in das Land: Meer, Strand, die Ebenen des Binnenlandes, seichtes und tieses Gewässer, gesährdeter und gesicherter Weg waren nicht mehr zu scheiden, die Fluth warf die Marschirenden um, riß sie, zurückvandend, mit in die See: bald trieben Thiere, Gepäcksücke,

Leichen mit den Marschirenden, bald ihnen entgegen: die Compagnien (Manipel) geriethen durch einander, bald bis an die Brust, bald bis an den Mund glitten die Leute ins Wasser, den Boden unter den Füßen verlierend, umgeworsen von Wind und Wellen: Commandoruf und gegenseitiges Ermahnen verhalten in Sturm und Wogenrauschen: der Tapfere und Kluge, wie der Verzagte und Unbehilsliche wurden gleichmäßig von den überlegenen Elementen überwältigt. Endlich erreichte Vitellius eine Erhöhung des Terrains, auf welcher das Heer ohne Geräth, ohne Fener, größtentheils ohne Kleider, zerschlagen von den Fluthwellen, eine furchtbare Nacht verbrachte, nicht minder verzweiselt als wäre es vom Feind umzingelt, ein klägliches Ertrinken vor Augen. Bei Sonnenausgang fanden sie gesichertes Festland und erreichten endlich einen Fluß, in welchem Germanicus mit den Schiffen ihrer harrte.

Dieser Fluß kann nicht die Weser gewesen sein, da sich der Cäsar auf der Ems eingeschifft und die beiden Legionen offenbar gen Westen hatte marsschiren lassen: man streitet ob statt der Weser die Becht (Vidrus des Ptolemäos: so Lipsius) oder die Hunse bei Gröningen!) zu setzen sei.

Das Gerücht hatte die ganze Flotte als gesunken angesagt: erst als man den Feldherrn und das Heer zurückgekehrt sah, glaubte man an deren Rettung.

Gleichzeitig hatte auch des Segestes Bruder, Segimer, und bessen Sohn, Sesithatus, Verzeihung für die Betheiligung an der Erhebung des Jahres 9 nachgesucht und leicht erhalten — schwerer für den Sohn, den das Gerücht beschuldigte, mit der Leiche des Varus seinen Spott getrieben zu haben. Stertinius war über den Rhein gegangen, die Ueberläuser aufzusnehmen, welche nach der Stadt der Ubier gebracht wurden. Diese Vorgänge zeigen, wie Rom Werth darauf legte, den andern Germanen die Fürsten der Cheruster, des Führervolks im Freiheitskampf, als reuige Wiederunterworsene darzustellen: andererseits mochte es den Gesippen des Segest schwer werden, unter dem steten Argwohn und Vorwurf des Verrathes sich im Lande zu halten.

Germanicus setzte aber seine Ehre als Feldherr und Staatsmann und als Sohn des Drusus darein, das von dem Vater so ruhmvoll begonnene Werk, die Unterwersung Germaniens bis an und über den Elbstrom, zu vollenden. Und hell ahnte er, der Kaiser, voll Mißtrauen und Eisersucht, werde ihn beim ersten günstigen Vorwand, wie ihn die Virren im Orient versprachen, abberusen.

Mit aller Energie suchte er aus den dreijährigen Ersahrungen im Glück und Unglück der bisherigen Germanenkriege den Angriffsplan abzuleiten, der raschesten Ersolg verhieß. Er kam zu dem Ergebniß, den genialen Gedanken seines Baters: den gleichzeitigen Angriff von der Seeseite und dem Aheine her, mit der Umsgestaltung wieder auszunehmen, daß am Ahein nur demonstrirt, der wirkliche

<sup>1)</sup> Wie seit Altingins die Meisten; dagegen aus sprachlichen Gründen Jak. Grimm zu Annal. I, 70.

Schlag von der See her geführt werden sollte. Man hatte gelernt, daß die Barbaren in offener Feldschlacht auf beiden Parteien gleich günstigem Boden von der Taktik der Legionen jedesmal aufs Haupt geschlagen und zerstreut wurden, daß ihnen dagegen ihre Wälder und Sümpse, ihre kurzen Sommer und vorzeitigen Winter Vorschub leisteten, daß die Legionen bei dem Eindringen vom Rhein gegen die Elbe durch die großen Märsche mehr Schaden litten als durch das Schwert: Gallien, erschöpft durch die zahlreichen früheren Lieferungen, vermochte nicht mehr, die große Zahl von Pferden zu stellen, welche mehr noch als die Reiterei der starke Train in Veförderung der Lebenszmittel und des Materials sür Brücken, Lager- und Wegebau in dem sumpfigen, psablosen Waldland erheischte: eben jener auf dem Landweg unentbehrzliche, lang gestreckte, unbehilsliche Zug des Trains aller Art erleichterte Hinterhalt und llebersall, erschwerte die Vertheibigung.

All dies gestaltete sich anders, günstiger bei dem Angriff von der See her: mochten auch die Küstenvölker keineswegs, wie Tacitus meint, das Meer als ein ihnen fremdes, unbeschreitbares Gebiet scheuen, — immerhin konnten sie weder auf der See und in dem Unterlauf der Flüsse mit ihren Küstensahrern den römischen Trieren begegnen, noch die Landung der Legionen verhindern: früher als bei dem Angriff auf dem Landweg, sobald die See schiffbar geworden, konnte der Feldzug eröffnet, ungetrennt, auf denselben Schiffen, konnten Truppen, Gepäck, Lebensmittel transportirt, Reiter und Rosse ohne Erschöpfung durch beschwerliche Sumpf= und Waldmärsche von den Küsten und Strom= mündungen aus mitten in das Herz Germaniens geworsen werden.

So beschloß Germanicus den Angriff von der Seeseite her: und in großartigem Maßstab ward er geplant und ausgeführt. Eine Flotte von taufend Segeln ward gebaut auf dem Rhein und den Nebenflüssen seines untersten Laufes: Geld, Material und Arbeiter mußte wohl fast ausschließend Gallien liefern: drei Legaten, Cacina, Silins, Antejus ward die Leitung des Baus übertragen: die Bauart der Schiffe ward mannichfaltig gewählt: die Einen furz mit schmalem Steuerend und Bugspriet und breitem Mitteltheil, der Brandung leichter zu troken: Andere mit flachem Rielbau, das Festsahren leichter zu tragen, mehrere mit einem Steuer an jedem Schiffsende, um mit jeder Seite vorwärts fahren zu können, ohne wenden zu müssen, nur durch einsache plöpliche Gegenruberung; viele als Transportschiffe mit breiten Landungsbrücken auf dem Oberdeck, auf welchem Geschütz, Pferde, Proviant transportirt werben konnten: gleich sehr auf Segelslug und Auberbruck ein= gerichtet, follten sie mit, ohne und gegen Wind leicht lenkbar, rasch beweglich sein, prächtig und drohend zugleich von Ansehen.

Als Sammelplatz ward die batavische Insel bezeichnet, von der gallischen Seite her leicht zugänglich, geräumig, die Truppen aufzunehmen, günstig gezlegen, sie zum Angriff überzusühren, ein natürlicher Brückenkopf gegen Germanien. Denn der Rhein, der die dahin in Einem Bette, oder doch nur mäßige Anen umgürtelnd strömt, theilte sich da, wo der Bataver Gebiet bez

gann, gleichsam in zwei Flüsse (Rhein und Waal): "ber Name Rhein und das starke Gefäll (— das er also damals noch besaß —) bleibt dem (rechten) Arm auf der germanischen Uferseite bis zur Mündung ins Meer: der (linke) Arm auf der gallischen Uferseite strömt in breiterem Bett und mit geringerem Gefäll: er heißt bei den Anwohnern im obern Lauf Waal, dann Maas und ergießt sich unter diesem Namen mit sehr breiter Mündung in den gleichen Theil des Meeres wie der Rhein".

Während des Flottenbaus schickte (Frühjahr 16) der Cäsar den Legaten Silius mit einer leichten Streisschaar gegen die Chatten, vermuthlich, die Germanen am Mittelrhein zu beschäftigen und von den Vorbereitungen an der Stromesmündung abzulenken: der Legat ward durch plötzliche Regengüsse zu baldiger Umkehr mit geringer Bente gezwungen: doch führte er unter seinen Gesangenen Gattin und Tochter des chattischen Gaugrasen Arpo mit sich fort.

Inzwischen hatte Germanicus selbst auf die Nachricht, daß das Castell Aliso an der Lippe belagert werde — die Burg war also nach der Barussschlacht entweder gar nicht bezwungen und zerstört oder seither (vermuthlich, s. oben) wieder hergestellt worden —, nicht weniger als sechs Legionen zum Entssatz herangesührt, wobei neben der Deckung des wichtigen Punctes wohl auch wieder die Absicht waltete, durch diese imposante Machtentsaltung die Barsbaren vom Niederrhein abzuziehen und ihnen auch für dies Jahr den Ansgriff auf dem oft benützen Landweg wahrscheinlich zu machen.

Die Belagerer von Aliso zogen eilig ab bei der Nachricht von Annähe= rung eines fo starten Entsatheeres, dem sie, nur zur Ginschließung jener Feste ausgezogen, offenbar entfernt nicht gewachsen waren. Aus den Worten des Tacitus geht jedesfalls hervor, daß Germanicus selbst so weit vorgedrungen war, den alten von seinem Bater Drusus errichteten, von den Germanen ger= störten Altar wieder herzustellen und nen zu weihen, indem er selbst den Umlauf um benfelben eröffnete: bagegen ift es wenigstens zweiselhaft, ob Tacitus habe sagen wollen, Germanicus sei abermals bis auf das varianische Schlacht= feld vorgedrungen, habe bort den den Legionen errichteten Grabhügel zer= ftort gefunden, aber von der Wiederherstellung Abstand genommen. fann Tacitus auch so anslegen, daß der Feldherr von dieser zweiten Berftörung nur vernommen, nicht sie an Ort und Stelle gesehen habe — und diese Auslegung verdient den Borzug, da es wenigstens nicht wahrscheinlich ift, daß Germanicus, den Angriff von der See als Hauptaufgabe des immer furzen Sommerfeldzuges vor Augen, jo tief auf dem Landweg ins Innere "bis an die Quellen der Ems" marschirt ober, war er einmal jo weit vor= gedrungen, wieder umgefehrt sei, um von der Rheinmundung aus gu Schiff die Ems zu Berg zu fahren.

Auf dem Rückzug ordnete Germanicus die Anlage zahlreicher neuer Bestestigungslinien von Schanzen und Wällen an zur Deckung des ganzen Gesbiets, zumal eben der Legionenstraße, zwischen Alijo und dem Rhein.

Inzwischen war die Flotte fertig geworden und lag auf der gallischen

Seite der batavischen Insel vor Anker: nun wurden (Juni 16) die Legionen und die Lebensmittel eingeschifft: den Canal des Drusus durchsuhr Germanicus, ben Genius des Vaters anrufend, ihm bei Nachahmung seiner Thaten durch Borbild und Erinnerung seiner Plane und Erfolge beizustehen: nach gludlicher Fahrt durch den Canal und die Suderfee gelangte man in die offene Nordice und in die Ems. fuhr diese auswärts bis zu dem auf der linken Seite des Flusses angelegten Castell Amisia: wahrscheinlich, um unter dem Schutz biefer Burg landen zu können, schiffte Germanicus die Truppen auf ber linken Seite aus und verlor mehrere Tage, indem er weiter oben Bruden ichlug und auf das rechte Ufer übersetzte: Reiterei und Legionen gelangten bei noch schwacher Fluth glücklich hinüber: aber die Nachhut der Hiljsvölker, zumal die amphibischen Bataver, welche renommistisch zeigen wollten, wie sie, wogenvertraut und schwimmkundig, mit dem Element zu spielen vermöchten, geriethen bei steigender Fluth in Verwirrung und manche versanken. bem eben auf bem rechten Ufer geschlagenen Lager mußte schleunig Stertinius mit Reiterei und leichtem Fußvolk gegen die Angrivarier geschickt werden, welche sich im Rücken (das heißt: nördlich von dem gen Süden trachtenden Beer) aus früherer Unterwerfung erhoben hatten: Die Schrecken von Teuer und Schwert sicherten bald wieder den Rücken der römischen Operationslinien.

Ungehindert brangen die Angreiser gen Südosten vor: erst an der Weser (bei Rehme?) trasen sie Widerstand. Auf dem rechten User standen die Cheruster und ihre Verbündeten: Armin forschte, ob der Casar selbst schon angelangt und erbat sich auf die Bejahung Zwiesprach mit seinem Bruder, den er also im Gefolge des Oberfeldheren wußte. Dieser Bruder - die Römer nannten ihn den "Blondfopf", Flavus: der germanische Name des lleberläufers ist uns nicht erhalten — hatte von je in treuer Anhänglichfeit mit Auszeichnung unter den römischen Ablern gesochten und unter Tiberius (wohl in Bannonien) im Gefecht ein Auge verloren. Die beiden Brüder - sie hatten sich seither nicht gesehen: Flavus hatte also auch zur Zeit der Barusichlacht und feither nie auf germanischer Seite gekämpft: - die beiden ungleichen Brüder standen sich nun gegenüber, getrennt nur durch den Fluß. bessen Breite das Wort nicht unvernehmbar machte. Der Bericht des Tacitus ist höchst merkwürdig: er will für den Römerfreund einnehmen, so scheint es, begeistert aber, man weiß nicht, ob durch hohe Aunst ober gegen Absicht, für Dieser entläßt seine Gefolgschaft, fordert, daß auch die auf dem römischen Ufer verstreut aufgestellten Bogenschützen entfernt werden und macht. als er nun den Bruder allein vor sich hat, einen Bersuch, ihn zu rühren, ihn hernber zu gewinnen auf die Seite des Vaterlandes. Er frägt, woher die Entstellung seines Antliges rühre? und als jener den Ort, den Namen des Treffens angiebt, forscht er, welchen Lohn er für das verlorene Auge Flavus führt die Vermehrung des Soldes, die Ehrenkette, die Chrenfrone, andere friegerische Auszeichnungen an. Da lacht Armin bitter über diesen schnöben Sold der Anechtschaft. Bon da entbrennt der Streit.

Eine rühmt die Größe Roms, die Macht des Cäsars, die schwere Strase, die den Besiegten drohe: dagegen den Uebertretenden erwarte Milde: sein Weib, sein Sohn werde nicht feindselig behandelt. Armin aber spricht von der Pslicht gegen das Baterland, der alten, von den Ahnen ererbten Freiheit, von den heimischen Göttern: "unserer beider Mutter sleht dich an gleich mir, doch lieber Heerschrer, als treuloser Verräther der Gesippen und des Volkes zu sein". Und allmählich wird der Vorwurf zur Schmähung: selbst der Strom hätte sie nicht vom Bruderfampf abgehalten, wäre nicht Stertinius herbeisgeeilt, den Flavus mit Gewalt zu halten, der nach seinem Roß, nach seinen Wassen ries. Und drohend auf dem andern User stand Armin, die Schlacht ansagend: wohl verstanden die Kömer seine Worte: denn er hatte im römischen Heer als Führer cherustischer Schaaren gedient und rief meist in lateinischer Sprache über den Strom.

Um Tage barauf standen die Germanen in Schlachtordnung auf bem rechten Weserufer. Der Casar erachtete es nicht mit Kelbherrnamt vereinbar, die Legionen aufs Spiel zu setzen durch Forcirung des breiten und tief wirbelnden Stroms ohne Brücken, ohne gedeckte Uebergänge und im Angeficht bes Er schickte für heute nur Reiterei durch Furten über den Fluß. Un weit von einander entfernten Stellen führten Stertinius und ein Primipilar Aemilius ihre Schwadronen hinüber, den Feind zu theilen. Chario= valda jedoch, der schwimmtühne Bataverführer, sprengte, jede Furcht ver= schmähend, mit ben Seinigen burch ben Strom, wo er am tiefsten wirbelte. am raschesten zog. Den Ungestümen lockten, so wie er gelandet, die Cheruster burch verstellte Flucht vom Fluß hinweg auf ein Blachfeld, das rings, auf den drei andern Seiten, von Wald umschlossen war. Dann brechen sie von allen Seiten aus den Gebüschen auf die Reiter ein, werfen sie in der Front zurück, drängen die Weichenden, schneiden sie vom Fluß ab, zwingen sie, sich im Areis zu formiren, und greisen sie nun im Nahkampf und zugleich mit Ferngeschossen an. Lange hielt Chariovalda dem grimmigen Andrang Stand, ordnete feine Lente im Kreis geschlossen, die anlaufenden Schaaren abzuwehren: er selbst sprengte manchmal mit erlesener Schaar ber Ebeln, die ihn umgaben, zum Ausfall in ben dichtesten Hausen der Angreifer: aber zulett fiel er, Reiter und Roß von Burffpeeren durchbohrt, und viele der Edeln um ihn her: der Rest ward burch die eigene Zähigkeit und die — endlich! — zur Hilfe herausprengenden römischen Reiter gerettet.

Darauf vollendete der Cäsar die Brücken und führte die Legionen (bei Rinteln?) über die Weser: auf dem rechten User schlug man Lager. Ein Ueberläuser verrieth, daß hier der von Armin für den Angriss bestimmte Ort sei: in den nahen, dem Herkules (Donar?) geweihten Wald seien außer den Cherustern noch anderer Völkerschasten Heerbanne zusammengeströmt: sie würden einen nächtlichen Uebersall auf das Lager unternehmen. Man schenkte der Aussage Glauben: auch bestätigten Kundschafter, welche sich näher an den Wald gewagt, man höre das Wiehern der Rosse und das Geräusch der

großen und ordnungslosen Menge Ariegsvolts. Der Feldherr sah, eine Hauptentscheidung stand bevor. Vorsichtig wollte er die Stimmung der Trupspen erkunden. Aber wie ein unverfälschtes Zeugniß gewinnen? Tribunen und Centurionen berichteten mehr günstig als zuverlässig, Freigelassene logen wie Stlaven, Freunde färbten zu schmeichelhast. Bei einer berusenen Heerestversammlung stimmte der Haufe den Worten weniger Wortsührer zu: gründlich ersahre man, das war das Ergebniß der Ueberlegung, die wahre Meinung der Leute nur dann, wenn man vernehmen könnte, wie die Soldaten, unter sich und unbeobachtet sich glaubend beim Lagerschmans, Furcht oder Hossinung aussprächen.

So schlich der Feldherr bei Einbruch der Nacht, ein Fell um die Schultern, mit nur Einem Begleiter durch die Lagergassen, blieb vor den Zelten lauschend stehen und sog nun, tief innerlich erfreut, den eigenen Ruhm aus dem Munde seiner Arieger gierig in die Seele: denn er hörte diesen seine Hochherzigkeit, jenen seine Schönheit, andere seine Nachsicht und Leutseligkeit, seine in Ernst und Scherz gleiche Güte loben: in der Schlacht müsse man den Dank dafür erstatten und diese treulosen, bundbrüchigen Barbaren der Rache und dem Ruhm als Opferthiere schlachten. Da sprengte an den Wall ein germanischer Reiter und rief mit lauter Stimme auf lateinisch ins Lager: Weiber, Land und 100 Sesterzen täglichen Sold für die Kriegsdauer verhieß er jedem Ueberläuser im Namen Armins. Diese schmähliche Zumuthung empörte die Legionen: bald, antworteten sie, werde der Tag andrechen und der Feldherr die Schlacht vergönnen —, und dann werde das Heer der Germanen Land gewinnen, ihre Weiber in Anechtschaft davonschleppen, der Feinde Familien und Habe seine zur Beute vorbestimmt — so nahmen sie das Omen an!

Um die dritte Nachtwache versuchten die Barbaren, das Lager ohne Lärm zu überrumpeln: da sie aber die Cohorten überall auf den Wällen in wacher hut fanden, standen sie ab.

Ermuthigt burch jenes Omen und burch gunftige Auspicien berief Bermanicus am Morgen das heer zur Versammlung und hielt eine klugberech= nete Aniprache, angemessen der bevorstehenden Schlacht. Nicht nur freies Feld sei dem römischen Krieger günftig zum Gesecht: bei geschickter Berwerthung auch Wald und Gehölz. Denn die ungeheuren Schilde und uns mäßig langen Speere ber Barbaren seien unter Baumstämmen und Buich= werk viel ungefüger zu handhaben als das furze römische Schwert, der kleine Burfipeer, die den Leib bekleidenden Panger und Schienen. Sie follten nur die Pila in vollen Salven werfen und mit den Schwertern in die ungedeckten Gesichter der Feinde stoßen. Hätten doch die Germanen weder Harnisch noch Helm, ja nicht einmal ihre Schilde seien durch Eisenbeschläge oder Leber ge= festigt, fondern nur Geflecht von Weiben ober dünne, dunkel angemalte Brett= lein: blos die erste Schlachtreihe führe Lanzen mit Metallspipen, die hinteren Glieder nur kleine Wurfgeschosse ober Stangen, beren Spiten im Feuer ge-Ihre Leiber seien zwar grimm zu schauen und taugsam zu furzem Ansturm, Bunden vermöchten sie aber nicht auszuhalten. Dhue ein Gefühl

der Schande, ohne Gehorsam gegen die Führer wichen sie einzeln aus der Reihe und slüchteten aus der Schlacht: im Glück fein göttliches Gebot, kein Bölkerrecht beachtend, verzagten sie rasch im Unglück. Wenn die römischen Krieger, der Märsche und der Meerfahrt müde, ein Ende dieser Kämpse wünschten — diese Entscheidungsschlacht könne es bringen: schon ständen sie der Elbe näher als dem Rhein: nach einem Siege hier sei für weiteren Krieg kein Raum: die Soldaten sollten nur jetz ihm, der hier auf den Fußztapfen seines Vaters und seines Oheims schreite, auf deren Siegesskätten, ebenfalls den Sieg erkämpsen. Die Rede entslammte den Eiser der Truppen: Germanicus gab das Zeichen zur Schlacht.

Auch auf Seite der Germanen sprachen Armin und die übrigen Führer zu den Ihrigen: "in diesen Kömern habt ihr die hurtigsten Flüchtlinge aus der Barusschlacht vor euch: um nicht wieder in den Krieg geführt zu werden, haben sie gemeutert: ein Theil trägt Bunden auf dem Rücken, ein Theil ist durch Sturm und Brandung zerschlagen: so treten sie ohne Zuversicht uns wieder entgegen unter dem Zorn der germanischen Götter. Zu Schiff, auf dem pfadlosen Meer sind sie genaht, damit wir ihrem Kommen nicht entgegen treten, ihre Flucht nicht sollten versolgen können: kommt es aber zum Kampf, so werden den Geschlagenen weder Segel frommen noch Ruder. Gedentt der Habgier, der Grausamkeit, des Uebermuths dieser Kömer: euch bleibt nichts übrig, als die Freiheit zu behaupten oder, vor deren Berlust, zu sterben". Die so zu Kampsbegehr entstammten Schaaren wurden zur Schlacht geführt: Ibistaviso<sup>1</sup>) hieß das Gesild.

In wechselnder Breite, wie das User zurücktrat oder die Berge vorssprangen, zog es sich hin, zwischen der Weser einerseits und den Höhen andererseits. Fern im Rücken erhob sich ein Wald mit hochragenden Bäumen, aber ohne Unterholz zwischen den Stämmen: auf dem Gesild und in dem Waldrand stand die Schlachtreihe der Barbaren: nur die Cherusker hielten sich weiter rückwärts auf den Höhen, um über die Römer, wenn sie mitten im Gesecht begriffen, von oben her einzubrechen.

Germanicus wählte eine zum Marsch und zum Kampf gleich geschickte Heeresordnung: an der Spitze die gallischen und die germanischen Hilfsetruppen, darauf Pfeilschützen zu Fuß, dann vier Legionen: hinter diesen in der Mitte der ganzen Ausstellung der Cäsar mit den beiden prätorischen Cohorten und einer erlesenen Reiterschaar: den zweiten Theil des Zuges bildeten die vier anderen Legionen, die zugehörigen Leichtbewassneten, darunter die berittenen Bogenschützen und die übrigen Cohorten der Bundesgenossen.

Abermals verdarb den Germanen die Siegesaussichten der Ungehorsam gegen Armin, der barbarische Ungestüm. Zu früh brachen in wilder Kampf=

<sup>1)</sup> So die Ueberlieserung: J. Grimms sinnige, poesievolle Erklärung: Idisia-viso, der Baldgöttinnen Wiese, entbehrt leider der handschriftlichen Stützen. Man sucht es bei Oldendorf, am Fuße des Süntel oder des Hohensteins, oder, in neuerer Zeit bei Dören und Bückeburg (Petershagen-Wiedensahl).



Menge des Fußvolkes ward zusammengehauen. Sehr viele suchten — wohl die aus dem Walde gegen die Kömer hin Getriebenen — über die Weser, also in der Richtung nach Nordwesten, zu entkommen, fanden aber den Tod durch die römischen Geschosse, die reißenden Wellen, zuletzt erdrückt durch die Nachdrängenden, ja durch das unter diesen Massen einstürzende Ufer. Einzelne kletterten auf die höchsten Bäume, sich im Gezweig zu verstecken: aber wie zum Spaß schossen sie lachend die Bogenschützen herunter oder man begrub sie unter den gefällten Bäumen.

Groß war der Sieg der Römer und mit geringen Verlusten erkauft. Von der fünften Tagesstunde an dis in die Nacht hinein wurden die Bessiegten hingemordet: zehntausend Schritte weit war der Boden mit Leichen und Wassen übersäet: unter der Beute sand man auch die Ketten, welche den gesangenen Römern bestimmt gewesen. Das Heer rief auf dem Schlachtselde Tiberius zum Imperator aus, errichtete einen hohen Damm und auf diesem aus Wassen ein Siegeszeichen, an welchem die Namen der hier aufs Haupt geschlagenen Völkerschaften prangten.

Dieser Anblick aber empörte die Germanen mit grimmigerem Schmerz, als Wunden, Traner um die Gefallenen und der große Verlust sie schwächten. Dieselben Männer, welche nach der Niederlage ihre Sitze in diesen nun bezwungenen Wesergauen räumen und über die Elbe hatten weichen wollen, forderten jetzt neuen Kampf und ergriffen stürmisch die Wassen: die Gemeinsfreien wie der Adel, die Greise wie die Jugend. Plötzlich sallen sie wieder das auf dem Vormarsch, wohl in der Richtung gegen den Oberlauf der Elbe, begriffene Heer der Römer an: und sie bringen den Zug in Verwirrung.

Mag Tacitus in seiner rhetorischen Weise der Trophäe zu starken Einsstuß auf die kriegerische Stimmung der Barbaren zugetheilt haben — immershin erhellt, daß ihr Muth durch die gewiß doch sehr verlustreiche Niederlage nicht gebrochen war: daß sie unerachtet der großen Einbußen den Angrifferneuern konnten — und zwar nicht ohne Erfolg —, zeigt, wie stark das Ausgebot gewesen sein muß, welches Armin der in ihrer vollen Gefährlichkeit erkannten römischen Expedition dieses Jahres entgegengeführt hatte.

Von diesem zweiten Kampf spricht Tacitus in viel bescheideneren Wenbungen: er endete nicht, wie der erste, mit entschiedenem Siege der Römer.

Die Germanen hatten den Bortheil, sich das Schlachtseld wählen zu können, da sie ja den Feind auf dem Marsch angreisen konnten und offenbar nur Eine für ein Heer gangbare Straße vorhanden war.

Sie wählten eine Stelle, welche umschlossen war von Wälbern und von dem Strom — den also die Legionen immer noch nicht verlassen hatten: sie marschirten offenbar flußauswärts an dessen Usern gegen Südosten, wie die Nähe der Mark der Angrivaren darthut (s. die Karte). Im Herzen der Wälber lag eine schmale, feuchte Ebene: aber auch den Außenrand des Waldes umzogen Sümpse, ausgenommen auf der einen (südöstlichen?) Flanke, wo die Angrivarier ihre Grenze gegen die Cherusker durch einen mauerartig hohen und breiten Damm:

wall gezeichnet hatten. Dieser Damm sperrte den Römern den Weg in der Stirnrichtung ihres Marsches: er ward von dem Fußvolk der Germanen besetzt, also dem weitaus größten Theil des Heerbanns. Die Reiterei stellten sie, verdeckt, rings in den Wäldern auf, um die Legionen, sowie sie in die Wälder eingedrungen, vom Rücken zu fassen.

Der Cäsar hatte durch Späher all dies erkundet: den Angriffsplan der Feinde, die Oertlichkeiten, die offenen Aufstellungen und den Hinterhalt der Barbaren: er sann darauf, sie durch ihre eigenen Listen zu verderben.

Dem Legaten Sejus Tubero übertrug er, jene sumpfige Ebene mit der Reiterei zu passiren: das Fußvolk theilte er in zwei Tressen: das erste sollte, von Legaten gesührt, die leichtere Ausgabe lösen, auf ebenem Boden ohne Ersteigung, also mit Umgehung, des Grenzwalles, in den Wald zu dringen und hier die Feinde hinzuhalten: das zweite Tressen, unter seiner eigenen Leitung, das schwerere Stück Arbeit ausnehmen, den Grenzwall in der Front zu ersstürmen und so den Weg für den Weitermarsch zu bahnen.

Ohne Mühe gelangten die Legaten auf ebenem Wege in den Wald. Alber der Sturm auf den Damm ward abgeschlagen: derselbe war so schwer zu nehmen wie eine Festungsmauer: furchtbar traf hieb und Wurf von oben her die Emportletternden. Der Feldherr erfannte in dem zu ungleichen Kampfe, daß er gesehlt hatte, als er, ohne vorgängige Erschütterung der Vertheidiger auf der Wallkrone durch Geschütz, die Stellung im Gewaltangriff hatte nehmen wollen. Er brach das Gesecht ab und nahm die Legionen zurüd: an ihre Stelle zog er die Schleuberer und die schweren Geschütze in das erste Glied und ließ die Dammhöhe mit Geschossen überschütten, die Bertheidiger zu vertreiben. Alsbald flogen die schweren Wurflanzen aus ben Geschützen auf ben Wall und streckten am sichersten diejenigen Berthei= diger nieder, welche sich durch Kühnheit, Größe, Waffenschmuck am meisten Jett gelang ben Legionen ber zweite Sturm auf ben Damm, bessen Bertheidiger furchtbar gelichtet waren: der Casar selbst führte die prätorischen Cohorten vor, zu dem weiteren Angriff von dem erstiegenen Wall herab in den dahinterliegenden Wald. Dort, an dem Waldrand, tam es zu neuem erbittertem Kampf: keineswegs war, wie in ber Schlacht auf bem "Ibijenfeld", der Widerstand der Germanen nach dem ersten Erfolg gebrochen.

Am Walbe nahm vielmehr das von dem Grenzwall verdrängte Fußvolk neue Stellung, dem Feind das weitere Vordringen zu wehren: die Schlacht stand: es sam zu lange hin und herwogendem Kampse, Mann gegen Mann: den Germanen sperrten Sümpse, den Kömern der Fluß und die Waldberge das Ausweichen: beide Parteien sahen sich gezwungen, auf dieser Stelle die Entscheidung herbeizusühren. Der Muth der Barbaren war keineswegs gebrochen und ihre Tapserkeit stand auch in dieser letzten Phase des Gesechts der der Legionen nicht nach: aber die überlegene Art der Bewassnung und die für die germanische Kampsweise ungünstige Certlichkeit entschied zuletzt doch endlich für die Römer. Die Heerbannleute konnten in dem Dicksicht ihre unmäßig

langen Lanzen nicht leicht handhaben: der enge Raum und die große Zahl verstattete ihnen nicht, ihre Gewandtheit im Einzelansprung zu verwerthen: sie waren zum stehenden Reihengesecht gezwungen. Der Legionar schützte die Brust mit dem Schild und hatte, die Hand am Griff des kurzen Schwerts, an den breiten Leibern, dem ungedeckten Antlitz der Barbaren bequemes Ziel und bahnte sich den Weg in den Wald über dichte Haufen von Erstochenen. Dazu kam, daß Armin durch die frische Wunde gehemmt war und erschöpft durch die unablässigen Anstrengungen: Inguiomer ließ es an nichts sehlen: er eilte ermunternd die ganze Schlachtreihe entlang; nicht der Muth, das Glück wich zuletzt von ihm.

Germanicus hielt es für nöthig, den Helm abzunehmen, um den Seinigen seine siegverheißende Nähe besser zu zeigen; "Mordet nur zu, ich bitte euch," rief er. "Wir brauchen keine Gesangenen! Dieser Krieg ist nur zu Ende, wenn das ganze Germanenvolk ausgetilgt ist." Ein ahnungsvolles Wort der Weissagung!

So ward ber Widerstand ber Waldvertheidiger allmählich gebrochen: doch zog der Cafar eine Legion gegen Abend aus dem Gefecht, für die Nacht das sichernde Lager zu schlagen: die sieben anderen setzten die Blut= arbeit fort bis zum Einbruch der Nacht. Das heißt also: ber Wiber= stand der kämpsend weichenden Germanen war noch nicht zu Ende, als die Nacht das Gefecht abbrach. Und Tacitus muß beifügen, daß auf dem andern Theile bes Schlachtfelbes, jener sumpfigen Ebene, kein Sieg erfochten ward: die römische Reiterei konnte sich keines Vortheils über die germanische rühmen. Die Schlacht an ber Engern-Mark (Ende August) war nicht ein Römer-Sieg wie der auf der Joisen-Au. Das zeigten am besten die Vorgänge unmittelbar nach dem Rampf. Zwar lobte der Cajar sein siegreiches Heer in ber Musterung und errichtete eine Baffentrophäe mit ber stolzen Inschrift: "Das heer des Cafars Tiberius hat nach Bezwingung aller Bölfer zwischen Rhein und Elbe dies Siegesbenkmal bem Mars, dem Jupiter und dem Augustus geweiht": — seinen eignen Namen ließ er fort, den Neid bes Kaisers nicht noch zu mehren, oder weil ihm das Bewußtsein seiner Thaten genügte. Auch waren die Angrivaren, nachdem die übrigen Aufgebote abgezogen, nicht mehr im Stande, ihre Gaue zu vertheidigen. Stertinius sollte dieselben überzichen — sie erlangten aber durch rasch zuvorkommende Ergebung volle Schonung. Schwerlich wären sie jo gut davon gekommen, hätte nicht ber Oberfeldherr nach zwei "Siegen" - ben Rückzug bes ganzen heeres für noth= wendig erachtet. Er konnte also nicht baran benken, die Früchte solch uner= hörter Austrengungen zu ernten, das heißt, die Bölker zwischen Rhein und Elbe nicht nur in ber Schlacht zu bezwingen, sondern, wie jene stolze Inschrift rühmte, sie zu unterwersen — er hat die Elbe nie gesehen! —: er konnte nicht hoffen, das durchzogene Gebiet durch Castelle dauernd zu behaupten, bas Land, wie die dem Rhein nächsten Strecken, zur Proving zu machen. Richtig hatte sein eigenes Wort das Verhängnißvolle der Germanenkriege Roms bezeichnet: nur die Vernichtung der Germanen würde sie beendigt haben. Und da dies Ziel, das die dauernde Occupation ihres ganzen Landes, wie etwa Galliens, würde vorausgesetzt haben, alsbald, ja vielleicht schon damals als unerreichbar erkannt wurde, war auch das Urtheil über die geniale Eroberungsspolitik so Cäsars wie seiner Erben: Drusus und Germanicus, gefällt: so wenig wie die Parther sollte Rom die Germanen endgültig und völlig unterwersen.

Die Eroberungsfraft Koms hatte wie im Osten so im Norden ihre Grenze gesunden (in Europa ward nur Dakien noch später von Trajan dem Reich einverleibt).

Und Germanicus sollte bei dieser Unternehmung noch empfindlicher als im Jahr 15 erfahren, daß der Angriff auf Germanien von der Seeseite her neben unleugbaren Borzügen für die Eröffnung schwere Nachtheile für den Abschluß des Feldzugs im Gefolge hatte.

Der weit vorgeschrittene Sommer (Ende August) machte den Rückzug für die Flotte noch früher als auf dem Landweg nothwendig: nur einzelne Legionen zogen auf diesem in die Winterquartiere am Rhein nach Vetera, wahrscheinlich wieder an der Küste hin, nicht durch das unbezwungene Binnensland. Der größere Theil des Heeres ward vom Cäsar auf der Flotte die Ems hinad in das Meer geführt. Ansangs ging die Fahrt der tausend Segel bei stiller See gut von Statten: aber bald stieg schwarzes Hagelgewölk empor, sich freuzende Stürme, häusig umspringende Böen traten ein: Finsterniß entrückte das Ziel der Steuersührung im richtigen Curs: die Landtruppen, surchtsam, untundig der Gesahren der See, verwirrten noch durch ungeschickte Hilseleistung die Matrosen und störten die Verrichtungen der Seekundigen.

Darauf ward himmel und Meer ringsum erfüllt von furchtbarem Gub-(wohl Süd-West:)sturm, "ber aus dem feuchten Boben Germaniens und ben tiefen Strömen ungeheures Gewölf auftreibt" und ben Söhnen Italiens in feiner Kälte "burch die Nähe des Nordpols" noch schrecklicher schien: die Schiffe wurden aus ihrem Curs geriffen und zerftreut: glücklicher die in die offene See hinausgetriebenen als die gegen die Inseln verschlagenen, welche steiles Geklipp ober unbekannte Untiefen hochst gefährlich machten. Als biese mit Mühe gemieden waren, trat der Wechsel der Gezeiten ein und da nun die Fluth mit dem Winde ging, riffen die Anker: die hohen Sturzwellen schlugen in die Schiffe, füllten sie, brohten fie auf die Seite zu legen: vergebens mühte sich die Bemannung, sie auszuschöpfen und warf zulett zur Leichterung Roffe, Zugvieh, Gepäck, fogar die Waffen über Bord. heftigen Stürme ber Norbsee und bes rauhen himmels Germaniens Unge: wohnten verloren unter diesen unerhörten Schreden die Befinnung: auf der Landseite wußten sie die ganze Kuste sich feindlich, auf ber Seeseite machte ihnen die unabsehbare Beite und die Tiefe des Meeres den Eindruck, daß sie in den uferlosen, die Erdscheibe umgürtenden Ocean hinaus getrieben würden.

Ein Theil ber Schiffe fant. Eine größere Bahl ward an ferne völlig

unbewohnte Inseln geworfen, — wo die Bemannung durch Hunger ben Tod fand, wenn sie sich nicht von den durch die Gewalt der Fluth angespülten todten Pferden nähren konnte: die Triere des Germanicus landete vereinzelt an der Küste der Chauken: mit Mühe hielten die Freunde den Feldherrn ab, sich von den Klippen ins Meer zu stürzen, der Tag und Nacht sich laut als den schuldigen Urheber so ungeheurer Verluste anflagte. Endlich stellten sich mit der wechselnden Fluth und unter günstigem Winde einzelne Schiffe wieder ein, langfam, "hinkend" durch die arg geminberten Ruber ober burch bie statt ber Segel aufgespannten Mäntel ober gar von den händen der Soldaten burch die Watten gezogen. Nothdürftig in Gile geflickt, wurden sie sofort abgeschickt, die Inseln abzusuchen. Durch diese Sorgfalt wurden die meisten Manuschaften gerettet: viele fandten die jüngst wieder in Freundschaft angenommenen Angrivarier zurück: sie hatten die als Feinde und Freunde nach Ariegsrecht und Strandrecht verknechteten Gefangenen von den Bölkern tiefer im Binnenland losgekauft: manche waren bis nach Brittannien verschlagen worden und wurden von den dortigen Häuptlingen zurückgesandt.

Die aus unbekannter Ferne Heimgekehrten wußten nun Wunderdinge zu erzählen, die sie wirklich geschaut oder in der Furcht zu schauen geglaubt: von gewaltigen Meerstrudeln, unerhörtem Gevögel, Meerungethümen, zweiseligen Bildungen von Menschen oder Thieren.

Wie stark die Verluste — über 20000 Menschen — waren, zeigt, daß wenigstens das Gerücht die ganze Flotte vernichtet sagte. Dies Gerücht weckte die Germanen zu neuen Hossnungen für den Kamps: eben deshalb beschloß der Cäsar, ihnen sosort — noch im Herbst dieses Jahres — die ungeschwächten Wassen Koms zu zeigen. Er schickte den Legaten Cajus Silius mit dreißigtausend Mann Kußvolk und dreitausend Reitern gegen die Chatten und brach selbst mit noch größeren Streitkräften in die Gaue der Marsen: ein Führer derselben, Mallovend, hatte sich kürzlich ergeben und verrieth nun, daß der letzte in der Barusschlacht verlorene und noch nicht wieder geswonnene Abler in einem benachbarten Hain vergraben liege, unter nur geringer Bedeckung. Diese Bedeckung galt offenbar nicht nur dem seindlichen Feldzeichen, das unmöglich seit Jahren gehütet ward, sondern dem Hain, in welchem den Göttern geweihten Kanm die Siegesbeute — besonders die stolzeste, der Abler — wohl als Opser war dargebracht worden.

Sofort ward eine Schaar abgesendet, den Feind von vorn aus dem Wald zu locken, während eine zweite von rückwärts eindringen und an dem bezeichneten Ort nachgraben sollte. Beide Bewegungen glückten. Der Cäsar drang nun noch eifriger in das Innere des Landes, verheerte dasselbe, versfolgte die Feinde, wenn sie, ohne Widerstand zu wagen, wichen oder verstrieb sie sosort, wann sie sich stellten. Die Gesangenen berichteten, daß die Furcht vor den Römern noch nie so groß gewesen. Gewaltigen Eindruck in der That mußte den Barbaren die großartige Beharrlichkeit eines Feindes machen, der,

unbesiegbar und durch keinen Unfall bezwingbar, nach Untergang der Flotte, nach Berlust der Wassen, nachdem er die Küsten mit den Leichen von Roß und Mann bedeckt, mit der gleichen Kraft, dem gleichen Jugrimm und mit fast vermehrter Jahl wieder ins Land gebrochen war. Bon da ward das Heer in das Winterlager zurückgeführt, voll Freude, die Unfälle zur See durch einen erfolgreichen Jug wieder wett gemacht zu haben. Jeden Schaden der Soldaten ersetzte die Freigebigkeit des Feldherrn. Man hielt es im Lager sür unzweiselhaft, daß der Muth der Barbaren gebrochen sei, daß sie daran dächten, um Frieden zu bitten und daß, wenn nur noch Ein Sommer sür einen weiteren Feldzug verwendet werde, der Krieg zu Ende gebracht werden könne.

Mit solcher Voraussehung tröstete sich der römische Stolz über das Scheitern der Eroberung: nur die Miggunft des Raifers follte es verschuldet haben, daß der Sieger Germanicus seinen Sieg nicht mit der vollendeten Unterwerfung Germaniens frönen konnte: wir aber dürfen annehmen, daß — nach der Barusschlacht — noch so viele Feldzüge und Siege des Feldheren die dauernde Besitzergreifung des Landes bis an die Elbe nicht würden erzielt Auch war es wohl nicht blos, wie es Tacitus darstellt, der Neid, es war auch die überlegene politische Einsicht des Kaisers 1), welche den Truppen und Geld ohne Grenzerweiterung verzehrenden Kriegen in Germanien wenn nicht das Ende, doch eine Unterbrechung auferlegte. "In wiederholten Briefen mahnte Tiberius den Feldheren, heimzukehren, den ihm längst zuerkannten Triumph zu feiern: genug sei es der Erfolge, genug der Unfälle: habe er boch große Schlachten gewonnen. Daneben möge er aber doch auch ber schweren, furchtbaren Schläge gebenken, welche, ohne Schuld bes Führers, Wind und Wellen über Flotte und Heer gebracht. Tiberius felbst, neun: mal von Augustus nach Germanien entjendet, habe mehr durch Politik So habe er die Sugambern zur Ergebung als durch Gewalt erreicht. gebracht, so die Sueben und König Marobod in Frieden umgarnt. könne auch die Cheruster und die übrigen rebellischen Bölkerschaften ihren inneren Streitigkeiten überlassen, nachdem für die Barusschlacht Rom genügende Radje genommen." Als hierauf Germanicus sich noch ein letztes Jahr erbat, das Begonnene zum Ende zu führen, appellirte der Kaiser still: schweigend noch eindringlicher an seine Bescheidung, indem er ihm abermals das Consulat antrug, dessen Geschäfte er persönlich, nicht in Abwesenheit führen solle. Und wenn noch weiter Krieg geführt werden solle, fügte er bei, so moge der Casar seinem Bruder Drusus noch Raum und Gelegenheit

<sup>1)</sup> Strabo VII, 1, 291 bezeugt übrigens ausdrücklich, daß schon Augustus seinen Teldherrn verboten habe, die Elbe zu überschreiten und die dorthin Ausgewanderten zu verfolgen. Denn er glaubte den "jest in Händen habenden Krieg leichter zu führen, wenn man sich der jenseit der Elbe in Ruhe verharrenden Völkerschaften enthielte und sie nicht reize, mit den Völkern auf dem linken Elbuser gemeinschaftsliche Feindseligkeit gegen Rom zu beginnen".

überig löffen, fid ausgustichnen, der fich der i einem anderen Seind als bei dem Germannen dem Jmperentermannen und dem Lerche vod Trümmphie holen könne. Daraufhin wagte Germanicus nicht mehr, Weiterungen zu machen, "obzwar er durchfigkaute, die dies mit Verwähle feine, ihm aus Wispunit dem Bollfrang eines Kudmens zu entsigeher. Ausgedem noch zu finde des den eines Kudmens feines Kudmens vor erfense Kudmens eines kannen eines kudmens eines kudmen



<sup>1)</sup> VII, 1, 292. 2) Fürst, vgl. Könige I, 126. 3) So die Handichriften: Mullenhoff emenbirt Gesithant. 4) So alle Handichriften, aber nach Mullenhoff febr zweiselfahft.

Dabn, Urgeicichte ber german, u. rom. Bolter. II.

von Anbeginn bessen Absicht widersetzt, ergriff die günstige Gelegenheit, als Neberläuser zu den Kömern zu fliehen und sah, hoch in Ehren gehalten, zu, wie seine Nächsten im Triumph aufgeführt wurden: außerdem wurden noch andere Gesangene aus den überwundenen Völkerschaften aufgeführt: von den Kaulci (Chauken), Ampsiani (Amsivariern), Brukterern, Usipiern, Cheruskern, Chatten, Chattuariern, Marsern, Tubatten (sie). 1)

(Zwei Jahre barauf starb Germanicus in Asien (10. October 19), viel-

leicht an Gift.)

Noch im Jahre 16 ward der jüngere Drusus in sas Illyricum gestandt, sich des Ariegsdienstes zu gewöhnen und die Neigung des Heeres zu gewinnen: zugleich meinte der Kaiser, der in der Ueppigkeit der Hauptstadt schwelgende Jüngling sei besser im Lager ausgehoben und seine eigene Herrsschaft fester gesichert, wenn seine beiden Söhne an der Spize der Legionen ständen.

Einen Vorwand aber gewährten juebische Bölker, welche um Hilfe baten wider die alten Römerfeinde: die Cherusker.

Dieser Roms hilse anrufende Suebe war —: Marobod.

"Denn nach dem Abzug der Legionen, befreit von der Furcht vor äußeren Feinden, hatten die Bölkerschaften der Germanen, nach dieses Volkes Art und jetzt besonders noch in dem durch den Römerkrieg entbrannten Wetteiser um Kampsesruhm entzündet, die Wassen selbst gegen einander gekehrt.

Die Macht der Bölker und der Führer Heldenthum hielt sich die Wage: aber Marobod war wegen des von ihm aufgerichteten Königthums bei seinen Nachbarn und auch bei Unterworsenen seines eigenen Reiches verhaßt, Armin

als Vortämpfer der Freiheit stand in des Voltes voller Gunft.

So geschah es denn, daß nicht nur die Cheruster und deren Berbündete, Armins altgewohnte Krieger, gegen Marobod auszogen, sondern suedische Bölterschaften aus dessen eigenem Reich, die Langobarden und die macht: und ansehnreichen Semnonen<sup>2</sup>) zu Armin übertraten (i. J. 17)." (So Tacitus.)

Lettere Erscheinung bezeugt, daß nicht der alte Gegensatz snebischer und cherustischer Stammesart das Entscheidende war bei Ausbruch jenes Kampses. Mochte die, gelinde gesagt, gleichgültige und selbstische Haltung Marobods während der schweren Kämpse der letzten Jahre gegen Rom Armin und seinen Anhang erbittert haben, — es war doch ein tieserer Conflict, der hier zum Austrag kam. Marobod, römisch geschult, hatte ein Königthum errichtet mit mancherlei römischem Apparat — ein Königthum, wie es später auf römischem Boden so zahlreiche germanische Fürsten gegründet haben. Aber noch war die Zeit für solche Gestaltungen nicht gereift: und Böhmen war nicht der Boden dafür: die Nachbarn — und manche der halb mit Gewalt diesem Königsthum unterzwungenen Bölterschaften selbst — fanden solche Staatsgewalt ges

<sup>1)</sup> Bgl. über diesen Triumph Dahn, Bausteine IV. Berlin 1881. 2) Arnold S. 77 läßt diese schon im Jahre 16 sich Armin auschließen und deshalb Marobod nun gegen sie ausziehen. Dies ist nicht in den Quellen gesagt.

fährlich, mit der alten centrifugalen Freiheit unvereindar, unleidlich. Armin stellte sich an die Spitze der Bewegung gegen einen unpatriotischen, zweis deutigen Machtrivalen: er selbst mußte freilich erkennen, daß nur in der Zusammenfassung der vielen kleinen Volkssplitter zu größeren Verbänden unter königlicher Führung Rettung für die Germanen vor der römischen Weltmacht lag: er selbst machte bald darauf einen ähnlichen Versuch, obzwar wohl mit minder römischer Färbung, und er selbst scheiterte, wie er nun Marobods Machtstreben bändigte.

Nach dem Uebertritt jener beiden Bölker würde Armin die Uebermacht besessen haben, wäre nicht andererseits sein eigener greiser Oheim Inguiomer, nicht gewillt, dem jungen Nessen sich unterzuordnen, mit seinem Anhang zu Marobod gestohen — wir sehen daraus, wie groß die Macht eines solchen cherustischen Theilsürsten (Gaukönigs) gewesen sein muß, wenn sie zwei Bölkerschaften auswiegt, von welchen freilich die Langobarden nur schwach, dagegen die Semnonen, das Hauptvolk der Sueben, sehr stark waren.

Die beiden Heere zogen wider einander: jedes erhoffte den Sieg. Der Krieg ward nicht geführt wie ehedem unter Germanen mit aufgelösten Hausen in gelegentlichen, zusammenhangslosen Streifzügen: in dem langen Kampf wider die Legionen hatten sie gelernt und sich gewöhnt, den Feldzeichen zu folgen und dem Commandowort der Führer und sich durch Reserven zu verstärken.

Hoch zu Roß musterte Armin die ganze Aufstellung 1) und rühmte sich, wie er die Reihen durchritt, daß Er die Freiheit wieder erkämpft, die Legionen niedergehauen: er wieß auf die Wassen und Beutestücke, welche, unter seiner Führung gewonnen, viele Krieger noch heute hier bei sich trügen: Marobod aber schalt er einen Flüchtling, der den Kampf gemieden, sich in den Schlupf-winkeln des herknischen Waldes geborgen und bald mit Geschenken und Gessandten der Römer Bündniß erbettelt habe, ein Verräther des Vaterlandes, ein Soldsnecht des Cäsars: mit nicht schwächerem Ingrimm, als sie weiland Duinctilins Barus erschlagen, müßten sie ihn vertreiben. Gedenken sollten sie heute der vielen Schlachten, die sie unter Armin geschlagen: wer darin obsgesiegt habe, das zeige der Ersolg: der Abzug der Kömer aus dem Vaterlande.

Aber auch Marobod ließ es nicht sehlen an Selbstberühmung, an Berühmung seines Baters — (von dem wir nichts wissen) gegenüber dem Feind: auf Ingniomer wies er hin: dieser Mann sei der ganze Ruhm der Chernsser, — dessen Rath allein habe die Ersolge errungen: Armin aber sei ein Wahnssinniger, ohne Einsicht, er schmücke sich mit fremdem Ruhm: durch Treubruch habe er einen allzu arglosen Feldherrn und drei hilflose Legionen ins Netz gelockt: aber zum großen Schaden Germaniens und zu seiner eigenen Schmach sei das ausgeschlagen: schmachte doch heute noch sein Weib, sein Sohn in Knechtsschaft. Marobod aber habe, von zwölf Legionen unter des Tiberius Führung

<sup>1)</sup> Unbestimmbar, wohl zwischen Elbe und Saale? Elbe und Elster? 7\*

angegriffen, den Ruhm der Germanen gewahrt, bis man auf dem Fuße von Gleichstehenden sich mit Kom vertragen: und dessen reue ihn auch heute nicht, da er nun die Wahl habe, ob er von Neuem Arieg oder verlustlosen Frieden mit den Kömern haben wolle.

Die durch solche Ansprachen angeseuerten Schaaren hatten auf beiben Seiten auch eigene Gründe zu grimmem Kamps: die Cherusker sochten für den alten Ruhm, die Langobarden für die wieder beanspruchte Freiheit, die Gegner für die Ausdehnung ihrer Herrschaft. Niemals waren Germanen mit größerer Bucht auf einander gestoßen: der Ausgang aber blieb unentschieden: denn auf beiden Seiten siegte der linke Flügel. Man erwartete Erneuerung des Kampses: jedoch Marobod zog sein Lager auf die nächsten Hügel zurück: das verrieth sein Unterliegen: er war schwerer durch Verluste getrossen worden. Alsbald gingen so zahlreiche Hausen von ihm zu Armin über, daß er, an Streitmacht sehr entblößt, in sein Markomannenland Böhmen zurückwich



Tiberius. Rupfermünze mit ber Umschrift: Tiberius CAESAR · DIVI · AVGusti Filius AVGVSTus IMPerator VIII.

und durch Gesandte die Hilse Roms anrief. Aber nicht unverdient ward dem überschlauen Politiker der Neutralität von seinem Meister in der Staatskunst, Tiberius, die eisige Antwort: der Fürst habe kein Recht, die römischen Wassen wider die Cherusker anzurusen: er, welcher einst den Kömern im Kampf wider denselben Feind nicht die mindeste Hilse geleistet. Drusus ward vielmehr nur im römischen Interesse nach Ilhricum gesandt, die inneren Kämpse der Germanen zu beobachten und zu — schüren.

Großen Ruhm spricht ihm Tacitus dafür zu, daß er diese Aufgabe gut gelöst, die Germanen immer mehr

in Zwietracht gehetzt, — auch er bes Tiberius eifriger Schüler, — und dem von Armin durch die Waffen gebrochenen Marobod durch arglistige Staatskunst den Todesstoß versetzt habe. Nach diesen Worten wird man vermuthen dürsen, daß römische Politik die Unternehmung, welche Marobod stürzte, nicht erst bei deren Abschluß ausgenützt, sondern von Ausang gefördert hat.

Ein Jüngling markomannischen Volksabels 1), Katwalda, war vor geraumer Zeit, geächtet vielleicht, vor der strengen Königsgewalt Marobods von seinem Volke und Land gewichen und hatte bei den fernen Gothen, welche man wohl nur durch Irrthum (Verlesung: statt Gutones Butones) dem Reiche Marobods unterworfen geglaubt hat, Zuslucht gefunden. Der alte Volksadel war bei allen Germanen wohl damals schon, wie nachweisbar in der späteren Zeit, der eisersüchtige Wächter der hergebrachten Verfassung, des Systems der Volkssreiheit, (an dessen Erhaltung er noch mehr fast als die Gemeinfreien Interesse hatte, da in derselben seine Ehrenstellung am meisten zur Geltung kam) gegenüber den Versuchen, ein Königthum herzustellen oder vom Gau

<sup>1)</sup> Gang anders Arnold G. 76: "ein gothischer Beerführer".

auf die ganze Bölkerschaft auszudehnen oder seine Gewalten in römischem Stil zu erweitern: so werden wir Katwalda wohl für einen Markomannen, nicht, wie früher geschah, für einen Gothen zu nehmen haben. 1)

Jett, da Marobods Macht erschüttert schien, wagte der Flüchtling Rache, Heimkehr mit gewaffneter Hand. Er brang mit einer starten Schaar, offenbar von dem Often, von der Weichsel her, in das markomannische Gebiet, gewann, wohl auch durch Bestedjung, manche Große des Reiches — welche jeinen Widerwillen gegen die gewaltige Einherrichaft des Königs insgeheim theilen mochten, und brach so in die Hauptstadt und in die ober ihr ragende Königsburg. Dort fand er aufgehäuft den zumeist auf vielen Kriegsfahrten ber Sueben zusammengebrachten Königsschat, alter Beute Gewinn: in ber Stadt aber lebten zahlreiche Krämer und Kaufleute aus den römischen Provinzen. welche der Berkehr, der Trieb, das im Sandel gewonnene Geld zu mehren, aus der heimat in den barbarischen, fast feindlichen Marktplat geführt hatte, wo sie zulett ber Rudfehr in bas Baterland vergagen. So verhaßt war der strenge Herrscher, so verfrüht sein Versuch, damals schon ein Königthum über Germanen mit römischen Formen und Mitteln zu errichten, daß ber einst so mächtige Fürst nicht einmal einen Bersuch wagen konnte, den fühnen Eindringling, deffen Sandstreich im ersten Aulauf gelungen war, wieder zu vertreiben: Alles fiel von Marobod ab: keine Zuflucht blieb ihm als des Cajars schlaues Mitleid: er floh (19 n. Chr.) auf römisches Gebiet über die Donau in die Broving Noricum und richtete von hier aus ein Schreiben an Tiberius, nicht im Ton des bittenden Flüchtlings, sondern mit dem Stolz des früheren Glanzes: viele Bölfer hätten ihn, den hochberühmten König, zu sich eingeladen, er aber gebe ber römischen Freundschaft ben Borzug. Der Kaifer gab ihm höflichen Bescheid: er solle in Italien sicheren und chrenvollen Aufenthalt finden, jo lange er bort bleiben wolle: wenn er glaube, daß Anderes für ihn vortheilhafter sei, solle er so sicher und frei gehen können, wie er gekommen. Aber der unergründliche Meister der Arglist verfolgte babei andere Gedanken: als Schredmittel, als beständigen und lebenden Vorwand, sich in die suebischen Dinge zu mischen, wollte er Marobod zur Sand behalten: die Drohung, ihn, den gefürchteten und nun gang von Rom abhängigen, durch die Legionen auf seinen Thron zurückzuführen, sollte die Sueben abschreden, an den Grenzen des Kaiserreichs zu übermüthig zu werden: so tief verhaßt war des Vertriebenen Regierung, daß man sie als Trohruthe brauchen konnte. Hoch aber berühmte sich der Casar vor dem Senat in einer Rede, welche zu Tacitus' Zeit noch erhalten war, daß er diesen gewaltigen Mann, der vermöge der Wildheit der von ihm beherrichten Stämme und der für Italien bedrohlichen Nähe seiner Macht gefährlicher als Philippus

<sup>1)</sup> Allerdings zweifelhaft: einen neuen Grund für gothische Abstammung f. Dahn, Forschungen zur d. Gesch. 1881, Bausteine IV. Zwingend ist aber auch dieser neue Grund nicht gerade.

für die Athener, Pyrrhus ober Antiochus für die Römer gewesen, durch seine Staatskunst vernichtet habe.

Drusus hatte die Verhandlungen geleitet: der Senat bewilligte ihm für diesen unblutigen Erfolg, den Marobod "eingebracht" (ob recoptum M.) zu haben, und wegen der Veruhigung Illyricums, die Ehre des kleinen Triumphes (ovatio).

Noch achtzehn thatenlose Jahre lebte Marobod in Italien (zu Ravenna), "seinen Ruhm überlebend, weil er nicht vorgezogen, heldenhaft zu sterben," meint Tacitus.

Tiberius aber setzte gegenüber der scharf von ihm beobachteten Suebenmacht an der norischen Grenze mit Erfolg sein Lieblingsspiel sort, die Germanen statt durch Wassen durch "Künste" zu verderben.

Katwalda hatte ein ähnliches Geschick wie Marobod. Nach kurzer Frist (schon i. J. 20!) ward er durch die Macht seiner westlichen Nachbarn, der Hermunduren, unter Führung des Vibilius, aus seinem Reich vertrieben und fand ebenfalls Aufnahme bei dem Kaiser: im narbonensischen Gallien, in Forum Julium (Fréjus).

Die Gefolgschaften und Anhänger der beiden gestürzten Feinde, des Marobod und des Katwalda, bildeten aber eine stete Gesahr: von Böhmen aus war das nahe römische Noricum leicht zu bennruhigen: und so groß war der Einfluß des Kaisers im Markomannenvolk, daß es ihm gelang, diese beiden, doch sicher einander sehr seindlichen Gruppen zusammenzusassen, außer Landes zu ziehen und sernab zwischen den Flüssen Marus (March bei Preßburg) und "Cusus" (Gran: Baag bei Comorn?) anzusiedeln: die römische Politik schuf hier einen kleinen völlig abhängigen Staat, an dessen Spitze ein Duade, Bannins, unter dem Namen eines Königs gestellt ward.

Man<sup>1</sup>) hat ans diesen beiden Gefolgschaften den großen, volkreichen Stamm der Bajuvaren hervorgehen lassen wollen. Das ist, abgesehen von vielen und starken Gründen anderer Art, schon deshalb unmöglich, weil aus den doch allerhöchstens 2000 Mann zählenden Gesolgschaften unmöglich das nach Millionen zählende Volk der Bajuvaren erwachsen konnte: bei Annahme solcher Volksmehrung hätten die anderen Markomannen, welche wir doch auf mindestens 300 000 Köpse schätzen müssen, in gleicher Frist ganz Europa erfüllen müssen.

Vald nach Marobods Sturz fand übrigens auch sein großer Bezwinger, Armin, den Untergang.

Obzwar in anderer Weise — sicher nicht mit so römisch gefärbten Mitteln und Formen —, aber doch in ähnlicher Richtung wie Marobod hatte auch Armin eine Umgestaltung der Versassung seiner Stammgenossen

<sup>1)</sup> Duitsmann in zahlreichen Schriften s. Dahn, Bausteine II, 1880. 2) So kann sprachlich aus "Beid-vari" (an sich schon eine unmögliche Wortbildung: "Männer beider Gesolgschaften") niemals Baju-vari werden: wohin wäre die inlautende Dentale gekommen?

angestrebt. Beide mochten in ber Schule und an dem großartigen Vorbilde Roms selbst gelernt haben, daß nur durch straffere Zusammensassung der Volkstraft, die in zahllose kleine, zwischen Staat und Gemeinde schwankende, sich unter einander unabläjfig besehdende Verbände zersplittert war, Widerstand gegen die Welt= macht der Imperatoren zu leisten sei —: sie mochten auch überhaupt erkannt haben, daß der germanische Staat ihrer Zeit, genügend der noch halb nomadenhaften Cultur, in welcher er dereinst entstanden, den veränderten Zuständen nicht Mag Marobod babei überwiegend der eigenen Herrschgier gefolgt sein — vergessen dürsen wir nicht, daß er immerhin auch seine Markomannen durch die flug ersonnene Auswanderung der römischen Erdrosselung entzogen hat — und mag der große Befreier Armin nur das Heil des Voltes, nicht die eigene Herrschaft, als Ziel angestrebt haben, — als Mittel bot sich doch auch ihm nur dar die Zusammenschließung zunächst der hadernden Gaue seiner eigenen Bölferschaft, der Cheruster, zur staatlichen Ginheit: ob er nun, tvic wir annehmen zu muffen glauben (Könige I, 120), bereits Gautonig war und nur die anderen Gane (- aus benen wenigstens zwei Könige, Segest und Juguiomer, von ber Sache ber Nation zu den Römern und zu Marobod abgefallen waren —) ebenfalls unter sein Scepter bringen wollte, ober ob, wie die herrichende Meinung annimmt, bei den Cherustern bisher nur Grafen bestanden und Armin, der aber jedesfalls "Herzog" gewesen war (j. Könige I, 120 oben I, 89), an deren Stelle das Königthum erst einführen wollte gewiß wollte er das Bölferschaftsfönigthum über alle Gaue der Cheruster herstellen. 1) In diesem zweifellos berechtigten, ja pflichtgemäßen, weil allein rettenden Streben hatte er aber nicht nur die Eisersucht, den Reid der übrigen Rönige ober Grafen, zum Theil, wie Inguiomer, seiner eigenen Gesippen, zu leidenschaftlichsten Widersachern -: noch leistete auch in der großen Menge des Bolfes die alteingewurzelte centrifugale "Freiheitsliebe", der Trop und Argwohn gegen jede nicht ichlechterdings unerläßliche Aeußerung ber Staatsgewalt, so gaben Widerstand (— das Beispiel der thrannischen Königsgewalt Marobods mochte noch besonders abschrecken —): noch war das Germanenthum (abgesehen von den Gothen) so wenig reif zu dem Schritt, welchen es erst zwei Jahr= hunderte später vollzog, daß nicht einmal Armin, so mächtig ihn der begeisterte Dant des Bolfes für sein befreiendes Belbenthum babei tragen mußte, die verfrühte Idee zu verwirklichen vermochte: Meuchelmord durch die eigenen Gesippen traf den Helden, welchen der Römer "ben offenbaren Erretter Germaniens" genannt hat —: eine tragische Vorbedeutung für den Ver-

<sup>1)</sup> Arnold S. 16: "zwölf Jahre hatte er als Herzog an der Spiße seines Stammes (Cherusker) und Volkes (aller Germanen?) gestanden; ob er nach dem Königthum gestrebt, wissen wir nicht: thatsächlich hatte er eine viel höhere Stellung inne" — hiegegen: allerdings war das Amt eines Herzogs aller Verbündeten (auch Nicht-Cherusker) umfassender als das Königthum der Cherusker — aber deshalb konnte doch Armin nach dem Königthum zu streben alle Ursache haben. Denn das "Herzogthum" en dete mit dem Kömerkrieg.

lauf deutscher Einigungsbestrebungen vieler Jahrhunderte: oft genug hat deutscher Undank, deutsche Unfähigkeit, die Zucht des Staatsgedankens zu ertragen, den Errettern und Einigern unsres Bolkes im Namen der "Freiheit" mit Vollendung oder Versuch des Meuchelmords gelohnt.

"Ich finde, schreibt Tacitus, bei den Schriftstellern und Senatoren jener Zeiten (19 n. Chr.), daß im Senat ein Brief eines Chattenfürsten Abgandester verlesen worden, in welchem er die Ermordung Armins versprach, wenn man ihm zur Bollsührung der That Gift schiden wolle: er habe jedoch den Bescheid erhalten, Kom räche sich an seinen Feinden nicht durch List und im Geheimen, sondern ossen und mit den Wassen"—: eine gar sehr unglaubliche Geschichte, da die Germanen sich schwerlich Gist aus Kom zu verschreiben brauchten: ihre Wälder bargen gistiger Pflanzen und Schlangen genug: sie verwendeten (später wenigstens) Pseilgist —: Tacitus fährt fort: "um dieser Autwort willen verglich sich Tiberius stolz den alten Helden Koms, welche einst gegen König Pyrrhus Gist zu brauchen verboten und die sich zum Mord Erbietenden auszgeliesert hätten". Des Tacitus eigene Darstellung verhält sich ziemlich steptisch zu dem Bericht: vielleicht war das Erbieten bestellt, um es ruhmwürdig abelehnen zu können (wenn nicht gar erfunden).

"Nebrigens hatte Armin nach dem Abzug der Kömer und der Vertreibung Marobods nach dem Königthum getrachtet und dabei den Freiheitssinn seiner Stammgenossen wider sich ausgebracht: mit den Wassen angegriffen, kämpste er mit wechselndem Glück, siel aber endlich durch Arglist seiner Gesippen. Ohne Zweisel Germaniens Erretter: und nicht mit den Ansängen des noch schwachen Roms hat er getämpst, wie andere Könige und Feldherrn, sondern dem Kaiserthum, auf der Höhe seiner Macht, hat er getrott: sein Glück der Schlachten wechselte: aber im Kriege blieb er unbesiegt: siebenundreißig Jahre vollendete er, darunter zwöls der Machtstellung: noch singt von ihm die Heldensiage der Barbaren: nichts wissen von ihm die Jahrbücher der Griechen, die nur eigene Größe bewundern: auch bei den Kömern wird er nicht sonderlich ost genannt, da wir nur Alt-Vergangnes als Gewaltiges rühmen, gleichgültig gegen die jüngere Zeit."

Diese Grabschrift des Kömers für unseren großen Befreier würde ein Zusatz nur abschwächen.

## Diertes Capitel.

Die römische Vertheibigung vom Verzicht auf die Eroberung Germanienst bis auf den "Warkomannenkrieg.

Ungriffe der Cheruster auf die Grenzen unterblieben nach Armins Tod um so mehr, als innere Zwiste national und römisch gesinnter Parteien, von den Naisern geschickt verwerthet, das Volk zerrissen und allmählich so sehr schwächten, daß es in den folgenden achtzig Jahren bis auf Tacitus seine führende Machtstellung völlig einbüßte, von den Chatten im Süden, den Chauken im Norden überwältigt und in wenigere, schmalere Gaue zurückgedrängt ward: das Wort des Tiberius, daß man die Germanen ihrem eigenen Hader überlassen könne, hatte sich an ihnen bewährt. Freilich verstand er es meisterhaft, diesen Hader zu schüren und zu benützen.

Denn immerhin hatte die römische Bolitik zur Dedung ber Rheingrenze in Arica und Verhandlung bis auf und unter Tiberius auch auf dem rechten Ufer folche Erfolge erzielt, daß Strabo (19 n. Chr.) von den Bewohnern bes ganzen Uferlandes berichten kounte: "bie Römer hatten fie zum Theil nach Gallien hinübergeführt, jum Theil seien bieselben, solchem Geschick und den römischen Eingriffen überhaupt zuvorzukommen, von dem Ufergebiet hinweg tiefer ins innere Land übergesiedelt, wie die Marfen". Ueber jenes "Ufergebiet" hinaus erstreckte sich aber bereits, wenn auch nicht unmittelbare und offene, doch mittelbare und leise geübte Herrschaft Roms: sogenannte "Bundesverträge", b. h. in Wahrheit Dienstwerträge, verpflichteten die halb unterworfenen Bolter, Aushebungen zu bulden oder felbst Soldner zum römischen Dienst auszuheben: "Föderati" hießen diese Ueberherrschten schon da= mals wie im V. und VI. Jahrhundert.1) "lebrig geblieben (nämlich in jenem Ufergebiet) sind nur Wenige, und barunter ein Theil ber Sugambrer. Theil der Völker zwischen Rhein und Elbe entzog sich der Unterwerfung durch Freigebung der bisherigen Wohnsipe und Ueberwanderung auf das rechte Elbufer."

Schon vor Marobods und seiner Nachfolger Sturz waren bei Markomannen und anderen Sueben einzelne Könige von anderen Gauen vertrieben ober doch so bedrängt worden, daß sie den Schutz des Augustus angerusen hatten<sup>2</sup>): man sieht, selbst wenn römische Politik nicht, wie oft genug geschah, die Parteiungen unter diesen Bölkern erregt oder doch geschürt hatte — schon die immer mehr bekannt werdende Thatsache, daß das Raiserreich stets bereit war, Zuslucht, unter Umständen auch Geld und Wassenhilse, zu gewähren, als Vermittler, Richter, Verbündeter einzuschreiten, mußte die in der Sinnessart wurzelnde, durch die Versassung begünstigte Neigung zu inneren Fehden nicht nur unter den Völkerschaften, verderblicher noch unter den Gauen Einer Völkerschaft, auf das Gesährlichste steigern und unterstützen —: ähnslich wie heutzutage englische oder russische Politik auf die Völker Usiens wirkt.

Die Besorgniß vor germanischen Angriffen auf die Nordwestgrenze des Reiches ergriff die Kömer freilich seit der Barusschlacht jedesmal, wann sich in Gallien noch irgend Etwas regte: so fürchtete man im Jahre 21 gers manische Hilse eines gallischen Aufstandes. Acht Legionen, den "Kern der ganzen Heeresmacht", ließ Kom (i. J. 23) am Rhein stehen, viel weniger zur Niederhaltung Galliens als zur Beobachtung der Germanen. Die drei gals

<sup>1)</sup> Bgl. Sybel, Jahrbücher des Bereins von Alterthumsfreunden in den Rheinslanden IV, 13 ff. 2) Rerum gestarum divi Augusti c. 32 ed. Müllenhoff, Germania.

lischen Provinzen Aquitania, Lugdunensis und Belgica waren von Truppen nicht besetzt: ausgenommen 1200 Mann in Lyon.

Tiberius vertrante jene starke Macht nach des Germanicus Abberusung nicht mehr Einem Feldherrn an, sondern theilte<sup>1</sup>) sie zu je vier Legionen zwischen den Proprätoren (Proconsular-Legaten) des oberen (superior: vom Rhein westlich bis zu den Bogesen nördlich bis zur Nahe, Sit: Mainz) und des unteren (inferior) Germaniens (Ubier, Sugambrer, Maasgebiet, Bataver (Keltische) Menapier, Sit: Köln): wohl nicht blos aus Mißtranen, auch bes hufs gleichmäßiger Bewachung der langgestreckten Grenzlinie: blieb doch der oberrheinische dem niederrheinischen Legaten unterstellt. Militärisch gehörte zu Obergermanien Helvetien, siscalisch Belgica zu (beiden) Germanien.

Inzwischen verwertheten die Nömer in fernen Ländern germanische Kraft und kriegerische Wildheit gegen andere Barbaren ähnlichen Schlages: im Jahre 26 im Kampf gegen die unbändigen Bergstämme des thrakischen Hochgebirges geriethen die römischen Bogenschützen in große Gefahr: da wurden sie gerettet und ins Lager zurückgeholt durch eine Cohorte Sugambrer, welche der Feldsherr als Rückhalt aufgestellt hatte, "eine kampssrendige Schaar mit gleich wildem Gesang, gleichem Wassenklirren" (wie die gefürchteten Thraker).

In Deutschland griffen damals (i. J. 2829) nur die Frisen zu den Waffen: nicht aus Trop, sondern durch die römische Habgier — nach römischem Beugniß! - zur Berzweiflung getrieben. Drufus hatte das Bolt zur Unterwerfung gebracht (oben S. 45), über beffen Gebiet er für seine Plane mußte verfügen können: mild und klug zugleich hatte er, die Armuth des Voltes an ranher Kufte berücksichtigend, ihm nur mäßige Schatung auferlegt: Rinderhäute sollten sie liefern für den Bedarf der Truppen: dabei hatte man es bisher weder mit der Länge noch mit der Stärke der Häute genau genommen: die sichere Verfügung über das Gebiet war das wesentliche Interesse ber Römer. Da ward ber Primipilar Dlenning mit bem Besehl über bas Land betraut: dieser wollte, nach dem Muster der römischen Statthalter, reich werden auch in armem Land und verlangte, daß fortan alle Häute so groß sein sollten wie die des wilden Ur. Auch andern Bölkern wäre das kaum erschwingbar gewesen: unmöglich war es den Germanen, deren Wälder riesengroße Ungethüme bargen, deren Beerdenthiere dagegen nur flein waren. Die Gepeinigten mußten zuerst die lebenden Rinder hingeben: dann wurden ihnen, in Eintreibung der unerschwingbaren Steuer, die Grundstücke confiscirt, ja zulett Weib und Rind mußten sie in Anechtschaft verkaufen, die Steuerschuld zu decken. Erbitterung und Beschwerde blieben unbeachtet: da ward das gequälte Bolf zur Selbsthilfe getrieben: es ergriff die Soldaten, welche die Steuer eintrieben und schlug sie aus Arenz (das war römisch: nicht ger= manisch: wohl Talion), Olennins rettete sich vor dem Grimm des empörten

<sup>1)</sup> Später im Jahre 69 standen in Obergermanien die legio I. (germanica), IV. (macedonica), XXII. (primigenia), in Untergermanien die V., XV. und XVI.

Bolkes durch Flucht in das Castell Flevum, wo eine nicht unbedeutende aus Römern und Bundesgenoffen gebildete Besatzung die Kufte bewachte. Gleichwohl ward die Festung von den Frisen belagert. Der Proprätor von Niedergermanien, Lucius Apronius, rief auf diese Rachricht mehrere Fähnlein ber Legionen aus der obern Proving herbei und erlesene Schaaren der (germanischen) Hilfsvölker (wohl meist Bataver: wenigstens werden deren Angehörige und nächste Nachbarn, die Kanninefaten, genannt) zu Fuß und zu Roß, ließ beide Abtheilungen den Strom hinabsahren und im Land ber Frisen ausschiffen. Diese hatten die Belagerung des Castells aufgehoben und sich zur Bertheidigung ihrer Gebiete zurückgezogen. Der Römerfeldherr mußte erst durch Deiche und Brücken das von der Fluth bedrohte Gebiet für ben Marich schwerer Truppen sichern: indessen hatte man Furten entdeckt. durch welche reitend und watend ein Geschwader kanninefatischer Reiter und bas ganze germanische Fußvolf im römischen Sold dem Feind in den Rücken gelangte: aber die Frisen, in gutgeschlossener Schlachtordnung, warfen diese Geichwader der Bundesgenoffen und bann auch noch die zu Silfe eilende Legionsreiterei. Der Römer verzettelte nun seine Kräfte, indem er zu schwache Berstärkungen vereinzelt vorschickte, welche zusammen genommen ausgereicht hätten: Apronius sandte zuerst drei Cohorten Leichtbewaffneter, dann zwei, endlich nach längerer Pause abermals bundesgenössische Reiterei vor: aber einzeln, zersplittert, in Zwischenräumen eintreffend, vermochten biese Truppen Die Berirrten nicht aufzunehmen, wurden vielmehr selbst von dem Schrecken der Fliehenden mit fortgeriffen. Auch jest bietet der Feldherr noch nicht die volle Kraft auf: er sendet ben Legaten Cethegus Labeo mit dem Rest der Silfstruppen der V. Legion vor: aber auch dieser geräth in gefährliche Bedrängniß und erbittet auf bas Dringendste durch Boten über Boten bas Gingreifen der Legionenwucht. Da stürmt die V. den übrigen voraus, wirft end: lich nach hitzigem Gesecht den Feind und rettet die arg zugerichteten Cohorten und Geschwader. Das Berderben war abgewendet: aber der Feldherr betrachtete seine Lage als so bedenklich, daß er — abzog und zwar so eilsertig. daß er seine Todten nicht nur nicht rächte, sondern nicht einmal bestattete. obgleich eine große Zahl von Kriegstribunen, Präfecten und hervorragenden Centurionen darunter sich befand.

Die Berluste der Kömer müssen sehr bedeutend gewesen sein. Nachträglich ersuhren sie noch von Ueberläusern, daß eine Schaar von 900 Mann in dem Haine der Baduhenna<sup>1</sup>) sich bis in den folgenden Tag hinein vertheidigt habe, aber ohne Ausnahme niedergehauen worden sei. Eine andere Abtheilung von 400 Mann hatte sich in das Gehöst eines ehemaligen römischen Söldners, der den Namen Aruptorich sührt, geworsen und zuletzt



<sup>1)</sup> Ueber die Lage jenes Haines, ja sogar jenes Hoses des Arnptorich (!) leere Bermnthungen bei Menso Altingius. Grimm, D. M. schwankt, ob Baduhenna nicht Ortsname wie Ardn = enna. Wenn Name der Göttin des Hains, ist an eine Kriegs göttin zu denken: badu, Kamps.

aus Besorgniß vor Verrath in wechselseitiger Ermordung selbst getöbtet. Groß ward der Ruhm der Frisen unter den Germanen durch diesen Erfolg. Tiberins aber ward beschuldigt, die Unfälle ignorirt zu haben, um keinen Feldherrn mit dem Commando betrauen zu müssen: auch der zitternde Senat habe sich nicht darum gekümmert, daß die Ehre der römischen Grenzverstheibigung so schwer litt.

Indessen muß man billigerweise erwägen, daß die Behauptung jener armen Küstenstriche ihren Werth größtentheils verloren hatte, wenn man, wie Tiberius beschlossen, die Eroberungspläne des Drusus aufgab.

Erst unter Claudius (46/47 u. Chr.) wurden die Frisen durch den frastvollen Feldherrn Gnäus Domitius Corbulo wieder unterworsen.

Des Tiberius Rachfolger, Gajus Cäfar Caligula, des Germanicus halb wahnsinniger Sohn, im Lager geboren, glaubte wie der Großvater und der Bater durch einen Feldzug in Germanien Ruhm gewinnen zu müssen: man sagte freilich, daß ihm nur plötzlich der Einfall gekommen sei, er müsse die Zahl seiner batavischen Leibwachen vermehren, und des halb habe er einen germanischen Arieg beschlossen. Er musterte im Jahre 39 die Legionen des Legaten in Ober-Germanien, Sergius (oder Sulpicius) Galba, den er zum Nachfolger des Gajus Lentulus Gätulicus bestellt, und ging wiederholt über den Rhein: aber nur um eine sast unglaubliche Komödie aufzusühren, indem er Germanen aus seiner Leibwache, die er heimlich über den Strom hatte sehen lassen, als Feinde melden ließ und dann in einen Wald hinein versolgte.

Für seinen "Triumph über die Germanen" hatte er Ueberläuser bestimmt und gekauste Gesangene, sowie vornehme oder durch hohen Buchs hervorragende Gallier, welche germanisch lernen, das Haar (wohl statt blond) roth färben und lang wachsen lassen mußten: doch begnügte er sich, da die Vorbereitungen für den Triumph nicht sertig wurden, mit der Ovation (am 31. August 40).

Als er zu Anfang des folgenden Jahres (am 24. Januar 41) ermordet ward, bewahrte nur die germanische Leibwache dem Tyrannen Treue.

Unter seinem Nachfolger Claudius ersocht Galba Bortheile über die Chatten, Publius Gabinius über die Marsen, in deren Land der allein noch den Germanen verbliebene Abler aus der Barusschlacht wiedersgewonnen wurde<sup>1</sup>), vielleicht der gleiche Gabinius (Secundus?) auch über die Chauten, weshalb ihm der Kaiser, der zweimal wegen jener Erfolge zum Imperator ausgerusen ward, den Namen "Chaucius" zu sühren verstattete.

Zwei Jahre später (43 n. Chr.) zeichneten sich in dem Feldzug in Brittannien germanische Hilfsvölker, vermuthlich wieder Bataver, dadurch aus, daß sie in voller Rüstung reißende Ströme, sogar die breite Themse (Tamesis), durchschwammen.

Inzwischen hatten die von Rom geschürten Fehden und Parteifampfe

<sup>1)</sup> Bei Cassius Dio ist hier Mavgovolovs für Magoovs verschrieben.

unter den Gauen der Cheruster so heftig fortgelobert, daß angeblich ber gesammte Abel der Bölterschaft darin aufgerieben und auch nur mehr Ein Sproß übrig war von der Sippe Armins - fie wird das "königliche" Geschlecht genannt, entweder weil Armin, wie schon sein Bater, Gautonig der Cheruster gewesen, wie wir annehmen, oder, wie Andere wollen, weil Armin in seinem Kampf um das Ein-Königthum über alle cherustische Gaue den königlichen Namen angenommen hatte (was Tacitus freilich mit keiner Silbe Dasselbe Bolt, welches ben größten Selben und den Befreier Bermaniens ermordet hatte, weil er das Königthum, das heißt die allein rettende Bersammlung der Boltstraft, angestrebt, erkannte nun in zu später Reue, daß nur folde Einherrschaft feiner Selbstzerstörung Salt gebieten könne: fie wählten jenen letten Sproß von Armins Geschlecht zum König. Bielleicht war dies aber zugleich oder noch mehr ein Sieg ber römischen Partei: benn vom Raifer mußte ber gewählte Ronig erbeten, aus Rom mußte er Er war nämlich der Sohn jenes entarteten Bruders Urentboten werden. mins, des Römlings Flavus, und der Tochter eines Chattenfürsten Aftumer (f. den Stammbaum oben S. 63), schon von Geftalt, in Waffen und Reitfunft nach römischer wie nach germanischer Sitte geübt.

Claudius, hoch erfrent, dem Bolk Armins einen nicht nur römisch gesbildeten, auch römisch gesinnten Beherrscher geben zu können, unterstützte ihn auf jede Beise: römisches Geld, römische Leibwächter wurden ihm mitgegeben: "höher", das heißt in römischer Aufsassung sollte er die barbarische Königszwürde antreten: so mahnte der Kaiser: als ein Angehöriger Roms, nicht vergeiselt, als römischer Bürger ziehe er von der römischen Heimat aus, ein "fremsdes" Reich zu erwerben. So sprach Kom zu dem Nessen Armins! Gewiß hatten römische Künste, römisches Geld ihm den Weg zum Thron bereitet, die Nebenbuhler beseitigt.

Die Anfänge der Herrschaft des neuen Königs — er führte den bezeichnenden Namen "Italicus" — waren günstig. Freudig begrüßten die Cheruster den Berwandten Armins: nicht verstochten in die bisherigen Parteiungen, konnte er Allen gegenüber gleich guten Willen zeigen: so ward er geseiert, hoch gepriesen: seine Mäßigung, seine höslichen Formen aus römischer Schule gewannen: aber er verstand auch, es im Lärm des Gelages, beim Trinkhorn den Barbaren gleichzuthun und zu gesallen.

So gewann er großes Ansehen bei den nächsten Nachbarn, ja schon bis zu fernen Völkern hin.

Aber die Männer, wohl meist Führer und Glieder der Gesolgschaften, welche auf die unaufhörlichen Fehden, auf Kamps und Raubsahrt Glück, Glanz und Gut gebaut hatten seit dem letzen Vierteljahrhundert, konnten eine den Frieden schirmende Königsherrschaft nur hassen: sie mochten dabei auch in gutem Glauben — und wahrlich nicht ohne Grund — von dem Zögling und Geschöpf des Kaisers Gesahr für Volksthum und Freiheit bestorgen: sie flohen zu den Nachbarvölkern und klagten, daß daheim die alte

germanische Freiheit zerstört werde, die Macht Roms wieder drohend im Lande sich erhebe: sie fragten, ob denn wirklich niemand mehr sonst von den Bolksgenossen lebe, der an die Spihe gerusen werden könne, so daß man den Abkömmling des Flavus, des Spions, über Alle erheben müsse? Auf Armin dürse man sich dabei nicht berusen: wenn sogar dessen eigener Sohn Thumelicus, auf seindlichem Boden groß gewachsen, zur Herrschaft gelangt wäre — auch von diesem wäre zu fürchten gewesen, daß er durch Nahrung, Dienst, Bildung, durch Alles entsremdet und vergistet sei. Wenn aber Itaslicus seinem Later nachschlage — niemand habe ja so grimmig als Flavus die Wassen gegen das Vaterland geschwungen und gegen die heimischen Götter.

Durch solchen Aufruf brachten seine Feinde bedeutende Streitkräfte zu= sammen. Aber nicht geringer war sein Anhang: man erinnerte, daß er nicht aufgedrungen, sondern eingeladen gekommen sei: da er an edler Abstammung alle übertreffe, folle man doch erst erproben, ob nicht auch seine Tüchtigkeit sich des Cheims Armin, des Großvaters Aktumer würdig erweisen werde. Auch der Bater gereiche ihm nicht zur Schande, weil er die Treue gegen Rom, zu der er sich einst, unter Zustimmung des Volkes, verpflichtet, niemals verlett. Täuschend werde der Name "Freiheit" vorgeschützt von Aben= teurern, welche, im eigenen Leben verkommen, bem Leben bes Staates verberblich, nur auf Bürgerfrieg und Fehbe noch Hoffnung setzten. Gifrig stimmte die Menge bei —: man sieht immerhin auch in des Römers beschönigender Darftellung: feine Feinde find die alten Feinde Roms. In einer großen Schlacht siegte der König: aber dies Glück riß ihn zu hochfahrendem Miß= brauch seiner Macht fort — wohl nach römischem Muster wollte er nun regieren und jeden Widerstand vernichten: da ward er vertrieben: wieder auf ben Thron zurückgeführt durch Hilfe ber Langobarden — mochten diese in alter Treue Armins, ihres Führers gegen Marobod, gedenken oder umgekehrt durch römische Künste für Italicus gewonnen sein —, erschütterte seine Herrschaft gleichwohl in Glud wie in Unglud durch Parteiung die Macht seines Bolkes.

Während damals so die alten Feinde Roms, die Cherusker, durch inneren Zwist gelähmt waren, hemmte keine solche Spannung die Araft eines früher von den Kömern zu Kriegshilse gewonnenen Volkes an der Küste, der Chauken, welches damals jene Seeräubereien begann, die sie in späteren Jahrhunderten unter dem Namen und als Theil der "Sachsen" fortsetzten zum Schrecken aller erreichbaren Küsten.

Damals ermuthigte sie der Tod des bisherigen Statthalters Sanquisnins, und sie fanden einen verwegenen Führer in dem Kanninefaten Gansnascus, der früher unter den römischen Hilfsichaaren gedient hatte, zu ihnen desertirt war und auf leichten Fahrzeugen Nieder-Germanien, besons ders aber die Küsten Galliens, mit Seeräubereien heimsuchte, wohl wissend, daß die dortigen Städte ebenso reich als unkriegerisch waren.

Aber der neue tüchtige Statthalter Gnäus Domitius Corbulo trat mit Kraft und Erfolg entgegen: die Rheinslotte der Dreiruderer schwamm

Claubius.

ist wohl ber seinem Bater Drufus ober

Triumphbogen

GERMANIS

ben Strom hinab: andere geeignete Fahrzeuge wurden über die Watten und Lagunen herbeigeschafft und das Gebiet der Chauken offenbar zugleich vom Fluß, vom Land und von ber See aus angegriffen: die Bote ber Feinde konnten weder die hohe See gewinnen noch mit den römischen Galeeren sich messen: sie wurden ergriffen, angebohrt und versenkt. nascus floh in das Innere des Landes. Dieser Erfolg und die strenge Mannszucht des Feldherrn wirkte weit umber in jenen Rüstenstrichen. Frisen, seit der Niederlage des L. Apronius, in offener Feindschaft ober unsicherer Treue, stellten jett Beiseln und ließen — offenbar nur einzelne Gane — sich neue Sipe und Grenzen von Corbulo anweisen, der ihnen selbst den Gemeinderath und die Richter ernannte und Rechtsvorschriften ertheilte. Um den Gehorsam zu sichern, legte er einen festen Waffenplat in ihrem Gebiet an (bei Gröningen?).

Durch Gesandte forderte er einen Theil der Chauten, die Groß-Chauten, (in der Germania C. 35 findet sich diese Scheidung nicht, nur für die Frisen) zur Ergebung auf und verschmähte es nicht, den Abenteurer Gannascus durch Mord aus dem Wege zu schaffen. Ausbrücklich rechtfertigt ein Tacitus dieses Verfahren des von ihm hochgeseierten Feldherrn gegen einen "treubrüchigen Ueberläuser" —: man wird banach die Glaubwürdigkeit des Berichtes be-

urtheilen, daß ein Tiberius es verschmäht hätte, Armin zu vergiften, wenn er es sicher hätte bewirken können.

Auch muß Tacitus gestehen, daß der schnöde, durch römische Befandte vollzogene Menchelmord bas Vegentheil feiner Abficht bewirkte: das Bolk der Chauken ward nicht eingeschüch: tert, sondern zur Wuth emport durch die unwürdige That: und Raifer Claudius, in Angst vor den Folgen einer Dieber- Der lage, in Argwohn gegen ben Sieger, verbot weitere Gewalt mit ber Inschrift wider die Germanen, befahl fogar, die Befahungen wieder über den Rhein zurückzuziehen.

ber feinem Bruber Er befahl also, zu der blogen Bertheidigungs : Politif Germanicus des Tiberius zurückzukehren, "man folle die Germanen nicht beffen Triumphzuge reizen!" meinte er. Grollend gehorchte Corbulo, der schon in Jahre 17 n. Chr.) errichtete. (Golb.) Feindes Land (bas heißt im Gebiet der Groß-Chaufen) ein Lager schlug, dem Gebot. "Wie glüdlich waren die Feldherrn der alten Zeit!" jeufzte er: er jah den Spott der germanischen Hilfsvölker, die Berachtung ber germanischen Feinde voraus, da er den Befehl zum Rudzuge ertheilte. Um die Truppen nicht in die alte Entartung zurückfallen zu lassen, beschäf: tigte er sie mit der harten Arbeit, zwischen Maas und Rhein einen 23 (römische) Meilen langen Canal1) zu ziehen, um auf diesem Wege fortan die Gefahren einer Seefahrt an der Rufte hin zu meiden.

<sup>1)</sup> lleber die Gegend Menso Altingius notitia Germaniae inferioris I, 48: (nicht von Lenden nach Helvöt-Sluy) Mascou I, 110.

Die Ehrenbezeugungen des Triumphators bewilligte ihm der Kaiser, als ob er wirklich den Triumph gehalten; ebenso dem Curtius Rufus zum Lohne dafür, daß er im Gebiet von Wiesbaden Winen auf Silber abzubauen bes gonnen, welche aber nur auf kurze Zeit magere Ausbeute gewährten.

Drei Jahre barauf (50 n. Chr.) bewirkte die einflußreiche Tochter des Germanicus, Agrippina, bei ihrem Gemahl, dem Kaiser Clandius, die Erzrichtung einer Beteranencolonie in ihrer Geburtsstadt Köln, welche nach ihr benannt wurde: Colonia Agrippinensis: ihr Großvater M. Agrippa (oben S. 29) hatte die Ubier dorthin verpflanzt, wenn auch schwerlich die Siedelung zuerst angelegt. Die Colonie erhielt das jus italieum?): jedoch unerachtet der Bermischung der Ubier, wie früher mit den benachbarten Kelten, so nunmehr mit den römischen Colonisten, konnte die ursprüngliche germanische Abkunst nicht völlig in Bergessenheit schwinden: bei der großen Erhebung der Rheinslande gegen Kom unter Civilis wurden, vorübergehend, auch die Ubier mit sortgerissen (s. unten).

Uebrigens erwiesen die germanischen Garden (wie dereinst Caligula oben S. 108) Agrippina so tiese Treue, daß Nero, als er ihre Rache für die Ermordung des Britannicus besorgte (i. J. 55 n. Chr.), vor Allem jene tapsern Wächter von ihr entsernen ließ: aber auch Nero selbst baute auf ihre Treue.

Die hohe Wichtigkeit des Waffenplatzes Köln wird symbolisch dadurch ausgedrückt, daß in dem dortigen Marstempel ein Schwert Julius Cäsars aufbewahrt wurde: in eben diesen Tempel sandte später Vitellius als Weihzgeschenk den Dolch, mit welchem Otho sich getödtet hatte.

Bielleicht um jene Zeit ward das schon früher wichtige Trier zur Colonie erhoben: Angusta Treverorum: die Entstehungszeit der gewaltigen Besestigungen, von deren Macht und Herrlichkeit die sogenannte "portanigra" heute noch Zeugniß ablegt, ist zweiselhaft: manche Gründe sprechen für die constantinische Periode (Ausang des IV. Jahrhunderts).

Aber nicht nur am Rhein, auch an der Donau machte damals die Ausbreitung und Sicherung der römischen Cultur Fortschritte: in Noricum erwuchsen unter Claudius die Städte Aguntum und Teurnia an der Drave, in Pannonien in dem ehemaligen Gebiet der (keltischen) Bojer Claudia Savaria (Stein am Anger) und Scarbantia (Debenburg).

Im Jahre 50 verbreiteten die Chatten wieder einmal Schrecken durch einen Raubzug über den Rhein in das römische Obergermanien: aber die frästigen und klugen Maßregeln des Legaten Publius Pomponius Sescundus schusen nicht nur diesem Unternehmen ein sehr übles Ende, sie brachten die ganze Völkerschaft wieder auf kurze Zeit in Abhängigkeit. Er bot die germanischen Hilfsvölker — offenbar, weil sie den zunächst bedrohten

<sup>1)</sup> Nicht Mattium (der Wetterau). Ueber diese Lesart, andere dachten an die Maziaci in Ufrika, Mascon I, 110.
2) Paulus fr. 8. § 2 Dig. de censibus 50, 15: aber wann?

Gebieten angehörten —, der Bangionen und Nemeter auf, verstärkte sie durch Reiterei und wies sie an, den Raubschaaren den Rückweg zu verlegen, während er selbst, den Angriff in die Heimat der Feinde tragend, über den Rhein ging und am Taunus Stellung nahm, jede Unterstützung von dort aus zu verhindern und die Geschlagenen abzufangen.

Geschickt befolgten die Vangionen und Nemeter, begierig, für ihre geplünsberten Gebiete Rache zu nehmen, die Weisungen des Feldherrn: sie theilten sich in zwei Hausen: der linke Flügel traf auf die heimziehenden Chatten, welche ihres Raubes, wohl vor Allem des Weines, unmäßig genossen hatten und in Schlaf versunken lagen: besonders erfreulich war den Römern bei dem gelungenen Ueberfall die Befreiung von Landsleuten, welche, seit der Barussichlacht, also seit einundvierzig Jahren, in Gesangenschaft der Chatten, als Anechte den Zug hatten begleiten müssen.

Der rechte Flügel hatte den näheren Weg eingeschlagen: er stieß auf den entgegen rückenden Feind, welcher die Schlacht annahm, aber dabei noch größere Verluste erlitt. Mit Bente und Ruhm beladen erreichten nun beide Abtheilungen den Feldherrn am Taunus.

Die Chatten baten um Frieden: sie besorgten, zugleich von den Chezussern ("mit welchen sie unaushörlich in Streit liegen", schreibt Tacitus) im Rücken angegriffen zu werden, stellten Geiseln und schickten Gesandte uach Rom: dem Legaten wurden triumphalische Ehren bewilligt: "ein geringer Theil seines Ruhms bei der Nachwelt, meint Tacitus, bei welcher der Ruhm seiner Gedichte viel höher steht" —: heute sind jene Verse verloren und verzgessen, den Namen des Mannes hat jener Sieg über die Chatten erhalten.

Das Bündniß zwischen den ingävonischen Cheruskern und den suebischen Chatten war also seit den Tagen Armins längst wieder dem alten Stammesund Nachbarnhaß gewichen.

Noch war für die nach römischem Muster geschaffene Einherrschaft eines Marobod oder für Könige römischer Einsetzung, wie Italicus, die Zeit lange nicht reif, das heißt, der centrifugale Freiheitssinn des Volkes noch zu stark.

Das zeigte auch der Sturz des Suebenkönigs Bannins, 50 n. Chr., welchen der jüngere Drusus eingesetzt hatte.

Die Italicus war er im Ansang der Herrschaft bei seinen Landseleuten beliebt und berühmt: als er aber nach besestigter Macht in Herrschersübermuth entartete, beschwor er den Haß der Nachbarn und Parteiung im eignen Bolt und Geschlecht gegen sich heraus. Die Führer der Feinde waren der Hermundurenkönig Vibilius und des Vannins eigne Schwesterssöhne, Vangio und Sido. Lange wogte der Kamps der Wassen hin und her. Kaiser Claudius, der ererbten Politik des Tiberius getreu, hütete sich wohl, der wiederholten Vitte, durch die römische Macht den Frieden zu gebieten, nachzugebeu: vergnüglich sah er zu, wie sich die Germanen zersleischten: man legte offenbar auf Erhaltung des vannianischen Reiches nicht Gewicht genug, um deswillen die lang gewahrte Enthaltungspolitik zu verlassen: der



macht von Feinden das offene Feld nicht behaupten, hielt sich deshalb in der Bertheidigung in seinen festen Burgen und suchte den Krieg hinauszuziehen.

Jedoch seine Jazygen, unvermögend, mit ihren Rossen in einer Belagerung auszuharren und auf den nächsten Ebenen sich tummelnd, versetzten ihn in die Nothwendigkeit, sich auf eine Feldschlacht einzulassen: denn Lugier und Hermunduren waren in jene Ebene eingedrungen und bedrohten hier seine Reiter: in die Burgen konnte er diese nicht aufnehmen: so zog er zu ihrer Errettung aus seinen Besestigungen ins Freie. Er verlor die Schlacht, gewann aber im Unglück selbst bei den Feinden Ruhm, weil er sich selbst in den Nahekamps gestürzt und, das Antlitz gegen den Feind, Brustwunden ershalten hatte. Er entkam auf die römische Donaustotte, welche ihm entgegen gesegelt war: bald folgten ihm viele seiner Anhänger und wurden in Panznonien auf römischem Boden angesiedelt.

Gewiß hatte Rom doppeltes Spiel gespielt, wie einst bei des Marobod Sturg: ber "Uebermuth des befestigten Herrichers" mochte auch dem römischen Nachbar bedenklich geworden sein: damit stimmt wenigstens vortrefflich, daß Bangio und Sido, welche nun das Reich des Oheims unter sich theilten und schon dadurch minder gefährlich waren — wegen ihrer hervorragenden Ergebenheit gegen Rom gepriesen werden. — Aber auch diesen römischen Schützlingen erging es bei ihren Landsleuten genau wie Italicus und Bannius: aufangs, vor und bei der Erwerbung ihrer Machtstellung, sehr beliebt, wurden sie nach erlangter Herrschaft bald noch mehr verhaßt: in tief verächtlicher Wendung fügt Tacitus bei: "mochte das nun Folge ihres eigenen Wesens oder Folge der Anechtschaft sein": das lettere soll wohl heißen: "der Anecht thut sein Bestes, bis er Glück und Gewalt erlangt hat und mißbraucht sofort das erreichte Ansehen": — konnte man nun solche Fürsten als Schützlinge Roms "Anechte" Roms nennen, jo begreift sich allerdings, daß sie im Volk nicht Burzel greifen mochten. — Jedoch wird noch neunzehn Jahre später Sido als Suebenkönig genannt, neben ihm Italicus, vermuthlich der Sohn des Bangio, der vielleicht wie der gleichnamige Neffe Armins (als Geisel?) in Rom war erzogen worden: der Name scheint für jolche romanisirte Germanen beliebt und gut gewählt.

Darauf folgten mehrere Jahre der Ruhe in Germanien. — Den römischen Statthaltern war der Angriff untersagt; und da die Ehre der "triumphatischen Abzeichen" durch Mißbrauch herabgewürdigt war, auch das Beispiel des Corbulo lehrte, daß selbst Erfolge nicht ausgebeutet werden dursten, suchten diese Feldherrn ihren Ruhm lieber in der Erhaltung der Ruhe.

Den Besehl hatten damals Publius Pompejus und Lucius Betus. Um die Soldaten nicht in Unthätigkeit versinken zu lassen, ließ jener den vor dreiundsechzig Jahren von Drusus begonnenen Damm zur Abwehr des Rheines vollenden.<sup>1</sup>)

a section of

<sup>1)</sup> Rady Deberich, Gesch. d. Römer in D. S. 47 der Rindern'iche Deich bei Cleve, von Civilis später burchstochen.

Betus aber traf Anstalt, die Mosel (Mosella) und Sadne (Araris) durch einen Canal zu verbinden, um Vorräthe aus Italien über das Meer den Rhone, dann die Sadne, aus dieser durch den neuen Canal in die Mosel hinauf, aus der Mosel in den Rhein und so in die Nordsee schaffen zu können: so sollten alle Schwierigkeiten des Transports beseitigt und die Küsten des thrrhenischen Meeres mit denen der Nordsee in unmittelbaren Verkehr gebracht werden.

Aber mit neidischen Augen sah auf dies große Unternehmen sein Nachsbar im Commando, Aelius Gracilis, der Legat von Belgica: er warnte ihn, seine Legionen eine fremde Provinz betreten zu lassen und die Gunst der Gallier zu suchen: er meinte, der Kaiser werde das für bedenklich halten:
— durch solche Besorgniß, klagt Tacitus, werden nun gewöhnlich große Unternehmungen im Keim erstickt.

Die unausgesetzte Ruhe der römischen Heere verbreitete aber endlich unter den Germanen die Meinung, den Legaten sei für immer die Erlaub: niß entzogen, nur etwa den mißtrauischen Kaisern dies Recht vorbehalten, die Legionen gegen den Feind zu führen.

Da beschlossen die Frisen, deren Wohnsitze beschränkt worden waren und deren zunehmende Bevölkerung weiteren Raum bedürsen mochte (I, 76, 145), sich in jene Striche am Rhein auszubreiten, welche Rom früher für seine Ansgriffe als Operationsbasis benutzt, auch nicht wieder aus seiner Gebietshoheit entlassen, vielmehr für Bedürsnisse der Truppen vorbehalten hatte, welche aber zur Zeit völlig leer standen: die beiden Führer Verrit und Malorich (Tacitus legt ihnen den Königsnamen bei ) mochten in gutem Glauben angenommen haben, Rom lege auf jene Ländereien keinen Werth mehr und werde um ihres Besitzes willen die lange Wassenruhe nicht unterbrechen — also auch hier eine Völker-Ausbreitung mehr als Völker-Wanderung und ein vorgesschobener seshafter Ackerban.

So zogen in aller Stille die Wehrfähigen durch die Wälder und Sümpfe, so wurden die solch beschwerlicher Märsche Unfähigen zu Schiff über die Watten in die leeren Niederungen am User gebracht: schon waren Häuser aufgezimmert, die Saat bestellt und der Boden als Heimat betrachtet<sup>2</sup>), als der neue Statthalter, der Nachfolger des Pompejus im Commando der Provinz Niedergermanien, Dubius Avitus, davon ersuhr und Einsprache erhob: er forderte, unter Drohung mit den Waffen, Käumung des besetzen Landes und Abzug in die alten Gebiete, salls nicht der Kaiser die junge Niederlassung genehmige.

<sup>1)</sup> S. Könige I, 136. 2) Man sieht: nicht Kampflust und Raubsucht sind Beweggrund, nicht Ruhm und Beute Zweck: die Noth, das Misverhältniß des ackerbauenden, wachsenden Volkes zu dem zu schmal gewordenen Land zwingt, und nicht Plünderung, besseren und breiteren Acerboden suchen sie auf römischem Gebiet — wie sichon die Kimbrer und Teutonen, die Sueben Ariovists und so nach unzählige spätere Bewegungen —: wir werden, unsere Grundanschauung zu beweisen, diese Motive und Ziele stets hervorheben.

Da beschlossen Verrit und Malorich, diese Genehmigung durch perfönliche Vitten beim Kaiser zu erwirken, und machten sich auf die weite Reise nach Rom. Dort sanden sie Nero mit anderen Dingen vollbeschäftigt und mußten auf Gehör warten. Einstweilen zeigte man ihnen, was man Varbaren zu weisen pslegt, und führte sie unter Andern auch in das Theater des Pompejus, die Größe des Kömervolkes ihnen vor Augen zu stellen.

Während sie nun unbeschäftigt basaßen — benn das Schauspiel konnte die Sprachunkundigen nicht vergnügen —, die Ordnung der Siße im Halbskreis, die Unterscheidungen der Stände, der Senatoren, der Ritter erkundeten, bemerkten sie in den Sitreihen der Senatoren einige fremdartig, nicht römisch gekleidete Männer: und als sie auf ihre Fragen, wer wohl diese seien? erfuhren, diese Ehre werde den Gesandten nur solcher Bölker zu Theil, welche durch Tapferkeit und Freundschaft mit Rom hervorragten, da riesen sie, "kein Bolk überrage die Germanen an Ruhm der Waffen oder der Trene," standen auf, verließen ihre Sitreihen und nahmen, wie jene Fremden, ihre Plätze zwischen den Senatoren.

Das römische Publicum nahm den auffallenden Schritt mit Beifall auf: als einen Zug naiver, ursprünglicher Aufwallung und edeln Stolzes.

Nero beschenkte beide Fürsten mit dem Bürgerrecht, befahl aber ihrem Volke, das besetzte Land zu räumen.

Da die Frisen nicht gehorchten, ließ man plötzlich die Hilfsreiterei über sie jagen und den Abzug erzwingen, wobei diejenigen, welche hartnäckig blieben, niedergehauen oder gesangen fortgeführt wurden.

Aber in jene Gegenden tam gleichwohl nicht Rube.

Die Amfivaren, von den Chaufen aus ihren Beimatsigen verdrängt (oben I, 20, 23), besetzten nun jene leeren Uferstriche: Tacitus nennt sie — wohl mit Unrecht — ein mächtigeres Bolf als die Frisen: gefährlicher machte fie die Stimmung der umwohnenden Germanen, die geneigt waren, ihnen beizustehen, aus Mitleid mit den Hilflosen, welche eine sichere Stätte, eine neue Beimat - also Land, nicht Raub - suchten. Bei ihnen war ein Mann hoch angesehen unter jenen Boltern und zugleich Rom ergeben, Namens Bojotal. "Dieser berief sich barauf, daß er zur Zeit ber cherustischen Erhebung auf Befehl Armins in Fesseln geschlagen worden sei: barauf habe er unter Tiberius und Germanicus gedient und nun sei er daran, eine fünf Jahrzehnte hinburch bewährte Ergebenheit damit zu fronen, daß er sein Bolf unter unsere Oberherrichaft führe." Es bleibe ja auch, wenn man ihre Niederlassung dulbe, den Römern hier noch genug brachliegendes Land, auf welches bei Bedürfniß die Heerden und das Zugvieh der Legionen gebracht werden könne (dazu waren offenbar theilweise auch am Oberrhein die Gebiete in dem Zehent: land bestimmt). Man möge das Bolf doch nur mit seinen Seerden auf: nehmen in der Nähe von Menschen: Rom solle doch nicht Verödung und Büstland für vortheilhafter halten als die Nachbarschaft eines befreundeten Bolkes. Wie der Himmel den Göttern, sei die Erde den Menschen zugetheilt: leerstehendes Land sei herrenlos.

Dann blickte er gen Himmel und rief die Sonne und die übrigen Gestirne an, als wären sie gegenwärtige Zeugen, und fragte sie: ob sie denn "lieber auf leeres Land herabschauten. Lieber möchten sie die See hereinsbrausen lassen über die Kömer, die den Erdboden für sich rauben wollten".
— Ein ahnungsreiches Wort aus germanischem Munde.

Sie blieb nicht ohne Eindruck auf Avitus, diese Klage eines wegen Landmangels vom Untergang bedrohten Bolkes, daß Rom sogar Leeres Land für seine Existenz versage.

Aber echt römisch ist der Bescheid, welchen Tacitus dem Feldherrn in den Mund legt: "das Machtgebot der Bessern(!) müsse man nun einmal hinsnehmen. Die Götter, welche der Germane anruse, hätten es nun eben so beschlossen, daß Kom allein zu entscheiden haben solle auf dem Erdball, wie viel Land Rom sür sich nehmen, wie viel Andern schenken (!) wolle: und daß es keinen Richter anerkenne als sich selbst".

Die "Richter", welche für solche Hybris die Nemesis dereinst vollstrecken sollten, waren: — eben die Germanen.

Aber noch übten Jahrhunderte lang die Kömer auch an ihnen die furchts bare Theorie von dem alleinigen Recht des Kömerthums auf die ganze Erde. Und das nächste Opfer dieser Lehre wurden nun nach Tacitus die Amsivaren: aber er hat auch hier, wie manchmal, den so erwünschten Untergang von Germanenvölkern irrig angenommen.

Avitus hatte das Volk abgewiesen: dem Führer versprach er für seine Verson, um der alten Ergebenheit willen, Landbesitz.

Aber Bojokalus verschmähte, was wie Lohn für Verrath erscheinen konnte und fügte bei: "es mag uns Boden sehlen, darauf zu leben, nicht darauf zu sallen". Und so schied man aus der Unterredung mit seindlicher Gesinnung.

Die Amstvaren riesen die Brukterer, Tenchterer und noch serner wohnende Bölkerschaften zur Hilse im bevorstehenden Kriege an. Aber Avitus brauchte die Mittel seiner llebermacht klug: er sorderte schriftlich den Legaten des Heeres der oberen Provinz, Curtilius Mancia, auf, über den Rhein zu gehen und mit einem Angriff vom Küchen her zu drohen: er selbst führte die Legionen in das Gebiet der Tenchterer und kündete diesen die Bernichtung an, salls sie nicht von der Sache des Wandervolkes sich trennten. So enthielten sich diese: dann, von gleicher Furcht eingeschächtert, die Brukterer: auch die llebrigen wollten fremde Gesahr nicht theilen: da wichen die Amstvaren, so vereinzelt, zurück in das Land der Usipier und Tubanten. Hier vertrieben, suchten sie die Chatten, dann die Cherusker auf, in langer Irrsahrt verarmte Gäste in einem Land, Feinde im andern: die junge Manuschaft ward in Kämpsen ausgerieben, die Wehrlosen wurden als Gesangene in Knechtschaft vertheilt.

So der Bericht des Römers: mag der melancholisch trauervoll gefärbte

Bericht nur in Nebertreibung das ganze Bolf untergehen lassen: — immerhin zeigt er, welch Geschick in jenen Jahrhunderten einem germanischen Bolt drohte, sobald es heimatlos geworden: römische erbarmungslose Politik, deren Druck auf einen Theil der Germanen, alter Haß und die Rechtlosigkeit des Fremden mußten bei steigendem Mangel an Landraum von allen Seiten ausreibend auf solche Wanderer wirken: ein Vorspiel des Geschicks, welches in der Bölkers wanderung so manchen Wanderzug vernichten sollte: die Vorstellung "muthswilliger" Angrisse der Germanen muß man gegenüber solchem verzweiselten Kampf ums Dasein aufgeben!

Die Kömer sollten fast ununterbrochen des Schauspiels genießen, germanische Bölker sich grimmig bekämpsen zu sehen: zu dem alten Haß oder doch Gegensatz der ober und der niederdentschen Stämme trat jetzt als Urssache des Arieges, bei stets anwachsender Bevölkerung, häusig der Streit um das zu schmal werdende Land: um die Grenze.

Im gleichen Sommer, 58 n. Chr., da die Amsivaren unter Kämpsen von Chatten zu Cheruskern, den alten Stammesseinden, wanderten, schlugen erstere eine schwere Schlacht mit den Hermunduren, — also Sueben mit Sueben, Herminonen mit Herminonen.

Den Gegenstand des Streites bildete ein Grenzsluß (wohl die fränkische Saale), dessen Quellen kostbar waren wegen ihres Salzreichthums (wohl bei Kissingen): diese Quellen galten obenein als heilig, der Ort, wo sie entspringen, von Göttern umschwebt, so daß nirgend sonst die Gebete der Menschen von den himmlischen Mächten in solcher Nähe vernommen würden. Darum sprudle auch durch die Huld der Gottheiten im Gebiet jenes Flusses, in jenen Hainen aus der Erde das Salz, das bei anderen Bölkern nur durch die Fluth der See, wann sie auf dem Sande verstrockne, angespült werde. Bei jenen Quellen aber ward es gewonnen durch Ausschütten des Wassers über einen brennenden Holzstoß, wo es die seindzlichen Elemente, Feuer und Wasser, zum Niederschlag bringen.

Tacitus nimmt fälschlich an, der Fluß (Strom, amnis) selbst habe Salz geführt.

So steigerte die Heiligkeit des Quellgebiets die Heftigkeit des Grenzstreits: ohnehin trieb ja die Germanen die Leidenschaft, jede Frage mit den Waffen auszusechten.

Der Krieg siel aber zum Bortheil der Hermunduren, zu blutigem Bersberben der Chatten aus: denn diese hatten sür den Fall des Sieges das seindliche Bolksheer dem Ziu und dem Wotan geweiht, durch welches Geslöbniß Roß und Mann und alles Leben der Besiegten dem Tode bestimmt ward (oben II, 6: Die Kimbrer). So schlugen die Drohungen zu ihrem eigenen Berderben aus: d. h. als sie nun geschlagen waren, wandten die Hermunduren das Gedrohte wider sie selbst an.

Im gleichen Jahr ward Köln von einem Fener heimgesucht, welches allenthalben Landhäuser, Saaten, Dörfer ergriff und bis in die Mauern der

jungen Colonialstadt drang. Durch Flußwasser und anderes Naß, selbst durch Platregen war es nicht zu löschen: ) bis die Bauern im Zorn und in Mangel jedes andern Mittels von Weitem Steine darauf warfen, dann den abnehmenden Flammen sich näherten und sie mit Authen und Stöcken aussichlugen und mit ihren Kleidern erstickten.

In den nächsten Jahren wurde das Reich erschüttert durch die Bürgertriege, welche den Sturz von Nero, Galba, Otho, Bitellius rasch hintereinander bewirkten. Die beiben römischen Seere in den Provinzen Oberund Niedergermanien spielten dabei eine Hauptrolle: und mit ihnen die germanischen Hilfsvölker, zumal die Bataver. Manches helle Streiflicht fällt babei auf die Eigenart dieser Germanen und ihr gereiztes Berhältniß zu ben alten Feinden, den Legionaren, welches bei kleinstem Anlaß in blutigem Rampf2) aufzulodern droht: mit Mühe halten die Feldherrn die Bataver im Zaum: diese sahen das Reich in Bürgerkrieg zerspalten: laut rühmten sie sich gegenüber den Legionssoldaten, wie ihre Kraft meuterische Römer-Cohorten gebändigt, Nero Italien entrissen, das Schickfal des Krieges entschieden habe: mit zorniger Eifersucht nahmen die Legionen solche Berühmung der Barbaren und entsprechende Magregeln der Feldheren auf, so daß man die batavischen Cohorten alsbald nach Beendigung des Rampfes nach Hause schiedt, den Ausbruch ihrer Wildheit zu verhüten. Man sieht: damals schon ist das Reich gefährdet burch die rohe Kraft der germanischen Söldner, welche dienstbar gemacht werden soll, aber schon jett gelegentlich aufbäumt.

Die Römer wurden dabei nicht mübe, die prachtvolle Naturfrast dieser Germanen anzustaunen, wie der Anblick eines breiten Flusses in Italien die Bataver und lleberrheiner reizt, heraussordert, ihn wie den heimischen Strom jauchzend zu durchschwimmen, wie sie mit unvorsichtiger, ja todverachtender Tollfühnheit die ungeheuren, nachten Leiber lieber dem römischen Pilum bloß stellen, als daß sie darauf verzichteten, nach heimischer Sitte zu wildem Schlachtgesang die Schitde hoch über den Schultern zu schwingen und zusammenzuschlagen, wie sie, mit ungeheuren Bursspeeren und in die unzertheilten Felle der Unsgethüme ihrer heimischen Urwälder gehüllt, ein surchtbarer Anblick den Bürzgern, das römische Forum erfüllten. Die "grimmisste Streitmacht" nannten die Gegner die Germanen im Heere des Vitellius, getrösteten sich aber, daß diese Riesenleiber in dem heißen italienischen Sommer, den Gegensat des Alimas und des Bodens nicht ertragend, dahin schmelzen würden: und in

<sup>1)</sup> Nöggerath, das Gebirge in Rheinland-Bestsalen, Bonn 1824, III, 39—112, führt aus, es könne nicht vulcanisch, musse Feuer bei Ziegelbrennen gewesen sein: aber — wenn auch vulcanisches Feuer, wie mich Sachverständige versichern, ausgeschlossen bleibt — Brand der Heide, der Torfmoore ist doch wohl denkbar.

<sup>2)</sup> Ein Bataver versolgt mit Drohungen zu Turin einen Handwerker wegen Betrugs; der bei diesem einquartierte Legionar schützt seinen Wirth: darüber kommt es zum blutigen Kampf, bis zwei prätorische Cohorten sich gegen die Barbaren erklären und dadurch diese einschüchtern.

ber That rafften die am Tiber gelagerten Germanen (und Nordgallier) Hitze und Seuchen, vermehrt durch ben unmäßigen Genuß des Bades im Strome, bahin.

Als in dem Jahre 69 die römischen Heere in dem Bürgerfrieg zwischen Bitellius und Bespasian wider einander fochten, hatten die Legionen in Bannonien und Mösien die Partei des Letteren ergriffen. Bevor fie nach Italien aufbrachen, dort die Bitellianer zu befämpfen, trugen die Führer Sorge, die nun von Truppen zu entblößenden Grenzprovinzen gegen Ginfälle der Barbaren und der römischen Gegenpartei einigermaßen zu decken. Während das Erbieten ber farmatischen Jagngenfürsten, ihre Reiterhorden zu jenden, zurückgewiesen wurde — man besorgte, diese wilden Räuber würden allzuleicht von den Gegnern bestochen werden können —, gewann man die oben (S. 115) genannten beiden suebischen Könige, Sido und Italicus, deren Ergebenheit gegen Rom altbewährt war und beren Bolf das zugewendete Vertrauen würdiger anzunehmen schien. Da ber Statthalter (Procurator) von Rätien zu Bi= tellius hielt und feine Proving deshalb eine drohende Stellung einnahm, wurden die Hilfsschaaren dieser suebischen Abnige, dann ein Reitergeschwader, das aurianische, acht Cohorten und norische Wehrmanuschaft auf bem rechten, dem Dit-Ufer des Inn aufgestellt, des Grenzflusses zwischen Rätien und Noricum, Angriffe von Ratien her abzuwehren. Doch tam es hier nicht zum Kampf; keine der Parteien griff an: die Entscheidung mußte in Italien fallen.

Vielleicht beshalb begleiteten beide Könige selbst mit einer erlesenen Schaar ihrer Landsleute, etwa den beiden Gefolgschaften, den Marsch der Bespasianer über die Alpen: in der blutigen Schlacht bei Cremona, welche den Sieg des Bespasian entschieden, sah man jene in der vordersten Reihe kämpsen: auch unter den Truppen des Vitellius zeichneten sich die germanischen Hilfsvölker aus: während des gauzen Arieges fürchtete man stets, daß Vietellius aus dem (rheinischen) Germanien neue wilde Aräfte heranziehen werde.

Die tiese Erschütterung der Macht und Würde des Reiches durch die rasch auseinander solgende Vernichtung von vier Kaisern binnen Eines Jahres im Bürgerkrieg sollte in Gallien und dem römischen Germanien eine gesährsliche Bewegung zum Nachspiel haben: hatten doch Kelten und Germanen als Zuschauer und als Mithandelnde eine blutige Selbstzersleischung der römischen Machtmittel kennen gelernt, wie sie sonst umgekehrt nur die Imperatoren bei den Barbaren mit arger List betrachtet und gesördert hatten. Wie sehr der Bürgerkrieg die sittlichen, die patriotischen Gesinnungen Koms vergistet hatte, zeigt die Gleichgiltigkeit, mit welcher die lange Zeit hindurch furchtbar erregte und nun auf das Aeußerste erschöpfte Hauptstadt die Nachrichten von den schweren Schlägen in Gallien und Germanien aufnahm, welche durch die Erschedung der Bataver unter Julius Claudius Civilis Macht und Ehre des Reiches in seinen Nordwestgrenzen trasen: ganze Heere niedergehauen, Winterlager der Legionen, starke Castelle mit Sturm genommen, Gallien abgesallen.

Wir haben gesehen (I, 20), wie die Bataver, ursprünglich ein Theil bes chattischen Gauenverbandes, durch inneren Kampf aus ber Seimat vertrieben, die äußersten unbewohnten Rüstenlande Galliens zwischen den verschiedenen Armen, Watten und Mündungen des Rheinstroms, zumal das Land zwischen Rhein und Waal, die später nach ihnen benannte "batavische Insel", besetzt hatten. Die Römer hatten sie dann zur abhängigen Bundesgenossenschaft gebracht: aber sie daburch nicht erniedrigt: sehr schonend behandelte man das Bolk von glänzendster Tapferkeit: nur hilfstruppen — nicht Tribut ober anderen Dienst - hatten sie dem Reiche zu leisten: eine gang ausgezeichnete Reiterei, welche, nach alter Einrichtung nur von ihren eigenen Ebelingen beschligt, im römischen Heere diente, sich in allen Ariegen gegen die Germanen besonders hervorgethan und neuerdings in Brittannien mit erhöhtem Ruhm bedeckt hatte; das Bolt war stark genug, neben den Cohorten in römischem Sold auch in der Heimat erlesene Reiterschaaren zu halten: ihre Wasservertrautheit, ihre Freude an triegerischen Schwimmfünsten bewährten fie überall, wo sie auf Flusse stießen (oben S. 56 Elbe, Themse, S. 120 Po): waren sie doch gewöhnt, zu Roß mit allen Waffen über den in ihrer Heimat so breiten Rheinstrom zu setzen.

Römische Habsucht und römische Lüste trieben auch diese so höchst werthe vollen Bundesgenossen — wie früher die Frisen (oben S. 106) — zur drohens den Gährung, welche in gefährlichen Ausstatete, da ein nationaler Führer, zu gelegener Zeit, den verhaltenen Groll zu entsachen und geschickt zu leiten verstand.

Unter den Batavern ragten Julius Paulus und Claudius (nach Plutarch und einzelnen Stellen des Tacitus ebenfalls Julius) Civilis¹) durch Abstammung vom ehemaligen königlichen Geschlecht weit über das andere Bolf. Jener war auf Grund falscher Anklage wegen Hochverraths (unter Nero) hingerichtet, dieser in dem Gewoge der Parteiung in den letzten Jahren wiederholt auf das Höchste gesährdet worden: erst in Ketten zu Nero nach Rom geschickt, dann von Galba in Freiheit entlassen — man schente sich, durch die Hinrichtung des höchst einslußreichen Batavers dessen freiheitstolzes Bolf zu entsremden — gerieth er unter Litellius abermals in Gesahr, da dessen Herr dringend sein Blut forderte. "So hatte er Grund genug, Rom zu hassen und die Hoffnung für das eigene Bohl auf Roms Unglück zu bauen" — meint Tacitus: aber Tacitus selbst führt Gründe genug an, welche, nicht nur um seiner Person willen, den Patrioten wider Rom empören mußten.

Alug und besonnen, "mehr als sonst Barbaren zu sein pslegen", — Serztvrius oder Hannibal<sup>2</sup>) machte ihn nicht nur der Verlust Eines Auges verzgleichbar, — erkannte er, der Uebermacht des Weltreichs und so vieler gescheis

<sup>1)</sup> Die echt römischen Namen zeigen, wie tief römischer Einstluß gerade die leitenden Geschlechter der Bölterschaft ergriffen hatte.
2) Auch an Armin erinnert die

terter Befreiungsversuche besiegter Bölfer eingebenk, daß er so lang als thunlich den offenen Absall von Kom verhüllen mußte, damit nicht sofort die römische Macht ihn als Kriegsseind angriffe. Sehr geschickt verstand er, den römischen Bürgerkrieg zwischen Bitellius und Bespasian für diesen seinen Zweck zu benüßen: zunächst gab er sich für einen eisrigen Anhänger des Letzteren, in dessen Interesse er die von Bitellius ausgebotenen Truppen unter dem Borwand durch die überrheinischen Germanen drohender Unruhen zurückz gehalten habe. So barg er, zum Aufstand entschlossen, diesen tieseren Plan: einstweilen den Gang der Ereignisse abwartend, aber insgeheim sein Bolk zum Losschlagen vorbereitend. Die lange gereizte Stimmung der Seinen (oben S. 22) ward zu wüthender Erbitterung getrieben durch die schändlichen, bei Gelegenheit der letzten von Vitellius angeordneten Aushebung verübten Mißbräuche der römischen Besehlshaber.

Diese Last, an sich schwer empfunden — massenhaft hatte Kom in den letten Jahren die Kriegstüchtigen aus dem Lande gezogen —, ward ins Unsmäßige gesteigert durch die Beamten, welche aus Habsucht Hochbetagte oder sonst Wehrunsähige einreihten, um für ihre Entlassung hohes Lösegeld zu erspressen. Noch surchtbarer mußte das keusche Volk empören, daß andererseits noch unreise, aber schöne Knaben — "und eine blühende Knabenzeit ist jenem Volk eigen" — scheinbar zu Soldaten, in Wahrheit aber für die scheußlichen Lasterlüste der Römer bestimmt wurden. Es ist der Römer Tacitus, der so erzählt. — Wan sieht seit den Tagen des leutseligen Drusus die steigenden Frevel in Mißshandlung der Germanen: — Barus — die Frisen — die Bataver.

Das erbitterte furchtbar: geheime gewonnene Auswiegler bewirkten, daß das empörte Bolk die Aushebung weigerte. Jest, nachdem er durch diesen Bruch des Bundesvertrages das offene Zerwürsniß mit Rom unvermeidlich gemacht, bezrief Civilis unter dem Borwande eines Festgelages die Bornehmsten und die tüchtigsten Gemeinsreien des Bolkes in einen heiligen Bald — vermuthlich zu einem Opferschmaussest — und als er sie in der Festnacht zu freudig erregter Stimmung gesteigert hatte, hob er an, von Auhm und Herrlichkeit des Batavervolkes zu sprechen und ging zu schürender Aufzählung aller römischen Kräntungen, Kändereien und der anderen Leiden ihrer Anechtschaft über. Denn nicht mehr, wie vor Alters, sei ein Bündniß das zu nennen: wie Stlaven würden sie behandelt.

Nicht mehr würdige man sie, einen Legaten ihnen zu senden (mit seinem freilich drückenden Gesolg und hochmüthigen Besehl), sondern Präsecten und Centurionen gebe man sie in die Hände: hätten sie die Einen mit Raub und Blut gesättigt, so würden diese durch neue abgelöst, welche wieder neue Künste und neue Namen für die Aussaugung erfänden. Und jest drohe die Ausshebung, welche Eltern und Kinder und Brüder auseinander reiße auf Nimmers

Mischung von List und Helbenthum im Nampf für Freiheit und Nation: doch erreicht er an Großartigkeit wie des Erfolges so der Anlage den Cherusker bei Weitem nicht: Tacitus behandelt ihn lange nicht mit solcher Auszeichnung wie Armin.

wiedersehen. Roms Macht aber sei nie so erschüttert gewesen wie in diesem Augenblick: die Winterlager enthielten nichts als Invaliden und den Raub der Provinzen: die Bataver sollten doch nur die Augen ausmachen und sich vor dem leeren Wort "Legionen" nicht fürchten. Sie hätten aus ihrer Seite eine Kernkrast von Fußvolt und Reitern, die stammverwandten Germanen, die von gleicher Freiheitssehnsucht ersüllten Gallier: selbst einer Partei unter den Kömern sei ein solcher Krieg nicht unerwünscht: sie würden das Unheil Bespasian zur Schuld rechnen: die beste Rechtsertigung aber sei der Sieg. Großen Beisall sand dieser Aufruf zur Freiheit: Civilis aber ließ die Besgeisterten durch seierliche Gelübbe nach nationalem Brauch unter Selbstverssluchung sür den Fall des Treubruchs sich verpslichten —: offenbar im Unsschluß an die eben gepstogene Opferseier. Geheime Boten sorderten die besnachbarten und nächst verwandten Kanninesaten zum Anschluß aus.

Gleich an chattischer Abstammung, Mundart, Tapserkeit standen sie nur an Bolkszahl zurück: sie wohnten ebenfalls auf der schmalen Rheininsel. Durch ausgezeichnet edle Geburt ragte unter ihnen hervor Brinno, ein Held tollkühnen Wagemuths, dessen Bater zahlreiche Feindseligkeiten wider Rom glücklich durchgeführt und die Komödie der Feldzüge des Caligula (oben S. 108) ungestraft hatte verlachen mögen. So empfahl sich Brinno schon durch den Namen seines im Kamps gegen Rom bewährten Geschlechts: nach Sitte seines Volkes ward er auf einen Schild gehoben und auf den Schultern umher getragen: so ward er zum Heersührer des Ausstands ausgerusen. Civilissschob den grimmen Helden als offenbares Haupt vor: er selbst, die Seele der Bewegung, hielt noch klug zurück. Auch die batavischen Cohorten in römischem Dienst, welche bisher in Brittannien gestanden, kurz vorher aber nach Mainz versetzt worden waren, wurden geheim gewonnen.

Leicht waren die Nachbarn im Norden auf dem rechten Rheinufer, die von den Römern so viel mißhandelten Frisen, zur Theilnahme am Kriege herangezogen: wohl wesentlich durch ihre Hilse versicherte sich Brinno der See und griff von dort her, landend, die dem Ansturm zunächst liegenden Gegenstände, die Winterlager von zwei Cohorten, an.

Die Truppen waren weder eines seindlichen Uebersalls gewärtig, noch, hätten sie ihn vorausgesehen, start genug zur Abwehr. So wurden denn die Lager genommen und geplündert. Darauf ging es über die im Berztrauen des Friedens im Lande zerstreuten und umherziehenden römischen Marketender und Händler her. Zugleich bedrohten sie die Castelle mit Zersstörung: da zündeten diese die Präsecten der Cohorten, zu schwach, sie zu verstheidigen, selbst an. Die Feldzeichen, Standarten und der Rest der Truppen sammelte sich in dem oberen östlichen Theil der Rheininsel unter Führung des Centurio ersten Ranges Aquilius: es war aber mehr der Name denn die Kraft eines Heeres: denn Vitellius hatte die tüchtigen Leute der Cohorten sortgezogen und an ihrer statt undrauchbare Hausen aus den nächsten Gauen der Nervier und Germanen in die Wassen gesteckt.

Noch wollte Civilis seine Rolle weiter spielen und durch List weitere Fortschritte machen: er schalt selbst die Präsecten, daß sie die Castelle aufzgegeben: er wolle mit seiner Cohorte allein den kanninesatischen Lärm niederzichlagen: jene Cohorten sollten, jede für sich, wieder in ihre Winterquartiere zurücktehren.

Aber bald fam zu Tage, daß dem Rath die listige Absicht unterlag, die vereinzelten Cohorten desto leichter zu erdrücken, und daß nicht Brinno, sons dern Civilis dieses Krieges Führer sei: die Germanen, das "kriegssreudige Geschlecht", hatten nicht lange vermocht, in die Augen springende Beweise zurückzuhalten. Da er so die Verstellung ausgeben nußte, ging er zur offnen Gewalt über und ordnete die drei Völkerschaften Frisen, Kanninefaten, Bataver in drei gesonderte Heerhausen. Gegen ihn trat das römische Heer in Schlachtordnung nicht weit vom Rhein, auf welchem auch die aus den versbrannten Castellen geretteten Kriegsschisse gegen Civilis ausstuhren.

Bald nach Beginn des Kampses ging die Cohorte der Tungern mit sliegenden Fahnen zu den germanischen Stammgenossen (I, 17) über: die Römer, durch den ungeahnten Verrath bestürzt, wurden nun zugleich vom Feind und den bisherigen Wassengenossen niedergehauen. Dasselbe Spiel auf den Schiffen: mit Recht neunt es Tacitus Treubruch: aber wer, wie Rom oder Napoleon der Erste, mit allen Mitteln der Gewalt und List die Bande der Nationalität zerreißt und Stammgenossen gegen einander hetzt, muß sich darein ergeben, daß, auch gegen die aufgezwungene Rechtspflicht der Soldstreue, die Treue des Bluts sich geltend macht.

Der batavische Theil der Ruderknechte störte und hemmte, anfangs anschei= nend aus Ungeschick, die Matrosen in ihren Verrichtungen: aber alsbald ruderten sie dem Befehl entgegen, kehrten die Schiffe, fuhren mit dem hintertheil statt mit bem Bugspriet an bas feinbliche Ufer, tobteten zulest bie Steuerofficiere und Centurionen, welche nicht nachgaben, bis zulett die ganze Flotte von vierundzwanzig Segeln übergegangen ober genommen war. Die Früchte biejes Sieges waren: großer Ruhm für den Augenblick, große Vortheile für die Zukunft: bie Emporer hatten Waffen und Schiffe, woran sie Mangel gelitten, ge= wonnen: und durch alle Gaue Galliens und Germaniens drang ihr Ruhm Die beiden römischen Provinzen Germanien und das freie Germanien schickten sofort Gesandte und boten Silfstruppen an. Unschluß ber Gallier warb Civilis mit Geschenken und klugen Künsten: er entließ die gefangenen Präfecten der feltischen Cohorten in ihre Staaten und stellte diesen Cohorten frei, abzuziehen oder bei ihm zu bleiben: den Leuten, welche blieben, wurde ehrenvoller Ariegsbienst gewährt, benjenigen, welche gingen, Stude von der römischen Beute geschenkt. Bugleich erinnerte er diese in traulichen Unterredungen an die Leiden, unter deren vieljähriger Bürde sie elende Anechtichaft mit falschem Namen Frieden und Bündniß genannt. Die Bataver, obwohl nicht einmal mit Steuern belaftet, hätten gegen ben gemeinsamen Zwingherrn die Waffen erhoben und sofort, bei dem ersten

Zusammenstoß, die Römer geschlagen und zerstreut. Wenn nun Gallien bas Joch abwerfe, wie viel Macht sei dann in Italien noch übrig? Durch die Waffen der einen Provinzen habe bisher Rom die anderen bezwungen. Bei den jüngsten Erhebungen in Gallien hätten batavische Reiter und Belgen ben Sieg ber Römer erkämpft: in Wahrheit sei Gallien burch gallische Kräfte bezwungen worden. Jest ftünden Bataver und Gallier auf der gleichen Seite: und dazu tomme die in den romijden Lagern gelernte Kriegsfunft und die best geschulten Cohorten, vor welchen erst fürzlich die Legionen Möge die alte Anechtschaft weiter getragen werden von Othos erlegen. Sprien, Asien und dem an bespotisches Königthum gewöhnten Drient: in Gallien wüßten noch viele Männer die Zeit der Freiheit von römischer Schatzung: vor sechzig Jahren sei aus Germanien die Fremdherrschaft verjagt worden durch die Eine Varus-Schlacht: und damals habe man einen Cafar Augustus, nicht einen Bitellius anzugreisen gehabt: so möge Gallien, unter bem Schutz der Götter, welche dem Rühnen beistehen, die Römer angreifen, unbehindert, in frischer Araft, die viel Beschäftigten und tief Erschöpften. Während im Römerreich die Einen für Vitellius, die Anderen für Bespafian fämpften, bestehe die Möglichkeit, beider sich zu entledigen.

So richtete der kühne Mann seinen Blick zugleich auf Germanien und Gallien: er trachtete, wenn sein Plan gelang, nach einer Königsherrschaft über die waldkräftigen Germanen und über das reiche Keltenland zugleich. Man sieht: seit Marobod und Armin sieht sich jeder bedeutende Mann, der nicht nur Randsahrten in römische Provinzen wagen, sondern Kom politisch bekämpfen will, auf den gleichen Weg gewiesen: Aufrichtung eines macht= vollen, über Gan und Einzelvölkerschaft hinausgreisenden Königthums.

Der römische Statthalter Hordeonius Flaccus aber that im Ansang, als sähe er die Unternehmungen des Civilis gar nicht und förderte sie dadurch.

Als bestürzte Boten die Unglücksschläge meldeten: die Eroberung der Lager, die Vernichtung der Cohorten, die völlige Austreibung des Kömersthums von der ganzen batavischen Insel, traf er völlig unzureichende Maßsregeln. Er besahl seinem Legaten Mummius Lupercus, der nur zwei Legionen im Winterlager unter sich hatte, gegen den Feind ins Feld zu ziehen. Dieser ließ Legionare aus seiner Manuschaft, Ubier aus der nächsten Umgebung und treverische Reiter, welche nicht weit entsernt standen, schleunig von dem linken Aheinuser in die batavische Insel übersetzen: und so leichtsinnig zählte man auf das Uebergewicht römischer Kriegszucht gegensüber den Gesühlen der Stammgenossenschaft und Freiheit, daß man mit diesen Truppen auch ein batavisches Reitergeschwader gegen die empörten Landssleute zu sühren wagte: diese Keiter, längst für ihres Boltes Sache gewonnen, stellten sich noch tren, um erst in der Schlacht die Kömer zu verlassen und so ihrem llebergang desto größere Wirkung zu sichern. Vald stießen die Heere auf einander.

Civilis ließ die Fahnen der überfallenen Cohorten vor sich hertragen, seinen Ariegern den jüngst erkämpsten Ruhm, den Feinden die entmuthigenden Beichen römischer Niederlage vor Augen zu sühren: seine Mutter und seine Schwestern und desgleichen die Frauen und kleinen Kinder aller Hermänner stellte er in dem Rücken seiner Schlachtordnung auf: ihr Anblick sollte zum Kampse spornen, von der Flucht beschämend abhalten. Als nun der Schlachtzgesang der Germanen und das Geschrei ihrer Frauen ertönte, ward dem durchaus nicht mit gleicher Stärke von den Legionen und Cohorten erwiedert.

Da trabte das batavische Reitergeschwader zu seinen Landsleuten hinsüber, stellte den linken römischen Flügel bloß und hieb sosort auf die Kaiserzlichen ein. Noch hielten die Legionare, obzwar schwer bedrängt, sest in Wassen und Gliedern; aber die ubischen und treverischen Hilsvölker zerzstreuten sich, in schmählicher Flucht entschaart, weithin über alle Theile des Schlachtseldes: ihnen septen die Germanen mit aller Krast nach, und indeß gelang es den Legionen, in das Lager Betera (bei Kanten) zu entkommen. Der Besehlshaber des Geschwaders, Clandins Laben, der Nebenbuhler des Civilis in den Parteikämpsen ihrer Stadt, war mit seinen Truppen in des Civilis Gewalt gerathen: — es ist nicht ersichtlich, ob er den Uebertritt getheilt hatte. — Civilis wollte ihn nicht tödten, um nicht unter den Landsleuten dessen Anhang zu erbittern, aber auch nicht im Lager behalten, damit nicht Unsriede von ihm ausgehe: so ward er zu Schiff in das Land der Frisen gebracht.

Wie weit die Romanisirung der Bataver vorgeschritten war, zeugt der römische Name auch dieses sehr hervorragenden Edeln im Volk und die Erswähnung einer Stadt (oppidanum certamen, was Tacitus vom Staat eivitas wohl unterscheidet), während der Schlachtgesang und das Aufstellen der Frauen und Kinder hinter dem Heerkeil die Fortdaner germanischer Sitte bezeugen.

Und immer weiter griff der Aufstand unter den germanischen Hilfsvölkern im Solde Roms um sich: schon damals zeigte sich, wie zweischneidig diese Verwendung der Barbaren war, sobald sie nicht den Druck der Herrschergewalt des Reiches übermächtig verspürten.

Cohorten von Batavern und Kanninefaten, auf Beschl des Vitellins auf dem Marsch nach Rom begriffen, wurden um diese Zeit von einem Boten des Civilis mit der Nachricht von den bisherigen Ersolgen eingeholt. Sosort von Uebermuth und Trot beseelt, sorderten sie als Bedingung für Fortsetzung des Marsches ein Geldgeschenk, Verdoppelung des Soldes, Vermehrung der Reiterei: Dinge, die ihnen Vitellius allerdings zugesagt, welche sie aber jetzt sorderten, nicht um sie zu erlangen, sondern um aus der Verweigerung einen Vorwand zum Absall zu schöpfen. Flaccus erreichte durch viele Zugeständnisse nur hitzigere Forderung der Punkte, deren Versagung sie vorher wußten. Endlich wandten sie ihm völlig den Rücken und brachen auf in der Richtung nach Niedergermanien, sich Civilis anzuschließen. Flaccus

berathschlagte mit den Tribunen und Centurionen, ob er gegen die Widerspenstigen Gewalt brauchen solle. Aber eigene Schwäche und die Zaghaftigsteit seiner Untergebenen, welche die zweiselhafte Haltung der Hissvöller und und die durch eilsertige Aushebung nur ungenügend ergänzten Legionen mit Besorgniß erfüllten, bewogen ihn, seine Truppen im Lager beisammenzuhalten. Tann reute es ihn wieder, als eben jene Rathgeber Borwürse gegen ihn erhoben: er machte Miene, den Davongezogenen zu solgen, und besahl dem Legaten der ersten Legion, Herennius Gallus, der zu Bonn stand, den Batavern den llebergang auf die Rheininsel zu versperren: er selbst werde sich ihnen mit dem Heer an die Fersen hängen und sie vom Rücken sassen. Und sie hätten erdrückt werden müssen, wenn Gallus und Flaccus sie mit Ausgebot ihrer vereinten Macht von der Stirnseite und vom Rücken in die Witte genommen hätten. Aber Flaccus gab den Versuch wieder auf und besahl dem Legaten in einem zweiten Brief, die Abziehenden nicht aufzusschenden.

So verbreitete sich ber Verdacht, die Legaten seien mit der kriegerischen Bewegung — gegen Vitellius — einverstanden und was an Unglück gesichehen und noch zu erwarten sei, habe nicht in der Untüchtigkeit der Truppen oder in der Macht der Feinde, sondern in dem Verrath der Führer seine Gründe.

Als nun die abziehenden Cohorten gegen das Lager zu Bonn heranzogen, ließen sie dem Herennius Gallus im Voraus ihre Willenserklärung zugehen: "durchaus nicht wollten sie Kampf gegen Rom, für das sie so manchen Feldzug geführt: müde der langen und unersprießlichen Kriegsdienste verlangten sie nach der Heimat und nach Ruhe: friedlich würden sie ihres Weges ziehen, wenn man ihnen nicht entgegentrete: wolle man ihnen mit den Wassen begegnen, so würden sie sich mit dem Schwerte Bahn brechen".

Der Legat schwankte: seine Truppen bewogen ihn, es auf die Wassen ankommen zu lassen: so stürmten denn dreitausend Legionare, dazu in Eile zusammengerasste Cohorten Belgen, Bauern, Marketender, Troß, ein seiger, aber vor dem Kampf dreister Hause, zu allen Thoren des Lagers hinaus, die au Zahl bedeutend schwächeren Bataver zu umzingeln. Aber diese, alterprodte Krieger, stellen sich in teilsörmige Ordnung, überall dicht geschaart und gedeckt im Rücken, an den Flanken, in der Front: so durchebrechen sie die dünne Keihe der Angreiser: die Belgen weichen, die Legion wird geworsen, die Flüchtlinge suchen bestürzt Wall und Thore zu erreichen.

Aber als sie hier von den Verfolgern eingeholt wurden, stieg das Blutz bad auf das Höchste: die Laufgräben füllten sich mit Leichen: nicht nur durch das Schwert der Germanen, durch die eigenen Waffen, im Gedräng und durch Erdrückung, fanden sehr Viele den Tod.

Vorsichtig umgingen die Sieger auf ihrem Wege das feste Köln, bes gingen auf dem Marsch keinerlei Feindseligkeit und entschuldigten das Gesecht bei Bonn mit Nothwehr: erst nachdem der von ihnen erbetene friedliche

Durchmarsch verweigert worden, hätten sie zur Selbsthilse gegriffen: man sieht, sie wollten es noch immer nicht ganz mit Rom verderben, Angriffe der römischen Gesammtmacht vermeiben.

Auch Civilis, obwohl durch das Eintressen dieser Beteranencohorten an die Spipe eines feldmäßigen Kriegsheeres gestellt, hielt sich, die Weltmacht Roms erwägend, immer noch einen Ausweg offen: er nahm seine ganze Mannschaft in Eid und Pflicht für Kaiser Bespasian und forderte die beiden aus der früheren Schlacht nach Betera entronnenen Legionen auf, den gleichen Eid zu leisten. Aber hier stieß er auf römischen Geist und Muth: ihm ward zur Antwort: "die Legionen nähmen weder von Berräthern noch von Feinden Kathschläge an: ihr Kaiser sei Vitellius, für welchen sie, bis zum Tode getren, die Wassen führen wollten: der batavische Ueberläuser solle nicht den Schiedsrichter in römischen Fragen spielen, sondern die verdiente Strafe seiner Frevelthaten erwarten".

Erzürnt durch diesen Bescheid riß Civilis das ganze Bolt der Bataver zu den Wassen sort, Brukterer und Tenchterer schlossen sich an, das überscheinische Germanien stachelten seine Boten zur Theilnahme an Bente und Ruhm des Kampses.

Gegen die von allen Seiten her aufsteigenden Wetterwolfen des Krieges rüsteten die Legaten der beiden Legionen in Betera Wall und Mauer dieses jehr starken Systems von Werken.

Besestigungen, in der Nähe des Lagers angelegt und während des langen Friedens zu der Größe einer kleinen Stadt angewachsen, wurden zerstört, damit nicht der Feind sie sich zu Nuten mache. Aber man hatte zu wenig für Beischaffung von Vorräthen ins Lager gesorgt: Plünderung war versstattet und so in wenigen Tagen muthwillig verbraucht worden, was auf lange Zeit den Nothbedarf würde gedeckt haben. Und schon zogen die Feinde von Westen, den Strom auswärts, drohend heran. Civilis nahm auf diesem Marsche mit dem Kern der Bataver die Mitte ein: auf beiden Seiten des Flusses bedeckte er die User mit (überrheinischen) Germanen, das Schauspiel desto furchtbarer zu machen — es ist bezeichnend, daß Tacitus die stark romanissirten Bataver von den "Germanen", das heißt von den rechtscheinischen, stets unterscheidet und den schreckeinslößenden Andlick der Letzteren hervorshebt —: die Reiterei sprengte auf den Blachseldern nebenher und die Schiffe suhren zu Berg.

Der Kömer verweilt bei bem ihn mit Abscheu erfüllenden Bild, daß neben einander die römischen Standarten — als Feldzeichen der Germanen der Veterasnen-Cohorten — und die aus den Wäldern und Hainen geholten Bilder von Ungethümen (f. Abbildung S. 130), wie sie die einzelnen überrheinischen Völkersschaften nach alter Sitte als Feldzeichen in den Kampf zu tragen pslegten, zugleich wider die Legionen heranzogen, Bürgerkrieg und äußerer Feinde Ungriff zugleich verkündend.

Die Einnahme bes Lagers schien erleichtert burch bie ausgebehnte, auf Dahn, Urgeschichte ber german. u. rom. Boller. II.

Bertheidigung durch zwei Legionen berechnete Umwallung, die nun durch kaum fünftausend Bewaffnete gehalten werden sollte: doch verwendete man zur Vertheidigung die Menge von Händlern, welche nach dem Ausbruch der Unruhen in das Lager schutzsuchend zusammengeströmt war. Die Geschichte dieser Belagerung zeigt recht deutlich die Ueberlegenheit römischer Besestigungen und römischer Desensive, auch unter ungünstigsten inneren und äußeren Umsständen, gegen germanischen Angriff: erst in den nächsten Jahrhunderten Iernten die Germanen wenigstens einigermaßen den Römern die Technik



Aus ben Reliefs ber Trajansfäule.

Die barbarischen Feldzeichen ber Germanen sind im Stile bes hier abgebildeten Rationalzeichens ber Daten, ber Schlange, zu benfen. Bon verschiedenfarbigen Zeugen mit weit geöffnetem Rachen gebildet und auf einer langen Stange besestigt, scheint fie, vom Binde aufgeblasen, sich in ben brobenden Bindungen einer lebenden Schlange zu bewegen.

rationeller Belagerung regelmäßig errichteter und friegsgerecht vertheidigter Befestigungen ab.

Mur ein Theil des Lagers stieg sauft einen Sügel hinan, ein anderer gewährte Zugang auf ebenem Boben. 1) "Denn Augustus hatte bei Anlegung dieser Winterlager die Bedrohung und Beherrschung der Provinzen Germaniens im Auge ge: habt: baran aber, daß es je in römischem Un= glud soweit kommen könne, daß die Germanen dazu gelangen würden, ihrerseits angriffsweise vorgehend unsere Legionen in diesen Lagern zu be= stürmen, — daran hatte niemand gedacht."

schreibt Tacitus: was würde er gesagt haben, hätte er die Germanen nach wenigen Menschenaltern ben ganzen Norden des Reiches überströmen sehen müssen.)

Deshalb hatte man für die Ortsbeschaffenheit und die Schanzen nichts mehr gethan: man glaubte die Gewalt der Wassen ausreichend.

Die Bataver und Ueberrheiner lagerten sich gesondert, um desto deutlicher die Tapferkeit jeder Bölkerschaft für sich zur Anschauung zu bringen: sie führten ein Ferngesecht. Da sie aber hiebei häusig von obenher durch Felsssteine verwundet wurden, während ihre Geschosse ohne Ersolg in die Thürme und Zinnen der Mauern einschlugen, griffen sie mit zornigem Geschrei und

<sup>1)</sup> Bgl. v. Beith, Vetera castra. Berlin 1881. S. 5. 27.

Aufturm den Wall an, die meisten mittelft angelegter Leitern, etliche über bas Schildbach ber Ihrigen hin. Und schon erstiegen Einzelne die Brüftung: aber mit Schwert und Schildbuckel hinabgestoßen wurden sie, allzu wild im Anbeginn und fortgeriffen von ihren bisherigen Erfolgen, von den Bila und Balken zerschmettert. Doch die "Gier nach Beute" — meint Tacitus, wohl nicht gerecht genug nur bieses barbarische Motiv der Ausdauer gnerkennend. — lehrte sie auch Mißerfolge ertragen. Ja sie unternahmen es jogar, Belagerungsmaschinen, ihnen sonst ungewohnt, anzuwenden, Die Germanen zwar hatten keinerlei Verständniß dafür: nur Ueberläufer und Gefangene lehrten sie, aus Brettern eine Art Brude herzustellen und burch Raber beranzurollen, auf daß Einige, oben stehend, wie von einem Ball fampfen, andere, darunter verstedt, die Mauern untergraben sollten. Aber die Be= lagerten zerschmetterten burch Felssteine aus ihren Ballisten das ungefüge Werk. Nun bauten bie Angreifer "Weinlauben" (Schirmbächer aus Geflecht= wert): aber die Römer steckten sie in Brand, indem sie aus ihren Geschützen Brandpfeile darein schleuberten, welche auch die fturmende Mannschaft mit Keuer bedrohten.

Da gaben sie den Gewaltangriff auf und beschlossen die Aushungerung: wußten sie doch, daß nur für wenige Tage Mundvorrath und eine große Menge untriegerischer Leute im Lager sei: zugleich hofften sie auf Verrath bei steigendem Mangel, auf die schwache Treue der Stlaven, auf die Zufälle des Krieges überhaupt.

Hordeonius Flaccus, alt, franklich, zaghaft, verhaßt, ward nun obenein von den Soldaten des geheimen Einverständnisses mit Civilis zu Gunften Bespasians beschuldigt. Bereits forderten sie sein Blut. Er hatte auf die Nachricht von der Einschließung der Lager Aushebungen in Gallien angeordnet und ben Legaten ber XVIII. Legion, ben tüchtigen Dillius Bocula, mit erlesenen Legionaren in Eilmärschen ben Strom entlang auf dem rechten Ufer entsendet — abermals eine Absplitterung ungenügender Kräfte. Truppen Bonn, das Winterlager der ersten Legion, erreichten, stieg die Erbitterung, da diese die Schuld der hier erlittenen Niederlage ebenfalls auf Flaccus ichob: Er habe den Angriff auf die Bataver angeordnet, den Glauben befördert, die Legionen seien von Mainz her im Anmarsch: dann habe er fie im Stich gelaffen und keinerlei Silfe geschickt. Wieder erhob sich der Borwurf des Verraths an Vitellins: tactloje und halbe Maßregeln steigerten die Gährung so sehr, daß er, in Köln angelangt, den Befehl auf Berlangen der Truppen an Bocula übergab.

Aber baburch ward nicht mehr viel gebessert: die Soldaten verdarb der Mangel an Sold und Nahrung: Gallien verweigerte Schatzung und Auschebung: der Rhein sank auf so ungewöhnlichen Wasserstand, daß er kaum besahren werden konnte: so kam keine Zusuhr auf demselben herab: und auf dem ganzen User mußten Wachen aufgestellt werden, die Germanen vom Durchwaten abzuhalten: dadurch wuchs die Zahl der Verzehrer und der

Mangel an Nahrung zugleich. Ja, bei ber ungebildeten Menge galt der Wassermangel als ein Unheilzeichen: als ob Rom sogar von den Strömen, den alten Grenzhütern des Reiches, im Stich gelassen werde. Schicksal und Götterzorn erblickte man in dem Naturereigniß.

Man zog wieder stromabwärts nach Neuß (Novesium), wo sich die XVI. Legion anschloß und Vocula ber Legat Herenning Gallus zur Seite trat: aber sie wagten nicht, dem Feind entgegen zu ziehen, schlugen zu Gel= duba (Geldep) ein Lager und suchten bessere Haltung in die Truppen zu bringen, indem sie dieselben durch Einübung und Gliederung der Schlacht= ordnung, durch Schanzen und Graben und andere Zuchtmittel des Krieges beschäftigten. Um auch durch Beute sie friegslustig zu machen, fiel Vocula in die nächstgelegenen Gaue ber Gugerner1), welche fich Civilis angeschloffen Herennius Gallus blieb mit andern Truppen im Lager. Da fuhr ein römisches Getreideschiff im seichten Rhein auf: die Germanen eilten, es auf ihr Ufer herüber zu schleppen. Gallus wollte es nicht leiden und fandte eine Cohorte zu Hilse: auch die Zahl der Germanen wuchs und so tam es, ba von beiben Seiten stets Verstärkungen zuströmten, zur Schlacht, bei beren Ausgang die Germanen, unter sehr großen Berlusten der geschlagenen Römer, bas Schiff als Siegesbeute bavon führten. Auch die Schuld dieser Niederlage maßen die Besiegten dem Legaten zu, meuterten, mißhandelten Gallus auf das Schmählichste, und wurden nur durch ben zurückgekehrten Vocula auf furze Beit wieder gebandigt.

Civilis aber machte stets größere Fortschritte: ganz Germanien verstärkte ihn durch bedeutenden Zuzug: die edelsten Geiseln bekräftigten das Er ließ durch diese Bölker je die nächst gelegenen Teinde an= greifen: das Gebiet der Ubier und Treverer verheeren, eine andere Schaar über die Maas gehen, die Menapier, Moriner und den äußersten Rand Galliens zu beunruhigen. Auf beiden Schauplätzen bes Arieges ward geplündert: aber viel feindseliger wurden die Ubier heimgesucht, weil diese germanische Bölkerschaft das Baterland abgeschworen und den römischen Namen "Agrippinenser" angenommen hatte —: mit Grund trug man ihnen Saß: hatten sie bod zuerst unter allen Germanen bas unheilvolle Beispiel des Anschlusses an Rom gegen andere Germanen gegeben, ichon zur Zeit Cafars, bessen Rhein-Uebergang und Angriff unterstützend. Ihre römisch geschulten Arieger, in "Cohorten" getheilt, lagen zu Marcoburum (Düren) forglos, weil fern vom Rhein: hier wurden fie überfallen und zusammengehauen. Gleichwohl gaben die Ubier sich nicht zu Ruhe, sondern gingen ihrerseits über ben Rhein und heerten im freien Germanien: aufänglich mit Erfolg, zuletzt aber wurden sie umzingelt, wie sie in diesem ganzen Krieg. meint Tacitus, mehr Treue gegen Rom als Glück hatten.

<sup>1)</sup> Auf dem rechten User zwischen Ubiern und Batavern Plinius, hist. nat. IV, 16. Nach Cluver II, 18 die verpflanzten Sugambern. Hist. belg. VII, 339 sucht sie bei Geldern (ein Ort Goga, Goch), vgl. Menso Alting. I, tab. III, 80.

Der schwere gegen die Ubier geführte Schlag hob des Civilis Macht und Zuversicht: eifrig betrieb er die Belagerung der beiden Legionen zu Betera: sorgfältig sperrte er durch Bachen jeden Boten ab, der ihnen bie Nadhricht von herannahendem Entjag hatte bringen fonnen. Seinen mehr mit römischer Kriegskunst vertrauten Batavern übertrug er Bau und Bedienung der Maschinen und die Last der Schanzarbeiten: die Ueberrheiner, wenn sie wild nach Kampf verlangten, ließ er ben Wall einreißen und, wenn sie herabgeworfen waren, den Angriff erneuen: hatte er doch Ueberfluß an Leuten und empfand Verluste nicht schwer. Auch die Nacht setzte der Bebrängniß kein Ende: die Ueberrheiner häuften rings um das Lager Solz= stöße und zündeten sie an: zugleich schmausten und zechten sie: und ein= zeln (!), wie sie gerade vom Wein erhitt waren, stürmten sie in thöriger Tollfühnheit zum Kampf gegen den Wall: — ohne andern Erfolg als schwer= sten eignen Schaden —: benn ihre Geschosse, ins Dunkel ber römischen Linien geschleubert, fehlten: die Römer aber jahen die Reihe der Barbaren hell vom Flammenichein beleuchtet und konnten jeden durch kühnes Vordringen oder Waffenschmuck und Führerabzeichen hervorstechenden Krieger sicher aufs Korn nehmen. 1)

Civilis erkannte das, ließ die Feuer löschen und in tiefstem Dunkel von allen Seiten her angreisen. Jest waltete, unter wildem Lärm, der Zusfall: man konnte weder zielen noch pariren: woher der Schlachtruf drang, dahin wandten sich, dahin schossen die Römer: Tapserkeit frommte nicht: das Ungesähr verwirrte Alles: die Kühnsten sielen durch der Feigsten Geschoß: aber bei den Germanen tobte nur unverständiger Jorn: der römische Soldat, geschult, sich zu decken, schleuderte Steine und die eisenbeschlagenen Pfähle nicht ohne Ersolg auf die Stürmer. Wo der Schall der unterwühlenden Schauseln oder die angelegten Sturmleitern den Feind andeuteten, dahin stießen sie mit dem Schildbuckel, drängten mit dem Pilum nach: vielen, welche sich bereits auf die Wallkrone geschwungen, bohrten sie den Dolch in den Leib.

Als so die Nacht verstrichen war, zeigte der Tag den Kömern eine neue Reihe von Angreifern. Die Bataver hatten einen Thurm gebaut, zwei Stockwerke hoch: aber als er gegen das prätorische Lagerthor, wo der Zusgang am ebensten war, herangeschoben ward, zerschmetterten ihn die Beslagerten durch Balken und Pfähle und begruben unter seinen Trümmern Viele, die darauf gestanden: und nun warf ein plötzlicher glücklicher Aussall die Bestürzten vollends zurück.

<sup>1)</sup> Diese Züge sind höchst charakteristisch: ja sie sind geradezu typisch für das manchmal fast sinnlose Austürmen germanischer Heldenschaft gegen die kühle, unerreichsbare Ueberlegenheit römischer Cultur in Arieg und Frieden, wie es von den Kimsbrern an beinahe fünf Jahrhunderte währte und, bei den surchtbaren Verlusten der Angreiser, nur durch die stets wieder überströmende Uebervölkerung genährt werden konnte. Bgl. oben S. 22.

Die altersahrenen, kunstsertigen Legionare ersanden allerlei Maschinen, unter welchen die größte Furcht eine Vorrichtung verbreitete, welche, zangensartig von oben herabgreisend, einen Mann oder mehrere plötzlich mitten aus der Reihe der Stürmenden hob und in der Luft, mit gewechseltem Schwerspunkt, nach hinten in das Kömerlager schleuderte.

Civilis gab die Hoffnung, das Lager mit Sturm zu nehmen, wieder auf und beschränkte sich abermals auf ruhige Einschließung, indem er durch Botschaften und Bersprechungen die Treue der Legionen zu erschüttern suchte. Inzwischen war in Italien die Schlacht bei Cremona geschlagen und die Sache des Vitellius verloren: diese Nachricht ließ Civilis gern in das Lager der diesem Kaiser treu ergebenen Legionen zu Betera und nach Gelduba geslangen: die halb widerstrebenden Truppen wurden nun für Lespasian verseidigt, Civilis aber natürlich aufgefordert, salls er wirklich nur für diesen die Wassen ergriffen habe, nun Friede zu machen. Er ertheilte öffentlich eine ausweichende Antwort, dachte aber selbstverständlich nicht daran, sein Unternehmen aufzugeben.

Bitter klagte er über den Dank, den er für 25jährige Dienste im römischen Heer geerntet: sein Bruder sei hingerichtet, er selbst in Fesseln geschlagen, von diesem (germanischen) Heer sein Tod grimmig gesordert wors den: dafür heische er Rache. Die Treverer aber und die andern Stlavenseelen würden für ihr Blut keinen andern Lohn empfangen als den verhaßten Kriegsdienst, Schahung sonder Ende, Ruthen und Beil und die Laune der Thrannei. Er, Führer nur Einer Cohorte, habe mit Kanninesaten und Batavern jene Scheinbilder von Lagern vernichtet oder mit Eisen und Hunger umgürtet.

Er beichloß, nun auch gegen Vocula zum Angriff vorzugehen, behielt nur einen Theil der Truppen vor Betera, und schickte die Beteranencohorten und die tüchtigsten Schaaren der Ueberrheiner unter Julius Maximus und seinem Schwestersohn Claudins Victor1) gegen Welduba und bas bortige Auf dem Marsch plünderten diese bas Winterlager eines Reitergeschwaders zu Afciburgium (Asburg, zwischen Kanten und Reuß) und überrumpelten Boculas Lager so vollständig, daß dieser nicht mehr Zeit fand. eine Aufstellung anzuordnen: mitten im Gewirr konnte er nur noch ein= schärfen, ein starkes Mitteltreffen aus Legionaren zu bilden; dies geschah: die Hilfstruppen umgaben dasselbe rings in zerstreuten Saufen: die römische Reiterei iprengte zur Attaque vor, ward aber vom Feind in festgeschloffenen Reihen empfangen, abgewiesen, machte Kehrt und überritt auf der Flucht das eigne Kußvolt. Von da ab wars ein Schlachten, nicht eine Schlacht zu nennen. Die Cohorten der (belgischen) Nervier entblößten aus Furcht oder Verrath die Flanken: so ging es über die Legionen her: schon hatten diese die Feldzeichen verloren, waren in das Lager hineingeworfen und wurden hier hinter dem

<sup>1)</sup> Lauter römische Ramen ber Bataver.

eignen Wall niedergehauen, — als plötlich durch unverhoffte Hilfe bas Glück ber Sieger umschlug. Basconische Cohorten, noch von Galba ausgehoben und aus den Pyrenäen jest zu Hilfe gezogen, marschirten in der Nähe des Lagers, hörten ben Lärm einer Schlacht, eilten barauf zu und griffen bie eifrig vorn beschäftigten Feinde vom Ruden an: die Wirkung, welche sie fo erzielten, war viel größer als ihre Zahl rechtsertigte: benn Römer und Germanen wähnten, es sei die ganze römische Macht von Neuß ober von Mainz her auf dem Schlachtfeld eingetroffen: dieser irrige Glaube gab den Legio= nen vollen Muth wieder: von dem Fußvolt der Bataver, das ichon im engen Lager eingedrungen war und offenbar den Rampf nicht abzubrechen vermochte, fiel hier die Blüthe: ihre Reiterei entfam und vermochte die im Anfang ber Schlacht erbeuteten Feldzeichen und die Gefangenen mit fich zu nehmen. Die Römer hatten an diesem Tage mehr Leute, jedoch minder gute Truppen, die Germanen weniger, aber gerade die tapferften Männer Civilis hatte ben Fehler begangen, zu geringe Kräfte zu verwen= ben, Bocula die Recognoscirung des Feindes zu vernachlässigen: auch verwerthete, dieser jett seinen Vortheil nicht rasch genug zu einem Angriff, der den Entsatz von Betera zur Folge gehabt haben würde: er verlor mehrere Tage, bis er sich in Marsch setzte. Einstweilen hatte Civilis vergeblich versucht. die Belagerten durch das Vorgeben der Vernichtung Voculas, unter Vorführung der eroberten Feldzeichen und Gefangenen, zur Uebergabe zu bewegen: schon verkündete der Flammenschein der angezündeten Dörfer den Anmarsch bes siegreichen Römer-Heeres zum Entjag. Civilis nahm — ein gefährliches Wagniß! — die Schlacht mit doppelter Front, zugleich gegen bas Lager und bas Entfatheer, an: die Belagerten fielen aus: ba fturzte Civilis mit dem Pferde: Freund und Feind hielt ihn für verwundet oder tobt. Gewaltig hiedurch entmuthigt wichen die Germanen den desto freudiger andringenden Legionen. Nach langer Bedrängniß war Vetera entjett, die Belagerung aufgehoben.

Jedoch nur auf furze Zeit; Bocula wagte nicht, die Abziehenden zu verfolgen: er beeilte sich, die Befestigung des Lagers zu verstärken, baldiger Erneuerung der Einschließung entgegenschend —: offenbar waren die römisschen Truppen zu schwach, zum Angriff im offenen Feld gegen die Bataver in deren eignem Land vorzugehen. Bocula wollte Betera dei erneuter Einschließung vor Aushungerung schützen und ordnete Herbeiholung von Kornsfrüchten aus Neuß au. Die erste Berproviantirungscolonne gelangte glücklich zurück, da Civilis von seinem Sturz noch nicht völlig hergestellt war. Aber die zweite, die in arger Unvorsichtigkeit daher zog, zerstreut, die Waffen der Bedeckung auf die Wagen geworsen — nur der Landweg war frei, den Strom beherrschten die Germanen — ward von des Civilis Batavern (er hatte die Brücken und schmalen Durchgänge vorher besehen lassen) in geschlossenen Gliedern mit Ersolg angriffen: — nur die Nacht rettete die Kömer, welche nicht nach Betera durchzubrechen vermochten, sondern nach Gelduba umtehren mußten,

wo das Lager noch besetzt war. Vocula verzichtete nun, nachdem er die halbe Unmöglichkeit, Betera ausreichend zu verproviantiren, erkannt, diesen vorge= schobenen Bunct als Hauptwaffenplatz festzuhalten, zog sich vielmehr wieder nach Gelduba und von da noch weiter stromauswärts nach Neuß zurud, indem er außer einem nach Betera geführten Entsatheer noch tausend Mann erlesene Leute der V. und der XV. Legion, der ursprünglichen Besatzung von Betera, mitnahm: die Insubordination war fo weit vorgeschritten, daß noch mehr Mannschaft, als verstattet war, mit zog unter lauten Drohungen gegen die Führer: und die in Betera Burudgelassenen murrten erst recht: sie saben sich als Hüter eines aufgegebenen Postens an: alsbald erschien auch Civilis wieber, umschloß Betera aufs Neue mit einem Theil seiner Truppen, zog mit den andern gegen Gelduba, nahm dies Lager, suchte die Römer in ihrer letten Stellung auf, in Neuß, und gewann vor den Thoren bieses Lagers ein Reitergefecht. Da brach unter solchen wiederholten Schlägen die lange gahrende Meuterei in offene blutige Frevel aus: die Emporer ermordeten, berauscht, nach einem Gelage, das mit dem von Vitellius geschickten Gelbe in Bespasians Namen Horbeonius Flaccus gespendet, diesen altverhaßten Feldherrn und erklärten sich für den schon vernichteten Bitellius! entkam mit Mühe in der Nacht, als Stlave verkleidet. Ein Theil der Menterer bereute bald barauf den Frevel, ließ sich von Bocula aufs Neue für Bespasian vereibigen und zum Entsatz von Mainz führen, das ein aus Chatten, Usipiern und Mattiakern zusammengesetzter Saufe eingeschlossen hatte: diese starte Festung zu nehmen, gelang selbstverständlich den Germanen noch nicht: sie waren, nachdem sie in der Umgegend geheert hatten, bereits wieder abgezogen, wurden aber, in Sorglosigfeit auf dem Heimweg zerstreut, von ben verfolgenden Legionen eingeholt und mit Erfolg angegriffen. zeitig sochten die Treverer, noch immer zu Rom haltend, unter beiberseitigen großen Berluften, wider die Germanen, zu deren Abhaltung sie Bruftwehr und Wall an ihren Grenzen gezogen hatten.

Als nun aber im solgenden Jahr (70 n. Chr.) die Nachricht von des Vitellius Tod nach Gallien und Germanien gelangte, verdoppelte sich die Flamme des Krieges: denn nicht nur legte nun Civilis die Maske ab und stürmte offen zum Kampf gegen Rom — auch Gallien erhob sich nun gegen das römische Joch.

Es ging damals der Glaube durch die lang geknechteten Bölker des Mordens: das Ende der römischen Weltherrschaft sei gekommen.

Und in der That sah es mit der Kriegsmacht des Reiches mißlich aus: zogen doch die Legionen des getödteten Vitellius dem Sieger Vespasianus sogar einen fremden Herrscher vor: die Winterlager in Mössen und Panznonien waren — so hieß es — von Sarmaten und Dakern eingeschlossen — dasselbe ward fälschlich über Brittannien verbreitet.

Am meisten aber hatte der Brand des Capitols den Glauben gefördert, die Zügel der Weltherrschaft seien den Händen Roms entglitten. Die

151 VI

geistigen Beherricher Galliens, die Druiden, hatten erklärt: bei der früheren Einnahme Roms durch die Gallier sei Jupiters Hans ungeschädigt und deschalb auch die Macht der Kömer erhalten geblieben: jetzt aber, predigten sie, habe in dem Brande des Jupiterheiligthums selbst das Schicksal ein götteliches Strafgericht verkündet: und sie weissagten, den Bölkern auf der Nordsseite der Alpen sei nun die Weltherrschaft zugefallen: — einen leeren, abers gläubischen Wahn nennt Tacitus diesen Gesang der Druiden: — es war aber wirklich Weissagung: — nur um vier Jahrhunderte verfrüht.

Auch war das Gerücht ausgegangen, die gallischen Häuptlinge hätten sich, als sie Otho gegen Vitellius ausbot, vor ihrem Abschied insgeheim verspslichtet, wenn, wie es den Anschein hatte, fortwährender Bürgerkrieg und Nothstand im Junern Roms Macht verzehre, für die Besreiung des Vaterslands einzutreten.

So fnüpften benn nun ein vornehmer Treverer, Clafficus, Brafect bes treverischen Reitergeschwaders, sein Landsmann Julius Tutor und der Lingone Julius Sabinus mit Civilis verbedte Berbindungen an, zogen in geheimer Berathung zu Köln einzelne Ubier und Tungern an sich und proclamirten nicht nur, in echt feltischer Zungenhitzigkeit die üble Lage Roms übertreibend — ("das in Zwietracht rase, mit zwei verlorenen Legionen, verheertem Italien, soeben erstürmter Hauptstadt, mit Beeren, deren jedes burch einen besonderen Krieg festgehalten sei") —, nicht nur die Lossagung vom römischen Reich, sondern ebenfalls mit echt keltischer Maglosigkeit prahlten fie ichon von einer ichrantenlosen Herrschaft "Galliens", jowie fie fich ber italischen Alpenpässe versichert haben würden. — Man beschloß, die vitellia= nischen Legionen in Gallien wo möglich zu gewinnen, nur die Feldherrn zu tödten. Bocula, gewarnt, aber von den Berichworenen getäuscht, auch seiner Truppen wenig sicher, that nichts, sich gegen die Gallier zu sichern, betrieb vielmehr aufs Neue den Kampf gegen Civilis unter vermeintlichem Beistand der Gallier.

Claudius Labeo, des Civilis Nebenbuhler, eigenmächtig von diesem gesangen zu den Frisen geschickt, war, nach Bestechung seiner Wächter, entsprungen und nach Köln zu Vocula gestohen: auf sein Erbieten, mit geringer Unterstützung die "besseren" Gaue der Bataver wieder für Rom zu gewinnen, ward er dorthin mit einiger Mannschaft entsendet, wagte aber bei den Batavern, wo jetzt offendar Civilis des unbestreitbarsten Vorzugs genoß, gar nichts zu unternehmen, brachte nur einige Nervier und Vetasier unter die Wassen und machte, mehr verstohlener als kriegerischer Weise, einen Streifzug in die Gaue der Kanninefaten und Marsaker.

Inzwischen rückte Vocula, durch Verrath der Gallier getäuscht, mit seinen Legionen und deren keltischen Hilfsvölkern von Köln her gegen Civilis

<sup>1)</sup> Frisen auf bem rechten Rheinuser, aber nicht "Meer-saten", wie Menso Alting. II, 93 Tab. meint.

an, Betera nochmals zu entsetzen. In der Nähe dieser Stadt ritten Clafficus und Tutor, scheinbar auf Kundschaft, voraus und verständigten sich mit den Führern der Germanen. Darauf zu Vocula zurückgefehrt gaben sie bie ersten Anzeichen bes Abfalls, indem sie ihre Truppen von den Legionen trennten und ihr gallisches Lager mit einem besonderen Wall umgaben. Bocula verfor keineswegs den Muth und den Stolz eines römischen Feldherrn gegenüber den geringgeschätzten Galliern: aber er mußte bei deren offenbarem Ab= fall ben Angriff und ben Weitermarsch aufgeben: er kehrte um und ging nach Neuß zurnd: die Gallier folgten und lagerten sich zwei römische Meilen unterhalb der Stadt: von da aus bearbeiteten fie des Bocula heer mit foldem Erfolg, daß basselbe von ihm abfiel und - allerdings für römische Legionen ein unerhörter Grad der Entartung! — dem Classicus für sein aufzurichtendes Großreich Gallien gegen Rom den Fahneneid leisteten! Bergeblich suchte Bocula in einer Ausprache, in welche Tacitus viel Römergeist und Römerstolz gelegt hat, dem schmählichen Frevel zu steuern: er ward er= morbet, die beiden andern Legaten gefangen gesetzt. Und nun brobte der keltische Aufstand hellaufflackernd in der That für den Augenblick die Römer= herrschaft in Gallien rasch zu verzehren: die Rölner und die Truppen des oberen Germaniens wurden, unter Ermordung der Tribunen und Berjagung bes Lagerpräsecten zu Mainz, zu dem gleichen unfinnigen Gibe bewogen, endlich auch die zu Betera Belagerten, nach fo langer ruhmvoller Ausdauer, in äußerster Hungersnoth, gleichfalls zur Ergebung an Civilis — unter bem nämlichen Eide: "für Gallien!" - gebracht. Gleichwohl fanden diese Schaaren, gegen den Vertrag, durch Grimm und Verrath der Germanen, den Untergang; und nach des Tacitus Darstellung bleibt es zweifelhaft, ob der arge Treubruch mit oder gegen Willen des Civilis erfolgte. Er hatte Plünderung des lang bestürmten Lagers, welches so vielen der Seinigen das Leben gefostet, zur Bedingung gemacht und Gewährung bes freien Abzugs der Besatzung mit leichter (nicht mit der vollen) Bewaffnung: seine Wachen hielten Geld, Troßfnechte, Gepack im Lager zurück: andre geleiteten ben Abzug ber Capitulanten. Aber ungefähr fünf romische Meilen weiter fielen (andere) Germanen plöglich über den arglojen Zug her: wer sich mannhaft wehrte, ward auf dem Fleck, sehr viele Versprengte wurden im Umherirren erschlagen: ber Rest floh in das Lager zurud: aber dies trafen sie nach der Ausplunberung in Brand gesteckt und in diesen Flammen fanden sie alle, die aus dem Ueberfall entkommen waren, den Tod.

Es ist schlimm genug, was die rohe Menge gethan, die durch schmerzlich bittere Triumphe der überlegenen, kalten römischen Kriegskunst, ersochten vor eben diesem Lager, zur Rache an diesen hartnäckigen Vertheidigern gereizten heldenkühnen Barbaren —: man muß nur an die Zangenmaschinen und die surchtbaren Verluste während des Angrisss im Flammenschein denken: man muß erwägen, daß die Germanen in solch todesfreudigem Anstürmen höchstes Heldenthum und in der Art der römischen Vertheidigung fast seige Klugheit

erblickten: man muß die schenklichen römischen Laster jeder Art nicht versgessen, welchen die "freien Bundesgenossen" waren geopfert worden: und man muß die elementaren Leidenschaften eines Volkskriegs erwägen, um jene treuslose Rache bei dem an sich doch ebel gearteten Germanenvolk zu verstehen.

Aber wir sind nicht genöthigt, an des Civilis Mitschuld zu glauben, des zweisellos hervorragenden und von Tacitus nicht so unbesangen wie Armin gewürdigten Führers.

Er beklagte sich und schalt über die Germanen (nicht seine Bataver hatten den Ueberfall der Capitulanten ausgeführt), daß sie den Ruhm ihrer Treue schmählich, frevelhaft zerstört hätten. So Tacitus selbst: und wenn er nun beifügt: "es ist nicht zu entscheiden, ob diese Worte nur geheuchelt waren oder ob er wirklich die Wüthigen nicht zu bändigen vermochte", so dürsen wir wohl das letztere annehmen, eingedenk, wie wenig sogar ein Armin sich Gehorsam hatte verschaffen können.

Daß er seinem kleinen Anaben etliche ber Gesangenen als Scheiben für Pfeile und knabenhafte Wurfspeere aufgestellt habe, wird von Tacitus selbst nur als Gerücht bezeichnet.

Glauben aber dürsen wir, daß er bei Eröffnung des Kampses gegen Rom, nach stammthümlicher Sitte, das Gelübde gethan, das geröthete und herabhängende Haar nicht zu scheeren, bis die Legionen vernichtet seien: jetzt, nach Erfüllung des Gelübdes, schor er dasselbe wieder: die Zugehörigkeit der Bataver zu den Chatten wird hierdurch bestätigt: denn eine solche Sitte wird gerade den Chatten<sup>1</sup>) zugeschrieben.

Uebrigens siel es dem stolzen, klugen und muthigen Germanen nicht ein, sich oder seine Bataver für das von den Kelten geträumte "Großreich Gallien" zu verpslichten: er bediente sich der so wichtigen Hise der Gallier gegen Rom: — das batavische Land konnte, war Gallien den Römern entrissen, nur etwa von der See her und zwar unter den für eine Landung schwierigsten Küstenverhältnissen angegriffen werden —: aber er mochte auf den Bestand jener "keltischen Großmacht" wenig Vertrauen haben: er baute vielmehr auf das Germanenthum und war voll Zuversicht, durch die überzrheinischen Germanen zu siegen, wenn es, nach Vertreibung der Römer, den Kamps um die Herrschaft gegen die Kelten galt —: so weit blickte der wahrzlich nicht unbedeutende Mann in die Zukunst vor!

Was ihm vorschwebte, ist später geschehen: nicht die Kelten, die Germanen sind die Nachsolger der Römer in der Herrschaft Europas nördlich der Alpen geworden. Tacitus aber ist unseres Wissens der einzige Römer, welcher wenigstens als Problem einen solchen Wechsel der Weltherrschaft besprochen hat: und zwar an Einer Stelle nicht nur als Möglichkeit, sondern als düstere Zukunftsahnung.

Außer andern Trophäen und Beutestücken ward der gefangene Legions:

<sup>1)</sup> Tac. Germ. C. 3, von Cachjen Paul. Diac. III, 3.

legat Mumius Lupercus ber weissagenden Jungfrau Beleba zugeführt, bem Brufterer=Mädchen 1), welches, nach alter Germanensitte, weit über die Lande hin den höchsten Einfluß, wie eine Herrscherin, übte: "folche weise Frauen erlangen zuweilen mit immer steigendem Glauben an ihre Sprüche Berehrung wie Göttinnen": meint Tacitus: die Wahrheit aber ist, daß sie, so lang sie lebten und auch nach ihrem Tode, so lang sie als sterbliche Frauen im Gedächtniß des Volles standen, nur als Wertzeuge, Priesterinnen, Bertraute der Götter oder Göttinnen galten: uns ift kein Beispiel davon überliefert, daß eine germanische Göttin aus einer solchen Wala ihren Urfprung gewonnen hätte, obzwar ein solcher Borgang den Gesetzen der Mythen: bildung nicht widerstreiten würde. — Damals nun war der Beleda Ansehen gewaltig gestiegen: benn sie hatte ber Germanen Sieg, ber Legionen Berberben vorverfündet. Lupercus warb aber schon auf dem Wege getödtet. Einige Centurionen und Tribunen, geborene Gallier, behielt Civilis als Geiseln des Bündnisses. Die Binterlager der Hilfsvölker wie der Legionen, diese verhaßten Zwingburgen und Stütyuncte überlegenen Angriffs, wurden fämmtlich durch Fener zerstört, ausgenommen das zu Mainz und das zu Vindonissa (Windisch im Aargau).

Ergreifend schilbert Tacitus, mit echtem Römergeift, bas Gefühl uner= hörter Schmach, welches die Legionen ergriff, als sie nun die Lager auf Besehl ihrer "gallischen Imperatoren" zu räumen hatten, auf dem Marsch die Kaiserbilder herabgerissen, die Feldzeichen ungefänbert, dagegen die bunten gallischen Fahnen in hellstem Schmuck flattern sahen: zwei Legionen zogen so ben traurigen Weg ber Schande: zuerst die XVI., welche von Neuß nach Trier zu marschiren commandirt ward: daran schloß sich eine andere aus dem verlassenen Lager zu Bonn: und da sich nun unter den Galliern, welche fo lange vor diesen unbezwinglichen Römern gebebt, das Gerücht verbreitete, wie die Legionen, gefangen und gegen Rom von gallischen Häuptlingen ver= eidigt, einher zögen — da strömte alles Bolf von den Feldern, aus den Häusern an die Straße zusammen, mit maßlosem laut lärmendem Hohn des unerhörten Schauspiels sich zu weiden —: es ist die echte, laut geschwätige. zungenfrohe Reltenart, welche in den Nachkommen jenes Volkes noch heute. witig und überwitig und mehr als maßlos übermüthig, des Spottes sich kaum ersättigen mag.

Ein Geschwader römischer Reiter aus dem italischen Kernland Picenum ertrug den Hohn des schadenfrohen Kelten-Pöbels nicht: sie trennten sich auf eigene Faust von den Capitulanten und ritten nach Mainz, unterwegs den Mörder des Vocula, auf den sie zufällig stießen, mit ihren Speeren durchbohrend.

Einstweilen beschäftigte die Führer Civilis und Classicus die schwierige Frage, welches das Schicksal der römisch-germanischen Colonie Köln werden solle: nicht ganz unbesangen und gerecht würdigt auch hier wieder, wie oft

<sup>1)</sup> lleber den Ort find nur grundloje Bermuthungen möglich: bei Befel?

in biefem Kriege, Zacinis die Bemeggründe der Germanen, melden er sonit in für ihn se dreuwoller Beisie gerecht zu nerben berfiedt: wohl nicht nur Graniamtet und Kaubigdt sprachen in den Aubrern sir Zerfebrung der mit Recht den Germanen verhalten Endet: und anch die überrheimischen Solfterschaften worden leineiswege nur von Reib und habeje bestimmt in strem Bertangen, sie auszutigen oder wenigstens zu entseitigen, sie demit allen Germanen offen zu legen und die ganz romanssierten Ubier zu gestrenen. Der Römer muß selbs intraumen, daß die Germanen ein Ende des Krieges, d. h. der Werbehung sierer Breisbet, nur in der Zersterung dieses dauptwassen.



Gallifde Gelme aus Bronge, (In Grabern gefunden.)

Aud find bie Gründe idmermiegend geung, welche er felbt bem "höcht jimmigen Spreiche" ber überteinigden Blütefricht ber Tendigterer, welche bis zur Bernichtung unter römischer Bestirt, richtiger Zufe, gelitten batten (dem S. 25), nor dem Rohl ber Rollere in den Mund fagt. "Beit den gemeinigunen Göttern und zumal dem Kriegsgott und wir wünsichen euch Glück, daß ühr zu dem Bund und Aumen der Germanen zurüchgleichen und wieden eines Manner felt, die wir. Zem bis hente dutter die Kömer Allis und Sand und falt die Sult abgespert, uns Gelprich und zusämmentunft vernebet oder, nos weitertreibung erbeben mob finderlichen, unr ohne Walfellen gestellt der Westellen gestellt der der Weiter weiter der der Gelprich und finder weiter der Verleibung von Gerundfold und Sündenig fordern wir nur von ende, doss derfeitigung von ende, doss der der Verleibung von ende, doss der

ihr die Manern der Kömercolonie, diese Wehrschanzen der Anechtschaft, niederreißt: auch die reißenden Thiere des Urwaldes vergessen des Muthes, wenn man sie in den Käsig sperrt. Ferner, daß ihr alle Kömer in eurem Gebiet todt schlagt: Freiheit und Zwingherrn vertragen sich nicht neben ein= ander: der Nachlaß der Erschlagenen werde Gemeingut, ohne geheime Bezreicherung Einzelner. Wieder, wie zur Zeit der Uhnen, soll uns und euch verstattet sein, auf beiden Usern des Stromes zu wohnen: denn wie Licht und Tag ist die Erde allen Helden verliehen. Nehmt wieder Sitte und Tracht der Bäter an und legt die Lüste ab, durch welche, mehr als durch die Wassen, Kom die Unterworsenen knechtet. Gereinigt, verzüngt, der Anechtschaft vergessen stellt euch uns wieder gleich und herrschet über die Gallier".

Die "Agrippinenser", wie sie sich gern nannten, erbaten sich Bedentzeit: konnten sie doch weber die Forderung zur Zeit offen verwersen noch wagten fie, aus Furcht vor der künftigen römischen Rache, fie zu gewähren. Endlich erwiderten sie: "Die erste Gelegenheit zur Befreiung haben wir, mit mehr Eifer als Alugheit, ergriffen und uns euch und den andern stammverwandten Germanen angeschlossen. Die Wälle unserer Stadt thun wir beffer, zu verstärken als niederzureißen, jetzt, da gerade römische Heere gegen uns gerüstet werben. Die Fremben aus Italien ober ben andern römischen Provinzen in unserem Land sind gefallen oder in die Heimat geflohen: die ursprünglichen römischen Colonisten aber, welche durch Chegemeinschaft mit uns verbunden sind, sowie die hier Geborenen haben hier ihre Heimat: ihr werdet nicht so ruchlos sein, von uns Ermordung unserer Eltern, Geschwister, Ainder zu verlangen. Die Bölle und andern Beidrankungen des Verkehrs ichaffen wir ab: der Flußübergang soll ohne Bewachung stattfinden: aber nur für Unbebewaffnete und nur bei Tag, bis die neuen, frischen Berhältniffe durch Bewohnheit sich eingewurzelt haben. Als Schiedsrichter schlagen wir Civilis und Veleba vor: sie sollen unsern Vertrag befräftigen".

Schwerlich war Civilis zur Zerstörung und Plünderung der Stadt gezneigt, wenn die Städter ihn als Schiedsrichter vorschlugen: auch muß Tacistus selbst neben dem Dankgefühl des Vaters — die Kölner hatten beim Aussbruch der Bewegung seinen Sohn in ihrer Stadt ergriffen, aber in ehrenzvoller Haft gehalten — und der Absicht, für die neue Herrschaft den Ruhm der Großmuth zu gewinnen, die Erwägung der strategischen Wichtigkeit Kölnssfür die Fortsührung des Krieges als Grund für die Erhaltung der Stadt durch Civilis ansühren.

So setzten die Römer, nach Beschwichtigung der Tenchterer, durch ihre Gesandten bei Civilis und Beleda alle ihre Forderungen durch. Die weisssagende Jungfrau selbst zu sehen und zu sprechen blieb ihnen versagt — (rationalistisch, im Sinne der Aufklärungsphilosophie etwa, erklärt dies Tacistus dahin: man habe durch solche Unnahbarkeit die Ehrsucht steigern wollen). Sie wohnte auf hohem Thurm: aus ihren Gesippen hatte sie einen Mann

erkoren, welcher die Fragen an sie und ihre Antworten, wie der Bote einer Göttin, hin und her trug.

Berstärft durch den Beitritt Kölns zog Civilis die benachbarten Staaten auf seine Seite ober befriegte sie. So hatte er die Suniker1) gewonnen und ihre Wehrmannschaft in Cohorten gegliebert: seinen weiteren Fortschritten trat ber alte Nebenbuhler Clandins Labeo abermals entgegen: er hatte rasch aus Betasiern, Tungrern, Nerviern Leute zusammengerafft, mit welchen er fich in offenen Rampf einließ, im Vertrauen auf seine gunftige Stellung: benn es war ihm gelungen, vor Civilis die Maasbrücke (bei Mast= richt?) zu besetzen. In dem engen Flußthal wogte bas Gesecht unentschieden, bis die wellenfrohen Germanen schwimmend über den Fluß brangen und ben Feind im Rücken faßten. Zugleich sprengte Civilis mitten unter bie (ursprünglich germanischen) Tungrer und gewann sie durch eine kluge Ansprache: die Truppen steckten die Schwerter ein, die Häuptlinge (mit den römischen Namen Campanus und Juvenalis, wie bei allen diesen durch langen Kriegsdienst als Hilfsvölker offenbar sehr stark romanisirten Völker= schaften) übergaben ihm das ganze Bolk der Tungrer. Labeo entfloh, bevor er umzingelt war. Civilis aber zog nun auch die Betasier und Nervier auf seine Seite und reihte sie seinen Schaaren ein: dies war der Scheitelpunct seiner Macht: weithin hatte er die Bölkerschaften gezwungen oder gewonnen.

Wertreibung der Römer nicht erreicht werden: ihnen vor allen wäre, vermöge der Nachbarschaft, die allernächst liegende und wichtigste Aufgabe zugesallen: die Alpenpässe ihres Landes gegen die Legionen zu sperren und womöglich die Kelten in Kätien, Noricum, Spanien zum Aufstand mit fortzureißen, um den Kömern den ruhigen Anmarsch dis an Khein und Alpen unmöglich zu machen. Aber das "Großreich Gallien" blieb eine keltische Großsprecherei. An Worten und Demonstrationen ward viel geleistet: die Thaten stockten gleich bei dem ersten Mißerfolg. Auch war ein großer Theil des Bolkes nicht nur so romanisirt, sondern der römischen Herrschaft bereits so innerlich verknechtet, daß eine allgemeine Erhebung der vollen Nationalkraft ausblieb. Und doch hätte nur diese, in einigem, planvollem Zusammenwirken der gallisschen Führer untereinander und mit den Germanen, die Kömer fern halten können auf die Dauer.

Julius Sabinus hatte zwar die Denkjäulen der Berträge mit Rom umstürzen lassen und ließ sich als "Cäsar" anreden — der "Besreier Galliens" mit dem Namen des römischen Untersochers von Gallien! —: als er aber die den Römern tren verbliebenen Sequaner mit einem großen, doch undisciplinirten Hausen seiner Landsleute angriff und geschlagen ward, gab er Alles auf, sloh und verbarg sich: wie er in unbesonnenster Hitze sich sin den Kampf geworsen, so haltlos ward er nach dem ersten Schlag — man sieht,

<sup>1)</sup> Sumifer: in Limburg, wo ein Ort Sunich vgl. Menso Alting. I, Tab. V, 118.

trot seines Römernamens war er boch ber echte Kelte geblieben. Dieser Sieg ber Sequaner genügte, ben Fortschritt ber gallischen Bewegung wiber Rom zu hemmen. Alsbald schlug die Stimmung in den Staaten wieder um, zuerst bei ben Remern: diese konnten schon wieder einer gemeinsame Berathung aller gallischen Staaten vorschlagen, ob man Freiheit ober — "Frieden" vor= Und doch mußten sie seit Cafar gelernt haben, daß "Friede" mit Rom Anechtschaft war. Wirklich trat eine solche Berathung auf remischem Gebiet zusammen, in welcher ber Treverer Julius Balentinus, ber am hipigsten den Arieg geschürt, eine wohl einstudierte Rede hervorsprudelte, voller Schmähungen und Entrüstungen wider Rom, ("Borwürfe," meint Taci= tus, "wie sie große Reiche gewöhnlich treffen") zum Aufruhr hepend, burch seine flammenden Worte die Hörer zum Beifall fortreißend. Aber seine Gluth lobten sie — die kluge Muthlosigkeit des Gegners im Rathe befolgten sie. Ein römischer Häuptling, Julius Ausper, drang bereits durch in dieser ersten Versammlung des "befreiten Galliens" mit dem Vorschlag zur — Unterwerfung! Er warnte vor der Macht Roms, vor den schon über ihren Bäuptern stehenden Legionen: er pries die Wohlthaten bes Friedens. unheilbare Eifersucht und Spaltung ber gallischen Bölkerschaften und Staaten hemmte jedes einmüthige Handeln. Den Treverern und Lingonen schadete, daß sie sich bei einer früheren Erhebung (des Binder) für Rom geschlagen hatten.

Vor dem Siege, ja vor dem Kampf haderten sie schon über den Vorort, die Hegemonie, über die Resideng: die Einen forderten sie vermöge ihres Reichthums, Andere wegen ihrer Wehrfraft, Andere wegen früherer Verträge, Andere wegen ihrer uralten Geschichte. So beschloß man benn, lieber die altgewohnte Herrschaft Roms wieder aufzunehmen und forderte die Treverer auf, die Waffen zu streden: "man werbe Fürbitte einlegen und Rom werde wohl verzeihen". Dies zwar verhinderte noch Valentinus: aber seine eifrigen Reben in Volksversammlungen konnten seine Unthätigkeit in der Kriegsrüftung nicht Auch die andern Führer, ohne einheitlichen Plan, leisteten gar nichts: Classicus spielte in bequemem Gelbstlob ben Berricher Galliens, ber er doch nicht war: Civilis mochte bereits die Hohlheit dieses gallischen Groß= reiches durchschaut haben: Tacitus wirft ihm vor, daß er in dem Bestreben, ben alten Teind Claudius Labed zu fangen oder zu vertreiben, einstweilen awedlos durch die belgische Wildniß hin und her zog. Tutor aber beging bas entscheibende Bersäumniß, weder die Rheingrenze in Obergermanien zu beden, noch die Allpenpässe zu besetzen. Go leistete mahrlich dieser gallische Aufstand nichts, was erforderlich war, den Kampf mit der Weltmacht aufzu= nehmen. Und schon nahten mit ehernem Schritt die Legionen und die Rache Roms. Der Staat Cajars hatte sich endlich wiedergefunden und beruhigt unter bem Sieger Befpafian.

Zwei vorzügliche Feldheren, Gallus Annius und Petillius Cerialis, wurden ernannt, Gallien und Germanien zum Gehorsam zurück zu zwingen:

Dies war in Valentinus' Abwesenheit geschehen. Als dieser sich näherte, wüthend und entschlossen, Alles in Verwirrung und Verderben zu stürzen, zogen diese Legionen ab zu den Kom treu verbliebenen Mediomatrikern (um Meh). Valentinus und Tutor ließen die beiden gefangenen Legaten Herennius und Numisius tödten, die Treverer nochmals zur Ergreifung der Wassen zwingend und durch jene blutigen Thaten die Hossinung auf Verssöhnung mit Kom abschneidend.

<sup>1)</sup> Cluver II, 12 wollte ftatt C. Nemetes lefen, Gronovius zu d. Stelle Tabernates. Dahn, Urgeschichte ber german. u. rom. Boller. II.

So günstig für Rom stand bereits der Arieg, als Petillins Cerialis zu Mainz eintraf und durch seine Antunst, seine Kampsbegier, seine stolze Berachtung des Feindes, seine die Soldaten anspornenden Worte die Zuversicht noch mehr hob: er war entschlossen, so bald als nur irgend möglich zu schlagen. Ebenso vornehm und kühn als klug war es, daß er die in den treu versbliebenen Staaten ausgehobenen Mannschaften sosort, wie sie bei ihm einstrasen, nach Hause entließ, mit der Meldung: Rom genügten seine Legionen: die Bundesgenossen sollten nur die Werke des Friedens pslegen, sicher, daß ein Arieg, den Kom in die Hand genommen, so gut wie erledigt sei. Das durch ward der Gallier Willfährigkeit erhöht: vermöge der ihnen wieder gegebenen jungen Mannschaft konnten sie die Schatzung leichter aufbringen und die abgelehnten Leistungen wurden besto eisriger angeboten.

Auf die Nachricht von all diesen Erfolgen der Kömer zogen Civilis und Classicus eilig ihre Kräfte zusammen und warnten durch wiederholte Boten Balentinus, sich auf Entscheidendes einzulassen. Eben deshalb aber trachtete Cerialis, die Treverer in ihrer Vereinzelung zu vernichten, bevor jene Führer ihnen Hilse bringen konnten: er ersuhr, daß Valentinus mit einer großen Schaar von Treverern bei Rigodulum (heute Ricol oder Reol) an der Mosel eine natürlich starke Stellung, durch den Fluß und die Berge gedeckt, eingenommen und durch Gräben und Barricaden von Felsstücken noch mehr gesichert hatte: er beschloß, hier sosort den Feind von zwei Seiten zu sassen: die zur Treue zurückgekehrten Legionen im Gebiete der Mediomatriker ließ er durch entsendete Officiere von Süden her auf dem kürzesten Wege in die rechte Flanke der Stellung von Rigodulum führen, während er alle Truppen, die er mitgebracht, und was sich zu Mainz sand zusammenrasste und rasch in drei Eilmärschen von Often her vor die Front von Rigodulum warf.

Die Bewegung war strategisch meisterhaft gedacht: der Angriff ward taktisch mit höchster römischer Tapserkeit ausgeführt: ohne sich durch die seste Stellung aushalten zu lassen, besahl Cerialis dem Fußvolk, sie mit Sturm zu nehmen: die Reiterei ließ er auf einem Hügel beobachtend halten: er ging dabei von großer Geringschätzung des Feindes aus, dessen Bagniß, sich an einem Ort concentrirt darzubieten, durch das günstige Terrain nicht vor der überlegenen römischen Tapserkeit ausreichend gedeckt schien. Das Fußvolk hielt beim Emporklimmen eine Beile an und ließ die zu weit und zu hoch gezielten Burfgeschosse über sich hindrausen: dann erstieg es die Höhe und warf den Feind mit der Gewalt eines Bergsturzes herunter. Auf der Bersfolgung, über die mittleren Höhen hin einschwenkend, nahm die Reiterei die vornehmsten Häuptlinge, darunter den Führer, Balentinus, gefangen.

Der Sieger, moselauswärts vordringend, zog Tags darauf in Trier ein: er hinderte nicht ohne Mühe an Zerstörung der Vaterstadt des Classicus und Tutor die Truppen, welche zur Rache für die Vernichtung so vieler Lager, Legionen und Legaten, die Beute dem Fiscus gern überlassen, aber die Rebellen=

stadt in Flammen sehen wollten. Und mit großer Alugheit nur gelang es ihm, die Bereinigung der reuigen Legionen im Lager mit den frisch aus Italien angelangten zu vermitteln. Darauf mahnte er Treverer und Lingöner in einer schonungslos verächtlichen Rede zur Unterwürfigkeit: sie mußten noch zufries den sein, daß er sie nur moralisch vernichtete: und waren es denn auch.

Mag man in der ihm in den Mund gelegten Rede noch so viel auf des Tacitus subjective Rhetorik zurücksühren, sie bleibt lehrreich genug für die römische Aufsassung der Verhältnisse Roms zu Gallien und Germanien:
— sehr viel Wahres ist darin: das Unwahre liegt nur in der Verschweigung der Selbstsucht, aus welcher als letztem Beweggrund Rom natürlich in Allem gehandelt hatte.

Er fagte ben Relten: Er habe nur mit ben Waffen Roms Selbenthum bewährt: und mit Wohlredenheit habe er nie sich befaßt: "aber weil nun einmal bei end Worte am meisten gelten, will ich end Einiges zu Gemuth führen, was wichtiger für euch zu hören als für uns, nach bem Siege, zu fagen ist. Die Römer sind nach Gallien gekommen aus keinerlei Herrschsucht ober Habgier (!), sondern auf Anrusen eurer Ahnen, welche innere Zwietracht bis zur Bernichtung zerriffen, und welche, die Unterftütten wie die Befämpften, bie zur Silfe geholten Germanen gleichmäßig geknechtet hatten: wahrlich, nicht um Italien zu schützen haben wir den Rhein besetzt (indirect aber doch: i. oben S. 17, und um Gallien für sich zu behalten, nicht ben Germanen zu überlaffen), sondern auf daß nicht abermals ein Ariovist Gallien erobere. Ober glaubt ihr benn, Civilis und seine Bataver ober die Ueberrheiner haben es besser mit euch vor als weiland mit euren Vorsahren beren Ahnen? Die Germanen wird immer berfelbe Grund nach Gallien ziehen: Raubsucht, Sabgier, ber Drang nach befferem Land, ber Drang, ihre Sumpfe und Ginoben zu verlassen und bafür euren höchst fruchtbaren Boben - und euch bazu! — als Eigenthum zu erobern. Freiheit und andere schöne Namen werden dabei vorgeschütt, wie von je gethan, wer für sich die Herrschaft, für andere Verknechtung wollte — (was gerade auch von dieser Rede galt!). Gewaltherrschaften und Bürgerfrieg waren in Gallien von jeher, bis ihr in unsere Botmäßigkeit geriethet, und wir fordern für Erhaltung der Ruhe nur, was unentbehrlich: Steuern und Solbaten; guter Raifer Regiment bringt auch zu euch; ber Druck ber bosen Raiser nicht: übrigens müßt ihr Ueppigkeit und Sabsucht eurer Herricher hinnehmen wie Naturereignisse, wie Wolfenbruch ober Dürre: Laster wird es geben so lange Menschen leben: und sie dauern ja nicht immerfort: sie werden unterbrochen und aufgewogen burch gute Fürsten. Dber meint ihr, ein Tutor ober Classicus werben gelinder regieren oder weniger Steuern brauchen für die Heere, welche Germanen und Brittannien abhalten sollen? Denn, wären wir Römer vertrieben, was andres würde hier eintreten als unaufhörlicher Krieg aller Bölfer untereinander? Achthundert Jahre hat der Stern und die Zucht Roms das Reich zusammen gehalten: wer daran rüttelt, thuts zu eignem Berberben. Und euch würde 10\*

es am schlimmsten ergehen, deren Gold und Reichthum stets den Arieg herbeisocht. Unser Sieg sollte euch lehren, statt Trop und Verderben, Unterwerfung und Sicherheit zu wählen".

Und diese Rede "bernhigte und richtete auf", während sie doch nur sagte, daß Gallien die Freiheit für immer verloren und blos zwischen römischer und germanischer Herrschaft die Wahl habe.

Gegen die Stellung der Legionen bei Trier ruckten nun Civilis und Clafficus heran: sie fandten an Cerialis ein Schreiben, in welchem fie ihm, getäuscht ober täuschend, den Tod Bespasians berichteten, anboten, sich auf ihre Landschaften zu beschränken und ihm das übrige Gallien zu überlassen, falls er bei der Auflösung des römischen Reiches sich hier eine Herrschaft gründen wolle. Cerialis beseftigte statt aller Antwort die bisherige, ziemlich unvorsichtig gewählte Lagerung: man tadelte den Feldherrn, daß er nicht die Feinde vor ihrer Vereinigung einzeln vernichtet. Bei diesen stritten die Führer über den Kriegsplan: Civilis rieth, den Zuzug der überrheinischen Germanen abzuwarten: ihre Furchtbarkeit werde die erschütterten Arafte Roms vollends über den Haufen wersen. Die Gallier seien doch nur Beute des Siegers und die fraftigften unter ihnen, die Belgen, stünden, offen oder ge-Tutor dagegen forderte fofortigen Angriff: burch Buheim, gegen Rom. warten werde der Feind verstärkt: aus Brittannien, Spanien, Italien seien Beteranenlegionen im Anmarsch. Die Ueberrheiner, auf die man baue, wüßten nicht von Zucht und Gehorsam, handelten nur nach eigenem Kopf: Geld aber und Geschenke, durch welche allein man etwas bei ihnen ausrichte, würden sie reichlicher bei den Römern finden. Bur Zeit verfüge Cerialis nur über die demoralisirten Ueberläuserlegionen, welche sich gegen ihre Besieger schlecht schlagen würden. Den dreift zufahrenden Feldherrn werde sein leichter Sieg über den Worthelben Balentin verleiten, auch die Männer von Erz und Stahl, Civilis und Clafficus, zu seinem Berderben unvorsichtig anzugreifen.

Classicus entschied den Streit, indem er Tutor beitrat und sofort ward der Angriff ausgeführt: im Mitteltressen Ubier und Lingönen, auf dem rechten Flügel die batavischen Cohorten, auf dem Inken Brutterer und Tenchterer, stürmten zum Theil von dem Rheine herab, zum Theil zwischen der Mosel und der Legionenstraße heran. Der plötliche Angriff glückte vollstommen: Cerialis, von sträslichem Leichtsinn in Unterschätzung der Feinde nicht freizusprechen, hatte die Nacht nicht im Lager zugebracht und den Sicherheitsbienst vernachlässigt: in seiner Kammer, im Bett, erhielt er zugleich die Nachzicht von dem Angriff der Feinde und der Niederlage der Seinen: er schalt die Boten über ihre Schreckhaftigkeit, dis er das ganze Unheil vor Angen sah: das Lager der Legionen erstürmt, durchbrochen, die Reiterei zersprengt, die Moselbrück, die Verbindung zwischen der Stadt Trier und dem Lager, vom Feinde besetzt. Mit todesmuthiger Entschlossenheit machte er den Fehler seiner Sorglosigkeit gut: er rief die Flichenden zurück, stürmte, ohne Helm und Harnisch durch die Geschosse, entriß — was jedessalls das Aeußerste abwendete,

- dem Feind die Moselbrücke, besetzte diese mit erlesener Mannschaft und eilte nun ins Lager: da fand er nun freilich die zu Neuß und Bonn gefangen gewesenen Legionen in voller Auflösung, nur noch wenige Leute bei den Feldzeichen, die Mit flammenden Zornesworten rief er sie zur Pflicht Abler fast verloren. zurud: rasch stellten sie sich wieder in Manipel und Cohorten: breitere Frontstellung war unmöglich: Belte und Fuhrwerk hemmten: denn man focht schon mitten im Lager: noch war ber Bortheil auf Seite der Feinde, welche ihre drei Führer im Handgemeng mit Wort und Rath für Freiheit, Ruhm und Beute begeisterten: da entschied den Tag abermals, wie so oft im Kampf zwi= ichen Rom und den Barbaren, die Reserven-Taktik der Römer: die XXI. Legion erichien, konnte sich vor dem Lager mit breiterer Front entwickeln, hemmte so zuerft den blinden Anfturm der Germanen, deren feilformigen Stoß mit Umfaffung auf beiben Seiten bedrohend, und drängte fie bann gurud. Die Römer erblickten in der plötlichen Flucht der Sieger das Eingreifen der Götter: die Germanen gaben an, der Anblid der Cohorten habe fie erichreckt, welche, im ersten Anlauf geworfen, sich wieder gesammelt und auf den Söhen gezeigt hatten, so daß sie für frisch eintreffende Berftärkungen gehalten wurden. In Wahrheit aber entriß ben Barbaren den Sieg die thörige Gier, mit welcher sie, vom Kampfe ablassend, sich auf die Plünderung des Lagers stürzten, im Wetteifer bes Raubes Andern es zuvorzuthun.

Cerialis aber nütte seinen Sieg völlig aus: er verfolgte die Geschlagenen bis an ihr Lager, nahm und zerstörte es.

Seinen Truppen war nicht lange Rube gegönnt: die Stadt Köln rief sie um Silfe herbei. Wie sehr die "Agrippinenser" Sag und Mißtrauen der Germanen verdient hatten, wie gerechtfertigt bie Berftorung ihrer Stadt gewesen ware, zeigte sich jest. Nicht nur boten sie des Civilis Gattin und Schwester und des Classicus Tochter, welche man ihnen als Bjand ber Freundschaft anvertraut hatte, nun den Römern als Gefangene an, sie hatten auch nach bem Umschlag bes Kriegsglücks bie in ben Häusern ihrer Stadt als Gäste vertheilten Germanen überfallen und ermordet — zum Dank für die Schonung der Römer, welche man ihnen ehebem verstattet. Ihre Angst vor der Rache der etwa wieder siegreich andringenden Germanen war also wohl begründet: und schon hatte Civilis drohend den Blick auf die falsche Stadt geworfen, auf deren Gebiet, zu Tolbiacum (Bulpich), die grimmigste feiner Cohorten, aus Chauken und Frisen gebildet, mit ungeschwächten Aräften stand. Aber mit tückischer Hinterlist vernichteten die Agrippinenser diese erlesene Schaar: sie bereiteten den Germanen ein üppiges Gelage: und als diese von Wein und Schlaf betäubt lagen, schlossen sie die Thüren des Festhauses, warfen Feuer hinein und verbrannten ihre Gäste.

Zugleich kam ihnen Cerialis eilsertig zu Hilse. Civilis hatte besorgt, die XIV. Legion mit der brittannischen Flotte werde von der Seeseite her die Bataver in der Heimat angreisen. Zwar der Legat Fabius Priscus führte die Legion auf dem Landweg in das Gebiet der Nervier und Tungern

und brachte diese Staaten zur Unterwerfung. Aber eine Schaar der Nervier, Freiwillige, welche auf eigene Faust nun für Rom den Kampf aufnehmen wollten, ward von den Kanninefaten zerstreut: dies meervertraute Bolt griff seinerseits die heranjegelnde brittannische Flotte an und nahm oder versenkte den größten Theil der Schiffe. Gleichzeitig lieferte Classicus gegen voraus= geschickte Reiter des Cerialis bei Neuß ein glückliches Gefecht. Diese, obzwar nicht großen, doch wiederholten Schlappen verringerten den Eindruck der ersten Siege des Römerfeldherrn. Civilis hatte nach dem verlorenen Treffen bei Trier sein Heer durch neue Auzüge aus Germanien wieder ergänzt — man sieht, wie unerschöpflich immer wieder dies überquillende Volk Krieger über den Rhein sendet! — und nahm bei Vetera feste Stellung: die Erinnerung der dort errungenen Erfolge sollte die Stimmung der Barbaren erhöhen. Cerialis folgte ihm dorthin mit jest verdoppeltem Seer: neue drei Legionen, bie II., VI. und XIV., waren bei ihm eingetroffen.

Fußvolt und Reiterei von Bundesgenoffen, schon früher herbeschieden, beeilten nun, nach den erfochtenen Siegen, ihr Gintreffen. Reiner der beiben Heerführer war ein Zauderer: aber es hielt sie die weite Ausdehnung des Sumpflandes dort auseinander: und Civilis hatte biefe Wasserfülle durch fünst= liche Ueberschwemmung vermehrt: durch einen schief in den Rhein gebauten Damm zwang er den gestauten Strom, sich über das flache Ufer zu ergießen: diese Bodenbeschaffenheit, überall Schwimmen ober Waten auf unsicherem Grund erheischend, war den Legionen gefährlich und nachtheilig: die römischen Soldaten trugen schwer an ihren Waffen und waren furchtsame Schwimmer: die Germanen, wogenvertraut, hielten sich mit ihren leichten Baffen und hohem Buchs im Schwimmen und Waten leichter oben. Die Bataver forderten nedend zum Rampf heraus: die Gifrigften unter den römischen Borposten ließen sich barauf ein, geriethen aber alsbald in Berzagen, da in den tiefen Sümpfen Roß und Waffen untersanken. Die Germanen sprangen durch die ihnen wohlbekannten Furten und griffen meist von Flanken und Rücken an. Es glich das Gefecht im Fern: und Nahkampf nicht einer Landschlacht, sondern einer Seeschlacht: die Römer glitten, zerstreut, unter die Wellen, ober stemmten sich mit voller Bucht an, wo sie Grund fanden: Berwundete zogen die Heilen, Nichtschwimmer die Schwimmer mit ins nasse Verderben hinab. Doch blieb der Verluft geringer als der Lärm der Flucht, da die Germanen nicht über das überschwemmte Gebiet hinaus zu verfolgen wagten, sondern in das Lager umkehrten. Dies Borpostengesecht bewog beibe Führer, die Entscheidung rasch zu suchen: Cerialis, die Scharte auszuweben, Civilis, das Glück auszunützen. Die Nacht ward bei den Barbaren mit Gefang und Lärm geseiert, die Römer verbrachten fie mit zornigem Drohen.

Am folgenden Tag stellte Cerialis sein Heer in langgedehnter Front in Schlachtordnung: Reiter und Hilfstruppen vorn, im zweiten Treffen die Legionen: eine erlesene Schaar hielt er als Reserve für unerwartete Fälle in seiner Umgebung. Civilis stellte sich nicht mit langgedehnter Front entgegen, sondern mit mehreren Keilhaufen: die Bataver und Gugerner zur Rechten, die Ueberrheiner nahe dem Strom zur Linken (also die Front nach Osten).

Brittanniens, an die alten und an die frischen römischen Siege, lobte die neuen Legionen, forderte die alten des germanischen Heeres (welche gerade hier capitulirt hatten) auf, ihr eigenes Lager (Betera), ihre eigenen Rheins quartiere wieder zu erobern.

Civilis erinnerte, daß diese Stätte ihre früheren Ersolge geschaut: sie stünden überall auf den Fußtapsen ihres Ruhms, auf Gebein und Asche der Legionen. Das Tressen bei Trier dürse sie nicht entmuthigen: dort hätten sie sich nur selbst durch Beutegier den errungenen Sieg wieder verdorben. Seither habe das Glück die Feinde überall verlassen.

Was Feldherrnkunst vorzusorgen habe, sei hier geschehen: sumpsige Felder, Moräste, ihnen vertraut, den Feinden schädlich. Vor Augen liege der Rhein und die (Grenz=?)Götter Germaniens: von ihnen begeistert sollten sie für die Ihrigen um das Vaterland kämpsen.

Lärmendes Zusammenschlagen der Waffen und kriegerische Sprünge mit geschwungenen Waffen waren die freudige Antwort und der Kampf begann: zuerst Schleudersteine, Schleuderkugeln und andere Geschosse: als diese erschöpft waren und die Versuche der Germanen, den Feind in das Sumpsgediet zu loden, fruchtlos blieben, riß jenen die Geduld und sie begannen grimmig den Angriss: vermöge ihrer Riesenleiber und überlangen Speere stachen sie von Weitem die ausgleitenden und einsinkenden, kurzgewachsenen Römer nieder: zugleich aber drohte diesen mitten aus dem Wasser heraus ein gewiß unerwarteter Angriss: von dem Damm des Civilis aus warsen sich freudig die Brukterer in den vertrauten Rhein — wohnten sie doch gerade gegenüber auf dem rechten Rheinuser — und schwammen, die keilförmige Ordnung vielleicht auch hierbei, dem Wassergevögel gleich beibehaltend, aus Land, in die rechte Flanke der Feinde. Der Doppelangriss glückte vollkommen: der Feind gerieth in Verwirrung: das erste Treffen, die Cohorten der Bundessenossen, ward aus seiner Stellung vertrieben.

Aber nun wiederholte sich im weiteren Verlauf der Schlacht, was bei den Siegen der Römer über Germanen regelmäßig den Ansschlag gab. Mit einer todesfreudigen Tapferkeit des heldenkühnen Ansturms, wie sie den Römern noch nie bei andern Feinden entgegen getreten war, gelangten die Germanen, die ersten Glieder unaushaltsam durchbrechend, im Stoß ihres Keils dis in das Herz der Legionsaufstellung: hier mußte die Gewalt des Angriffs für den Augenblick abnehmen: schon wegen der furchtbaren Verluste, welche die Pila der Seitenglieder von links und rechts dem dicht gedrängten Keil während seines Vorstürmens zufügten: und wenn in diesem Augenblick frische Truppen in der Front entgegen geworsen, zumal aber zugleich von einer Flanke her Reserven gesührt werden konnten gegen den Keil, der einer Flanke her Reserven gesührt werden konnten gegen den Keil, der einer Flankendedung und zumal jeder Reserve entbehrte — so war das Zurücks

wogen der Keilfluth fast unvermeidlich: dabei blieb aber ein allmähliches Abbrechen des Gesechts und ein geordneter Rückzug ganz ausgeschlossen, abermals, weil es an jeder Reserve sehlte, die Geworsenen und Weichenden aufzunehmen.

So auch diesmal. Die Legionen ließen durch ihre Zwischenräume das geworfene erste Treffen hindurch zurücksluthen, traten den athemlosen Bersfolgern entgegen, hemmten deren unbändigen Ansturm und stellten die Schlacht. Dies war für den ausschließend auf vorstärmenden Angriff berechneten Keil an sich schon immer höchst bedenklich.

Bugleich gewährte diesmal Berrath die erwünschte Umfassungsbewegung in verderblichster Weise. Ein batavischer Neberläuser erbot sich in diesem Augenblick, die Römer in den Rücken der Angreiser zu führen: am äußersten Rand des Sumpses könne Reiterei passiren und die Gugerner, welche hier die Wache hätten, seien völlig sorglos. Alsbald gelangten, von dem Berzäher geführt, zwei Reitergeschwader dem Keil in den Rücken: sowie lautes Geschrei die Umgehung verkündete, drängten die Legionen von vorn mit aller Macht gegen dessen Spike: die Germanen wurden geworsen, vom rechten Flügel her ausgerollt und slohen nun gegen den Khein. An jenem Tage, meint Tacitus, hätte der Krieg durch Bernichtung des Feindes beendet werden können, wenn die römische Kheinslotte (von deren Wiederherstellung wir erst an dieser Stelle ersahren) rascher herbeigeeilt wäre, den Fliehenden den Fluß zu versperren. Aber auch die Reiterei vermochte nicht, nachzuhanen, da plögliche Regengüsse und der Einbruch der Dunkelheit die Berzsolgung hemmten.

Um folgenden Tage sandte Cerialis die XIV. Legion dem Gallus Amisus zu Hilse in die obere Proving Germania: die aus Spanien ein: getroffene X. ersette ihm diesen Ausfall. Civilis erhielt Berftärfung burch Buzug ber Chaufen, wagte jedoch nicht die Hauptstadt ber Bataver No: viomagus (Batavodurum), (Nimwegen, Durstedt?) zu halten, ließ vielmehr zusammenraffen, was fortgeschaft werden konnte, verbrannte die Säuser und wich mit der Bevölkerung auf die Rheininsel; das heißt auf das rechte Ufer der Wal (Bahalis): denn er wußte, daß den Römern Fahrzeuge zur Berstellung einer Schiffbrude fehlten (-: also muß die erneuerte Rheinflotte noch gering gewesen sein —) und daß ohne solche Sicherung bes Rudzugs ein Römerheer ben Uebergang nicht wagen werbe. Um diesen noch mehr zu erschweren, ließ er ben von dem ältern Drusus gebauten Deich (oben S. 44) burchstechen und ben Rhein, welcher in ichnellem Fall Gallien guströmt, nach Beseitigung dieses Hemmuisses, sich weit über diese Niederungen ergießen. Durch folche Ablentung bes Stromes gegen Westen blieb nur noch ein schmaler Wasserstreif zwischen der batavischen Insel und den rechtsrheinischen Germanen, so daß fast zusammenhängendes Land hergestellt, die Flucht zu ben Germanen und Zuzug von ben Germanen bedeutend erleichtert, bagegen die batavische Insel durch einen breiten Wassergürtel wie eine Festung gegen den römischen Angriff geschützt war. 1) Auch Tutor, Classicus und hundertunddreizehn treverische Rathsmänner slüchteten über den Rhein und suchten durch Geschenke oder Mitleid unter den kriegslustigen Bölkerschaften dortselbst Mannschaften aufzubringen.

Bon Beendung des Arieges auf dem linken Ufer des Rheinarmes war aber so wenig die Rede, daß Civilis, welcher nun nach Unterwersung der Gallier wieder allein als Leiter des Feldzugs erscheint, vielmehr die Lager der Cohorten, Reiter und Legionen an Einem Tag an vier Orten zugleich angriff: die X. Legion zu Arenacum (Dorf Rindern oder Cleve?), die II. zu Batavodurum, die Cohorten und Reiter zu Grinnes und Bada (nicht nachweisdar): er theilte seine Truppen, indem er und sein Schwestersohn Verax, Classicus und Tutor se eine Abtheilung selbständig führten: nicht alle Ziele hoffte er zu erreichen, aber von so vielsachen Versuchen konnte wenigstens Einer glücken: vielleicht gelang es auch, Cerialis, den wenig vorsichtigen, von mehrsachen Botschaften hierhin und dorthin zur Hilse gerusenen, unterwegs auf dem Marsch abzusangen.

Die Schaar, welcher das Lager der X. als Ziel angewiesen war, fand den Angriff auf die Legion selbst zu schwierig, übersiel aber die zum Holzfällen ausgeschickten Truppen und tödtete dabei den Lagerpräsecten, fünf der ersten Centurionen mit einigen Soldaten, der Rest erwehrte sich durch rasch angelegte Besestigungen.

In Batavodurum versuchten die Angreifer, den begonnenen Brückenban zu zerstören. Die Nacht machte dem unentschiedenen Gesecht ein Ende.

Gefährlicher ging es her bei Grinnes, welches Classicus, und Bada, welches Civilis angegriffen hatte: ihr Ansturm war nicht zu hemmen: nachdem die tapfersten Bertheidiger, darunter Briganticus, der Reiterpräsect, des Civilis Neffe, gefallen waren.

Erst als Cerialis mit einer erlesenen Reiterschaar zu Hilse kam, wandte sich das Glück und wurden die Germanen kopfüber in den Rhein geworsen: Civilis ward erkannt, da er seine Flüchtlinge hemmen wollte, und hestig beschossen: er sprang vom Roß, warf sich in den Strom und schwamm hinüber: ebenso entkam Berax: Tutor und Classicus auf Kähnen. Auch jetzt noch sehlte die beschlene Mitwirkung der Rheinslotte: Aenzstlichkeit und anderweitige Beschäftigung der Ruderer hatten sie gelähmt. Freilich ließ Cerialis, rasch in seinen Entschlüssen, zu wenig Zeit zur Ausssührung seiner Beschle: sein Glück ersetzte wiederholt seine Vorsicht und vermehrte so seine eigene und des Heeres Sorglosiskeit. Wenige Tage darauf rettete ihn dies sein Glück vor Gesangenschaft, aber nicht vor einer schimpslichen Schlappe.

Er war nach Reuß und Bonn gegangen, die baselbst im Ban begriffenen

<sup>1)</sup> Sinn, Zweck und Dertlichkeit dieser Maßregeln sind bestritten, je nachbem man die Canal= und Dammbauten des Drusus und den Schauplat der letten Kämpse des Civilis aussaßt. Die Meisten nehmen an: zerstört wurde der Damm des Drusus am elevischen Spyck, der die Wal abgeleitet hatte.

Winterlager für die Legionen zu besichtigen, und kehrte zu Schiff in der Thalfahrt zurück 1), ohne Zusammenhalten der Fahrzeuge und ohne Ausmerksamkeit der Nachtwachen. Die Germanen merkten das und bereiteten einen In der Nacht, da schwarzes Gewölf das Mond: und Sternen: Heberfall. licht ausschloß, kamen sie mit Sturmeseile ben Strom (boch ben Rhein, nicht die Lippe, wie v. Beith und Andere wollen) hinabgefahren und drangen, ohne Widerstand zu finden, in den Wall des Lagers. Aluge Mittel vermehrten den Verlust der Römer im Anfang: die Angreifer schnitten die Haltseile der Zelte burch und erschlugen die so von ihren eigenen Zelten bedeckten Schläfer. Gin andere Abtheilung warf sich auf die Flotte, schlug Hafen in die Schiffe und zog sie davon: hatten sie bisher größte Stille beobachtet, jo erfüllten sie jest mit dem Beginn des Blutbades die Nacht mit ihrem erschreckenden Schlacht= Die Römer, durch Wunden geweckt, suchen erst nach ihren Waffen, stürzen durch die Lagergassen, statt des Schildes das Gewand um den linken Urm gewunden, nur den Dold in der Rechten. Der Feldherr, halb im Schlaf und fast unbekleidet, entkam nur durch Jrrthum der Feinde: sie wähnten ihn an Bord bes Admiralschiffs, welches, kenntlich an der Flagge, von ihnen fortgeschleppt war. Cerialis aber hatte die Nacht anderwärts verbracht: wie man insgemein annahm, bei Claudia Sacrata, dem Cheweib eines Ubiers. Die Nachtwachen entschuldigten ihre schmähliche Pflicht= vergessenheit zur Schande des Feldherrn mit dem von diesem empfangenen Befehl, stumm zu bleiben, um seinen Schlaf nicht zu stören! felbst eingeschlafen, ba fein Signal, tein Anruf erging.

Am dritten Tage fuhren die Sieger mit den erbeuteten Schiffen zu Berg und führten das Admiralschiff des Cerialis als Ehrengeschenk aus der

Beute die Lippe hinauf ber jungfräulichen Beleda gu.

Ungerecht, wie häusig gegen Civilis, schreibt Tacitus diesem als Bewegsgrund, eine Schlacht auf dem Rhein anzubieten, nur eitles Gelüsten zu: die disherigen Ersolge im Schissgesecht mußten das doch nahe legen. Er besmannte alle den Römern abgenommenen Schisse von zweisacher und einsacher Ruderreihe, dazu eine sehr große Menge ebenfalls erbenteter Kähne, welche nur 30—40 Mann faßten: das Schissgeräth war das bei den Liburnen (kleinen römischen Schissen) übliche: die Segel ersetzen die Kühnen durch bunte Mäntel, ein gefälliger Anblick: zum Kanpsplatz hatten die Germanen die meerähnliche Wassersläche gewählt, mit welcher der Rhein in der Maasmünsdung in die See tritt.

Als Beweggrund gibt Tacitus "neben der eingeborenen Eitelkeit des Bolkes" den sehr triftigen an, die von Gallien, also von der See her, erzwartete Berpstegung den Kömern abzufangen.

<sup>1)</sup> Es muß angenommen werden, daß die Schiffe die Nacht über im Römerlager (bei Birthus? füdlicher Borstadt von Betera, damals hart am Rhein) vor Anker oder am Fluß angeseilt lagen: aus des Tacitus Angaben, der überhaupt die Dertlichkeiten der Ereignisse hier oft verschweigt, geht Näheres nicht hervor.

Cerialis zog, mehr aus Neugier als aus Besorgniß, meint Tacitus, entgegen auf seinem Geschwader, das zwar kleiner, aber durch Wucht der Schiffe, Kunst der Steuerleute, Uebung der Ruderer überlegen war. Gleiche wohl ist von einem Ersolg gegen die so verachtete Flotte der Barbaren nichts zu melden: durch die Strömung wurden die Römer thalab, die Germanen durch den Wind bergauf geführt: so suhren sie aneinander vorüber, nur leichte Geschosse tauschend. Civilis machte keinen weiteren Versuch, vermuthlich weil die Römer gezeigt hatten, daß sie Strom und See beherrschen und so die Absangung der gallischen Transportschiffe verhindern konnten: er ging wieder über den Rhein zurück: doch besremdet, daß die überlegenen Steuerleute des Cerialis nicht versuchten, die so sehr verachtete Varbarenslotte, die vor dem Winde lief, gen Berg versolgend anzugreisen.

Cerialis ließ bei einem Berheerungszug durch die Gane der Bataver "nach einer bekannten List der Kriegführung" die "Landgüter" und Besitzungen des Civilis verschonen — er zählte auf die tiesen Spaltungen in dem Bolk, welche ja sogar das Haus des Civilis in tödtlicher Feindschaft zerrissen, auf Absall von dem des Berrathes, des geheimen Einverständnisses mit Rom bezichteten Führer. Der Ersolg hat diese Berechnung gerechtsertigt: aber daß Rom nicht einmal mehr wagt, den seit Cäsar und Drusus so ost überschrittenen Rhein zu überschreiten, — ein so verwegener Haudegen wie dieser Cerialis, — die rebellischen Bataver zu vernichten, die auf dem anderen User tropen dursten, während man srüher nicht hinter der Weser und kaum hinter der Elbe vor den Ablern sicher gewesen war, zeigt eine bedeutsame Veränderung.

Für jest freilich machte der durch herbstliche Regengüsse geschwollene Strom Angriffe unmöglich: ja er verwandelte die von den Kömern besetzte morastige und flache Insel in stehendes Gewässer: die römische Rheinflotte war wieder nicht mit der Zusuhr zur Stelle und das in der Ebene gelegene Lager war von Wegschwemmung durch den Strom bedroht.

Tacitus sagt, Civilis habe sich später, da er mit Kom seinen Frieden zu machen suche, gerühmt, er habe verrätherisch die Seinen abgehalten, die Legionen, wie es möglich gewesen wäre, in jenen Tagen zu vernichten. Mag selbst diese Berühmung ausgesprochen worden sein — immerhin würde daraus nicht folgen, daß sie wahr, daß sie begründet war, daß wirklich der Held, welcher nach so vielen Kämpsen noch unbezwungen und sicher jenseit des Stromes stand, die Vernichtung der — ihm erreichbaren — verhaßten Feinde absichtlich abgewendet habe.

Und was wir von des Cerialis geheimen, nach drei Seiten auszgesponnenen Listen erfahren, läßt uns Lüge und Verrath nicht bei Civilis suchen: auch ein tollfühner Feldhauptmann von verwilderten Kriegssitten wußte nun die Künste (artes) eines Tiberius tresslich zu brauchen.

Bu gleicher Zeit forderte er durch geheime Boten Civilis, unter Zussicherung der Verzeihung, zum Verrath an seinem Volk, sein Volk, unter Borspieglung des Friedens, zum Verrath an seinem Führer auf: ja sogar die reine

Gestalt der weissagenden Jungfrau im Brutterer-Lande und deren Gesippen wollte er bereden, nicht mehr auf das Kriegsglück, welches sich durch so viele Niederlagen gegen sie entschieden habe, zu bauen, sondern rieth, ein jetz sich darbietendes Berdienst um Rom zu erwerben: das heißt doch wohl: die Weissagung zu fälschen und zur Unterwerfung zu rathen, Niederlagen für den Fall der Fortsetung des Krieges zu prophezeien —: daß die Wala selbst an ihre Eingebungen glaubt, kann sich der frivole Römer gar nicht vorstellen. — Die Treverer seien vernichtet, die Ubier wieder gewonnen, den Batavern ihr Land entrissen: nichts hätten die Anhänger des Civilis gewonnen als Bunden, Flucht und Trauer: slüchtig und vertrieben lebe jener seinen Wirthen zur Last: schwer genug hätten die Ueberrheiner gesrevelt (!), daß sie den Strom so oft überschritten: setzen sie dies weiter fort, so würden auf ihrer Seite Schuld und Unrecht (!), auf Seite Roms Rache und die Götter stehen.

Neben solchen Drohungen wurden Versprechungen nicht gespart.

Dieje "Künfte" hatten Erfolg.

Die Treue d. h. die Kriegsneigung der Ueberrheiner ward erschüttert: und in dem seit alter Zeit tief gespaltenen Batavervolf eiserte eine starke Partei für den Frieden und gegen Civilis: der geringe Haufe murrte: "man solle den Ruin nicht noch weiter treiben: Eine Bölkerschaft vermöge nun einmal nicht, dies auf dem ganzen Erdfreis lastende Joch Roms abzuschütteln. Was habe man erreicht burch Bernichtung der Legionen mit Feuer und Schwert, als daß mehrere, stärkere nachkämen! Sabe man für Bespasian gesochten, nun wohl, Bespasian Habe man aber bie Weltmacht Rom zum Kampf heraus: jei Herrscher. gefordert — der wie vielte Theil der Erdbevölferung sei denn das Bölflein der Bataver? Man sehe doch nur, wie schwer Räter, Norifer und die übrigen Bundesgenoffen durch Rom belaftet seien: von den Batavern verlange man nur Heldenthum im Kampf: solcher Dienst stehe am nächsten ber Freiheit: und habe man die Bahl der Herricher, so diene man rühmlicher dem Imperator zu Rom als germanischen Weibern" —: ist diese Abneigung gegen Beleda nicht nur Rhetorik des Tacitus, so beruht sie auf sehr starker Romanifirung ober in Stammesgegenfäten.

Die Ebeln aber schoben auf Civilis die Schuld, daß sie zu den Waffen sortgerissen worden: jener habe der Zerrüttung in seiner Sippe durch diese Erhebung des Volkes abhelsen wollen, die aber des Volkes Untergang werde. Bei den scheindar höchsten Ersolgen, der Einschließung der Legionen, der Ersmordung der Legaten, als man den nur für Civilis nothwendigen, dem Volke allverderblichen Krieg begonnen, habe man gerade die Götter erzürnt: man sei verloren, wenn man nicht zur Besinnung zurücksehre und durch die Tödtung des Schuldigen den Kömern Kene beweise.

Nicht viel anders werden die Reden bei den Chernsfern geflungen haben, welche der Ermordung Armins vorhergingen: stets das gleiche Schausspiel: das Volk, sogar die Sippe des Freiheitshelden durch alte Parteiung

gespalten: Ermübung eines Theiles bes Volkes in den blutigen Opfern bes Kampfes: römische Kunft, welche die Spaltung und Gährung steigert: zuletzt bes Helben Untergang.

Sehr begreiflich und verzeihlich ist es, daß Civilis, der diesen drohens den Abfall und Verrath im eignen Volk erkannte, das Schicksal Armins zu vermeiden trachtete: wenn ihn Gallien, Germanien und nun selbst seine Bataver im Stich ließen, konnte er den Kampf nicht fortführen. Tacitus legt ihm freilich, außer dem Unmuth über so schlimme Ersahrungen, auch den Veweggrund unter, sein Leben zu retten, "was häufig auch stolze Männer zum Nachgeben bringe".

Nun, das Leben hatte der Held oft genug im Kampfe für sein Bolk eingesetzt: — dem Mord aber und den anderen Künsten Roms beschloß er zuvorzukommen.

Er forderte Unterredung mit Cerialis: die Brücke über die Nabalia<sup>1</sup>) ward in der Mitte durchhauen: auf die vordersten Balten beider Seiten traten die Heerführer zur Zwiesprach, in welcher Civilis sich lediglich als Parteisgänger des Vespasian darzustellen wagte.

Witten in seiner Rede (V, 26) bricht des Tacitus Erzählung für uns ab: der Rest seiner Historien ist verloren. Doch berichtet er früher, daß bald darauf die Ergebung der Bataver (und des Civilis) ersolgt sei — wir wissen von dem weiteren Geschick des kühnen und ersolgreichen Führers nichts: doch würde seinen Tod oder seine Aufführung im Triumph Tacitus vielleicht an früheren Stellen erwähnt haben. So dürsen wir annehmen, daß die Römer klug genug waren, scheinbar an seine Entschuldigung, daß er nur gegen Bitellius gesehdet, zu glauben: er berief sich auf vertraute Freundsschaft mit Vespasian, die vielleicht in gemeinsamem Kriegsdienst in Britannien geschlossen worden war.

Die Bataver blieben in der Folge Rom treu ergeben, das sie wie früher ehrenvoller behandelte als andere "Bundesgenossen", und sich ihres Landes als Stützpunct für die Unternehmungen gegen Brittannien, so lange diese Insel behanptet wurde, bediente.

Die Niederländer aber haben Claudins Civilis nicht vergessen und nicht mit Unrecht diesen ihren ersten Freiheitskämpser verglichen mit Wils helm von Oranien.

Veleda, mit welcher man friedlich verhandelt hatte, scheint doch zuletzt in römische Gesangenschaft gerathen zu sein. Die Worte des Statius<sup>2</sup>) lassen, nach Abzug aller Verlogenheit, doch kaum andere Deutung zu.

Unter Bespasian wurde bas Aventicum der Helvetier zur Colonie

<sup>1)</sup> Nach Cluverius, de alveis Rheni S. 204 und Menso Altingius S. 100 die Psiel, nach v. Beith S. 41 die neue Waal bei Nymwegen. 2) Sylv. I, 4, 90 Rhenumque rebellem Captivaeque precës Vělědae; sie wird übrigens außer von Tacitus (vidimus Veledam) und Statius von Cassius Dio S. 761 genannt.

Pia Flavia Constans Emerita Helvetiorum, Siscia in Pannonien zur Colonie Sirmium (Mitrovic), Scarbantia (oben S. 36, 108), Novio= bunum (Dernovo, bei Gurtselb an der Save), der Bicus der Latoviker (bei Laibach) und Flavia Solva (bei Lübnit) zu Municipien erhoben.

Dürftig und abgerissen sind die Nachrichten über Kämpse mit den Germanen unter der Regierung Domitians (81—96). Derselbe war schon im Jahre 70/71 während des batavischen Aufstandes nach Gallien gegangen, aber in Lyon wieder umgekehrt. Statius läßt ihn gleichwohl die Kriege des



Rupfermunge von Domitian.

Rheines beendigen und Silins Italicus schon als Knabe dem "goldlockigen Bataver" furchtbar werden (Jam puer auricomo praeformidate Batāvo, hier mit langem a).

Als Kaiser unternahm er im Jahre 83 ober 85 von Gallien aus einen Ueberfall in das Gebiet der Chatten, durch keinen Angriff veranlaßt, nur um den beabsichtigten Scheintriumph zu motiviren, für welchen freilich so wenig Anlaß genommen ward, daß man zusammengekaufte Sklaven in Haarsarbe, Haartracht und Haltung maskiren mußte, um sie als

gefangene Germanen aufführen zu können: ob die Dichter jener Tage, Silius Italicus und Statius, diesen Triumph seierten — der Kaiser hatte boch selbst das Bewußtsein, daß man bessen Lächerlichkeit allgemein durchschaute. 1)

Gleichwohl wollte er den Beinamen "Germanicus", den er schon seit 81 führte, aber vielleicht wegen dieses Triumphes bestätigt erhielt, zur Erinnerung auf den Monat September übertragen.

Vor und zu der Zeit Domitians wohl geschah es, daß die Cherusker, die wir durch Italicus und eine römische Partei gespalten und zerrüttet sahen (oben S. 106), gegen ihre südlichen (herminonischen) Nachbarn, die Chatten, sehr in den Hintergrund traten, vielleicht von diesen gedrängt wurden.

Wenigstens ward damals ein König der Cherusker, Chariomer, von den Chatten wegen seiner Hingebung an Rom aus seinem Reiche vertrieben: derselbe gewann Verbündete (wohl unter benachbarten Völkern) und setzte es durch, sein Reich wieder zu gewinnen. Jedoch später von diesen Verbündeten aufgegeben, warf er sich völlig den Kömern in die Arme, stellte Geiseln und bat slehentlich den Kaiser um Hilse, der ihm aber nicht Wassenhilse, sondern nur Geld sandte.

<sup>1)</sup> Es scheint ein Bertrag mit den Chatten geschlossen worden zu sein. Statius, sylvae I, 1, 27 das Cattis Daeisque sidem. III, 3, 168 haec est quae victis parcentia foedera Cattis Quaeque suum Dacis donat clementia montem. Martial (VII, 7) läßt dreimal das frevle Horn des Rheins gebrochen werden: nennt aber als Besiegte nur Geten = Dater, Odryser und Sarmaten, Peute, den Ister und Pannonien, ep. 2. 7. 80. 84. VIII, 2, 15. 2) S. Könige I, 132. J. Grimm (Gesch. d. D. Spr. II, 928) hält ihn für den Sohn des Italicus; die Geschiede,

So hatte sich also von 47-87 ein auf die römisch gesinnte Partei gestütztes Königthum bei den Cheruskern — doch wahrscheinlich bei den Erben des Italicus — erhalten, nur durch allzu würdelose Hingebung an Kom zuletzt die eigenen Verbündeten entsremdet, nachdem schon vorher die jetzt frästig gegen Rom auftretenden Chatten, der Bataver Stammsgenossen, den gesährlichen Kömersreund aus der Nachbarschaft vertrieben. Aber um solcher barbarischer Schützlinge willen sich auf Wassenhilse einzuslassen — wie weiland Germanicus, nur um einen Parteigänger wie Segest, zu retten, einen abgeschlossenen Feldzug wieder ausgenommen hatte — gelüstete Rom längst nicht mehr: blos Geld setzte man daran, den inneren Arieg der Germanen nie auslöschen zu lassen, wie Tacitus auch über die von den Kömern geschützten Könige der Markomannen und Quaden sagt, daß sie ost durch Geld, selten mit den Wassen unterstützt wurden.

Während man das Sinken der cherustischen Machtstellung (und das Emporsteigen der Chatten) auf jene inneren Kämpse zurücksühren möchte, schreibt Tacitus an einer anderen Stelle (Germ. 36) deren Verfall allzuslanger Friedsertigkeit und erschlaffender Ruhe zu — die Stelle erweckt in ihrer rhetorischen Haltung nicht viel Vertrauen in objective Richtigkeit und steht mit des Tacitus eignen und Dios Worten von jenen inneren Kämpsen und Einmischung von Langobarden und Chatten im Widerspruch: man müßte denn annehmen, jene Periode der allzugroßen Ruhe sei erst nach Chariomers Vertreibung eingetreten: dann aber währte sie höchstens 18 Jahre (von 81—99, da Tacitus die Germania schrieb). Wir werden also an dem Sinken (raina) der Cheruster nicht zweiseln, aber den Grund mehr in zu vielen als in zu wenigen Kämpsen suchen dürsen.

So tief und so dauernd war der Cheruster Machtstellung gesunken, daß das Nachbarvölklein der Fosen (an der Fuse?), das früher sehr untergeordnet gewesen, nun gleichgestellt erschien.

Außer mit den genannten Bölkerschaften hatte Domitian Berührung mit einem König der Semnönen, Mashos, und einer Jungfrau Ganna, welche nach Beleda in "Celtica" (d. h. Germanien) als Weissagerin die Zukunft verkündete: Beide suchten den Kaiser (doch wohl in Kom) auf und kehrten, ehrenvoll von ihm behandelt, zurück.

Es erhellt nicht einmal bestimmt, ob Beide die Reise zusammen machten, in welchem Falle vielleicht die Wala als ebenfalls dem Semnonenvolke anzgehörig angenommen werden bürfte. 1)

welche von beiden erzählt werden, sind so sehr ähnlich, daß man sast vermuthen möchte, Chariomer sei der germanische Name des Italicus gewesen und Domitian sei irrthümlich für Tiberius geschrieben.

<sup>1)</sup> Domitian hatte zu Wahrsagungen außerorbentliches Vertrauen; dies, meint Maskou S. 137, hätte die Reise der Germanin veranlassen oder doch ihr die ehrens volle Aufnahme sichern mögen. Ueber den Namen Ganna s. J. Grimm, D. Mythol. I, 85. 374.

Die Semnönen mochten als Ditnachbarn der Chernsker in Chariomers Geschicke verstochten worden sein.

Gleichzeitig aber rührten sich damals die Germanen und andere Barbaren an der Donau: Jahrhunderte lang machen sie fortab gleichzeitig oder in Abewechselung den Römern an beiden Strömen — Rhein und Donau — zu schaffen.

Bielleicht aber waren die Semnönen als Stammvolf und Vorort der Sueben mit berührt worden durch Kriege von "Sueben" (in dem freilich weit von der Elbe entlegenen Mösien) gegen Jazygen, wobei Domitian letzteren auf ihr Vitten um Hilfstruppen angeblich solche in Gestalt von hundert (!) Reitern gesendet hatte, was freilich nur Form und Ehre, nicht Wesen einer Kriegshilse gewesen wäre. Jene Sueben aber machten mit den Jazygen Frieden und Bündniß und rüsteten mit diesen zur Vergeltung für jene römische Feindseligkeit einen Einfall über die Donau. 1)

Die den Jazygen in Mössen nächsten Sueben waren die Quaden, die später meist als Verbündete, zum Theil als Oberherren der Jazygen auftreten: aus einigen Stellen des Tacitus, die auf diese Zeit (i. J. 84—85 oder kurz vorher) bezogen werden müssen, erhellt, daß damals, wie vorher in "Germanien" durch Civilis, auch in Mössen, Dakien, Pannonien "Heere" verloren gingen: obzwar die Worte, daß man nicht nur um die Grenzlinie und die Flußuser, sondern um die Winterlager und den Besitz des Hinterlandes zu kämpsen gehabt habe, sich zumeist auf den batavischen Ausstand beziehen.

Bei Befämpfung des Dekebalus, des mächtigen Dakenkönigs, schien vorzgängige Bezwingung der benachbarten und seindlich gesinnten Sueden — der Markomannen und Duaden — nothwendig, um die linke römische Flanke vor einem Angriff von Westen her zu sichern: aber Domitian ward bei dieser vorbereitenden Unternehmung so nachdrücklich geschlagen (i. J. 89), daß er den Zweck, zu welchem er sie als Mittel gewählt, selbst ausgab und dem Dakerzkönig sogar unter Zahlung von Jahrgeldern günstigen Frieden gewährte (i. J. 90). Die Dichter Statius und Martialis wissen freilich auch aus dem Boden dieser Niederlagen Lorbeeren für den Kaiser zu ziehen. 2)

Wie wenig die Ueberrheiner durch Cerialis' oder gar durch Domitians Feldzug eingeschüchtert waren, wie sie immer wieder bereit waren, den Strom zu überschreiten, zeigt, daß als der Statthalter (Prasses) von Obergermanien, Lucius Antonius, sich empörte (i. J. 93), sofort die Germanen sich ihm ansschließen wollten, und nur durch das plögliche Aufthauen des gefrorenen Flusses an dem Zuzug abgehalten wurden. Vielleicht darauf, d. h. auf dieser Berbindung von Germanen mit dem bald vernichteten Empörer beruht es, daß Statius seinen Helden den Rhein zweimal bezwingen läßt: das zweite

<sup>1)</sup> Dies "Mysien" (statt Mösien) gab Anlaß zu der unglaublichen Ableitung der "Meißener" (!) aus einer Colonie der asiatischen Mysier bei Melanchthon und Andern, siehe dieselben angesührt bei Maston S. 138 und deren Widerlegung schon durch Borburg, hist. Germ. II ad a. 215. S. 481 sf. 2) Plinius, epist. II, 7.

Mal hatte er ihn freilich gar nicht gesehen und kein Germane hatte unseres Wissens dabei geblutet. Jedesfalls zielt es auf dieses plötzliche Aufthauen des Rheines, wenn Martial in einem Gedichte (X, 7) dem Strome wünscht, er möge immer in solcher Weise sich seiner flüssigen Fluthen freuen und niemals möge auf ihm lasten das barbarische Rad des schmählichen Rindershirten (d. h. des Germanen).

So gering übrigens die friegerischen Erfolge Domitians gegenüber den Chatten waren — oder vielmehr vielleicht gerade wegen der abermals erstannten Unmöglichkeit, das innere Germanien zu unterwersen —: man versmuthet, daß schon unter Domitian der Ansang des Limessystems ins Werkgeset wurde, welches erst unter seinen Nachfolgern Vollendung fand, übris

gens auf Borbereitungen sich stützen konnte, die, freislich zu anderem Zweck schon unter Drusus und Tibesrius waren angelegt wors den (j. darüber unten im Zusammenhang).

Domitian war schon stüher zum fünsten Mal als Imperator begrüßt und auf Münzen als Besieger Germaniens verherrlicht worden. Un der datischzgermanischen Grenze war jedoch teine Ruhe eingetreten: unter Domitians Nachsolzger Nerva (96 — 98) ward dort ein glücklicher



Relief von der Siegesfaule Marc Aurels. Gin von Rindern gezogener germanifcher Bagen.

Feldzug wider die Markomannen geführt, nach welchem der Kaiser den Beisnamen Germanicus annahm und i. J. 98 eine Siegesmünze schlagen ließ. Bei Aushängung der (aus Pannonien) übersandten Lorbeerkrone im Tempel des Jupiter auf dem Capitol (Ende October 97) nahm Nerva den ausgezeichsneten Präses von Untergermanien Marcus Ulpius Trajanus (seit 94 Legat von Obergermanien) an Sohnes statt an und gab ihm den Namen Cäsar Germanicus.

Trajan hatte Jahre lang an der Spitse einer Legion am Rhein gesftanden. In Köln ersuhr er, daß Nerva am 27. Januar 98 gestorben: die Nachricht brachte ihm sein Better Hadrianus, Beschlshaber der XXII. Legion in Obergermanien, wo dessen Schwager Lucius Julius Ursus Servianus jetzt commandirte.

Rom drang nicht mehr mit den Waffen in das endgültig aufgegebene Innere von Germanien ein: aber es setzte die schon von Tiberins so erfolg= reich betriebene Politik eifrig fort, bei wichtigen Völkerschaften durch Goldund andere Mittel der Bestechung eine starke römische Partei, ja wo möglich einen König oder Fürsten solcher Gesinnung am Kuder zu erhalten. So wenig das uralte germanische Königthum aus solchen Wurzeln erwachsen war — immerhin erklärt sich zum Theil (keineswegs am meisten) das immer häusigere Austommen von Königen bei Völkern, bei welchen wir früher von Königen wenigstens nicht wissen, aus solchen römischen Einslüssen: Marobod-Katwalda, Bannius-Sido, Italicus, dann die Cherusker Italicus und Chariomer.

To war es Rom gelungen, auch bei den Brutterern, welche bei dem Aufstand der Bataver unter deren überrheinischen Hilfsvölkern durch Beleda und die Wassen Hervorragendes geleistet, einen König, wenn nicht einzusetzen, doch zu gewinnen, welcher, gewiß nicht unentgeltlich, für Frieden und "Freundschaft" mit Rom wirkte. Dieser Fürst ward vertrieben: vermuthlich doch eben wegen dieser Haltung und von der nationalen Partei: aber Rom erzwang (ob unter Nerva oder noch unter Domitian ist zweiselhaft, jedessalls vor Trajan) die Wiedereinsetzung! des Vertriebenen durch die Wassen; Vesstrieius Spurinna (Statthalter von Obergermanien?) führte ihn mit Geswalt zurück: doch ließ es das "höchst wilde" Volks), eingeschüchtert durch die Entsaltung der römischen Heeresmacht, nicht auf kriegerische Entscheidung ankommen: es ließ sich das Ausgezwungene gesallen: dem Feldherrn erkannte der Kaiser Trajan eine Triumphalstatues) zu.

Die Unnatur folcher römischer Einslüsse hatte die Wirkung und zum Theil den Zweck, die davon betroffenen Bölker tief zu spalten und mit ihren Nachdarn zu verseinden: so ward bei den Brukterern so wenig wie bei den Cheruskern durch die Herrschaft eines römisch gesinnten Ködigs Ruhe herzgestellt: Tacitus erzählt in der im Jahre 99 geschriebenen Germania (C. 3: in einer wegen der ausgesprochenen Uhnung des drohenden Reichsunterganges berühmten Stelle), daß die Zeitgenossen den Untergang der Brukterer mit angesehen, sür römische Augen eine köstliche Weide: "neben den Tenchterern begegneten früher ("olim": aber jedesfalles noch i. J. 95) die Brukterer: jest sollen Chamaven und Angrivaren dort eingerückt sein, nach Vertreibung und (?) völliger Vernichtung der Brukterer: unter Einstimmung der benachbarten Bölkerschaften: sei es aus Haß gegen die Ueberhebung der Brukterer (welche seit dem Bataverkrieg eine leitende Stellung eingenommen hatten, vgl. oben die Eisersucht der Bataver gegen den Einstluß der Veleda), sei es aus der Gier

<sup>1)</sup> Diese Stelle ist doch eher von Wiedereinsührung als von erstmaliger Einssetzung zu verstehen. Die Gesangennehmung der Beleda war der Erhebung dieses römerfreundlichen Königs vorhergegangen, was sich wohl zusammensügt. 2) D. h. eben die Brufterer, nicht deren Feinde wie v. Wietersheim I, 113 meinte. 3) Statius, sylvae III, 3, 170 quae modo Marcomannos post horrida bella vagosque Sauromatas Latio non est dignata(!) triumpho. S. oben die Stellen bei Martial. Ein Feldzug gegen Sarmatia v. Jahre 92 Pagi ad h. ann.

nach Plünderung: sei es aus einer gewissen Gunft der Götter für und: benn jogar an dem Schauspiel bes Kampfes uns zu weiben, haben sie uns vergönnt: über 60,000 Brukterer sind, nicht durch Waffen und Geschoß der Römer, sondern, was viel föstlicher, nur zu unserer Ergepung und vor unsern Augen gefallen. Möge boch, so flehe ich zu ben Göttern, bei biesen Barbarenvölkern, wenn nicht Liebe zu Rom, doch ber haß von Stamm zu Stamm fort und fort dauern: da uns, nachdem nun einmal das Verhängniß gegen unser Reich von ferne heran schreitet1), bas Glud nichts Größeres mehr verleihen kann als unserer Feinde Zwietracht": — echt römisch gedacht in furcht: bar großartiger Selbstsucht.

Aber wie jo oft haben auch diesmal die Römer zu leicht geglaubt, was sie wünschten: die Brufterer sind nicht untergegangen, sondern weiter rheinaufwärts gezogen und später in die Frankengruppe eingetreten.

bezeichnet Tacitus die Einwanderung der Chamaven und Angrivaren in das Gebiet nur als ein Gerücht.

Trajan trat die Regierung Ende Januar 98 zu Köln an (-117).

Er brach keineswegs sofort nach Rom auf, ionbern suchte zunächst ein Wert zu vollenden, an dem er lange vor seiner Thronbesteigung ichon ge= arbeitet hatte: bie Sicherung ber Rheingrenze. Dazu gehörte die völlige Einverleibung des "Zehent= landes" in die "Proving" Germania und die Ausbehnung der von Domitian begonnenen Werke füd: Auf einer Aupfermunge mit ber öftlich vom Oberrhein. Er erweiterte und verstärtte in ihren wohl schon vorgefundenen Besestigungen Germanico DACico die alte keltische Siedelung am Nedar, welche zuerst Consuli Patri Patriae. Qupodunum, später Ulpia Civitas genannt Rudseite fieht ber Schluß OPTIMO wurde (Ladenburg). Er betachirte Abtheilungen



Trajan.

llmidrift: IMPeratori CAESari NERVAE TRAIANO AVGUSTO Pontifici Maximo TRibunicia Potestate PRINCIPI S. P. Q. R.

von zwei Legionen (prima adjutrix und undecima, Claudia) in neu angelegte Forts im Schwarzwald bei der Colonie Aquae-Aureliae (Baden= Baben), beren Warmquellen bald von ben Römern gewürdigt wurden.

In Niedergermanien legte er als Erjat der von Civilis verbrannten Teitung Betera (f. oben) ein neues starkes Bollwerk an, später Colonia Trajana genannt.2)

Neberhaupt aber leistete Trajan, der durch langjährigen Wachtdienst am Rhein Land und Leute, Bedeutung und Gefährlichteit ber überrheinischen Nachbarn kennen gelernt hatte, Außerordentliches in Erweiterung und Siche: rung des gesammten jogenannten "Pjahlgrabens", des limes transrhenanus, Römerwalles, Tenfelsgrabens, welcher in jeinen Anfängen allerdings auf

<sup>1)</sup> Urgentibus jam imperii fatis. 2) Von sehr bestrittener Lage: 1 Lenge = 11 Millien von Betera, fpater Tricefimae? fo v. Beith, E. 10: j. unten.

164 I. Bud. Beftgerm .: außere Weich. 4. Cap. Die rom. Bertheibigung.

die schon von Drusus angelegten Castelle auf dem rechten Rheinuser zurücks zuführen ist.

Nachdem die Eroberung des inneren Germaniens endgültig aufgegeben war, sollte die Dechung Galliens, für welche sich der Rhein unzureichend erwiesen, durch ein großartig und kunstwoll angelegtes System von Besestigunzgen gesichert werden, welches den oberen Lauf des Rheines etwa dis Coblenz und den obern Lauf der Donau etwa dis Regensburg, die Uebergänge sperrend beherrschte und das Land zwischen Regensburg und Coblenz (mit den Schwarzwaldpässen) einschloß: dadurch, daß dieses Vorland mit in die Vertheidigung gezogen ward, erhielt man an eben diesem Vorland eine im Dreieck vorspringende Bastion, geeignet, die Varbaren im eignen Land zu beobachten, zu bedrohen, ihren Vormarsch gegen den Rhein von Flanke und Rücken zu sassen.

Entsprechend der klar erkannten Gefahr und der Ausdehnung der Berztheidigungslinien verstärkte Trajan die Truppen, welche fortab hier die römische Wacht am Rhein halten sollten: er schuf zwei neue Legionen, die XXX. und II., welchen er bedeutsam seine eignen Namen "Ulpia" und "Trazjana" und Germanien als Standquartier gab.

Neben und nach dieser großartigen Sicherung der Rheingrenze beschäftigte den Kaiser die Deckung der Donaugrenze — im Winter 98,99 bereiste er sie — und man darf annehmen, daß seine Thätigkeit hier durch einen der Rheinvertheidigung analogen Gedanken geleitet wurde: auch die Militärstraßen, welche Germanien und die Donauländer verbanden, wurden gesichert.

Wir sehen, der Grenzwall sollte als vorspringende Bastion den Ahein sichern, den alten cäsarischen Gedanken der Vertheidigung durch den Angriff, nur in maßvoller Beschränkung, verwirklichend.

Nicht minder als der von Germanen bedrohte Rhein hatte sich die Donaulinie, von Germanen, Daken und Sarmaten gesährdet, in den Niederlagen Domitians als ungenüsgende Deckung erwiesen: auch hier sollte ein Glacis, ein vorspringendes Wert, geschaffen werden jenseit der alten bischerigen Reichsgrenze, der Donau, leicht zu vertheidigen, geeignet, die drohenden Bewegungen der Barbaren früh zu erkunden,





Der Fluggott Danubius (Donau) auf einer Silbermunze Trajans.

<sup>1)</sup> Castra Ulpia, nördlich von Aanten oder ad Tricesimam, nach andern aber ist dies jedessalls das Lager der "Dreißiger" d h. der L. XXX. victrix, castra Trajana. Nach älterer Annahme sollte diese Colonie erhalten sein in dem Namen Kellen bei Cleve; wegen der Rheinüberschwemmungen sollen sich die Colonisten später "tieser ins Land auf die Höhe" gezogen und so Cleve gegründet haben. Nach der jeht geltenden neueren Ansicht ist aber Cleve Arenatium; vgl. über Trajans Thätigkeit für den limes Franke, zur Geschichte Trajans. II. Aust. 1840. S. 46—63 und unten.



die Vertheidigung der zweiten Linie, des Flußusers, nothwendig werden sollte: und so lange auch nur ein Theil des Vorlandes noch in römischem Besitz blieb, war seder vorbeimarschirende Angriff der Barbaren auf Rhein und Donau stets zugleich von Flanken oder Rücken her bedroht, also höchst geswagt: und im Fall einer Niederlage der Barbaren in der Front konnte deren Rückzug auf das Aeußerste gesährbet werden.

Aus diesem Grunde schuf Trajan eine dem rheinischen limes analoge Vorwehr an der Donau: er eroberte, unter Besiegung des Dekebalus, Dakien, behauptete es mit dauernder Besatzung und machte es zur Provinz. 1)

Die Maßregeln, welche im Lauf und nach Abschluß der dakischen Kriege von Trajan (und seinen nächsten Nachsolgern) in jenen Donaulanden getroffen wurden, müssen, obzwar sie nicht zunächst Germanen berührten, hier kurz dargelegt werden, da die späteren Verhältnisse der Donaugermanen in Frieden und Krieg vielsach von jenen Einrichtungen beeinslußt wurden.

Nachdem schon unter Bespasian Bindobona und Carnuntum ständige Besahung erhalten hatten, war 98,99 bei Gelegenheit der Grenzbesichtigung Trajans das ganze Pannonien occupirt und die Donau in ihrem Lauf von Bindobona<sup>2</sup>) bis zur Mündung der Save zum Grenzstrom des Reiches gemacht worden: von der Drave wurden die Besahungen bis au die Donau vorzgeschoben: bei Komorn (Brigetio) und Ofen (Altosen), Aquincum, nach anderer Schreibung: Acincum, alte vorgesundene Siedelungen besestigt oder neu angelegt.

Der Angriff auf das Dakenreich geschah jedoch nicht von Westen, von Pannonien, sondern von Osten von Mössen her, das unter Bespasian in das "obere" und "untere", westlich und östlich von der Linie des Ciabrussslusses, gegliedert worden war: ObersMössen entspricht ungefähr dem heutigen Serbien. Aber erst mit Trajan und seinen Nachsolgern "beginnt hier städtischer Andau und Romanisirung des Landes".3)

Biminacium (jetzt Costolaz) unterhalb der Mündung des Margus (der Morawa), Standlager der VII. Legion (Claudia), Hauptstadt von Oberz-Mössen, erhielt (aber erst von Hadrian) Bürgerrecht (municipium Aelium) und von Gordian III. Colonialrecht.

Nicht weniger als acht Legionen standen nun bei Erössnung des ersten datischen Krieges (101) an der Donaulinie von Carnuntum dis Trocsmis (in der Dobrudja, "Kleinssthlien": aber die angeblichen Trajanswälle, vallus Trajanulus, sind spät byzantinische Werke), die X. und XIV. (geminae) zu Vindobona und Carnuntum, die XIII. (gemina) zu Pötovio (Pettan), die II. (adjutrix) zu Acincum, die VII. (Claudia) zu Viminacium, die IV. (Flavia)

<sup>1)</sup> Eutrop. VIII, 2 giebt der Provinz einen Umfang von 1000 römischen Meilen.
2) "Der scheinbar keltisch bedeutsame Name (vind = weiß, bona = Grenze) ist wahrzicheinlich in der Zeit der keltischen Herrichaft nur umgesormt aus einem älteren einz heimischen, da auch Bianosmina und smana geschrieben wird und die Gleichnamisseit des Donauzuslusses "Wien" (= Bienna im ligurischen Südgallien) einen analogen Stadtnamen wahrscheinlich macht." Rievert S. 364.

zu Singidunum, die I. (italica) zu Durostörum (Durotölum, bulgarisch Durstr, türkisch Silistria) und die V. (macedonica) zu Troesmis (Igliza).

Buerst ging der Zug von Siscia (Sisseg) über Singidunum nach Biminacium, wo (i. J. 101) die Donan auf einer Schiffbrücke überschritten ward. In Borbereitung des zweiten Feldzuges, der die Vernichtung des Königs Defebalos, die Einverleibung von ganz Dakien bezweckte und erreichte, ward 104 eine stehende Brücke über den Strom gebaut unterhalb der Stromschnellen von Drsowa zwischen Turnus Severinu auf dem linken und Cladova auf dem rechten User: von den gewaltigen zwanzig Steinpseilern stehen heute noch Reste. Ende des Jahres 106 war das blutige Werk vollendet und die neue Provinz "Dacia" dem Reich erworden: es sollte (abgesehen von kleinen Grenzerweiterungen in England) die letzte Ausdehnung des Weltreiches im Abendlande sein. Die Oftgrenze Roms in Europa war jetzt der Dujestr (Tyras) geworden. Sosort begann in großartigstem Stile die friedliche Ersoberung d. h. die Romanisirung des ganzen neu gewonnenen Gebietes.

Nachdem die Theiß die Nordgrenze, die Karpathen die Nordostgrenze der römischen Donanbesitzungen geworden, ward Pannonien gegliedert in das obere (mit Carnuntum und drei Legionen, die Germanen im Rücken zu sassen) und das untere mit nur einer Legion zu Acumincum (an der Theißmündung), wo Hadrian, des Kaisers Vetter, als prätorischer Legat die neu errichtete Legio I "Minerva", früher in Untergermanien stationirt, besehligte.

Die alten Städte blühten unter dem Schilde der römischen Macht fräftiger auf: neu gegründet wurden sechs: so außer Singidunum und Viminacium Ulpia Ratiaria (Articher), Descus, jest Ulpia Descensium (Gischenn). Novi (Siftowa), Rifopolis die "Siegesstadt", vom Raiser zur Feier der Bernichtung bes Defebalus erbaut (Ruinen von Stari-Nifup, am Juge bes Balkan), und daneben Marcianopolis. Die Hauptstadt des chemaligen Dakenreiches Sarmizegethuja ward als Colonie Ulpia Trajana Augusta Dacica (heute die Ruinen von rumänisch Gradisztje, nahe der Mündung des "eisernen Thores") Hauptsitz ber Berwaltung; die Mündung der Tzierna beherrichte die Colonie italischen Rechts Thierna (Alt=Orsova). ward das ganze Bergland Siebenbürgens mit befestigten Lagern, mit Wartthürmen und Castellen zur Beherrschung der Pässe und Sicherung der Legionenstraßen überzogen: jo zu Napoka (Claufenburg), Bevice (legio III. gemina), Porolicum, Chermifara (Czicmo), Apulum (Karlsburg), Pons vetus an der Allutha. Außer den Beteranencolonien wurden nun aber aus fast allen Provinzen des Reiches, auch aus Usien, Colonisten herangezogen, zumal aber aus den Nachbarländern, aus Italien jelbst, dann aus Noricum, Rätien und besonders aus Dalmatien, da man die bergbaufundigen Dalmatiner die Bergichätze Siebenbürgens an Gold, Silber, Gifen schürfen laffen wollte: jo entstanden bedentende Bergwerke bei Alburnus (Abrudh), Ampelum (Zalatna) und am goldfandführenden vieus Ampelus (Ompolin).

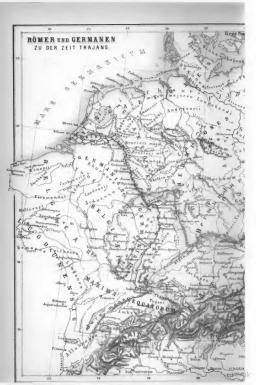

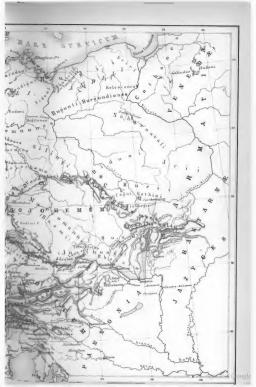

Bald darauf vermehrte der Kaiser, in glücklichen Kriegen gegen die Parther die lang aufgeschobene Rache für alte Niederlagen nehmend, den römischen Besitz in Asien durch die zwei neuen Provinzen Armenien und Mesopotamien.

Bei Trajans Tobe (August 117) stand Rom auf dem Scheitelpuncte der Macht: damit war der unvergleichliche Eroberungsslug vollendet: von nun ab ward der Besitzstand nur noch behauptet, allmählich auch nicht mehr behauptet: "Assprien" und "Mesopotamien" wurden schon gleich nach Trajans Tod wieder geräumt und die asiatische Oftgrenze an den Euphrat zurück verlegt: ja Hadrian dachte auch schon daran, Datien wieder aufzugeben: doch ward diese letzte Eroberung Trajans im Abendlande, die "Provinz Dacia", noch über anderthalb Jahrhunderte gewahrt: da Kaiser Aurelian im Jahre 274 sie aufzugeben sich entschloß, erschien dieser erste Schritt des Zurückweichens um so ernster, als, der ihn that, zweisellos ein Held ersten Kanges war.

Habrian, Trajans Nachfolger, Better und Adoptivsohn (11. August 117 bis 10. Juli 138), führte den Beinamen "Germanicus" (auf Münzen) wohl nur als trajanische Ueberkommenschaft.

Er sicherte die neuen Erwerbungen Trajans nördlich der Donau, indem er Einfälle der (sarmatischen, nicht germanischen) Roxolanen aus den Steppen zwischen Don und Dniepr in das östliche Dakien zurückschlug und strafte (i. J. 118).

Er gliederte Dakien, entsprechend der Zweitheilung von Mösien und Bannonien, in das obere (im Westen) und das untere (im Osten).

Auf seiner Bereisung aller römischen Provinzen<sup>1</sup>) besuchte er 121 auch Germanien<sup>2</sup>), hielt hier Musterungen und Uebungen der Heere ab und setzte vielleicht damals bei einer germanischen uns nicht genannten Bölterschaft einen König ein.

Dhne Zweifel ordnete er damals die Erweiterung des Pfahlgrabens an (f. darüber unten im Zusammenhang).

Von Colonien wird auf ihn zurückgeführt Juvavia

(Juvavum), die Hauptstadt von Noricum mediterraneum, Silbermünze Habrians.")
Salzdurg mit hochragenden Capitol, die Salzach beherrschend:
dieser Theil von Noricum war damals schon stark romanisirt. Abgesehen von dem altberühmten norischen Eisen wurde in dem Land auf Gold gebaut und das Steinsalz des Nordabhangs der norischen Alpen (wie übrigens seit grauester, vorkeltischer Borzeit) eifrig gewonnen und sowohl nach Italien als die Salzach, den Inn, die Isar abwärts in die Donau versührt, welche (abgesehen von

<sup>1)</sup> Jeşt Hauptwerf hierüber und für die Zeitfolge von Habrians Regierungs: handlungen: Dürr, Die Reisen des Kaisers Hadrian, Wien 1881. 2) Ael. Spartianus C. 12: per ea tempora et alias frequenter in plurimis locis in quibus barbari non fluminibus, sed limitibus dividuntur, stipitibus magnis, in modum muralis sepis, funditus (al. fundibus) jactis atque connexis barbaros separavit.

<sup>3)</sup> Habrian ließ zahlreiche auf seine berühmte Reise bezügliche Münzen prägen, barunter biese mit ber Germania; die rechte Brust ist nackt.

Bassan) das Castell Lentia (Linz) decte. Süblicher lag Dvilava an der Traun, seit Habrian Municipium, seit Marc Aurel Colonic (Bels). Mündung der Enns (Anisus) bedte die Hauptstation der Donauflotte: Lauriacum mit ftarten Werten, reich gefüllten Beughäusern und Waffenschmieben: Marc Aurel hatte die Festung wenn nicht geschaffen, boch verstärkt.

Db Forum Sabriani in Batavien von ihm angelegt ober nur ihm zu Ehren benannt worden, ist zweifelig: Cleve (eher bas alte Arenacum),



Die hier abgebildeten Bogenichugen find ben Reliefs ber Trajansfaule ent. nommen; ihre langen Gemanber und fpigen Belme laffen fie als orientalische Bilfevölfer erfennen.

wird ohne Be= weis auf ihn zu= rückgeführt.

Unter Habrian (und seinem näch= ften Nachfolger?) wurde eine wich: Verände= rung des Arieas: weiens durchge= führt. Die Reis terci, welche zu jeder Legion (c. 6000 Mann) so gut wie ein Bark idnverer Wurigeschosse und die Hilfs: völker gehörten, wurde nun dar: auf eingenbt, die Bewegungen

ausgezeichneter feindlicher Rei=

Bei den Legionen trat die Berwerthung tervölfer sich ebenfalls anzueignen. bes einzelnen Legionars mehr zurud hinter eine aufs Neue eingeführte Massentattit, wie sie bei Griechen, Makedonen und auch Römern früher üblich gewesen: die bisher zwischen ben Bataillonsfronten ber Legionen eingehaltenen Lucken hatten sich gegenüber parthischer und sarmatischer Reiterei wie gegenüber dem germanischen Keil, überhaupt aber gegenüber den meist in großer Uebermacht angreifenden Barbaren als gefährlich erwiesen: vielleicht trugen auch Hadrians archaisirende Reigungen und Studien der alten Kriegsgeschichte hierzu bei, wie er ja auch jonst in allen Dingen "archaisirte" b. h. alte Einrichtungen erneuern wollte. Vielleicht barf man aber auch ein Zeichen bes Verfalls barin erblicken, daß der individuellen Tüchtigkeit des römischen oder doch romanischen Legionars und seiner Ausbildung mit Pilum und Schwert nicht mehr wie früher verkraut ward: man ballte jest die Legionsbataillone, ähnlich der makedonischen Phalanx, zu der enormen Tiese von nenn Gliedern zusammen, von denen die ersten vier (außer dem im Nahkamps geführten Schwert) das mörderische Bilum schleuberten, die solgenden vier aber den Ansturm der Barbaren, welche nach diesem Hagel noch übrig waren und etwa gar in die Phalanx soweit einsgedrungen waren, mit einem eisernen Rechen von langen Stoßspecren hastas (nicht mehr Burflanzen) aufsingen: das neunte Glied, Hilfsvölker (s. Absbildung), schoß über die Bormänner im Bogen Pseile oder flankirte, rechts und links vorgezogen, unter dem Schutz der Legionsreiterei, welche auf beiden Flügeln hielt, die Angreiser: hinter der Legion stand der Kark der schweren Bursmaschinen, gedeckt von der niemals schlenden weise gesparten Reserve von erlesenem Fußvolk, welche namentlich dem germanischen Keil so oft den blutig erstrittenen, zu früh gesichert gewähnten Sieg wieder entriß. V

Von Antoninus Pius (10. Juli 138 — 7. März 161) wird nur bes
richtet, daß er, wie die Daker und andere Bölker, auch "Germanen" durch
seine Statthalter und Legaten mit Erfolg bekämpft habe: die Zusammens
stellung mit den Dakern, dann die Bekämpfung der Tauroskythen bei Olbia

am Aussluß des Bornsthenes (und der Alanen) lassen vermuthen, daß diese Germanen an der Donau zu suchen sind, wie er denn auch den Quaden einen König gab.

Uebrigens wird von ihm auch Wiederherstellung der Legionenstraße in Niedergermanien bezeugt durch eine Wegsäule.<sup>2</sup>)

Unter Marc Aurel (7. März 161 bis 180) machten die Chatten gleich im ersten Jahr seiner Regierung, vielleicht durch die bedrohlichen Ersweiterungen des limes gereizt, einen Doppelsangriss nicht nur auf Germanien, sondern sogar bis nach Rätien.



Antoninus Pius. Auf einer Aupfermünze mit ber Umschrift: ANTONINVS AVGustus PIVS Pater Patriae TRibunicia Potestate COnSul III,

Davon scheint — wegen Berschiedenheit der römischen Feldherrn — getrennt werden zu müssen ein anderes Unternehmen der Chatten, welches (der spätere Kaiser) Didius Julianus, der Besehlshaber der, wie wir sahen, im Zehntland vertheilten XXII. Legion (primigenia pia fidelis<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Diese Ausstellung behielt wenig verändert er stellte nur die ganze Meiterei auf Einem Flügel der germanischen entgegen noch Julian i. J. 357 bei: daher d. h. aus dem nun vorgezogenen Geschützpart erklären sich auch die "balkendicken" Geschosse, welche die sliehenden Alamannen bestrichen.

2) Wohl unter diesem Maiser müßte es gesichehen sein, daß (vor 162) Augiliartruppen ohne Ordre über den Donaustrom setzen, jenseits desselben 3000 "Sarmaten" übersielen und niederhieben: zur Strase wurden die Centurionen dieser Cohorten durch Avidius Cassius getreuzigt: solche Streuge der Kriegszucht habe auf die Varbaren so starken Eindruck gemacht, daß sie um Frieden für 100 Jahre gebeten — eine im Ganzen ziemlich unglaubhafte Anekdote.

3 Lgl. Grotesend in Paulys Reallezikon IV, 868—900 und Roll des Vergers

zurückwies. Doch scheint er, nach der Zeitsolge in der Quellenstelle, nicht an der Spitze jener Legion und nicht am limes, sondern als rector von Belgica diesen Feldzug gesührt zu haben, nachdem er vorher hier einen Einbruch der Chanken, "ein überrheinisches Bolt" an der Elbe, durch rasch zusammengerasste Hilsetruppen der Provinzialen abgewehrt und sich dadurch den Consulat verdient hatte. Darauf erhielt er die Statthalterschaft von Niedergermanien.

Vielleicht stehen einzelne dieser Bewegungen der Germanen des Nordwestens wenigstens insosern im Zusammenhang mit dem großen Kampf der Markomannen und Quaden im Südosten, als diese die Wehrkraft des Reiches sehr stark an der Donau in Anspruch nehmen mußten.

Die Bewegungen der Donausueben, von Domitian nicht erstickt, von Trajan vorübergehend gehemmt, begannen aufs Neue mit außerordentlicher und lang andauernder Mächtigkeit: nichtgermanische Nachbarn im Osten, Roxolanen, Jazygen und andere Sarmaten unterstützten dabei die beiden germanischen Hauptvölker, Markomannen!) (von Passau bis zur March und vom Erzgebirge dis zur Donau) — nach welchen die Römer diese Reihe von Kriegen benannten — und Duaden?): aber auch die nächst wohnenden Völker der gothischen Gruppe, so die Vandalen, bescheiligten sich und andererseits holte der Strom, welcher die römischen Grenzen bedrohte, soweit aus dem Westen her seine Zuslüsse bei, daß nicht nur Narisker, daß auch die Hermunduren (bis von der Altmühl her) eingriffen.

Diese große und allgemeine Bewegung, in welcher zu Ende des Jahrschunderts die germanischen Donauvölker über den Strom drängten, war herbeisgesührt worden durch den Druck, welchen die von Norden, von den Ostseestüften her, nach Südosten wandernden Stämme der gothischen Gruppe übten: diese Wanderung muß in jene Zeit verlegt werden, da bald darauf "Gothen" und "Bandalen"3), d. h. Gothen verschiedener Stämme, an der untern Donau erscheinen: als Ursache der gothischen Rückwanderung nach Osten wird man jedensalls nach der allgemeinen leberlieserung der Wandersage und unserer Grundaussagling lebervölkerung annehmen dürsen.

S. 120. Pfigner, Geschichte ber römischen Kaiserlegionen von Augustus bis Hadrianus. Leipzig 1881. S. 89 f. S. 136.

<sup>1)</sup> Dettmer, Geschichte des markomannischen Krieges. Forschungen zur D. Gesichichte XII, 1872, der aber allzuviel mit "Freicorps" operirt: so ist ihm die quellenmäßige Bölkerschaft der Narisker (oben I, 22) nur ein Freicorps. Jacobi, Unterstuchungen auf dem Gebiet der D. Urgeschichte. Hersseld 1851. — Ueber die markomannischen Kriege unter Marc Aurel. Leipzig 1852. 2) Richt der kleine Clientelsstaat vom J. 20 s. oben S. 98, der längst wieder untergegangen, sondern das große i. J. 19 freigebliebene Bolk, südöstlich von den Markomannen, an dem Margus (der March). 3, Ausdrücklich siehe I, Bandalen und v. WietersheimsDahn I, 118 s.

4) Nicht mit Schassarik, slav. Alterth. das Drängen der von Osten heranrückenden Slaven: denn gerade nach Osten, Südosten zogen ja die Gothen.



Der Imperator balt von erhöhtem Standpunkte aus eine Unsprache an seine Truppen; neben ihm zwei Cegaten. In der Gruppe der lauschend zu ibrem Alaiser aufschauenden Arieger ift die römliche Rustung in verschiedenen Arten vertreten. Der in der vorderen Neihe erste Arieger (von links) trägt den Cinnenpanger; der zweite den Schuppenpanger (lorica squamata) und darüber den Ariegemantel (sagum). Der Panger des dritten Ariegers ift aus Metallstreifen gesertigt.

a consider

Ausbrücklich wird bezeugt 1), daß damals, da "Markomannen und Viktofalen Alles in Verwirrung stürzten und beide Raiser. Marc Aurel und Lucius

Berus, im Kriegsmantel an die Donau eilten", auch andere Bölkerschaften, welche, "vertrieben von den mehr nördlichen Barbaren," flüchtig aus ihren Wohnsitzen gewichen waren, unter Kriegsbrohung Aufnahme in bas Reich forberten. Jene "nörblicheren Barbaren" tonnen nur die von der Oftsee an ben Karpathen hin nach Suben brangenden Gothen gewefen fein.

Jedesfalles zählten die Kämpfe der Jahre 165—181, welche unter dem Namen des "Marko: Lucius Berus. Muf einer Rupfermunge mit ber Umschrift: mannenfrieges" zusammengefaßt wurden, zu den schwer: Lucius AVRELius VERVS sten, welche Rom je bestanden hat: die ganze lange



AVGustus ARMENIACVS.

Grenze bes Reiches, von ber Donaumundung im Sudosten bis zur Rheinmündung im Nordwesten, war bedroht: und zwar — mit Ausnahme einiger Slavenstämme an der Donan — von lauter Germanenvölkern, unter welchen freilich nur zum Theil, durchaus nicht für alle Glieder?) ber großen Rette, Nebereinstimmung, gemeinsamer Angriff vorher geplant war.

Bon dem Berlauf dieser Rämpse im Einzelnen wissen wir sehr wenig: auch nur die verschiedenen Feldzüge richtig zu scheiden und ihre Beit zu bestimmen, ist schwierig.3)

Die Germanen und Slaven an der Donau mochten wissen oder spuren, daß ein großer Theil der römischen Macht 1) fern (in Asien durch den Parther: frieg) festgehalten ward: schon seit 165 waren sie in Noricum eingebrungen: jest wählten sie diesen Zeitpunkt, den Grenzstrom zu überschreiten (i. 3. 166/7)

<sup>1)</sup> Jul. Capitolin., v. Marci 14: profecti itaque sunt paludati ambo imperatores Victovalis et Marcomannis cuncta turbantibus: aliis etiam gentibus, quae, pulsae a superioribus barbaris, fugerant, nisi reciperentur, bellum inferentibus. 2) Wie Jul. Capitolinus annimmt v. Marci 22: gentes omnes ab Illyrici limite usque in Galliam conspiraverant: ut Marcomanni, Narisci (Naristi will Müllenhoff in Haupts 3. IX, 131 — Varistae liest Peter), Hermunduri et Quadi, Suevi, Sarmătae, Latringes (Lacringes Müllenh. und Peter) et Buri: hi aliique cum Victovalis Sosibes (?), Sicobotes (cum Victualis Osi, Bessi, Saboces Müllenh: jo auch Beter, nur: Cobotes), Rhoxolani, Bastarnae, Alani, Peucini, Costoboci. Imminebat et parthicum bellum et britannicum. v. Bietersheim = Dahn I, 118-152. 552 f. Ueber die Namen der Bolfer bei Capitolin Müllenhoff (Victu-falen, von goth. vaïhts, Opfer) a. a. D. Die Ofen find die von Tacitus genannten, die Beisen die Bieffoi des Ptolemans an den Marpathen, die Cabofen und Roftuboten nach Schaffarit, flavifche Alterthumer I, 205 bie an der Save und der Rosta (dem Thras?) Wohnenden (Slaven); die Rogolanen und Alanen (f. Dahn, Könige I, am Ende) find Sarmaten an der Pontuskuste; über die Bastarnen = Peukinen Dahn ebenda I, und Bausteine II, über die Aftingen = Asdingen oben I, Bandalen. 4) In Unter Pannonien standen damals die legio I. adjutrix zu Brigetium, legio II. adjutrix zu Aquincum, in Ober Pannonien bie legiones X. u. XIV. geminae.



nunmehr gescheiterten Unternehmen getrieben hatten. Die für Rom und ben Frieden Gifernden gewannen bei den Quaden nach Mißerfolgen, wobei fie ihren König eingebüßt, so sehr bas llebergewicht, bag bas Bolf erklärte, ben zum Nachfolger gewählten erst nach Genehmigung der Raiser anerkennen zu Sieher (bas heift in die nächst folgende Zeit) gehört die Dit= wollen. theilung des Cassius Dio, daß die Quaden zuerst ihren König Furtius vertrieben, dann sich aus eigner Machtvollkommenheit einen andern, Ariogaisus, gewählt hatten, welchen ebendeshalb der Raiser nicht als rechtmäßig eingesetzt habe anerkennen wollen. Wahrscheinlich war Furtius der von den Kaisern bestätigte (i. 3. 167?) Römerfreund gewesen, welcher bei einem der hänfigen Umichlage in Krieg unter Berletung der eben erft geschloffenen Friedens= verträge weichen mußte: alsbann begreift sich, daß sein Nachfolger von dem Bolt ohne Befragung der Kaifer geforen ward. 1) Rom legte später großes Gewicht darauf, diesen offenbar sehr gefährlichen Ariogais unschädlich zu machen (f. unten).

Gleichwohl — benn nicht alle "Rönige und Bölkerschaften" hatten sich unterworfen — gingen beide Raijer über die Alpen nach Pannonien und fehrten erst wieder nach Rom zurud, nachdem sie "zum Schut Illyriens und

Italiens alles Ersorderliche angeordnet", — worunter wohl ebenso Berträge mit den Grenzvölkern als Berstärkungen der Besestigungen zu verstehen sind.

Im folgenden Jahre (168/169) wurden die Vorbereitungen der Kaiser zu Aquileja zu einem Winterfeldzug gegen die Germanen durch ansteckende Krankheiten, die von den Heeren aus Asien mitgebrachte Pest2), gelähmt: sie traten die Rückreise an, auf welcher Lucius Berus starb (December 168 ober Januar 169).

Man nimmt jedoch an, daß es auch in diesem Jahre zu Gesechten gekommen sei, da Münzen aus dieser Baffen, Die aber bamals ben Zeit den Kaiser zum sechsten Mal Imperator nennen.



Rupfermunge von Marc Aurel. römischen ichon gleich finb.

Bu Ende des Jahres 169 oder zu Anfang des Jahres 170 ging der Raiser auf den Kriegsschauplatz ab, wo er, ohne nach Italien zurückfehren zu können, drei volle Jahre bis Ende 173 fest gehalten wurde. Pannonien war die Operationsbasis dieser Feldzüge, sein regelmäßiges Hauptquartier war Carnuntum (Petronell bei Pregburg)3) auf dem rechten Donaunser, an dem Einfluß des Marque (der March) gerade auf der Grenzicheide des

3) Aber auch sehr weit gedehnte Ruinen auf dem hohen Donaunfer bei Dentich Altenburg bei Saimburg. Bon hier ift das erfte Buch ber "Selbstbetrachtungen" bes Raisers datirt.

<sup>1)</sup> Bgl. Könige I, 113. 2) Galenus, negl rov idiwr fistiwr c. 2. Hreg. v. Ruhn. Leipzig 1821. - Bgl. Seder, de peste Antoniniana. - v. Reumont, Geich. d. Stadt Rom. I, 485. Daß auch die Germanen von der Beit ergriffen wurden. ift möglich, aber nicht badurch erwiesen, daß sie (aus Italien) bis Gallien brang.

Gebietes der Markomannen im Nordwesten und der Quaden im Nordosten, also zu Abwehr und Borstoß gleich günstig gelegen. Bon den einzelnen Unternehmungen und Schlachten wird fast nichts berichtet: doch steht sest, daß der Kaiser zuerst 170—173 überwiegend die Markomannen und Quaden, dann 173—176 überwiegend die Jazygen angriff, wobei er auf seinen Zügen nicht nur die südöstlich von den Quaden sließende Grannua erreichte<sup>1</sup>), sondern viel weiter den Strom hinab durch das Gebiet der Jazygen bis nach Sirmium (hier weilte er Herbst d. J. 171) vordrang.

Von andern werden erst in diese Jahre (Cassius Dio zum J. 172) die den Präsectus Julius Bindey (oder vielmehr Macrinus Bindey)<sup>2</sup>) bestressenden Angaben verlegt, wonach dieser von den Markomannen geschlagen und getödtet wurde, worauf der Kaiser jedoch die Markomannen (i. J. 170) und die mit ihnen über die Donau gedrungenen Langobarden und Obier überwunden habe, so daß der König der Markomannen<sup>3</sup>), Ballomar, und zehn andre Gesandte, je aus einer Bölkerschaft gekoren, zu dem Statthalter von Pannonien, Aclius Bassus, geschickt wurden, Frieden zu erbitten, nach dessen eidlicher Bekräftigung die Gesandten heimgekehrt seien.

Abschluß der Unruhen an der Donaugrenze war aber so wenig erzielt und die Bedeutung dieser Kämpse ward so hoch angeschlagen, daß der Kaiser (nach andern schon i. J. 169), um die durch die Pest gelichteten Legionen zu füllen, zu ganz außerordentlichen Maßregeln griff: er bewaffnete, was seit dem hannibalischen Schrecken nicht mehr geschehen war, Sklaven (als "volones" Freiwillige) und Gladiatoren (als "obsequentes" Willfährige), versprach den Kändern der benachbarten Provinzen Dalmatien und Dardanien Amnestie, wenn sie Dienste nehmen wollten, und verwandte in oft erprobter Weise gegen die Donaugermanen andere um Geld geworbene germanische Hilsschaaren. 4)

Schon damals war durch diese Feldzüge — und wohl auch durch den Partherkrieg — der kaiserliche Schatz so geleert, daß der Naiser, um nicht die Provinzialen durch Erhöhung der ohnehin großen Steuerlast noch schwerer drücken zu müssen, eine Versteigerung ) der Kostbarkeiten des kaiserlichen Hofshalts und der Garderobe seiner Gemahlin auf dem Trajansforum veransstalten ließ (169 oder 170), welche zwei Monate währte und soviel eintrug, daß nach Veendung des Krieges den Käusern Kückverkauf gegen Ersatz des Kauspreises angeboten werden konnte.

Die Münzen ber Jahre 171-173 verherrlichen, nach einem von ben

<sup>1)</sup> Mitten unter diesen Kriegsthaten schrieb der Stoifer im Purpur an seinen philosophischen Arbeiten. Hier versaßte er das zweite Buch der Selbstbetrachtungen 2) Nach andern: Furius Victorinus, keinessalls zwei Lindices; vgl. Dettmer S. 183, der die Niederlage des Victorinus in das Jahr 165, die des Vinder in das Jahr 172 sept. 3) Lgl. Könige I, 111 f. Dettmer verlegt dies in das Jahr 165, Tillemont 170, v. Wietersheim, I. Ausg., II. in 174. 4) Vilder dieser germanischen Söldner zeigt die Aurelssäule Taf. 52. 53. 5) In geringerem Umsang war dies auch früher schon unter Nerva und Trajan geschehen (169 ob. 170).

Germanen ichari bestrittenen, aber mittelst Schissvillen (i. die Antoninuslaufe) erzubungenen Donausbergam, Elejs über Marfomannen, Lindben (an her Gran) Binter 172/173, Kanbalen und Saygnen: die er Honnonien aus der "Knechtichen" dieser Barbaren befreite, muß die dahin danernde herrichaft berielben auf dem rechten Donauuser, wenigstens feit Trajans Tob, angenommen vorben.

Der große Sieg, welchen ber Kaifer auf bem Eise ber festgefrorenen Donau gegen bie Jagygen erfocht, wird in bas Jahr 172 ober 173 (von andern in ben Mitter 171/172) verleat.



Die sarmatischen Rosse waren gewöhnt, über das glatte Eis zu sprengen. Beb der die Egionare warfen die Schilbe auf den Boben, traten mit einem Buß daraul wind rissen, so sester steensche die Reiter an ihren langen Lanzen herad, im Ringdampf dann leicht sie bemeisternd.

Bon "Bernichtung" ber Markomannen und Quaden, wie Capitolinus meint, war freilich so wenig wie von "Musrottung" ber Bandalen ) die Rebe. Die Anstrengungen ber Donauvöller erscheinen uns vereinzelt, was

freilich auch in ben zerriffenen Quellenangaben liegen mag, welche balb nur Quaben, balb nur Jagugen als bie Befiegten nennen.

<sup>1)</sup> Belche jest guerft an ber Donan begegnen, über ihre früheren Gipe I, Ban-balen und Könige I, 141.

In das Jahr 173 oder richtiger Hochsommer 174 verlegt man den großen Sieg über die Quaden, welcher das Heer aus äußerster Gesahr, wie Heiden und später Christen rühmten, nur durch ein Bunder des Himmels rettete. Eingeschlossen von Uebermacht der Barbaren in völlig wasserlosen (oberungarischen) Bergen fürchteten die verschmachtenden Römer der Hinvins, dem Durst zu erliegen, dis der Kaiser durch sein Gebet dem Jupiter Pluvius, der deshalb auf der Siegessäule nicht sehlt, Gewitter und Regen abzwang, unterstützt durch die Zauberkunst des ägyptischen Magiers Arnuphis, welcher, wie eine Münze darstellt, den Lustgott Mercur (Hermes Aerios) und andere Dämonen zur Regenspende bewog.

Später wollten aber die Christen den Heidengöttern den Ruhm dieser Rettung nicht lassen: die Legende 1) legte die Wunderwirkung dem Gebet der XII. (angeblich) damals schon (!) aus Christen bestehenden Legion bei, welche daher den Ehrennamen "fulminatrix" die "Blitzentlockerin") erhalten habe: sie führte aber diesen Titel schon unter Trajan oder gar unter Nero.

Durch (das "Bunder begeistert", durch) den Regen erquickt griff das Heer die Barbaren an, durchbrach sie und rief den Kaiser auf der Wahlstatt zum siebenten Mal als Imperator aus.<sup>3</sup>)

Die Quaden baten nun um Frieden und erhielten ihn (i. J. 174). Sie mußten zahlreiche Rosse und Rinder — doch wohl erbeutete — herausgeben und alle Gesangene: die außerordentlich hohe Zahl (nach 13 000, welche so sort beigeschafft werden konnten, später noch 50 000), welche diese germanische Völkerschaft allein fortgeführt hatte, zeigt die Schwere dieser Kämpse, muß auch angenommen werden, daß der weitaus größte Theil dieser Gesangenen nicht Soldaten waren, sondern römische Colonisten, Vürger, Kaufelente, Stlaven, auch Weiber und Kinder, welche die Quaden, so lang sie nicht nur das Land auf dem linken User, sondern selbst Pannonien dauernd besetzt hielten und Norienm und Venetien dis Aquileja wenigstens durchz zogen, fortgeschleppt hatten.

Die Quaden, zwischen Markomannen und Jazygen siedelnd, mußten schwören, keinem dieser beiden Nachbarn den Weg durch ihr Land zu versstatten, auch nicht Handel mit ihnen zu treiben: dagegen ward ihnen unter

<sup>1)</sup> Der angebliche Brief bes Kaisers an den Senat bei Baronius 3. J. 176 § 22 ist eine Fälschung. Scaliger zu Eusedii Chronicon S. 22. Pagi 3. J. 174 § 2. Tillemont, Marc Aurel. Nr. 12. Herm. Wilsins, de legione fulminatrice. Maskou I, 150. Graf von Stolberg, Religion Jesu VIII. 2) fulminata, fulminatrix. Keqavvopógov ráqua. 3) Zu gleicher Zeit (174), da diese Kämpse die römischen Truppen an der unteren Donan beschäftigten, drangen überrheinische Germanen (Chatten) durch Rätien vor und dis nach Italien: der Kaiser schiedte gegen sie seinen Eidam Pompe janus und (den späteren Kaiser) Pertinax, welche sie (Herbst 174) zurücktrieben: unter den Erschlagenen sanden die Römer die Leichen von bewassenen, welche mit gefämpst hatten: dies läßt vielleicht vermuthen, daß nicht Randsahrer, sondern eine Ansiedlung suchende Bölterschaft der Alamannen sich nach Rätien gewendet hatte. Andere beziehen dies auf den Markomannen-Krieg.)





Einhaltung gewisser Bedingungen (vgl. oben S. 141) ber Besuch ber römischen Städte zu Handelszwecken verstattet.

Damals vielleicht war es, daß der Kaiser auf Auslieserung des Quadensfönigs Ariogaisus, offenbar des bedeutendsten Führers des nationalen Kampses (an Stelle des vertriebenen Römerfreundes Furtius, oben S. 173) den enorm hohen Preis von 1000 Goldstateren = 16998 Mark (die Hälste für die Lieserung der Leiche) aussetzte: der reiche Lohn lockte einen Verräther: der König ward Marc Aurel ausgeliesert, aber von diesem mild behandelt und nur nach Alexandria verwiesen.

Die Markomannen, der disse der Duaden beraubt und durch beren Gebiet von den Jazygen abgeschnitten, boten nun ebenfalls den Frieden an, welchen der Kaiser "nur ungern" (?)2) gewährte: er hatte, um die Donau endgültig zu sicheru, die Verwandlung der Länder der Duaden und Markomannen in römische Provinzen, also als ein Vorland für die Donau, ähnlich dem Decimatenvorland der Rheingrenze, in Aussicht genommen, dem noch wiel wilderen slavischen Reitervolk der Jazygen aber die Austilgung zugedacht gehabt. Allein die großen Menschenverluste durch Krieg und Pest bewogen ihn, jenen Plan der "Deckung durch den Angriss" auszugeden: völlige Unterwerfung, wie Cassius Dio behauptet, boten die Markomannen damals keinesswegs au: sonst hätten nicht, wie er selbst berichten muß, auch die Römer wie die Markomannen bei dem nun ersolgenden Friedensschluß Geiseln "auszgetauscht".

Nach dem undeutlichen Bericht des Cassius Dio kam es zu einer Theilung des bisher von den Markomannen behaupteten oder doch durchstreisten Landes: die Wahrheit scheint eine sehr beträchtliche Gebietsüberlassung von Seiten der Römer gewesen zu sein: "die Hälfte des mit den Barbaren grenzenden Landes wurde ihnen zugestanden": das heißt also: die Markomannen behaupteten nicht nur ihre ursprünglichen Site, sondern von dem römischen Grenzland erhielten sie noch die Hälfte hinzu: sie hatten freilich das Ganze vorüberzgehend gewonnen und sogar auf dem rechten Donaunser Fuß gesaßt. Auch bei diesem Volke muß man also den Drang, sich über das ursprüngliche Gebiet hinaus nach Süden, nicht nur in Raubsahrten, sondern zu dauernder Niederlassung und Bebauung, zu verbreiten, auf das Bedürsniß zurücksühren, die über die Ertragssähigkeit der ursprünglichen Gebiete weit hinaus gezwachsene Uebervölkerung durch Ansiedlung zu versorgen.

Der Kaiser gab ihrem dringenden Bedürsniß nach: — es waren wohl Theile der Eroberungen Trajans, welche zu den älteren Einwohnern nun

<sup>1)</sup> Dssnen: denn insgeheim durchbrachen die Quaden, soviel sie konnten, doch bald wieder die ausgenöthigte Trennung von den altbefreundeten Nachbarn; auch beshielten die Quaden die Bornehmeren (oder deren Berwandte) und die also als Sklaven arbeittüchtigeren, werthvolleren Gesangenen zurück.

2) Cassius Dio, epitome LXXI, Dindorf S. 181 stellt das χαλεπώς μέν καλ μόλις zu προσταχθέντα, stüher ward es auf die Gewährung bezogen.



noch diese Barbaren ausnehmen sollten —: aber dafür verpslichtete er die drängenden Nachbarn desto strenger von der eigentlichen Reichsgrenze, dem Strom, sern zu bleiben: waren doch datische Kostubosen während dieses Krieges dis nach Elateia in Griechenland vorgedrungen! — Ihre Wohnsitze und Niederlassungen sollten mindestens 38 Stadien (fast fünf römische Meilen — 4750 Schritt — 1 deutsche Meile) von dem Fluß sern bleiben müssen und auch zu Handelszwecken sollten sie nur an vertragsmäßig sestgestellten Tagen und Orten, nicht, wie disher, beliebig, das römische Gebiet betreten dürsen.

Jene Landabtretung (1 beutsche Meile an der ganzen Grenzlinie hin: denn früher hatte das Scheidegebiet 78 Stadien betragen) mochte der Kaiser um so weniger als Verlust an Macht oder Ehre betrachten, als er keineszwegs gewillt war, es den Ansiedlern ungetheilt und ungehütet zu überlassen: vielmehr hielt er so zahlreiche Castelle, Thürme, Besestigungen in dem den Markomannen und Quaden überwiesenen Lande und hart an dessen Grenzen besetzt, daß die Zahl dieser Besatungen nicht weniger als 40 000 Mann betrug, je die Hälste bei jedem der beiden Völker.

Man sieht, der Kaiser wollte in diesem von Barbaren besiedelten und gegen andere Feinde zu hütenden Vorland, dessen Herrschaft jedoch Rom durch ein System von Castellen in Händen behielt, an der untern Donau eine ganz ähnliche Grenzwehr schaffen, wie sie bei Regensburg den oberen Lauf des Stromes deckte. Das gebirgige Land der Duaden und Markomannen war durch Castelle auf klug gewählten Höhenkronen und vor den Pässen leicht völlig zu überherrschen.

Wir ersahren auch an dieser Stelle, wie schwer diese Besatungen der römischen Zwingburgen auf das friedliche Wirthschaftsleben der Barbaren in den Grenzländern drückten: beide Bölker beschweren sich, daß jene Besatungen sie nicht in Ruhe ihre Herden weiden, ihre Felder bestellen, irgendetwas versrichten ließen —: man sieht, diese Markomannen wollen nicht unstät rauben, sondern in einer ruhigen Heimat als Bauern und Hirten wirthschaften — die Besatungen störten offenbar durch Ausfälle, Streifzüge von tleinen Schaaren, durch Raub und Gewalt marodirender Einzelner die benachbarten Vörser, nahmen entsprungene Gesangene und Ueberläuser in ihre Burgen auf, in denen sie, im Gegensatzu der Noth der Germanen ein üppiges Leben sührten, indem sie Uebersluß an allem Lebensbedarf hatten und z. B. sogar Privatbäder einrichteten: ganz wie wir in den Kömercastellen Württembergs seden römisschen Luzus und namentlich auch Badeanstalten mit allem römischen Comsort antressen.

Ja, den Quaden wurde der von den Zwingburgen ausgeübte Druck, die Räubereien, wohl auch die politische Ueberwachung so unleidlich, daß sie es vorzogen, diese Heimat völlig zu verlassen und mit allem Bolk weit nach Nordwesten, zu den stammverwandten Semnönen, zu ziehen, in deren Nordsosten damals durch Abzug gothischer Stämme Raum frei geworden sein

a building

12\*

mochte. Der Kaiser durste darin Verletzung der geschlossenen Verträge ersblicken: er ersuhr von dem Vorhaben, sperrte die Straßen und nöthigte die Quaden, zu bleiben. Man sollte meinen, Kom hätte die eben erst mit Mühe gebändigten Nachbarn gern müssen abziehen sehen: daß man sie im Gegenstheil sest hielt, ist wohl nur daraus zu erklären, daß man die nen organisirte Grenzwehr nicht wieder auflösen lassen wollte.

Jedesfalls ward auch bamals dauernde Ruhe an der Donau nicht hers gestellt: neben den beiden Hauptvölfern, Markomannen und Duaden, waren andre Germanen, die gothisch-vandalischen Asdüngen und Narisker (nach Andern: Narisker), die sarmatischen Jazygen und die zweiselhaften Burier und Cotinen bald als Feinde, bald als Berbündete der Römer mit in jene Kämpse verwickelt: mit einzelnen dieser Barbaren dauerte der Arieg sort, wann er mit andern beigelegt war: die einzige anssührlichere Duelle, Cassius Dio, ist nur im Auszug auf uns gekommen: und dabei erscheint obenein höchst zweiselhaft, in welcher Zeitsolge, in welchem Zusammenshang die einzelnen uns erhaltenen abgerissenen Stücke an einander zu reihen sind.

So ist es unsicher, ob gerade in diese Jahre die Verhandlungen und Kämpse mit den Cotinen sallen, welche sich erbieten, mit dem Feldherrn Tarruntenius (so Dindorf) Paternus gegen die Markomannen zu ziehen, statt dessen aber ihn angreisen, "furchtbar" schädigen (d. h. wohl mißhandeln) und darauf selbst ihren Untergang sinden. (Identität dieser Cotini mit Gotini, Gothones ist nicht anzunehmen.)

Auch die Asdingen, der Hauptzweig der zur gothischen Gruppe geshörigen Vandalen<sup>1</sup>), griffen damals in die Wirren des untern Donaus landes ein.

Auch biese gothischen Bölker gerathen, offenbar aus den gleichen Grünben wie die Westgermanen, die späteren Deutschen, seit Mitte des Jahrshunderts in eine allgemeine Bewegung, weniger der Wanderung als der Ausbreitung: auch sie suchen Land sür ihre überquellende Bolkszahl: und zwar, nachdem sie von der Weichsel und Ostsee an die Donau und gegen den Pontus hin gerückt, von den Römern: Land und Jahrgelder oder jährsliche Naturalverpslegung suchen sie, Kriegsdienste bieten sie und schon schließt Rom solche Verträge: man sieht: die sogenannte "Völkerwanderung" hat bereits begonnen: die gleichen Erscheinungen wie hundert und zweihundert Jahre später treten uns jest bereits hier entzgegen: nur die Abhängigteit der aufgenommenen Barbaren, obzwar sie ihre Könige und Hänptlinge behalten, ist noch strenger und nur erst in die äußersten Ränder?) des Reiches, in Dakien, Panznonien, Mössen, Brittannien, am Rhein werden sie aufgenommen.

<sup>1)</sup> I, 148. 2) Nach Italien nur ausnahmsweise und in kleinen Zahlen, so 3000 Narisker, aus einer markomannischen Völkerschaft, bei Ravenna, welche

Unter Führung zweier allitterirender Könige oder Herzoge, Raus und Rapt, kamen die Asdingen nach Dakien gezogen, in der Hoffnung, wie Duaden und Markomannen, gegen Kriegsdienste als foederati Land und Jahrgelder von Rom zu erhalten: mit solchem Berlangen abgewiesen, ließen sie ihre Beiber und Kinder, wohl auch in einer Art von Bergeiselung, unter der Obhut des Statthalters Clemens und wandten sich, unter Zustimmung Roms, gegen die thrakischen Kostuboken im Nordosten Dakiens<sup>1</sup>), um hier durch Eroberung das begehrte Land zu gewinnen. Sie schlugen auch diese Feinde, schädigten aber gleichwohl auch das römische Dakien.

Da besorgte ein benachbarter (wohl suebischer) Stamm, der mit germanischem Namen Dakringen oder Lakringen ( $\Delta$  und  $\Lambda$  sind leicht zu verwechseln) genannt wird, der Statthalter Clemens möchte die gefährlichen Helser, um sie abzulenken und unterzubringen, ihnen ins Land schicken: sie beschlossen, zuvorzukommen, griffen die Asdingen unvermuthet an und brachten ihnen solche Berluste bei, daß sie, alle Feindseligkeiten ausgebend, den Kaiser dringend anslehten, sie durch Abschluß des koedus zu retten: sie wollten sich Land und Jahrgeld verdienen durch Bekämpfung seiner Teinde: und "sie erfüllten auch diese Bersprechungen einigermaßen" — so daß man wohl Geewährung ihrer Wünsche annehmen dars.<sup>2</sup>)

Rathlosigkeit, Noth, die sich bei zu drohendem Untergang steigern konnte, bedrängte häusig genug in jener Zeit diese Germanenwölter, welche in den bisherigen Sipen nicht mehr Raum und Nahrung und, rings umgeben von Römern, Slaven und unter gleichem Bedürsniß leidenden anderen Germanen, teinen Ausweg sanden, zumal wenn sie einmal, aus der Heimat ausgestört, ins Wandern gerathen waren: so trat ein Hause von 3000 Nariskern"), der ins Elend gerathen war, als lleberläuser — sie hatten also wohl bisher neben ihren Stammgenossen gegen Rom gesochten — zu den Römern über und erbaten und erhielten Land in römischem Gebiet angewiesen —: selbsteverständlich unter der gleichen Verpslichtung zu Kriegsdiensten.

Härter als dieser Capitulanten und vertragsmäßig Angesiedelten Geschick war natürlich das Los von wirklichen Ariegsgesangenen. Indessen wurden doch auch sie hänsig als Colonen angesiedelt, indem sie der Staat einem "Patronus" verkauste, der sie dann, unter persönlicher Haftung für sie, auf seinen Latisundien als persönlich freie, aber an die Scholle gebundene (glebae adseripti) Hintersassen vertheilte.

aber anderswohin verpstanzt werden mußten, weil sie einen Handstreich von da auf die Stadt versuchten. Zeuß S. 117 führte den Gan der Warasten am Abshang des Jura zur Saone am Doubs auf die hieher verpstanzten Barister zurück: aber man liest jest Narister: oben I, 22.

<sup>1)</sup> Welche von hier aus (i. J. 173?) bis Elateia in Griechenland gestreist hatten: oben S. 179 (Pausanias X, 34).

2) Cassius Dio bei Dindorf epitome p. 179 j. liest Δάχριγγοι.

3) Naristai, Ναρισταί: ein "Nebenvolf der Markomannen" j. I, 22: Müllenhoff und Veter lesen Narister und Varister.

Dit genug mußten die Kaiser in diesen Zeiten, um sich der vielglies drigen Kette von Angreisern zu erwehren, bald mit den Einen, bald mit den Andern Frieden und Bündniß machen, sie gegen die eignen bisherigen Kampszgenossen verwerthend: da suchten denn die Barbaren, durch solche Künste der sie preisgebenden römischen Politit gewißigt, vor der drohenden Rache ihrer Nachbarn sich dadurch zu schüßen, daß sie, bevor sie Wassenhilse leisteten, Kom verpstichteten, mit den anzugreisenden Bölkern nie mehr (Separatz)Frieden zu schließen. So thaten Jazygen und Buren, bevor sie sich mit Marc Aurel gegen die Quaden verbanden: denn sie fürchteten, wenn er sich wiez der mit diesen aussöhne, wie schon früher, den Krieg allein auf dem Nacken zu behalten.

Das wilde sarmatische Reitervolf der Jazugen, ein ErzeRaub: und Diebsgesindel, hatte der Raiser ausrotten wollen, da es in unablässigem Ueberschweifen in das römische Gebiet so schweren Schaden angerichtet hatte, daß es nach einer kanm sehr übertriebenen Angabe nicht weniger als hunderttausend Gesangene fortgeschleppt hatte: aber die Emporung des Statthalters von Sprien, Avidius Cassius, nöthigte ben Kaiser, um nach dem Drient aufbrechen zu können, an der Donau Friede zu machen (i. 3. 175); jo ward benn auch mit den Jazugen ein Bertrag geschlossen unter ähnlichen Bedingungen wie mit ihren germanischen Nachbarn: boch sollten sie noch einmal so weit wie diese (also 76 oder gar 152 Stadien?) der Donau sern bleiben (hier im Flachlande ber Steppe konnten nicht, wie in den Bergen ber Quaben und Markomannen, Castelle die Wege sperren), auf dieser feine Schiffe halten, die wichtigen Anseln des Stromes nicht betreten, die Gefangenen herausgeben und 8000 Reiter stellen: dafür ward ihnen sväter auf ihre dringenden Bitten verstattet, Sandel und Verkehr mit den Rorolanen zu treiben auf einer bestimmten Straße durch bas römische Dafien hindurch: boch nur fo oft ber römische Statthalter es verstatten werde.

Wie die jazygischen Reiter in Brittannien, so wurden die von Markomannen und Quaden vertragsmäßig zu stellenden Hilfsvölker in Ostasien und Afrika verwendet —: ein Jahrhunderte hindurch fortgesetztes Versahren, welches die Wassenkraft der germanischen Angreiser im Abendland schwächte und zugleich dieselbe zur Erleichterung der Wehrlast der Römer in Provinzen verwendete, wo sie, fern von den Stammgenossen, nie gefährlich werden konnte: die Germanissirung, überhaupt Barbarisirung des Heeres beginnt.

Für die Daner seiner Abwesenheit i. J. 175/176 übertrug Marc Aurel den Besehl in beiden Mössen und Datien außer anderen Führern auch (dem späteren Kaiser) Publius Helvius Pertinar als Präsecten von Ilhricum. Dieser hatte (177—178) zahlreiche Gesechte gegen Germanen zu liesern: vollständige Ruhe war als durch die eben geschlossenen Berträge nicht hergestellt.

Wegen der von Pertinag ersochtenen Vortheile nahm der Kaiser 176

zum achten Mal den Titel Imperator an: Münzen aus diesem Jahr seiern einen Sieg über Germanen und Sarmaten, aber auch Abschluß des Friedens (pax aeterna).

Der Kaiser hielt mit seinem Sohn am 23. December 176 einen großartigen Triumph "über Germanen und Sarmaten".

Die ihm errichtete Siegesfäule (wieder aufgerichtet durch Sigtus V.) stellt Bilder germanischen und sarmatischen Lebens in Arieg und Frieden bar.

Aber der langwierige Krieg war noch durchaus nicht beendet: mitten im Triumph warf ihm das Volk von Rom vor, daß er nun schon acht Jahre (169—176) von der Stadt serngehalten werde: der Kaiser berechnete klagend schon im Jahre 171 die verhältnißmäßig lange Dauer dieser Kämpse: der Trot, die blinde Wuth dieser Feinde hatten ihm so tiesen Eindruck gemacht, daß er i. J. 176, in Palästina von den fanatisirten Juden und ihrem lärmenden Streit angewidert, ausries: "o Markomannen, Quaden und Sarmaten, endslich habe ich (hier) Leute getrossen, die an Thorheit ärger als ihr (vobis inertiores)".

So rief benn i. J. 178 balb aufs Neue ben Kaiser die bedrohte Donaugrenze von Rom ab, welche auch bewährte Feldherrn, die beiden Quinstilier: Sextus Candianus und Sextus Maximus, nicht ausreichend schützen zu können schienen: Bortheile, welche sie ersochten, veranlaßten zwar, daß Marc Aurel (i. J. 177) zum neunten, sein Sohn, Commodus, zum dritten Mal den Imperatortitel annahmen: aber am 5. August 178 gingen Bater und Sohn, letzterer als Consul des Jahres, von Rom nach der Donau ab, nachdem der Kaiser in alterthümlich seierlicher Weise den Krieg durch symbolische Handlungen eröffnet: er schwang die im Tempel der Bellona auf dem Marsselde verwahrte heilige Lanze, in Blut getränkt, gegen Nordsosten, gegen das Gebiet der Feinde: der "Sarmaten, Quaden, Hermunduren, (also soweit von Nordwesten her kam Zuzug an die Donau), Markomannen".

An der Donau angelangt, sandte er Paternus mit starkem Heere zur Schlacht wider die Barbaren, welche — ihre Bölkernamen werden nicht genannt — einen ganzen Tag lang im Kampse das Feld hielten, endlich aber (nach dem Bericht des Cassius Dio) sämmtlich auf der Walstatt siesen, worauf der Kaiser zum zehnten Mal zum Imperator ausgerusen ward (i. 3. 179).

Bald darauf (17. März 180) starb er, 59 Jahre alt, zu Vindobona, wohin er wohl, erfrankt (an der Pest?), aus dem Standlager zu Carnuntum gebracht worden (nach anderen minder wahrscheinlichen Angaben zu Sirmium).

Nebrigens ward die Zweitheilung Datiens (oben S. 167, Hadrian) schon von den Nachsolgern Hadrians (Marc Aurel?) in eine Dreitheilung verändert: Dacia Porolissensis, um Porolissum, im Norden bei Mojegrad,

<sup>1)</sup> Aurel. Victor C. 15. Lgl. über biese Stelle und die vorgeschlagenen Lesungen Könige I, 111 f. ("regno Marcomannorum"?).

Dacia Apulensis, um Apulum (bei Karlsburg ober Weißenburg, hier stand der Kern der legio XIII. gemina, die ihre zahlreichen Hilfsvölker über die drei Districte vertheilte), Dacia Maluensis, um die Colonia Maluensis (im Südosten?). Doch blieb Sarmizegethusa Hauptstadt für Verwaltung und Opser: die "Metropolis" von Dakien, mit stolzem "Capitol" und noch in Trümmern großartigem Amphitheater, gewann solche Ausdehnung, daß heute zehn Dörser der Wlachen die alte Stadt nicht aussüllen: bald begegnen Ein, bald drei consularische Legaten in Dakien.

Groß war die Bedeutung der Erwerbung und Sicherung dieser Donausländer für Rom: nicht umsonst war die sehr schwere Blutarbeit des Markomannenkrieges gethan. Schon Marc Aurel selbst förderte mitten in den Kämpsen die Verbreitung der römischen Cultur in diesen gesegneten Gebieten: zahlreiche ältere Siedelungen erhob er zu Municipien, so Apulum, an andere verlich er Colonien (so nach Napoca, Klausenburg). Die Inschristen lehren, daß in all diesen Städten römischsitalische Cultur erwuchs mit ihren Junungen (collegia) von Handwerkern: Golds, Silbers, Wassenschmiede, Bauleute, Weber, Schisser (auf der Donau und Marosch, Marisus, sowie des Samus), Kaussente.

Besonders aber machten Datien seine Bergschätze den Römern werthvoll: es war das "Calisornien" der römischen Welt. Man schätzt die in der Propoinz beschäftigten Bergknappen (theils siscalische Stlaven, theils ad metalla verurtheilte Verbrecher) auf 25 000: sie standen unter dem kaiserlichen procurator aurariorum zu Ampelum, wo auch das collegium aurariorum seinen Sit hatte.

Auch Mössen ward nun stark romanisirt von den zahlreichen Donaussestungen aus, welche hierin ganz ähnlich wirkten wie die Rheinfestungen von Basel bis Utrecht.

Schweren Herzens hatte der sterbende Kaiser ausgesprochen, wie die vielsährigen Kämpse doch nur sehr theilweise die Donau-Germanen durch Gewalt oder Bundesvertrag unschädlich gemacht: manche Gane hatten sich durch "Flucht" d. h. "einstweiliges" Ausweichen in das Junere des Landes nach Norden entzogen: der Bater besorgte mit Grund, sie würden nach seinem Tode gegen den jungen neunzehnsährigen Nachsolger losbrechen: "denn bei sedem Anlaß erhebt sich das Barbarengeschlecht aufs Neue!" (Herodian I, 3). Es war die Noth, nicht, wie die Kömer manchmal meinten, bloßer Uebersmuth und treuloser Wankelmuth.

Dieser jugendliche Nachsolger, Commodus (180—1. Januar 193), hatte weder Macht noch Neigung, jene Kämpse zu Ende zu sühren durch das einzige benkbare Mittel: nämlich die Vernichtung all dieser Nachbarvölker. Sehr kurz währte ein Anslug kriegerischen Eisers, in welchem er die Legionen ausgesordert hatte, "das Land bis an den Ocean zu erobern". Lebhaft sehnte er sich alsbald von der mit Eis und Nebeln bedeckten Donau nach den Geznüssen Roms, nach dem Himmel und den Edelsrüchten Italiens: seine Höße

linge bestärkten ihn in solchen Wünschen. Bergeblich mahnte sein Schwager, Pompejanus, auszuharren, die Grenze wirklich bis an den Ocean vorzuschieben

und die gefangenen Könige und Führer der Barbaren im Triumph in Rom aufzuführen. Ohne große Mühe gelangte man zum Abschluß, ba der Kaiser bas von den Barbaren gierig begehrte Gelb mit vollen Sänden verschwendete, zahlreiche Soldverträge in größerem Maß= stab schloß und andererseits — was sein Later schwerlich geopfert haben würde — einen bedeutenden Theil bes bisher durch Castelle beherrschten Landes auf bem linken Donaunfer burch Breisgebung biefer ben Germanen jo verhaßten Zwingburgen und Abzug der Bejahungen wieder aufgab. Dies Bugeständniß, empfind: Consul Pater Patriao. lich für die Ehre, bedentlich für die Militärvolitik



TRibunicia Postestate

des Reiches, wog für die Germanen sehr schwer: die unerträgliche Einengung der überquellenden Bevölferung auf ungenügendem Boden und ihre jede Freiheit bedrohende Bewachung durch die Legionen war beseitigt. Dafür versprachen die Barbaren, durch große Menschenverluste in den 8-9jährigen Feldzügen für den Augenblick erschöpft, ihrerseits viele Zugeständnisse, welche übrigens nicht bei allen Bölferschaften ganz die gleichen waren. mannen und Quaden mußten die lleberläufer ausliefern und die Gefangenen, (welche sie also neuerdings seit 174 gemacht?), frei geben: — und zwar nicht weniger als 15 000 die Burier allein —: auch Getreidelieserungen wurden ihnen auferlegt (vgl. unten), wahrscheinlich als Vergelt für die wieder von ben Römern geräumten Ländereien: vermuthlich sollte dies nur bem Senat die peinliche Wahrheit der Abtretung verhüllen, jenes Gebiet als noch immer dem Reiche zugehörig, als "tributspflichtig" darstellen: bald ward aber den Germanen dieje Getreideabgabe erlassen. Auch Waffen mußten fie liefern: schwerlich waren diese für ernsten Gebrauch der viel besser gerüfteten Legionen, höchst wahrscheinlich nur für den beabsichtigten Triumph und rühmliche Ausschmückung der Arsenale bestimmt.

Sehr bezeichnend für die Berhältniffe diefer Donaugermanen 1) find die Angaben Herodians und bes Caffius Dio über diese Berträge mit Commodus. Herodian hebt hervor, wie die "Barbaren das Gold liebend und die Gefahr verachtend, sich burch räuberische Angriffe und Ginfalle bas jum Lebens= unterhalt Rothwendige verschaffen ober gegen reiche Geldzahlungen Frieden anbieten": hier sind in der That die treibenden Aräfte erschöpfend genannt, welche die Germanen unaufhörlich über die Grenzen drängten: der friegerische Sinn, der die Wefahr cher sucht als fürchtet, vor Allem aber das Bedürfniß,

<sup>1)</sup> Caffins Dio LXXIII, 2 hreg. v. Dindorf IV, 195, vgl. Könige I, 112; daß Commodus fie "ohne Muhe hatte ganglich vernichten fonnen" und es nur unterließ, weil er die Anstrengungen (also doch Mühe!) scheute und sich nach den Genüssen Roms sehnte, ist die bekannte römische Selbsttäuschung.

## 186 I. Buch. Beftgerm .: außere Geid. 4. Cap. Die rom. Bertheibigung.

"dod jum Bebensbutechalt Volchpsendige", wie man es im eigenen Lande nicht oder nicht genügend findet, numittelbar als Beute im Kömerreich zu bolen oder doch genügende findet, numittelbar als Beute im Kömerreich zu bolen oder doch generpersen, mit weckgem auf dem Bärtere der einsiehen Grenzsiades Lebensmittel zu faufen waren, wobei freitlich auch über diese finnas Luques wie Genügende Lebensmittel. Zwein, Schmud, Geraft angestrett wurden. Und übereinstimmend sout Genügen der Gestellt werden. Und beiterinstimmend biget Gestellt wie den Freieren, hab sie der der einembigenden Germöftung ihres Londes nichts mehr zu leben hatten". Wenn nun beigefügt wird, die große Wenge der Gestallenen habe ihnen auch die Arbeitstaft entzgagn, das vereidere Land wirder auszubauren, in mag dies vorübergehme füsstig gewein seine — geden sie der die heben Wenigen der Korfeiner "gestrage" wohrt der an, das sie des Gestalbe unt zwei gefreier "gestrage" wohl ehr Weldselder bem Spinige und wur zu wirder "Gersten" "gestrage" wohl ehr Weldselder bem Spinige und wert



Relief an ber Giegestaute Marc Aurels: Die Martomannen ben Gieger um Grieben bittenb.

ber "Geringern" (xoxoderor(sox: Omenistreien) zu schicken vermöchten — (wos übrigens mehr Ausrede und lebertreibung als Wahrheit icheinen will). Indessen der Ausrede und ben der fatt noch lange gewistrt: haben sie boch über die Arbeitsträfte jehr zahlterider Gesangenen (15000°) mit den Quaden zusimmmen) um Uelerstauter zu verfügen, welche sie erst noch dem Ferieden ausliesen und muthete ihnen doch der Knisser in dem Frieden werden.

g, feke faute Sölvnerssaaren wurden nun bei den triegkewährten Völkern groorden: die den Lauden allein 13 000 auf einmal; meniger bei den gut Zeit mehr geishwächten Martomannen —: die Mahreget war Nug, da die saart, in ferne Lander advenmandirten Sölvner die Kraft der Völker debentend schwachen musten: Jahr für Jahr, nicht alle mi einmal, follten sie

<sup>1)</sup> Dettmer a. a. D. S. 220 halt biefe große Jahl irrig für Geifette: es heißt aber: er nahm Geifeln und Gefangene b. j. gefangene jeit zurüdgegebene Bower; aber auch gefangene Germanen wurden als Sobbere und Coloniften verwendet.

die Contingente stellen dürsen: jür diese Soldverträge verwendete offenbar Commodus "sehr große Geldsummen", jede Geldsorderung der Barbaren ge-während, um sie zu Freunden und Verbündeten zu gewinnen, Frieden und Sicherheit zu erkausen.

Schwer mußte bagegen auf das gesammte Rechtsleben der Germanen brücken, daß sie nicht mehr zu beliebigen Zeiten an beliebigen Orten ihres Landes Volksversammlungen sollten abhalten dürsen, sondern jeden Monat nur einmal, an bestimmter Mallstätte und unter Beisein eines römischen Centurios: — seit Cäsars Tagen hatte Rom wohl ersahren, daß die Volksversammlung die nationale Freiheit dieser Stämme darstellte zugleich und schützte und als Heerversammlung den Ausgang der friegerischen Action bildete: ihre Beschränkung und Neberwachung war also für Rom höchst vorstheilhaft: aber sür das germanische Leben war sie so unmöglich, daß sie schwerlich lang ertragen ward: gewiß tagten gar bald neben der verstatteten "officiellen", vom Centurio überwachten Versammlung andere: und vielleicht war es diese Verpslichtung, deren Vruch zuerst wieder zum Krieg führte.

Endlich mußten beide Bölfer sich selbstverständlich der Angriffe auf Jazygen, Bandalen und Burier enthalten, welche schon früher Verbündete der Römer geworden. Die ersten beiden hatten vielleicht die mit Marc Aurel geschlossenen Verträge eingehalten: mit den Buriern aber hatte auch Commodus wieder Arieg zu führen gehabt und anfangs ihre Friedensverträge zurückzgewiesen, weil er besorgte, das noch ungebrochene Volk wolle nur Zeit für neue Rüstungen gewinnen. Erst als ihre Arast durch Niederlagen erschöpft schien, schloß er auch mit ihnen Frieden: sie mußten Geiseln stellen und ihre zahlreichen Gesangenen frei geben.

Unter diesen Bedingungen schloß er Friede mit Markomannen und Duaden, indem er einerseits alle Castelle in ihrem Lande jenseit der alten römischen Grenze räumte: sie mußten sich aber verpslichten (ausgenommen nur die Burier), in diesem neu eingeräumten Gebiet, vierzig Stadien von der alten Grenze von Dakien, weder Ansiedelungen zu gründen noch auch nur ihre Herden zu weiden.

Man sieht, was der Bater durch kriegerische Mittel, durch Beherrschung des Vorlandes vor der eigentlichen Grenze mittelst eines Systems von vorgeschobenen Besestigungen erreichen wollte — ähnlich dem Rhein: und Donaulimes —: Fernrückung der Barbaren über das Vorland hinaus in solche Weite, daß die wahre Reichsgrenze von ihnen nicht unmittelbar überzraschend bedroht, daß jede ihrer Vorbewegungen von den Castellen aus rasch an und über den Strom signalisiert werden konnte — das sucht der Sohn durch friedliche Mittel, durch Verträge an der Festungen statt, zu erzielen. Aber die anschwellenden Germanen hätten jene Beschränkungen auf die Dauer nicht einhalten können, selbst wenn sie würden gewollt haben.

Höchst bezeichnend für die Zustände ist es, daß stets unterschieden wird zwischen der germanischen Landnahme behufs fester Niederlassung, Ansied=

lung, Häuserbau in Hof oder Dorfsiedlung einerseits und behufs bloßer Gewinnung weiterer Weidegründe für die Herden andrerseits.

Immer wieder unterschieden die Römer das Eine von dem Andern: schon unter Marc Aurel hatten die Germanen geklagt, daß die Castellsbesatungen ebenso das Weiden der Herden als den Ackerbau hinderten (oben S. 179).

Und jest müssen sie sich verpslichten, jenen Abstand einzuhalten: jowohl 1) mit dem Hausban als 2) sogar mit dem Herdentrieb.

Deutlich zeigt dies, daß also auch diese Donausueben, die Stammwäter der späteren Bajuvaren, damals schon keineswegs mehr unstäte Hirten und Jäger sind<sup>1</sup>), vielmehr seste Siedelungen, Dörser, Häuser anlegen und, neben dem Weideland für ihre Herben, Ackerland brauchen, fordern, erhalten: wie hätte man ihnen auch nur für kurze Zeit Getreidetribut auflegen können, wenn sie nicht sogar über den eignen Bedarf Getreide producirten.

Die Burier verschwinden seitdem aus der Beschichte.

Wahrscheinlicher als unter den Gothen sind sie unter den Markomannen und Quaden aufgegangen.

Eine Botalinscription eines Angehörigen der III. Legion für glückliche Seimkehr aus dem "burischen Feldzug" ist erhalten.

Uebrigens waren die von Marc Aurel und Commodus den halb unterworsenen und angesiedelten Germanen bewilligten Bedingungen sehr verschieden abgestust: je nach dem Ersolg der römischen Wassen, je nach der Volkszahl, daher Verwerthbarkeit als Söldner, auch nach der Nachbarschaft der Stämme: einzelne Gruppen erhielten sogar das römische Bürgerrecht, andere das italische Recht (jus italieum), daher Grundsteuersreiheit: wieder andere wenigstens Erlaß der Kopssteuer sür Zeit oder sür immer: neben den regelmäßigen Getreidelieserungen und Geldzahlungen Roms, (zumal unter Commodus, nicht blos Sold, auch Jahrgelder,) kommt auch neben Wassenhilse, Tribut der Barbaren vor in Vieh, seltener in Getreide oder Geld.<sup>2</sup>)

Die Ansiedlung geschah auf siscalischem Boden, oft auch in bisher herrenlosem, erst zu robendem Grenzland.

Ob nach diesem Frieden i. J. 180 (schon vor dem 22. October 180 war Commodus wieder in Nom) und dem Triumph von 184 nochmal gegen die Barbaren an der Grenze Datiens gefämpst werden mußte, oder ob diese Feldzüge, in welchen sich (die beiden späteren Kaiser) Clodius Albinus und Pescennius Niger auszeichneten, vor jenen Friedensschluß sallen<sup>3</sup>), ist zweiselhast.

Wohl schon i. J. 180 bämpste der Statthalter Sabinianus eine neu aufflackernde Kriegsgesahr dadurch, daß er 13 000 Daken, welche, vielleicht vor anderen Völkern aus ihrer Heimat weichend, den noch kämpsenden oder eben

<sup>1)</sup> Dies gegen Arnold, Urzeit a. a. D. 2) Vgl. v. Wietersheim=Dahn I, 553, Ann. 5. 3) Lampridius, v. Commodi C. 13 unterscheidet die Zeiten nicht.

erst beschwichteten Donau=Germanen zu Hilse ziehen wollten, den Weg ver= legte und sie durch Ansiedlung im römischen Dakien beruhigte.

So endete der fünfzehnjährige "Markomannenkrieg".

Groß waren die Verluste der Germanen gewesen: aber sie wurden, aus den oft erörterten Gründen, rasch ersetzt: dagegen die ungeheuren Verluste der Römer<sup>1</sup>) wurden nicht durch quiritischen Nachwuchs ausgefüllt, sondern durch massenhaste Aufnahme von Varbaren germanischen, sarmatischen, datischen Stammes: die Barbarisirung des Heeres und der Ackerbaner des Flachlandes macht reißende Fortschritte.

## fünftes Capitel.

Die römische Vertheibigung: bom Enbe beg .Markomannenkrieges big auf Diokletiang Reichstheilung.

Unter Commodus kam es auch zum Gesecht mit den "überrheinischen" Frisen, durch deren Zerstrenung sich Albinus ebenfalls hervorthat.

Münzen des Commodus vom J. 186, welche ihn zum achten Mal Im-

perator nennen, werden auf biese Siege bezogen.

Unter den Gegenkaisern, welche auf Commodus folgten — sein Nachtsfolger, Helvius Pertinax, ward von Tausius, einem Tungern, ermordet — behauptete der von den Legionen des "germanischen (Donaus) Heeres" zu Carnuntum erhobene Septimius Severus das Reich.

Er fügte zu den 30 vorgefundenen Legionen drei neue: die "(I—III) drei parthischen".

Seine Unternehmungen in Brittannien stützten sich auf die batavische Küste: an der alten Mündung des Rheins unterhalb Lendens (vgl. oben S. 46); die "batavischen Bürger, die Brüder und Freunde des römischen Bolkes", weihten ein Gelübde für seiner beiden Söhne, Geta und Caracalla, glückliche Reise und Wiederkehr.

Auf ihn wird die Gründung oder Berstärfung von Passau zurückgeführt und zahlreiche Meilensteine zeigen seine Sorgsalt für Erhaltung der Alpensstraßen und der Wege im Zehentland, in Noricum, Bindelicien (bei Augsburg), Rätien.

Es mochten wohl die Bewegungen der in jenen Gegenden unter dem Namen der Alamannen gleich nach seinem Tode zuerst auftretenden suebischen

<sup>1)</sup> Rom hatte vor der Belagerung von Aquileja 20 000 Todte in Einer Schlacht; die Bahl der Gefangenen wird im Ganzen auf 300 000 geschätt: 163 000 sind aufgezählt: dabei sehlen die der Markomannen, die wir, den quadischen entsprechend, auf 50 000 anschlagen: die Jazugen geben 100 000 zurück: mehr als nochmal so viel behielten sie: zusammen 319 000 nach römischen Angaben. Nach Capitolinus, v. Marei C. 22 haben die meisten römischen Abelsgeschlechter mehr als ein Familienglied in diesem Krieg als Todte verloren.

Bölkerschaften die Merksamkeit des Kaisers auf sich gezogen haben. Aber auch die Besatzung von Dakien verstärkte er, indem er aus Mössen die V. Legio macedonica nach Patavissa (heute Tharda) verpstanzte, welchen Ort, unter Trajan noch ein offener vieus, er befestigte und zur Colonie erhob.

Im Jahre 213 ging sein Sohn und Nachfolger Caracalla über die Alpen und bekämpste das von Cassius Dio den Kelten zugetheilte Bolk der "Cenni"1): man nimmt schon lange vielsach und doch wohl mit Recht an, daß darunter die Chatten zu verstehen sind, deren Namen die griecchischen Abschreiber ebenso entstellt haben wie sie aus Akauarvol Akkarol machten.

Diese Feinde sochten mit solcher Erbitterung, daß sie die Pfeile der osrhoenischen Bogenschützen mit den Zähnen aus ihren Wunden zogen, um



Wareus AVRELius ANTO-NINVS PIVS AVGustus BRITannicus.

nicht die Hände von dem Nampse gegen die Kömer ruhen lassen zu müssen. Ihre gefangenen Frauen, vom Kaiser bestagt, ob sie vorzögen als Stlavinnen verstauft oder getödtet zu werden, wählten den Tod und als sie gleichwohl verkauft wurden, ermordeten sie sich sämmtlich selbst, einige auch ihre Kinder. Uebrigens richtete Caracalla so wenig gegen sie aus, daß er es vielmehr mit großen Geldsummen von ihnen erkausen mußte, daß sie ihn (über den Rhein?) nach "Germania" abziehen ließen und den Schein der Niederlage auf sich nahmen: ein freilich sehr zweiseliger Bericht. Uuch andre Germanen machten sich, nach der gleichen

Quelle (Cassius Dio), seine Schwäche und Eitelkeit zu Nuten, in welcher er von Barbarenstämmen, die mit Krieg brohten, mit großen Geldsummen den Frieden erkaufte, wobei sie sich dann als Freunde oder gar als Unterworsne

<sup>1)</sup> Caifing Dio a. a. D. S. 293, 14 noos rivas Kérrovs, Keltinor edros. Die exc. peirese, gewähren Xárrwr. Dindorf lieft aber Kervorg; zweifellos ift bie Sache feineswegs, wenn auch "Kennen" sonft nicht genannt werben; die feltischen "Kennen" werden von den an diefer Levart festhaltenden Forschern in die Berge bei St. Gallen verlegt: ohne jeden Anhalt. — Ueber die muthmaßliche Marschrichtung: Aquileja — Bindoniffa - Augusta Rauricorum f. v. Wietersheim Dahn I, 156, besonders aber C. 553f. über die nördlich von Augsburg und Regensburg, nördlich der Donau zwischen dieser und dem Limes laufenden Stragen, beren Bereinigung bei Grinario und Fortsetzung über Camolucene und Arac Flaviac nach Bindonissa; für bie Conjectur "Chatten" spricht wenigstens ber Umstand, daß Caracalla in Diesem Feldzug die "Alamannen am Main" befämpft, deren Nachbarn die Chatten waren: bie Straßen aus dem Mamannengebiet nach Gallien führten den Kaifer in chattische 2) Man hat sehr mit Unrecht behanptet, solche "Bildheit" tonne nicht germanisch sein — waren die Kelten etwa im Jahre 213 noch "wilder" als die Chatten? Aehnlich die Beiber der Kimbrer; oben G. 9. 3) Denn was ist unter Germania hier zu verstehen? Da er in dem (beutichen) Germanien stand, boch wohl bie romische Proving Germania; bei der Saalburg bei Homburg ward ein römischer Botip:Altar von 212 für Caracalla gefunden, Brambach, inser. Rhen. Nr. 1424.

und Besiegte bekennen mußten, auf daß sich ber Raiser bieser Erfolge im Senat berühmen konnte.

Dies wird sogar von den an den Elbmündungen wohnenden Stämmen (also Chauken und Sachsen) berichtet, welche damals schon die Küsten von Gallien und Brittannien als gesürchtete Seeräuber bedrohten: er brauchte hochsahrende rauhe Worte, wenn sie um Frieden verhandelten: aber die Barsbaren ließen sich seine Schmähungen gern gefallen, wenn sie die Fülle des Goldes sahen, welche er an sie verschwendete.

Nünste, germanische Nachbarn untereinander zu entzweien, mit Erfolg gebraucht zu haben: so Markomannen und Bandalen, welche bis dahin Freunde gewesen. An der Donau scheinen keine neuen Erhebungen der Markomannen und Duaden stattgesunden zu haben: lettere bewährten ihre Ergebenheit dadurch, daß sie ihren König Gaiobomar — doch wohl des geplanten Absfalls vom Födus — bei dem Kaiser verklagten!) (und auslieserten, der ihn hinrichten ließ), oder doch der von den römischen Statthaltern von Dakien ershobenen Anklage und Verhaftung sich sügten. Von wem die Anklage ausging, wird nicht gesagt: das Wahrscheinlichste bleibt doch: von den römischen Grenzsbehörden, welchen die geplante Empörung verrathen ward, worauf sie, etwa mit Hilse der Friedenspartei, den Fürsten und seinen Anhang ergriffen: die Duaden hatten wiederholt ihre Könige nur unter kaiserlicher Bestätigung wählen dürsen (oben S. 173).

Einer der mitangeklagten und mitgesangnen Gesolgen des Königs hatte sich im Kerker erhängt: der Kaiser besahl den Barbaren (das heißt doch wohl: den anklagenden Quaden), die Leiche mit Bunden zu zersteischen, um den Schein zu erwecken, daß er hingerichtet worden, nicht freiwillig gestorben sei, "was bei diesem Bolk als hoch rühmliches Ende gilt" und also dem treuen Mann nicht vergönnt werden sollte.

Unter diesem Kaiser wird zuerst (i. J. 213 von Spartian) genannt der Name der "Alamannen", einer der großen Gruppen verbündeter, benachsbarter, verwandter Bölferschaften, welche später als "Stämme", als "Bölfer" austreten, nachdem die Sondernamen der einzelnen darunter zusammen gesaßten Bölferschaften immer mehr zurücktraten hinter dem Gesammtnamen und allmählich auch die Grasen und Könige der einzelnen Gaue oder Bölferschaften beseitigt wurden von Einem aus ihrer Mitte, der dann bei Franken, Thüringeru, Burgunsdern und Alamannen als Bolkskönig, bei Bajuvaren als Bolksherzog erscheint (wie schon viel früher bei Ost-West-Gothen, I, 111), während bei Sachsen und Frisen die uralte Zersplitterung in Bölkerschaften und Gaue sort besteht.

<sup>1)</sup> So ist doch wohl die Stelle Cassins Dio 77, 300 (i. J. 216) richtiger zu erklären. Könige I a. a. D. hatte ich angenommen, der Kaiser hätte selbst den Barsbarensürsten bei dem Senat verklagt und das von diesem gesällte Todesurtheil vollstreden lassen, was keineswegs, wie Duipmann, Gesch. d. Bayern behauptet, ganz undenkbar gewesen wäre.

Die staatsrechtliche, versassungsgeschichtliche Bebeutung dieser neuen Gruppen wird unten im Zusammenhang dargestellt werden: hier genügt die Besmerfung, daß diese Berbände kein Einheitsstaat, kein Bundesstaat, ja nicht einmal ein alle Staatszwecke gemeinsam verfolgender Staatenbund waren, sondern eine auf Nachbarschaft, Berwandtschaft, daher zumal gemeinsamem Cult und wohl auch ausdrücklichem Vertragsschluß ruhende Verbindung, welche (außer zu gemeinsamen Opserversammlungen) regelmäßig zu gegenseitiger Wassenschilse gegen Kom, aber auch gegen andere Teinde verpslichtete —: wobei aber freislich oft genug einzelne Glieder der Gruppe begegnen, die, gewonnen, eingeschüchstert, gezwungen, die Wassenhilse, die gemeinsame Kriegführung gegen Kom nicht leisten, sondern neutral bleiben, Sonderverträge mit dem Kaiser schließen.

Die Alamannen werden gleich bei ihrem ersten Auftreten eine "voltzreiche" Nation genannt: höchst lehrreich und sehr bedeutsam: denn die answachsende Bolksmenge eben hatte das Zusammensließen der bisher getrennten Bölkerschaften und Gaue bewirkt. Sogleich wird auch ihre wunderbar kämpsende Reiterei von den Römern gerühmt, wie später die der (alamannischen) Juthunsgen.<sup>2</sup>) Gegen diese socht er glücklich in der Nähe des Mains: er nahm daher neben dem Titel "Germanicus" den Titel "Alemannicus" an: beide Namen wurden also damals unterschieden: unter "Germani" verstand man oft noch, wie ursprünglich nur die Bölker zwischen Rhein und Elbe: die (späteren) Sachsen (Cheruster, Chausen) und besonders (die späteren) Franken.

Den römischen Feldheren konnte freilich kaum entgehen, daß diese "Alamannen" nur ihre alten Feinde unter neuem Namen") waren und den ans dern "Germanen" an Leibesart, Wassen, Ariegsweise, Bersassungs und Culturzuständen ganz gleich. Aber nur selten erfassen die Schriftsteller diese Zusammengehörigkeit richtig: so glaubt Ammian im Ernst, die Burgunder seien römischer Abkunst.

Nach den Auszügen aus Cassius Div<sup>4</sup>) erkauste Caracalla den schein= baren Sieg um Geld; aber Gesangene hatte er immerhin gemacht: denn Alasmannen (doch wohl Gesangene) berühmten sich später, den Kaiser durch ihre Zauberlieder in Wahnsinn gesungen zu haben.

In dem Feldzug gegen die Alamannen ließ er sehr zahlreiche Castelle anlegen an allen ihm geeignet scheinenden Orten: den neuen Ansiedlungen legte er dann von seinem Namen und Wesen abgeleitete Namen bei. Cassius

L-odill.

<sup>1)</sup> S. über das Nähere oben I, 83 f., 86 f., dann meine Darstellung in v. Wietersheim I, 160 f., und unten: Franken im III. Band.

2) Aurelius Victor: Alemannos, gentem populosam, ex equo mirifice pugnantem prope Moenum amnem devicit.

3) Hauptarbeit über die Entstehung der Alamannengruppe jest Vanmann. Forsch.

3. D. Gesch. XVI: die hier trefflich vertretene Identität von Alamannen und Schwaben habe ich von jeher angenommen. Dagegen die Zurücksührung des Namens auf "alah", "Heiligkhum", und des Bolkes auf die Semnonen kann ich gegen die viel mehr zussagende Erklärung bei Asinius Duadratus (universi, eonjuneti viri) mir nicht anseignen.

4) Hrög. v. Dindorf V, 213.

Dio tadelt die Eitelkeit hiebei: die sehr ernste Bedeutung der Erweiterung oder Sicherung des Psahlgrabens, die hierin aber doch auch lag, scheint er nicht zu verstehen. Und wenig tressend ist es, wenn er sagt, die Umwohnensden ließen es sich gefallen, "weil sie es nicht wußten oder meinten, er scherze". Wurden jene angeordneten Bauten ausgeführt, was freilich nicht gesagt wird, so konnten sie die umwohnenden Alamannen weder ignoriren noch für Scherz halten. Auch das Folgende, was Cassius Dio berichtet, ist nicht leicht richtig zu stellen. Da sich die Barbaren gegen jene Bauten so gleichgültig vershielten, "ergrimmte er gegen sie" und behandelte eben die, als deren Bundessgenosse genosse er, zu ihrer Silse, gekommen sein wollte, auf das Feindseligste. Er berief ihre junge Mannschaft, wie zur Aufnahme in Solddienst, ließ sie auf ein Commando umzingeln und auf ein Zeichen, das er, den Schild erhebend, gab, sämmtlich niederhauen, die übrigen aber durch ausgeschiefte Reiterei ausgreisen.

Da boch unmöglich dies Blutbad unter römischen Colonisten des Zehntlandes angerichtet ward, muß man unter "Einheimischen" (ἐπιχώριοι), denen er als Bundesgenosse gekommen war, alamannische Gaue verstehen, welche als Grenzer (sub foedere) dem Reich unterworsen waren und gegen andere Barbaren geschützt werden sollten: will man nicht des Kaisers Handlungen als die eines Wahnsinnigen unerklärt lassen, so muß man annehmen, daß er der Treue dieser alamannischen "Bundesgenossen" mißtraute.

Hielten die Sueben an der Donau Ruhe, so begannen gerade um diese Zeit die gothischen Bölker, von denen Bandalen, zumal Asdingen, schon früher hier auftreten (oben S. 170, 175 und I, 148) immer mächtiger um sich zu greisen, Dasien zu bennruhigen und die Grenzen des Reiches bald auch in Usien zu bedrohen. 1) Um die Mitte des zweiten Jahrhunderts waren sie allmählich von den Ostseegegenden (s. oben I, 143, 146) in langsamer Südwanderung dis an die Donaumündungen gelangt. Derselbe Kaiser, der zuerst mit Alamannen zu tämpsen hat, Caracalla, trifft zuerst auf seinem Marsch in den Orient auf die Gothen unter diesem Namen am Pontus (i. J. 215). 3) Ihre Geschichte ist bereits dargestellt: doch muß hier erinnert werden, wie hochbedeutsam auch für die westgermanischen Stämme die Bewegungen der Gothen gegen das Kömerreich wurden, welche Jahrhunderte lang die Kräfte der Legionen start in Anspruch nahmen.

Rasch, sehr rasch, schreitet seit Marc Aurel die Verwilderung der römischen Cultur vor, wenn man aus den Kaisern auf das ganze Volk schließen darf: Commodus schon, noch viel mehr Caracalla, zeigen wieder Züge des Cäsarenwahnsinns, wie er seit Nero und Caligula selten geworden: neben den scheußlichen Ausschweifungen Caracallas begegnet uns als Symptom arger

to be the other

<sup>1)</sup> S. Könige II, 52 f. Oben I, 148. v. Wietersheim Dahn, Geschichte ber Bölkerwanderung I, 135, 152, 158.
2) Spartianus, Caracalla C. 10. Nicht zum ersten Mal überhaupt, nur an Pontus und Donau werden die Gothen jest zuerst genannt: gleich von Anfang verwechselten die Römer die Gothen mit den früher in denselben Ländern wohnenden Geten: s. v. Wietersheim Dahn I, 597 f.

Entartung, daß er, Rom vermeidend — er berührte die Stadt Rom nur im Fluge manchmal — nicht nur um seiner Sicherheit willen sich mit den ihm durch Gold und Gunst, durch Annahme ihrer Gepstogenheiten gewonz nenen Germanen, seinen "Löwen", umgab, sondern sich sehr gern als Gerzmanen (wie auch in Abspielung seiner Alexander-Komödie als Makedonen) verzkleidete, ja sogar die Germanen ausgesordert haben soll, wenn er ermordet werden sollte, ihn zu rächen, indem sie in Italien einbrächen und Kom, das ganz leicht zu erobernde Kom, zerstörten!

Man sieht, die Barbarisirung des Römerreiches wächst stark: schon verstleidet sich ein Kaiser als Germane: einige Jahre später besteigt vielleicht ein Germane, jedesfalls ein Barbar, der Manchen als Germane galt, den Thron der Cäsaren.

"Er pslag in den Donauländern sehr eifrig der Jagd, alle Arten wilder Thiere mit eigener Hand fällend im Nahekamps: dadurch mag er der Germanen Beisall haben: er soll alle dortigen Germanen gewonnen und sich befreundet haben, so daß sie ihm Hilfstruppen stellten und er die tapsersten und schönsten auslas und zu seinen Leibwächtern bestellte. Ost auch legte er die römischen Aleider ab und ging in germanischer Tracht, in Mänteln mit Silberzierrat, und setze auf das Haupt "blonde", nach germanischer Haartracht fristre Perücken."

"Nicht nur freie, auch unfreie (Stythen und) Germanen bewaffnete er und nahm sie in seine Umgebung auf, weil er ihnen mehr als den römischen Truppen vertraute: häufig verlieh er ihnen den Rang von Centurionen und pflegte sie seine Löwen zu nennen. Mit den Gesandten dieser Bölker, so viele ihrer kamen, hielt er öfter Zwiesprach ganz allein, nur im Beisein der Dolmetscher, und schärfte ihnen ein, wenn ihm etwas zustieße, in Italien einzubrechen und das ganz leicht zu nehmende Rom zu erobern."<sup>2</sup>)

Auch im Drient trug er später germanische Kleider und Schurzsell. Darüber freuten sich die Barbaren und gewannen ihn sehr lieb. Daß sich aber auch die römischen Krieger darüber freuten<sup>3</sup>), zeigt, wie weit wir schon von den Tagen des Germanicus entsernt sind.

Die Beruhigung der Donaustämme in den letzten Jahren war ohne Wirkung auf die Dauer<sup>4</sup>), die Bekämpfung der Chatten und Alamanen ohne Erfolg gewesen: da die tief liegenden Ursachen, welche die Germanen über die römischen Grenzen drängten, ununterbrochen sortwirkten, konnten auch die Folgen nur auf kurze Zeit zurückgestaut, nicht unterdrückt werden.

Der dritte Nachsolger Caracallas, Severus Alexander, erhielt zu Antiochia, während er gegen die Perser zu Felde zog, von den Procuratoren

<sup>1)</sup> Herodian IV, 7, hrsg. v. J. Better. 1855. 2) Cassius Dio, hrsg. v. Dindorf IV, 108. 3) Herodian. Das Gegentheil sagt freilich Cassius Dio. 4) Heliogabal, der zweite Nachsolger Caracallas, wollte die Markomannen bekämpfen. Lamprid. C. 9.

Ilhriens die hestig bestürzende, schwere Sorgen weckende Nachricht, daß die Germanen Rhein und Donau überschritten hätten und das römische Gebiet

verheerten: die Legionen würden in ihren Lagern an den Stromusern festgehalten und eingeschlossen, während die übrigen Schaaren der Eingedrungenen über Dörser und Städte sich ergössen: die illyrischen Stämme an der Grenze Italiens schwebten in nicht geringer Gefahr: ersorderlich sei sein persönliches Erscheinen mit dem ganzen Heere, das er bei sich habe. Die Truppen versetzte diese Botschaft in Trauer, da sie hörten, wie über ihre Angehörigen durch die Germanen das Berderben kam. Der Kaiser aber und seine Freunde zitterten schon auch sür Italien selbst.



Severus Alexander. Aupfermänze. IMPerator SEVerus ALEXANDER AVGustus.

Aronales. Aronales. Aronales. Aronales. Aronales. Im Römerreiche die von den Germanen drohende Gefahr als die größte erkannte, als viel bedenklicher denn die Angriffe der Perfer im fernen Often. Freilich wird nur die größere Nähe dieser Feinde als Grund der größeren Gefahr angesehen: und zwar erkannte der strategische Blick der Römer richtig, von woher zunächst der Angriff der Germanen dem Reiche werde Verderben bringen: nicht im Nordwesten vom Rhein her und durch Gallien, sondern vom Südosten her aus den Donauländern, von wo auch wirklich später der Gothen und Langobarden Einbruch in das Ostreich und nach Italien erfolgte: "nur die dünnen ilhrischen Völkerschaften und ihr schmales, den Römern unterworsenes Land trennte im Süden Italien von den Germanen als anstoßenden Grenznachbarn". Franken und Alamannen entrissen dem Reiche doch nur die Außenprovinz Gallien: aber Westgothen und Ostgothen bedrohten Byzanz, gewannen Kom und Italien vorübergehend, Langobarden Italien sür immer.

Bei dem Triumph über die Perser, welchen der Kaiser (September 233) hielt, rief ihm das Volk zu, daß es durch ihn Sieg über die Germanen erhoffe.

Er nahm in sein Heer viele Maurusier, Oschoener, Parther auf, tressliche leichte Truppen, zumal Bogenschützen, von benen man sich im kleinen Krieg in Uebersällen, Plänklergesechten und Streisereien viel gegen die Germanen versprach und zog (234) durch Gallien an den Rhein, dessen Berscherung durch die Ueberrheiner den Kaiser und den ganzen Staat schwer bedrückte. Eine Schissbrücke, die er schlug, sicherte den Uebergang: auch von Gesechten berichtet Herodian — ohne den Ort anzugeden: vielleicht wurden nur die Eingedrungenen auf dem linken User angegrissen: denn daß das Heer auf jener Schissbrücke wirklich übergegangen sei, wird nicht gesagt. Aber unerachtet jener orientalischen Truppen, welche aus großer Entsernung auf die helmlosen Häupter und riesigen Leiber der Germanen, wie auf Scheiben,

<sup>1)</sup> Berodian VI, 7, hrag. v. J. Beller G. 137.

sicher treffend zielten, lieferten diese ben Römern gahlreiche Gesechte im Nahtampf mit unentschiedenem Ausgange: ja so wenig hatte ber Kaiser mit den Waffen ausgerichtet, daß er seinerseits Gesandte an sie abschickte, über ben Frieden zu verhandeln: dabei versprach er, alle ihre Forderungen zu erfüllen und reichlich Geld zu spenden. "Denn der Kaiser wußte, wie geldgierig diese Barbaren immer wieder den Frieden um Gold den Römern verkauften und wollte es versuchen, lieber die Ruhe von ihnen zu erkaufen als sich auf bas Wagniß weiterer Kriegführung einzulaffen." Diefes Zeugniß bes eifrig römisch gesinnten Herobian verräth, in wie bedenklicher Weise bereits das auch früher ichon angewendete Mittel des Goldes nun ichon seit geraumer Beit gegen die Germanen gebraucht wurde: nicht mehr, Varteien unter ihnen zu gewinnen, in inneren Kämpfen Römerfreunde zu unterstützen, auch nicht mehr in ber Form von Jahrgelbern ober Naturalverpflegung ober Abtretung von Grenzländern gegen Kriegsdienste und Vertheibigung diefer Marken werden ihnen römische Gelber, Güter, Länder zugewandt, sondern einfach und un= verhüllt "verkaufen" bie Germanen, erkauft bas mude Weltreich ben Frieden, die Schonung burch die Waffen der Barbaren.

Das System — benn schon war es System geworden — verrieth nicht nur in demüthigendem Zugeständniß die Abnahme der Widerstandskraft des Reiches und erschöpfte seine sinkenden Mittel —: es ward deshalb vor Allem verderblich, weil es geradezu eine Belohnung für jeden Raubzug versprach. Wie tief ist Rom gesunken seit den Tagen, da nur sür die Auswehung einer militärischen Scharte nicht weniger als acht Legionen bis an die Elbe zogen, da jeder Bersuch, die Herrschaft Roms zu bestreiten, mit Ausmordung und Ausbrennung germanischer Gaue vom rechten Rheinuser bis über die Weser geahndet wurde, da kein Walddorf im innersten Germanien mehr sicher schien vor den Beilen der Lictoren.

Wie gefährlich das System der Jahrgelder freilich wirkte, gerade weil es Prämien auf Bedrängung der Grenzen setzte, zeigt sehr charakteristisch die Forderung der (getischen) Carpi, welche "Jahrgelder" wie die Gothen fordern "da sie noch stärker als diese seien". 1)

Verhandlungen und Arieg am Rhein wurden aber unterbrochen durch des Kaisers Ermordung: die Soldaten — auch Unzufriedenheit mit seiner Unsthätigseit gegenüber den Germanen wird neben anderen Motiven als Grund oder doch als Vorwand angeführt — erschlugen ihn²) und erhoben (Frühjahr 235) auf den Thron den rohen, aber friegstüchtigen Varbaren Maximin: er war ein Thraker.³)

<sup>1)</sup> Und nicht immer wurden solche Forderungen der Barbaren so mannhaft absgewiesen wie damals die der Carpi durch den dux von Mössen Tullius Menophilos. Petrus Patricius exc. de legat. Bonner Ausgabe, S. 347. 348. 2) Ueber den Ort s. v. Wietersheim=Dahn I, 185 (nicht in "Brittannien", sondern: "in einem Dorse Galliens, das vieus brittannieus hieß": Bretenheim bei Mainz auf dem linken Meinzuser). 3) Capitolin nennt zwar seinen Bater einen Gothen, seine Mutter eine

Der Barbar auf dem Throne der Cafaren liebte und verstand den Krieg: er ersocht größere Bortheile über die Germanen als die Römer seit

geraumer Zeit gewonnen: um den Erfolg zu sichern, trat er mit der vollen llebermacht des Weltreichs auf; furchtlos überschritt er auf der von seinem Borzgänger geschlagenen Brücke den Strom, "das ganze Heer" aufbietend, eine große Truppenzahl, "ja beinahe die ganze Macht der Kömer mit sich führend", darzunter, noch verstärft und geübt, die schon von Alexander verwendeten maurischen Speerz und Pfeilschützen, Osrhosner, Armenier und Parther, leichte Truppen, geschickt zum Gesecht in aufgelösten Schwärmen.



Magiminus. Rupfermunge.

Vor dieser erdrückenden Uebermacht wichen abermals, wie schon zu Cäsars Tagen, die Germanen ohne Widerstand mit Weib und Kind aus den Dörsern und Hösen, aus dem bewohnten und urbar gemachten Land in die Wälder und Sümpse: sehr weit, angeblich 300—400 Millien, drang der Kaiser in solcher Weise, ohne irgend auf Widerstand zu stoßen, in das Innere des Landes vor.

Wir ersahren über die Richtung des Marsches nichts: 1) aber 350 Millien würden ihn von Bonn in gerader Linie nach Osten bis an das linke Elbuser nach Böhmen, in südöstlicher an die Donau bis Linz geführt haben (an einen Zug nach Nordosten, der ihn über die Elbe bis an die Oder würde gebracht haben, ist nicht zu denken).

Dieses ganze Gebiet verwüstete er: es war im Spätsommer, etwa im Juli oder im August: denn das Getreide war in voller Kraft: in Germanien ist dabei nicht an Mai oder Juni zu deuten, wie in Italien. Wir sehen also in großer Ausdehnung vom Rhein in das Junere das Land angebaut: im bestimmten Gegensatz zu Wald und Sumps: also damals schon starke Rodungen<sup>2</sup>) und zahlreiche Siedelungen: so große, so umfangreiche, daß neben dem griechischen Wort sur "Dors" auch das sür "Stadt" auf sie angewendet wird: allerdings bestanden sie nur aus Holzbauten, wie sie die daumreichen Wälder in Uebersluß gewährten: Herodian, der sagt, daß der Kaiser alle diese verlassenen Dörser den Truppen zur Plünderung und Niederbreunung überwies, sügt erklärend bei: "höchst leicht zerstört nämlich das Feuer ihre Städte, die sie haben, und alle ihre Siedelungen: denn selten sind bei ihnen

Alanin: auch würde sich Micca auf gothisch mikils, groß (vgl. altn. miök, engl. mueh, schott. mickle, ahd. mihel) zurücksühren lassen. Förstemann S. 928; aber die Beweise gothischer Abstammung sind doch allzuschwach; s. v. Wieterscheim: Dahn I, 185 f.

<sup>1)</sup> Es sind baher nur Bermuthungen darüber möglich, welche Germanen — genauere Namen werden nicht genannt — getroffen wurden in den zweijährigen Zügen: man hat wohl zumeist an die Chatten und die Alamannen am Limes zu denken: bei Oehringen und Tübingen wurden Inschriften mit dem Namen Maximins aus den Jahren 237/238 gefunden. 2) Gegen Arnold.

Steine oder gebrannte Ziegel: aber banmreich die Wälder: daher haben sie Neberfülle von Holz: sie schichten und fügen es zusammen und bauen so zeltzähnliche Holzhütten".

Immer weiter vordringend traf der Kaiser auch auf Heerden in den Dörfern oder in den Waldverstecken, wo man sie geborgen: diese, wie andere Beute, auf welche man stieß, ließ er durch die Truppen mit sortsühren. Die Germanen aber hatten die ebenen und die "baumlosen Landstrecken" (d. h. also das gerodete Land) verlassen, hielten sich in den Wäldern verzborgen und hatten ihren Ausenthalt in die Sümpse verlegt, um dort zu schlagen und von dort aus Uebersälle zu machen, wo die dichten Stämme und Gebüsche sie gegen Wursspeere und Pseile deckten, die gleich am Rande plöglich tiesen Sümpse den ortsunkundigen Römern gefährlich waren, während die Germanen, mit den Unwegsamkeiten und andererseits mit den Furten der Dertlichkeiten genau bekannt, ob sie auch die ans Knie einsanken, leicht durchzulausen verstanden: "haben sie doch auch große Uebung im Schwimmen, da sie des Bades nur in Flüssen, nicht, wie die Römer, in Wannen pslegen" (anders und gewiß richtiger als des Tacitus Germania).

"Auf solchem Terrain nun wurden meist die Gesechte geliesert": — man sieht, die Germanen werden durch jeden Angriff im eigenen Lande nothzgedrungen auf die Waldschlacht-Strategie Armins (oben S. 65), die Sumpszeschte des Bataverkrieges (oben S. 151) hingewiesen.

Dabei ward der riesige Thraker seinen Truppen ein glänzendes Vorbild ber Tapjerfeit. Der Bauernjohn ber thrafijchen Berge, ber die Heerden gehütet hatte, von riesiger Leibesgröße und Kraft, verrichtete viele Thaten perfonlicher Tapferkeit: sein barbarischer Heldensinn meinte, der Oberfeldherr musse stets auch am Handgemeng theilnehmen. Einmal wichen die Germanen in einen ungeheuren Sumpf: die Römer gagten, die Verfolgung in diese verberblichen Schlupswinkel fortzuseten: ba sprengte ber Raiser, Allen voran, allein in den Sumpf und erschlug, obzwar das Pferd bis über den Bauch einsant, die widerstreitenden Barbaren, bis das Heer, in Scham, den Kaiser preiszugeben, der für seine Truppen fämpfte, Muth faßte und in die Sumpfe nachdrang: beide Theile erlitten hier große Berluste, auch die Römer: (eine Lücke im Text:) von den Barbaren aber blieb fast die ganze hier kämpsende Macht auf dem Playe: der Kaiser hatte sich gewaltig hervorgethan: der Sumpf war voller Leichen und Blut: (boch wäre er einmal in einem folchen Sumpf nahezu von den Germanen umringt worden: nur mit Mühe klammerte er sich an sein Pierd und ward er von den Seinen herausgehauen). Der Kampf bes Landheeres in dem feuchten Element glich fast einer Seeschlacht. Dieje Schlacht und seine barin bewährte Heldenschaft verkündete er bem Senat und Bolf nicht nur brieflich, sondern ließ sie in colossalen Bilbern darstellen, die vor der Curie aufgestellt wurden, so daß die Römer seine Thaten nicht nur hören, sondern mit Augen sehen sollten. Auch in späteren Zusammenstößen zeichnete er sich durch Tapferkeit im Handgemeng aus: viele Gefangene und Beute (an Heerden) wurden gemacht. Bei Annäherung des Winters zog er nach Pannonien ab und verweilte in der dortigen Hauptstadt Sirmium. 1)

Schon im Jahre 235 nahm der Kaiser für sich und seinen Sohn den Beinamen "Germanicus" an: in Pannonien ersocht er Vortheile über Sarmaten und Daker, daher er sich und seinen Sohn "Sarmaticus" und "Dacicus" nennen ließ. Diese Unternehmungen gegen die Germanen und ihre Ostnachbarn währten vom Herbst 235 bis Herbst 237.

Er rüstete zu Sirmium an der unteren Save (Petroviß) zu einem neuen Feldzug gegen die Germanen für das Frühjahr und man schreibt ihm die drohende Berühmung zu, er werde, von der Donaulinie aus angreisend, alle Germanenstämme dis an die Küste der Nordsee hin ausrotten oder unterwersen: — Herodian meint, er würde dies Wort auch wahr gemacht haben und Capitolin sügt nur eine, freilich verhängnisvolle, Bedingung bei: — "wenn nicht die Germanen hinter Ströme, Sümpse und Wälder gestohen wären" — ohne diese einzige Verbündete, die Natur ihres Landes, hätten allerdings die halbnacken Varbaren schon dreihundert Jahre früher der Weltmacht Kom unter Julius Cäsar oder Drusus erliegen müssen.

Nachbem die alten Versuche, vom Westen und Norden her das Land zu bezwingen, aufgegeben waren, griff man also auf den Gedanken Cäsars zurück, vom Osten her sich den Weg durch Germanien an den Rhein zu bahnen, nachbem die Donaugrenze als Operationsbasis wieder gesichert schien.

Der friegerische Kaiser sollte aber keinen Feldzug gegen die Germanen mehr leiten: zu Sirmium erhielt er die Nachricht von der Erhebung von Gegenkaisern, welche der Senat, dem thrakischen Barbaren von Anbeginn abzgeneigt, anerkannte. In dem nun folgenden Bürgerkrieg (i. J. 238) zeigen die germanischen Söldner wieder eine ähnliche schwer wiegende Bedeutung, wie schon in den Kämpsen zwischen Otho, Bitellius und Bespasian: Maximin folgten zahlreiche Germanen, die er unterworfen oder in Freundschaft und Bündniß gewonnen —: wir ersehen daraus, daß auch dieser gewaltige Bekämpser der Germanen sich doch keineswegs nur der Wassen, sondern, gleich all seinen Vorgängern, auch kluger Verträge ihnen gegenüber bediente.

Zumal zahlreiche Neiter hatten ihm die Germanen gestellt: und diese warf er zuerst gegen den Feind: ihr Muth, ihre Kühnheit bei beginnender Schlacht sollte stets den ersten Stoß aufnehmen: "und wenn man auch dabei ein Wagniß übernahm, leicht war der Verlust an Barbaren zu verschmerzen."

Aber auch einer seiner Gegner, Maximus Pupienus, welcher früher in Germanien besehligt und über unterworsene Germanen (am Rhein oder im Decumatenlande oder an der Donau) Amtsgewalt geführt hatte, verfügte über zahlreiche germanische Hispolfer, welche ihm von ihren Stammgenossen

L-collision

<sup>1)</sup> Unerachtet des Ausdrucks énavolder és Halovas S. 167 darf man nicht annehmen, daß er von Pannonien aus, muß vielmehr, abgesehen von andern Grünzben, schon wegen der erwähnten Brück, welche nur die von Alexander hergestellte sein kann, daran sesthalten, daß er über den Rhein in Germanien eingedrungen sei.

200 I. Bud. Beftgerm .: außere Geich. 5. Cap. Bon ca. 180-300 u. Chr.

waren zugesendet worden, aus Wohlwollen wegen seiner tüchtigen Amts= führung.

Gransam in der That war das Los, welches der heldenhaften Naturstraft der Germanen auch damals durch Rom systematisch bereitet ward: die Gefahr war nicht gering, daß die ganze überquillende Streitkraft des jugendslichen Bolkes in wildem und für die Nationalgeschichte unfruchtbarem Landsstnechttreiben von den Kömern ausgenutzt wurde: man warf ihre todverachtende Kühnheit zuerst unter die feindlichen Lanzen und freute sich zugleich über ihre Berluste und über ihre Erfolge.

Bei dem Einmarsch in Italien — Maximin wollte dort seine Gegner aussuchen — ward Aemona (Laibach) ohne Widerstand besetzt, Aquileja jedoch leistete ersolgreich Gegenwehr: der Gott der dortigen illyrischen Kelten Beslenus, welchen Griechen und Kömer dem Apollo verglichen, ermuthigte die Bertheidiger.

Hier fanden gar manche germanische Reiter den Tod: unbekannt mit dem Ungestüm und reißenden Gefäll der italischen Flüsse hatten sie sich, wie sie es an den heimischen Strömen sansteren Gefälles — (weshalb diese, meint Herodian, auch leichter gefrieren) — pflagen, sammt den des Durchschwimmens gewöhnten Rossen in den Timadus (?) geworsen und waren von seinen Strudeln fortgerissen worden.

Während der Belagerung der Stadt litt das Heer Mangel: unzufriedene Verschworene ermordeten den Kaiser sammt seinem Sohn und der römische Bürgerfrieg ward dadurch beendet, daß auch das Heer des Erschlagenen die Gegenkaiser, Pupienus und Albinus, anerkannte.

Was aus den Germanen im Heere des Maximin wurde, wird nicht gesagt: wahrscheinlich zogen sie nach Hause, nachdem sie den Führer, in dessen Sold sie getreten, verloren. Wenigstens entließ Pupienus bei Aquileja, wohin er sich nach des Maximinus Tod begab, dessen Heer übernehmend, das noch übrige Heer zu den Bölkerschaften (von welchen die Histruppen waren gestellt worden) und in die eignen Lager, und nahm nach Kom nur die Prätorianer und die von Ansang ihm selbst zu Hisse gesendeten Germanen (oben S. 199) mit: denn er stützte sich besonders auf die Ergebenheit dieser Söldner aus den Bölkerschaften, über welche er vor seiner Thronbesteigung als Beamter ein mildes, menschensreundliches Regiment geführt.

Aber gerade dies vermehrte die Erbitterung der Prätorianer gegen die vom Senat ihnen aufgebrungenen Kaiser: eisersüchtig und argwöhnisch zusgleich, wie schon die Legionen des Vitellius gegen die Bataver, besorgten sie, daß diese Barbaren in Rom in der Umgebung der Kaiser, so tren im Dienst als tapser, ihnen entgegentreten würden, wenn sie offne Gewalt branchten und daß, wenn sie selbst durch eine List entwaffnet würden, diese Germanen sosort verwendet würden, an der Prätorianer Stelle zu treten: endlich mahnte diese Meuterer, welche Maximin verrathen und ermordet, im bösen Gewissen die Erinnerung, wie dereinst auch Severus jene Truppen, welche seinen Bor-

gänger Pertinag ermordet, aufgelöst und entwaffnet hatte. Sie suchten also günstige Gelegenheit, die Kaiser zu überraschen und zu verderben, bevor ihnen die Germanen zu Hilse kommen könnten.

So warteten sie den Tag ab, da die capitolinischen Spiele (Juli 238) bie Bevöskerung Roms beschäftigten: plötlich stürmten die Brätorianer gegen ben Palast, beibe Raiser zu ermorden. Diese hegten selbst Mißtrauen wider einander: jeder beforgte, der Andere wolle die Alleinherrichaft an sich reißen und dies vereitelte nun ihre Rettung und besiegelte beider Berderben. Denn als auf die Nachricht von dem Andringen der Prätorianer Maximus in Gile die germanischen Silfsvölker herbei rufen wollte, welche, nahe in der Stadt. zur Sand und ausreichend ftark waren, den Meuterern die Spipe zu bieten, hemmte ihn Balbinus halb: er witterte hierin einen listigen Streich bes Maximus, dem er die Germanen besonders ergeben wußte: er gab vor, die Pratorianer famen nicht, sie beibe zu verberben, sondern um den Maximus zum Alleinherrscher zu machen. Während sie hierüber haberten, drangen die Meuterer ein und ergriffen ihre beiben Opfer, welche sie auf die Nachricht, daß die Germanen in Waffen zu beren Schut herbeieilten, nach ben äußersten Mißhandlungen ermordeten. Auf die Aunde, bag die Fürsten, um beren willen sie heranrückten, schon umgekommen sein, zogen sich die Germanen in ihre Lager zurück, da sie nicht für tobte Männer einen zwecklosen Kampf beginnen wollten —: in der Darftellung des römischen Griechen spielen diese Germanen bei bem gangen widrigen Schauspiel die ehrenvollste Rolle.

Um biese Zeit, wohl unter der Regierung des nächsten Kaisers — der junge Gordian, bisher Cäsar, ward nun zum Augustus ausgerusen — wird zum ersten Mal genannt von einem Geschichtschreiber ) der Name der neuen Bölkergruppe, welche Gallien für immer den Kömern entreißen und zum Gesbiet eines Staates machen sollte, der, nachdem der Gothen rasch verblühende Reiche verwelkt, thatsächlich, endlich auch dem Namen nach an die Stelle des römischen Reiches im Abendlande treten, und der Träger der Geschichte in Europa dei ihrem Uebergang aus der Antike in das Mittelalter werden sollte. Der Name der "Frisen" und "Sachsen" kam schon bei den ersten Berührungen der Kömer mit den Germanen vor, der der "Thuringi" wenigstens in seiner älteren Form (Hermanen vor, der der Alamannen ward unter Caracalla gehört, die Gothen, früher an der Ostsee, tauchen unter Marc Aurel am schwarzen Meer auf: jetzt werden nieder= und mittelrheinische Bölkerschaften (besonders Bataver, Sugambrer, Brukterer, Chamaven, Amsievarier, Chatten) als "Franken" zusammengesaßt: noch dauert es dreihundert

<sup>1)</sup> Denn die Peutingersche Tasel, welche nach Mannert Abhandl. d. München. Atad. d. W. 1824, S. 11 f. unter Severus Alexander † 235 verlegt wird (v. WieterssheimsDahn II, 334. 353, von Müllenhoff, die Weltcarte und Chorographie des Kaisers Augustus, Kiel 1856, allerdings erst nach dem Jahre 271), sagt bereits: Chamavi qui et Franci. S. über die Entstehung dieser neuen Gruppen einstweisen Dahn in v. Wietersheim I, 28, dann unten: III. Theil: "Franken".

Jahre, bis in den (aus den Markomannen und andern Donausueben hers vorgegangenen) Bajuvaren das jüngste Glied in der Kette der großen beutschen Stämme Namen erhält.

Von dem späteren Kaiser Aurelian berichtet Flavius Bopiscus, daß er als Tribun der VI. gallischen Legion die in Gallien eingebrochenen und die ganze Provinz durchschweisenden Franken bei Mainz — also doch wohl auf ihrem Rückweg — dermaßen getroffen habe, daß er 700 tödtete und 300 als Gesangene verkauste, welcher Sieg, wie die srüheren über Sarmaten, in Liedern seiner Soldaten geseiert wurde. 1)

Das Durchschweisen von ganz Gallien ist wohl Uebertreibung. Der Ort der Schlacht — Mainz — bekundet in bedeutsamer Weise die Gegend, wo sie den Strom wieder überschreiten wollten, in die Heimat zu gelangen.

Dort, um Mainz nämlich, trafen die Ausbreitungsversuche der oberrheinischen und mittelmainischen Alamannen einerseits, der niederrheinischen und mittelmainischen Franken andrerseits zussammen. Tressend sagt Hieronymus (Ende des vierten Jahrhunderts): das Gebiet der Franken liegt zwischen dem der Alamannen (Südosten) und der Sachsen (Nordosten).

Gordian ward auf seinem Grabmal "Besieger der Perser, der Sarmaten, der Gothen und der Germanen" genannt —: der Sprachgebrauch, auch Gothen unter dem Germanen=Namen zu begreisen, war noch nicht ausgestommen: "Germanen" nannte man blos die rheinanwohnenden und vom Rhein her erreichten Völfer, wie denn noch Protop nur die Franken "Gersmanen" neunt.

Die nächsten Jahre hindurch waren die Kaiser wieder durch die Gothen beschäftigt, welche, mit nicht germanischen Bölkern, den wohl getischen<sup>2</sup>) Carpi und den nur mit Gothen oft gemischten Alanen<sup>3</sup>), im Bund, unter dem alten vagen Gesammtnamen der "Stythen" bezeichnet, an der unteren Donau die Provinzen Dakien, Mössen und Thrakien beunruhigten: nach Maximins Tode ward Jstropolis (Istria) in Mössen von diesen "Skythen" zerstört.

Balbinus sollte gegen Gothen und Sarmaten zu Felde ziehen, Pupienus gegen die Perfer: ihre Ermordung hemmte diese Pläne: Gordian nahm 242/243 auf dem Zug gegen die Perser den Weg durch Mössien und Thrakien, die er von Sarmaten und Gothen sänderte, jedoch nicht ohne durch die Alanen bei Philippopel in Thrakien eine Schlappe zu erleiden.

Sein Nachfolger Philippus hat die über die Donau gedrungenen "Stythen" zu bekämpfen.4)

<sup>1)</sup> Bopiscus, Aurelianus C. 7, hrsg. v. Peter II, 141, mille Sarmatas, mille Francos, semel et semel occidimus, mille Persas quaerimus. Andere verlegen dies Tressen schon in die Zeit von Severus Alexander 222—235, siehe v. Wietersheim = Dahn II, 335.

2) Zeuß S. 697.

3) Dahn, Könige I, Anhang der Bandasen.

4) Unter ihrem "König" Argunthis: vermuthlich ist dieser Argunthis identisch mit dem von dem Gothenkönig Ostrogotha zum Heersührer ernannten Argait: da er

- CONTROL

Der König der Ostgothen, Ostrogotha, aus dem Hause der Amaler, löste das lange Zeit<sup>1</sup>) friedliche Verhältniß zu Rom wegen Vorenthaltung der vertragsmäßigen Jahrgelder, das heißt wohl meist auch Getreidelieserungen: er verheerte Mösien und Thrakien.<sup>2</sup>)

In die Jahre 242—244 verlegt man die (von Bopiscus, Aurelian 16) berichtete Abwehr eines Einbruches der Franken in Gallien durch jenen nachmaligen Kaiser: zuerst genannt werden die Franken in der Peutinger'schen Tasel, welche man meist unter Severus Alexander, also vor 235, ansest.

Decius, der spätere Kaiser, von Philippus gegen diese Ditgothen gessendet, richtete nichts aus, und da er die Soldaten an der Grenze wegen vernachlässigter Bewachung des Stroms strafte und entließ, gingen diese ers bittert zu den Barbaren über — ein bedeutsames Symptom der vorschreitens den Zersetzung des Reiches: diese Soldaten an der Donaugrenze waren übrigens wohl zum größen Theil selbst Barbaren.

So verstärft und durch die Schilderungen dieser lleberläuser von den Zuständen im Reich bewogen, unternahm Ostrogotha einen zweiten Feldzug mit 30 000 Mann unter Zuziehung von Taifalen, Asdingen, Penkinern und (3000) Carpi: unter den von ihm zu Feldherrn ernannten Edlingen Argait und Guntherich verheerten diese Schaaren abermals die Donaunser, dann Mössen, belagerten Marcianopel, die Hauptstadt dieser Provinz (Preslaw in Bulgarien) lange Zeit und zogen nur gegen eine Loskaussumme der Einswohner ab.

Ditrogotha hob überhaupt die Macht der Ditgothen bedeutend, anch gegenüber den umwohnenden Germanen: er schlug die Gepiden, deren König Fastida, nach Besiegung der Burgunder und anderer Nachdarn, auch von den Ditgothen Landabtretungen verlangt hatte: auch bei der Wanderung und Ausbreitung dieses (gothischen) Volkes — wird wie bei der Geschichte aller dieser Stämme in jenem Jahrhundert — Zunahme der Bevölkerung über das Maß der ursprünglichen Sitze hinaus, Mangel an Raum und Nahrung für die wachsende Volkszahl als treibender Bewegzgrund ausdrücklich angegeben: dies ist die geschichtliche Wahrheit: die durch die Sage ausgeschmückte leidenschaftlich patriotische Ueberlieserung der Gothen kennt noch die realen Gründe und verschweigt sie nicht völlig: aber sie rückt dichterisch, in nationaler Verherrlichung, den lebermuth des Gepidenkönigs, das rein persönliche Motiv, in den Bordergrund, die edle Mäßigung des Umalers,

neben diesem einen zweiten, Guntherich, bestellt, liegt vielleicht Namenverschreibung dieser beiden vor. Dahn, Könige II, 54. Zu diesen "Stythen" zählen wohl auch die Carpi, welche damals die Donaunfer verheerten, aber vom Kaiser zum Frieden geszwungen wurden.

<sup>1)</sup> Bgl. Dahn a. a. D. 2) Er führte in seinen beiden Feldzügen übrigens außer seinen Oftgothen auch Schaaren anderer gothischer Völler: der Taifalen, der vandalischen Asdingen, 3000 Carpi und Benkiner (von der "Fichten-Insel", Peuke, am Ausfluß der Donau).

der nur gezwungen den pietätwidrigen Arieg gegen die "Stammverwandten" aufnimmt, durch den Gegensatz besto günstiger zu beleuchten.

Der Gepidenkönig "sucht für sein wachsendes Bolk weiteres Land zu gewinnen" (crescenti populo dum terras coepit addere): letzteres ist der wahre, der geschichtliche Grund, der "lebermuth" nur die tendentiöse Nationalsage und Moralisirung Cassiodors: auch klagt der Gepidenkönig nach dieser gothischen lleberlieserung selbst, "daß rauhe Gebirge") und dichte Urwälder sein enges Gebiet einzwängen": das heißt: das Land ist wegen Unfruchtbarkeit und Enge ungenügend, das "wachsende Volk" zu verpslegen: er fordert Land, Raum für sein Volk, im Weigerungsfall droht er Arieg: das heißt: mit Gewalt zu nehmen, was er sür sein Volk nothwendig braucht.

Aus ihren alten nördlichen Heimatsitzen waren, wie die übrigen gothischen und nicht gothischen Germanen der Ostseegegenden, auch die Gepiden all= mählich gegen Südost gewandert.

Erst nachdem sie die Burgunder und andere Völker besiegt (und, muß man hinzudenken, deren Gebiete wenigstens theilweise besetzt oder doch tribut:, d. h. getreidezinspflichtig gemacht) gerathen die Wanderer in Nach-barschaft mit den Ostgothen.

Nur zögernd zieht nach der verherrlichenden Amalersage der König der Ostgothen das Schwert gegen die "Nahverwandten": gestissentlich bemüht sich die ostgothische Ueberlieserung, das erste Zerwürsniß ausschließend den Gepiden zur Schuld zu rechnen: zahlreich sind von da ab die Kämpse zwischen beiden Bettern und Nachbarn: Ostrogotha antwortet, "wie er stäten Sinnes war", er verabscheue zwar solchen Krieg: hart und geradezu frevelhaft sei es, mit den Wassen Stammgenossen zu bekämpsen, die gesorderten Landschaften aber trete er nicht ab.

Der Ort der Schlacht war bei der Stadt (oppidum) Galtis an dem Fluß Aucha: lange wogte die Schlacht, bei gleicher Bewaffnung und Kampfeszweise beider Parteien, unentschieden, bis die "gute Sache" und der "lebhaftere Geist" zu Gunsten der Gothen den Ausschlag gegen die Gepiden gaben, deren langsame Schwerfälligkeit die Sage auch in ihrem Namen ausgedrückt finden wollte (I, 568): die Nacht trennte die Kämpsenden. König Fastida ließ seine Todten auf der Wahlstatt und eilte in die Heimat zurück: deszgleichen thaten die Gothen, mit dem Abzug der Geschlagenen sich begnügend: die Heere waren also an einem zwischen den Gebieten beider Bölker gelegenen Ort zusammengestoßen.

Auch die nächsten Ereignisse gehen von den Bewegungen der Gothen aus, welche um die Mitte des Jahrhunderts das bosporanische Reich sich unterworfen und so die nördliche Küste des Pontus gewonnen hatten. Von da aus überschritten sie nun nicht mehr blos zu Land die Donau, sondern, als

<sup>1)</sup> Inclusum se montium queritans asperitate silvarumque densitate constrictum.

kühne Secsahrer, auf Schiffen der Bosporaner, erbeuteten Fahrzeugen der Römer, selbst gesertigten Segelboten das schwarze Meer: indem sie bald lediglich als Sees und Landräuber, wie später Vikinger und Normannen, im römischen Europa und Asien Beute, bald aber auch, wie die mitgeführte große Zahl von Weibern beweist, dauernde Niederlassung unter römischer Oberhoheit suchten. 1)

König Dstrogothas Nachfolger überschritt, im ersten Jahre der Regierung des neuen Kaisers Decius, die, wie er wußte, übel bewachte Donau mit zwei Heeren: das eine sandte er zur Verheerung des flachen Landes aus, mit dem andern von 70 Tausendschaften — man sieht, wie die Heere der Germanen immer größer werden — belagerte er selbst Novi in Untermösien: der dux des limes von Mösien, der spätere Kaiser Trebonianus Gallus, vertrieb ihn von da: hierauf wandte er sich gegen Trajans "Siegesstadt" Nikopolis: auch von hier verdrängt, überschritt er den Balkan (Haemus, Haemoniae partes) drang in Thrakien ein, zog gegen Pilippopel, schlug den Kaiser Decius bei Beröa, daß dieser über das Gebirge auf das Heer des Gallus zurücksallen mußte und eroberte nach langer Gegenwehr jene Stadt, wobei angebslich hunderttausend Menschen, Soldaten und Einwohner, den Tod fanden.

Ohne Widerstand zu finden verheerten nun die Sieger Thrakien und drangen in Makedonien ein im Einvernehmen mit dem Präses dieser Provinz, Lucius Priscus, der den Kaisertitel annahm.

Der tapfere Kaiser Decius traf gegen diese fressende Flamme umsfassende, wohlberechnete Maßregeln: die Barbaren sollten nicht nur zurücksgetrieben, eingeschlossen und vernichtet sollten sie werden: dem ausgezeichneten Tribun Claudius, dem späteren Kaiser, übertrug er, den Thermophlenpaß zu halten und so den Peloponnes zu becken: 200 Legionare aus der nahen Provinz Dardanien, 100 Schuppengepanzerte, 160 Reiter, 60 kretische Pseilsschützen, 1000 gut bewassnete Rekruten wurden diesem als Verstärkung geschickt.

Den Rüchweg sollte den Gothen Gallus durch Besetzung der Donaus) pässe (und Furten?) abschneiden: er selbst führte die Hauptmacht zum Augrissgegen die Barbaren: ob die Ersolge, welche Zosimus und die Münzen dem Kaiser über Germanen (victoria germanica) und Carpen (victoriae carpicae) zuschreiben, die Besreiung Jlhricums und die Errettung Dakiens rühmend (Dacia selix, restitutor Illyrici), in diese Zeit oder nicht vielmehr in frühere fallen, ist zweiselhaft: sest steht, daß Decius, nachdem er (angeblich, nach Zosimus)

<sup>1)</sup> S. oben I, 228. Dahn, Könige II. v. Wietersheim Dahn I, a. a. D. Obzwar schon I, 228 kurz berührt, müssen diese gothischen Bewegungen doch hier, im Zusammenhang der germanischen Gesammtbewegung, beleuchtet werden: einerseits überschritten die Donau nicht nur Gothen: andererseits müssen die Kämpse gegen die Ostgermanen und das rasche Sinken der Widerstandskrast des Reiches an der Donau gegen Ende des III. Jahrhunderts voll in Anschlag gebracht werden, um die Ereignisse am Rhein zu erklären. Man zählt von Lalerian die Claudins acht größere Gothenseindrüche, kleinere Unternehmungen ungerechnet.

2) Zosimus a. a. D. nennt sälsche lich Tanais statt Ister.

die erste und zweite Schlachtreihe der Feinde geworsen und die dritte, wie man glaubte, auf verrätherische Rathschläge des Gallus, mitten in Sumpf und Moor angegriffen hatte, sammt seinem Sohn und dem größten Theil des Heeres Sieg und Leben verlor (im Jahre 251). 1)

Gallus schwang sich auf den leeren Thron und schloß sofort, sei es nach früherem geheimen Einvernehmen, sei es durch die Kriegslage gezwungen, einen für die Gothen sehr günstigen Frieden, der ihnen nicht nur freien Rückzug über die Donau mit aller unermeßlichen Beute, zumal "mit den vielen vornehmen zu Philippopel gesangenen Kömern gewährte, sondern obenein durch Jahrgelder Schonung für die Provinzen abkauste".2)

Auch wenn nur Jahr, gelber" genannt werden, sind wohl meist jähreliche Naturallieserungen (annonae), zumal an Getreide, mit zuverstehen: auch das Geld aber ward von den Germanen größtentheils zum Ankauf von Getreide wie von andern Lebensmitteln (Wein) verwendet: deshalb bedangen sie sich so oft das Necht, die römischen Handelsstädte zu besuchen, besonders aus. Wieh boten sie umgekehrt den Römern zum Ankauf aus: erst später und nach bedeutender Ausbreitung der Germanen über das Decumatenland die dicht an, ja über den Khein wird andererseits ihnen von Kom mäßige Getreideslieserung auserlegt, behnst Verpstegung der kaiserlichen Besahungen in den Grenzeastellen: dieser Umschwung — Getreidelieserungen an Germanen Jahrshunderte sang, dann erst später von Germanen — bezeichnet höchst bedeutsam das Wesen der Wandlung, die sich in diesen Zeiten der "Völkerwanderung" vollzieht: dieser Umschwung bestätigt unsere Grundaussfassung von Ursachen und Wesen jener Vewegungen als "Ausbreitung" wegen Landmangels im Nebergang zu immer mehr seshastem Acerdau.

Der so erkaufte Friede schützte jedoch Ilhricum nicht: dieselben Gothen, welche ihn geschlossen, oder andere "Stythen", dann Boranen, Burgunden, Carpen ergossen sich abermals über die Donau und suchten die den Kömern unterworsenen Völkerschaften auf dem rechten User bis an das Meer hin heim: alle nicht besestigten Städte und auch ein großer Theil der besestigten wurden von ihnen erobert und geplündert. Ja, nicht einmal das Meer hielt sie ab: sie behanpteten, was sie in Europa erobert, sesten nach Usien über und plünderten alle Landschaften bis Kappadotien, Pesinus und Ephesus. 3)

Da brachte der dux von Pannonien, Cajus Julius Aemilianus, Hilfe: er ermuthigte seine verzagten Truppen, welche den Kampf mit den Barbaren scheuten, der alten Römerehre sie gemahnend: überraschend siel er über die Feinde in Pannonien her, bedrohte so die Rückzugslinien und Versbindungen der weiter Vorgedrungenen, überschritt sodann die Donau, griff

<sup>1)</sup> Bei Abrutum, Abritum: der Ort wird sonst nirgend genaunt: jedessalls in Thrafien; Ende (November) 251? Könige II, 54. Daselbst Quellen und Literatur. v. Wietersheim=Dahn I, 199 bis 204. 2) Und doch ward auch dieser Friede auf Münzen und durch triumphyleichen Einzug in Rom geseiert! 3) Letzteres aber erst 262/263.

die Angreiser im eigenen, von Mannschaft entblößten Lande an, besteite so die gequälten Provinzen und ward — zu seinem und des Reiches Berderben — von seinen Truppen zum Kaiser ausgerusen. Diese Dinge an der Donau und die Zerrüttung des Reiches wirkten auch auf die Bertheidigung des Rheins. Gallus sandte den späteren Kaiser Cajus Publins Licinius Valerianus aus Italien nach Gallien, die Rheinarmee über die Alpen zu sühren, zur Abwehr Aemilians, der mit den Donauvölkern Friede geschlossen hatte und in Italien eindrang, — wie dereinst in dem Kampse zwischen Galba und Otho, Vitellius und Bespasian die Legionen, unter Entblößung Galliens und des Rheins, nach Italien waren abgerusen worden. Aber Gallus ward von seinen eigenen Soldaten ermordet, Aemilian (Ende Mai 253) von diesen und dem Senat anerkannt: nicht aber von Valerian und dessen starkem Herr, welches diesen in Kätien, auf dem Marsche nach Italien begriffen, zum Imperator erhob.

Uemilians Ermordung durch die eigenen Truppen (August 253) machte Balerian zum unbestrittenen Herrn: der Hochbetagte übertrug seinem Sohne Publius Licinius Balerianus Gallienus!) die Mitregierung (i. J. 255) und die Sorge für das Abendland, während er in den Drient zog, den er nur einmal (im Jahre 259) auf kurze Zeit wieder verließ: der leise Ansang einer Theilung des Neiches, wie sie später immer durchgreisender und endlich dauernd eingerichtet wurde.

Balerian war gegen die alten Feinde im Often, die Perfer, ausgezogen: aber alsbald fand er, daß die gefürchteten Gothen nicht nur in Europa, auch in Afien befämpft werden nußten. Stythen, d. h. gothische Bolkerschaften (und Boranen) hatten sich mit den Feinden Roms verbündet, segelten auf von diesen gelieferten Schiffen quer über den ganzen Bontus und bedrohten Pithnus (i. 3. 255): ber dux Successianus vertheibigte tapfer die starke Festung und wies sie unter bedeutenden Verluften ab: als aber dieser, vom Kaiser zum Präsectus Prätorio erhoben, zu dem Heere gegen die Perser abberufen ward, erneuten (i. 3. 256) Gothen und Boranen, wieder mit Schiffen ber Bofporaner, ihren Angriff, icheiterten zwar bei einem Berfuch, den Tempel der "Diana"2) am Aussluß des Phasis an der Grenze von Roldis zu plündern, eroberten aber diesmal, jene Schiffe bei sich behaltend, nicht, wie das erstemal, nach der Landung nach Hause entlassen, Bithnus, vermehrten bort die Bahl ber Schiffe und fuhren bei gunftigem Sommer= wind nach Suden gegen Trapezus (Trapezunt) auf ber kleinasiatischen Seite, die seefundigen Gefangenen als Ruberknechte verwendend.

In diese bedeutende und einwohnerreiche Festung hatte sich aus der ganzen Landschaft alles Bolf mit Hab und Gut geflüchtet: aber die Besatzung

<sup>1)</sup> Ueber die Zeitsolge der Ereignisse unter Valerian und Gallienus, s. v. Wieters= heim=Dahn I, 622. 630. 2) "Diana". In Wahrheit wohl der Rhea Kybële, s. Vernhardt, Geschichte Roms 1867. I, 28.

vertraute der starken doppelten Umwallung allzusehr, schmauste und zechte und besetzte nicht einmal ordentlich den Wall, so daß die Gothen, auf Baumsstämmen statt der Sturmleitern, zur Nacht die Zinnen erstiegen: die übersraschte Besatung floh, von Schrecken ergriffen, zu den entgegengesetzten Thoren hinaus, die Widerstand Leistenden wurden erschlagen. Die Stadt mit ihren Tempeln ward durch Feuer schwer heimgesucht und mit unermestlicher kostsbarer Beute und zahllosen Gesangenen!) zogen die Sieger auf ihrer starken Flotte unbehelligt nach Hause.

Als andere benachbarte "Stythen" die heimgebrachten Schätze sahen, ergriff sie die Begier, Gleiches zu wagen und zu gewinnen; zuerst ließen sie sich Schiffe bauen von Kriegsgefangenen oder Ueberläusern, welche der Mangel zu ihnen geführt. Dann aber gaben sie es auf, nach Beise der Boranen die lange, gesahrvolle Schifffahrt durch schon ausgeplünderte Landschaften zu unternehmen: sie warteten vielmehr den Binter ab (i. J. 257 oder 258?), gingen dann über die (wohl gefrorene) Donan und zogen nun, den Pontus links westlich liegen lassend, gegen Süden auf dem Landweg stets an der Küste hin, an Tomi und Anchialos vorbei: so gelangten sie an den "phileatinischen Busen", westlich von Byzanz.

Sie ersuhren, daß die anwohnenden Fischer sich und ihre Nachen in den benachbarten Seeen und Meeren geborgen, bewogen sie durch "Caution" (Geiseln?), sich und die Fahrzeuge zu stellen, bemannten diese mit ihrem Fußvolt und setzen so in fühner Fahrt nach Asien über: die weit überlegene Besatung von Chalfedon zerstreute sich, von Schrecken ergrissen, in schmäslicher Flucht und die Barbaren bemächtigten sich ohne Schwertstreich der Stadt, ihrer Schäße, Wassen und anderen Vorräthe. Von da zogen sie gegen die große reiche Hauptstadt von Vithynien, Nitomedia<sup>2</sup>), deren vorzgesundene Schäße die Varbaren mit Staunen erfüllten, obwohl die Einzwohner auf die Kunde ihrer Annäherung mit aller werthvollsten Habe, welche sie fortbringen konnten, geslüchtet waren: darauf suchten sie das Gebiet von Nitäa, Kius, Prusa, Apamea in Vithynien heim und wandten sich westlich

<sup>1)</sup> So werthlos die Lebensbeschreibung des Bischofs von Neocasarea, der Hamptstadt von Pontus, durch Gregor von Nissa († circa 390) wegen der Legendenshaftigkeit des Inhalts, — die brieflichen Neuherungen des Augenzeugen und Zeitgenossen (er starb ca. 270) sind glaubhaft und charakteristisch. Ihn beschäftigten die Fragen über die Sünden, welche seine Christen in Gesangenschaft durch Berzehrung von Opfersleisch oder den Göttern der Barbaren dargebrachte Opfer begangen; das nothgedrungene Berzehren des von den Herren den Gesangenen vorzgelegten Opsersleisches soll nicht als Sünde gelten; die Barbaren hatten Opserseste nicht begangen. Dagegen eisert er wider jene, welche ihre Habe durch "Gothen und Boraden" verloren und sich nun schadlos halten wollen durch Unterschlagung und diebisches Behalten von Sachen Anderer, die bei der allgemeinen Berwirrung in ihre Hände gelangt: weil Gothen und Boraden ihnen Feindliches gethan, wollen sie nun Andern gegenüber "Gothen und Boraden ihnen Feindliches gethan, wollen sie nun Andern gegenüber "Gothen und Boraden spielen". 2) "Chrysogonos" hatte den Angriss auf Nisomedia gerathen: wohl eher ein griechischer, mit dem Reichthum der Stadt vertrauter lleberläuser, als ein Gothe mit griechischen Ramen.

gegen Anzikos: nur der durch Regengüsse angeschwollene Tluß Rhyndas kos, dessen Ueberschreitung sie vergeblich versuchten, hielt sie ab: so nahmen sie ihren Rückweg auf der eben durchmessenen Straße, zerstörten dabei Nikaa und Nikomedia vollends durch Feuer, luden ihre Beute in Wagen und Schiffe und gelangten glücklich nach Hause (257? wohl richtiger 259).

Balerian erhielt diese Nachrichten zu Antiochia in Sprien: er bangte für Byzanz, wohin er eilig einen Besehlshaber sandte: er selbst kehrte mit dem Heer um, den Gothen zu begegnen und war schon nördlich bis nach Kappadokien marschiert (i. J. 259), als er die Botschaft von deren Heimskehr empfing: er wandte sich nun wieder gegen die Perser, gerieth aber (i. J. 260) in Gesangenschaft, in welcher er bis zu seinem Tode schmachtete.

Während des Zuges Balerians nach Asien durch Illyricum und Thrafien zeichnete sich in Wefechten gegen Gothen Aurelianus aus, ber, ben dux des Donan-Limes vertretend, dieje Mark wieder herstellte und reiche Bente unter die Soldaten und die vielgeplünderten Provinzialen von Thratien vertheilen tonnte: man sieht dabei, was allein man ben Germanen abnehmen konnte: Rinder, Rosse, Eflaven und Freie als Gefangene. Welche stets wachsende Menschenmassen aber die Gothen zu ernähren hatten, zeigt, neben ihren unaufhörlichen Feldzügen mit stets stärkeren Massen, der hohe Biehstand, den die ihnen abgenommene Bente darstellt und wobei zu erwägen ift, daß die Massen der Heerden doch stets bei dem Angriff der Feinde in die Wälder und unerreichbaren Berftede des Innern fortgetrieben wurden: außer der erwähnten Bereicherung Thrakiens durch Beutevieh konnte Aurelian als Beutetheil des Kaisers in eine einzige Privatvilla abliefern: neben 500 Stlaven 2000 Kühe, 1000 Stuten ins Palatium, 10 000 Schafe und, was für die Armuth des germanischen Landes bezeichnend ift, 15 000 Biegen.

Diese Zahlen zeigen aber auch, welch ungeheuren Umfang die Großsgüter (Latifundien) im Reich hatten, welche, nur von Stlaven, höchstens Coslonen bearbeitet, eine Hauptursache des wirthschaftlichen Ruins des Reiches waren, wie sie gesellschaftlich und politisch dessen Untergang wie versursachen so bezeichnen: durch die schonungslose Auszehrung des Standes freier Bauern von mittleren und kleinen Gütern: diese verderbliche Umwälzung vollzog sich in allen Provinzen fast ganz gleichmäßig an der Donau wie am Rhone und am Ebro. 1)

Aurelian versügte über die III. Legion (tertia felix) und achthundert Reiter in Schuppenpanzern (cataphracti): außerdem dienten unter ihm germanische Führer, welche wir an der Spitze von Gesolgschaften oder Söldnern denken müssen: Hartomund, Halidegast, Hildemund und Cariovisc (Hariovisc, Chaviorist?): manche dieser Namen sind besonders bei Franken gebräuchlich: man wird daher annehmen dürsen, daß die von Aures

and the same

<sup>1)</sup> Oben I, 471 (Westgothen in Spanien).

lian in Gallien 256 bekämpften Germanen besonders Franken waren, von denen, nach Abschluß von Verträgen, manche Edle als Führer von Gefolgen, oder auch viele einzelne als Söldner unter ihrem tapferen Vekämpfer Dienste nahmen.

Auch ein anderer nachmaliger Kaiser, Probus, zeichnete sich damals unter Balerian als Tribun im Kampse gegen Saxmaten und Quaden im Ilhricum aus: er zwang jene Barbaren sast ohne Kriegsührung, ihre davon geschleppte Beute herauszugeben. Er hatte die Donau überschritten und, unter anderen tapseren Thaten, einen Verwandten des Kaisers aus der Hand der Quaden befreit, wosür er in der Heeresversammlung, neben andern reichen Ehrengeschenken (vier hastas puras, ebensoviele vexilla pura, zwei Mauerstronen, zwei goldne Armringe, eine goldene Halskette, eine fünspfündige Opserschale), die Vürgerkrone erhielt. Auch gab ihm der Kaiser zu seinen Truppen noch die III. Legion.

Während dieser Vorgänge im Osten war Gallienus an den Rhein geeilt, wo die germanischen Völkerschaften "heftiger als anderwärts" die Gallier bedräng=



Gallienus.
Silbermünze. VIC-Toria GERMANICA. Victoria schreitet über bie Weltkugel, zwei Gefangene.

ten: (i. J. 256:) er oder richtiger sein Feldherr Postumus (der volle Name lautet: Cajus Marcus Cassianus Latinius Postumus), ein Gallier von Geburt, bewachte, "so weit er es vermochte" (Zosimus), die Rheinübergänge, verwehrte den Angreisern den Uebergang und stellte den Feinden, wenn sie gleichwohl herübergedrungen, die Truppen in Schlachtordnung entgegen —: von einer Offensive über den Rhein hinüber ist nicht die Nede, obwohl die Münzen drei Siege unterscheiden und beide Kaiser den Titel "Germanicus Maximus" annahmen. 1) Postumus aber ward i. J. 255

ober 256 zum praeses von Gallien und dux des limes transrhenanus bestellt. Auf die Nachricht von der Katastrophe Baleriaus in Persien erhoben sich gegen Gallienus allmählich so viele Anmaßer und Gegenkaiser, daß man dieselben unter dem in jedem Betracht unpassenden Ausdruck der "30 Tyrannen" zusammengefaßt hat.<sup>2</sup>) Zugleich benutzen die Barbaren an fast allen Grenzen des Reiches die ihnen wohl befannte Berwirrung und Meisterlosigkeit zu verscherenden Einfällen: sie mochten — allerdings um zwei Jahrhunderte zu früh — das alte, schätzevolle Culturreich als zerfallend, als nicht mehr verwehrbare Bente ansehen.

<sup>1)</sup> Auch Eutrop. IX, 6 und Aurel. Bict. C. 33 sprechen nur von Siegen in Gallien und tapfrer Fernhaltung der Germanen von Gallien. Man verlegt diese Kämpse in das Mosethal, Trier, Luxemburg, wo viele Münzen aus dieser Zeit gefunden werden. Bernhardt, Geschichte Roms von Valerian dis Diokletians Tod. 1867. I, 20. Auch der spätere Kaiser Aurelian scheint damals in Gallien (bei Mainz?) sich ausgezeichnet zu haben. Vopiscus, Aurelian. C. 9, wo ihn Valerian den "Befreier Ilhricums, den Hersteller Galliens" nennt. 2) Weder waren es dreißig, noch empörten sie sich gleichzeitig, noch galten sie alle als "Anmaßer". Vgl. Honns, Geschichte der sogenannten 30 Thrannen.

Den rings bedrängten Römern wenigstens machten die gleichzeitigen Ansgriffe der "Stythen" auf Illyricum, Italien, Gallien den irrigen Eindruck, als beruhten sie auf verabredeter Verbindung.

Gallienus eilte nach Italien, wo eingedrungene "Stythen" (Alamannen, Markomannen und andere Sueben) bis Ravenna streiften; man fürchtete, sie würden auf Rom marschieren: der Senat hatte neben der Besatung der Stadt die wehrfähigen Bürger bewaffnet und den Barbaren entgegengeschickt: vor solcher Nebermacht gaben diese zwar die Bedrohung der Hauptstadt auf, verheerten aber fast ganz (Ober= und Mittel=)Italien durch Streifzüge, wurden jedoch endlich bei Mailand von Gallienus geschlagen und aus der Halbinsel vertrieben. 1)

In Ilhricum hatte Gallienus (i. J. 258—261) nicht nur zwei Gegenstaiser nach einander zu unterdrücken, auch eingefallene "Stythen" zu bekämpfen: deren starkem Andrang dort zu begegnen, zog er einen Germanenkönig Attalus, (wohl der Markomannen,) durch Landabtretungen in Oberpannonien auf seine Seite, vermuthlich den Bater jener Pipa (oder Pipara), welche der Kaiser leidenschaftlich liebte —: schweren Borwurf machte ihm daraus das stolze römische Bewustsein. Dieser König kann nicht ohne Macht gewesen sein, da seit seiner Gewinnung die Gesahr sich minderte, von welcher der Kaiser bezreits sehr stark bedroht gewesen war.

Aber alsbalb ward Gallienus nach Gallien zurückgerusen durch eine neue Empörung. Er hatte thörigerweise das Land nicht dem verdienten Postumus, sondern seinem unmündigen Sohne Saloninus und bessen Hosmeister Silevanus übertragen: hiedurch schwer gekränkt trachtete Postumus nach dem Purpur (i. J. 260). Der Knabe und sein Hosmeister verlangten die Auslieserung der Beute, welche Postumus eingedrungenen Germanen auf dem Rückzug wieder abgenommen und unter seine Truppen vertheilt hatte: die erbitterten Krieger verweigerten den Gehorsam und riesen ihren Feldherrn, der dies geschickt so eingeleitet, zum Kaiser aus: und der geborne Gallier behauptete in Selbstsständigkeit nicht nur seine Heimatprovinz, auch Brittannien und Spanien bis 267: diese Länder bildeten seitdem bis auf Aurelian eine getrennte Gruppe unter besondern Kaisern: die Bewegung ward von dem Haß der Gallier gegen den Kaiser und der Liebe zu ihrem Landsmann getragen, der als Hersteller Galliens geseiert wurde —: vorübergehend d. h. doch auf 7 Jahre, gelang also nun die Errichtung eines selbständigen gallischen Reiches, wie es zu des Cie

<sup>1)</sup> J. J. 258—260, nicht, wie Hieronymus in seiner Chronif 261—262. Bgl. v. Wietersheim: Dahn I, 555.

2) Trebellius Pollio, Saloninus C. 3: quam is perdite dilexerat (Peter: dilexit), Piparam nomine, barbari regis filiam. Aurelius Victor C. 33: Gallienus expositus Saloninae coniugi atque amori flagitioso filiae Attalisci Germanorum (epitome: Marcomannorum) regis; auch Trebellius Pollio trig. tyr. C. 3 wirst ihm die Liebe zu der barbara mulier vor. Attaliscus fann auf atta, Bater oder athal, edel zurückgeführt werden. Förstemann S. 132. Daß Pipara nicht des Kaisers Gattin war, j. Tillemont S. 898. Seine Gemahlin war Salonina.





Im Jahre 280 n. Chr. in Köln geprhafte Goldmung. Der helm ist mit einer Bictoria im Zweigigunn und mit einem Wibertopf ber fiert. Auf der Kehrfeite Voltoria gemannen, Pontifox Maximus TRibuncia. Pontifox Maximus TRibuncia.

Germanen: seine Mungen von 26º bezeugen einen erheblichen Sieg über sie, vielleicht ebenfalls Franken, mit benen er sich nun in Soldverträgen verfländigte.

Ju ben nächften Jahren vermochte Sofinmus, vom Golleinnis venig ober gar nicht behelligt, Manches für Hebung ber inneren Jufiande Galliens zu wirken: 3. B im Sicherung und Belebung ber Abeim schiffightt: auch fein Mängweien?) war einigermaßen bestier als des Kaifers.

Unter Galliems (nach ber Zeitigge bei Entrop IX, 6, wie es ischeint, noch vor ber efcheung bei Spoltmus) trugen bei bis dah inleiten genanten Franten üren ganten auf fühnem Zuge vom Niederzein in bie feruften Provingen bes Veitiges: sie beungen werberen burch Gallien nach Spanier, hielten sich volleige Jahre auf biefer Halbingt (wohl 256—268), eroberten und plünderten (i. 3. 263) bie Stadt Tarrace; is ein Zheil von ihnen siębte auf ben in Ipaniifon Jädien gefundenen Schiffen, sogar nach Altria über-?

<sup>1)</sup> Zrebelinis Bellio, Galliemus G. 7: quum multis auxiliis. .iuvaretur, Celricis ao Francisis. 2) 2abet tidi Valliemus in feinem Schrittimud) auft angebide Franten, mids Mamanuen, anführen. 31 © bie f\( \text{qual} \) be von Wonteren!, Wogert, Wastlen. 1 © t. 0 ond be il 60 pt. 1, 18 = 30, 6 \text{dy ell'} t. | 444. \$\text{Memmiren, Nertial be s'et midden Wangusciens in ber Saiptzeit. Werführ ber 1. fadig, 0 offeille, b. 28. \text{Spilet-lighter Gil 18-bi.} 0, 229 = 202. 4 \text{Murt. Skritt of Caesar, C 3. 20 \text{Prancorman gentes direpta Gallia Hispaniam possiderent vastato ac paene direpto Turaconessium oppiden on actisque in tempore nanvigis pars in sugue Africam permaeure. 2 in terrespreciorem Borte foldigen bie Munahum Wahrer and, bob biefer man, videlend applen Naman of the Munahum Caesar (and better de Satherna, Lipsian 1874. 2 is Ginnahum ber Slab Pagagi suffer Gurtrap IX, 6 Deptiles rans, Lipsian 1874. 2 is Ginnahum ber Slab Pagagi suffer Gurtrap IX, 6 Deptiles

Noch im folgenden Jahrhundert erinnerten veröbete Flecken und Dörfer in Spanien an biese Zerstörungen.

Gallienns ersocht zwar, zumal durch seine Feldherrn Aureolus und Claus bins, vereinzelte Vortheile über Postumus: vermochte aber keineswegs ihn zu bezwingen: und da er seine Decennalien durch einen prahlerischen "Triumph" zu Rom seierte (i. J. 263), mußte er, in Ermanglung von Gesangenen, eigne Soldaten als Gothen, Sarmaten, Perser, Franken verkleidet aufführen lassen.

Nachdem jedoch Postumus durch Hilse ber Franken sich der römischen Gegner erwehrt, mußte er sein Gallien immer wieder gegen die germanischen Nachbarn vertheidigen: benn wie vor zwei Jahrhunderten schon (f. oben S. 147, 148) war Gallien auch jest unfähig, auf eigne Kraft gestütt zwischen Römern und den Germanen sich selbständig zu behaupten: es fragte sich immer nur, ob es jenen ober diesen als Beute zufallen werbe: freilich war das Land nun nach sechs Generationen völlig romanisirt und eine Lodreißung vom Imperium ward nicht beabsichtigt: es zeigt sich nur schon jett die wenig später durchgeführte Reigung, richtiger Nothwendig= feit, das große Weltreich in mehrere Theile unter besonderen Raisern zu gliedern: so betrachtete man es vielmehr als "Herstellung der alten Sicherheit bes Römerreichs", daß Postumus alle in Gallien eingedrungenen Germanen wieder entfernte — also wohl auch die von ihm früher zu Hilfe gernfenen Franken: vielleicht find aber barunter nicht die als Söldner geworbenen Franken, sondern nur jolche Germanenschaaren gemeint, welche, um Beute ober gar um dauernde Niederlaffung zu gewinnen, eingedrungen waren.

Diese Befreiung von den germanischen Drängern steigerte lebhaft die Liebe der Gallier für ihren Landsmann und Beherrscher.

Ja, Postumus legte sogar "auf barbarischem Boben", das heißt doch wohl auf dem rechten Rhein-User, einige Castelle an: vermuthlich zur Verstärkung ober Erweiterung des limes oder doch behufs Vertheidigung der Rheinübergänge. Einzelne seiner Münzen und eine Inschrift legen ihm den Namen Germanicus Maximus bei. 1)

Wie beträchtlich unter Gallienus die Einbußen von Land an die Germanen gewesen, erhellt aus einem spätern Eingeständniß, welches nicht um beswillen unglaubhaft wird, weil es allerdings die im Vergleich mit jener Zeit gebesserten Zustände den späteren Machthabern zum Ruhme rechnet: "unter Gallienus hatte der Staat an fast allen Gliedern Verstämmlungen erslitten.. (folgen Verluste im Orient).. verloren Kätien, verwüstet Norienm und die pannonischen Provinzen: selbst Italia, die Herrin der Völker, bestrauerte die Zerstörung sehr vieler ihrer Städte"."

<sup>1)</sup> Ueber ben keltischen Gott Hercules Densonensis, Hercules Macusanus auf Münzen bes Postumus s. bie ältere Literatur bei Masson S. 177. 2) Incerti panegyr. Constantio Caes. dictus C. 10, S. 139.

Durch einen neuen Angriff des Gallienus bedrängt, erhob Postumus den 1) zu ihm übertretenden krastvollen Feldherrn Marcus Piavonius Victorrinus zum Mitkaiser (i. J. 265), schlug einen (i. J. 266) zu Mainz ausgerufnen neuen Gegenkaiser L. Aelianus 2), ward aber von seinen eignen Truppen ermordet, weil er ihnen nicht nach dem Siege diese Stadt zur Plünzberung überlassen wollte.

Sofort nach seinem Tode brachen die Germanen in plötzlichem Angriff ein, überraschten die Castelle auf dem "barbarischen Boden" und auch viele Städte Galliens, plünderten und verbrannten sie: Aelianns stellte sie alle wieder her, ward aber ebenfalls von den eignen Soldaten ermordet.

Nachdem Victorinus und ein dritter Anmaßer, M. Aurelius Marius, das gleiche Ende gesunden (i. J. 267), ward (Ansang d. J. 268) der Statthalter von Aquitanien, Cajus Pius Esuvius Tetricus zu Burdigala (Bordeaux), wie es scheint, halb gegen seinen Willen zum Imperator ausgerusen: er behauptete sich sechs Jahre als Herr des Westens, unterwarf sich aber 274 freiwillig Aurelian (s. unten).

Während dieser Vorgänge in Gallien hatten nach Valerians Gesangennehmung unter anderen "Stythen" auch gothische Völker ihre Angrisse von ben Donau-Mündungen aus auf Asien erneuert.<sup>3</sup>)

In das Jahr 263 verlegt man die Eroberung von Ephejus, wobei der berühmte Tempel der Diana in Flammen aufging. 4)

In das Jahr 266/267 verlegt man das Unternehmen, welches Syncellus nach Dezippus erzählt.

Die "Stythen", in ihrer Nationalsprache "Gothen" genannt, setzen über den Pontus, landeten bei Heraklea, durchstreisten ganz Bithynien, (Klein:) Assen und Lydien, nahmen die bithynische Stadt Nikomedia und mehrere jonische Städte, besestigte und offne, aber auch Phrygien, Kappadokien, Galatien: bevor die endlich gegen sie anrückende Römermacht sie erreichte, schissken sie sich, wie es scheint, bei Heraklea, wo sie die Schisse hatten warten lassen, dem Angriss ausweichend, ein und kehrten mit ihrer Beute über den Pontus in ihre Heimat zurück: doch sanden Biele auf der See den Untergang durch Schissbruch.

<sup>1)</sup> Mit nicht weniger als fünf Legionen (ober boch Theilen von solchen): 1. III. Flavia, X. Fretensis, XX. Valeria victrix, XXII. primigenia, XXX. Ulpia victrix, s. Banduri I, 320. Edhel VII, 455. Cohen V, 70. 2) lleber diese Form des Namens (nicht Lossianus, Laesianus, Aemitianus und nicht eine Mehrzahl von Feinden als Träger dieser Namen) s. Bernhardt I, 293 s. 3) Bgl. Gibbon I, 10, 361—370. Köpte, S. 49, der zwischen 258 und 269 sünf Feldzüge nachweist, oben I, 229. v. Bietersheim Dahn I, 208 s. 557. Dahn, Könige II, 54. 4) Damals oder i. J. 258? gleichzeitig andere Schaaren, welche sich bei der Belagerung von Anchialus (oben S. 208) der (nahen) "warmen Luellen erfrenen"? (wie schon die Lentonen bei Aquä Sextiä); gleichzeitig Angrisse auf Nitopolis, Thessalonich, Achaja? 5) Db in einem unglücklichen Gesecht mit römischen Schissen, ist nunmehr zweiselhaft: die Worte Trebellius Bollios a. a. D. 12, 179 (hinter quamvis multi naufragio

Bald darauf (267) machten "Stythen", darunter Gothen, neue An= griffe. "Stythen" jegelten über ben Bontus, liefen in die Donaumundungen ein — (es wird nicht gesagt, von wo fie herkamen: "Stythen", auch "Gothen", wohnten ja auch an dem Nordrand des schwarzen Meeres und ihre Flotten freuzten sich, indem sie bald von Westen aus die asiatischen, bald von Norden aus die europäischen Rüften bedrohten) — landeten, plünderten weithin auf römischem Boden, wurden aber von den Feldherren des Kaisers, Aleodamus und Athenaus, welche biefer gur Befestigung und Bertheibi= gung ber Städte gesandt, zu Lande und auch in einer Seefchlacht 1) geschlagen, nachdem endlich Berstärfungen, vom Kaiser gesandt, eingetroffen waren, einmal 3000 Mann: aber sie gelangten gleichwohl nach dem Beloponnes, wo sie Korinth, Sparta, Argos heimsuchten: barauf zogen sie burch gang Achaja mit Brand und Verwüstung: von da, man sieht nicht, ob auf dem Landweg ober mittelst ber Schiffe gulett über ben korinthischen Busen, nach Böotien: dann ichweiften fie, immer weiter nach Norden bringend, burch Epirus. Böotien, Theffalien nach Makedonien, Thrakien, Illyricum und Mösien.

Ungefähr gleichzeitig (267) treten unter ben Angreifern in jenen Gegenden zuerst die Heruler2) auf, welche mit den übrigen gothischen Bölkern von der Ditsee nach Süben gezogen waren und an der Mäotis ihre Site gefunden hatten: mit 500 Segeln fuhren sie aus der Mäotis (dem Ajowschen Meer) in den Bontus und überraschten Bygang und Chrysopolis auf beiden Bestaden des Bosporus. Bald zwar wurden ihnen diese Schlüssel des Bosporus wieder entriffen (man muß also wenigstens vorübergehende Besetzung als gelungen annehmen) und sie wurden bis nach hieron, der Mündung bes Pontus, zurückgetrieben. Aber schon am folgenden Tage benutten sie wieder günstigen Wind, passirten den Bosporus ohne Widerstand, landeten bei Anzikus in Musien, verheerten dies Gebiet, bann die Inseln Lemnos und Styros, wandten sich bann gegen bas Festland von Griechenland, lanbeten in Attifa und bedrohten und eroberten Athen.3) Zwar erlitten sie in ungünstigem Terrain, durch Sinterhalt und Neberfall der Athener unter Führung des Degippus, der diesen Feldzug beschrieb, wiederholt große Berluste: aber hier stießen sie, wohl nicht ohne Verabredung, auf andere, von der Donau her eingedrungene Gothen, die auch Allyricum bedroht hatten —: daß ein solcher Weg, quer durch den ganzen Often des Reichs, zu Wasser und zu Land von plündernden Barbaren zurückgelegt werden fonnte, ist ein weiteres startes Symptom für die rasch sinkende Macht des Römerstaats.

perierint) navali bello superati sint sind eingeklammert und vielleicht später Zusap, vgl. Peter zu dieser Stelle. Hieher bezog man die Münzen mit: Victoria Neptuni, Neptuno consul. August.

<sup>1)</sup> Eine Siegesmünze des Gallienus von 267 zeigt Reptun mit dem Dreizack auf das Vordertheil eines Schiffes tretend. Echel VII, 394. 2) Oben I, 561 und Könige II, 1. 3) Zweiselhaft, ob damals auch Korinth, Argos, Sparta. v. Wietersheim=Dahn I, 558.

Erst am Flusse Nestus (al. Nessus) erlitten sie durch den Kaiser, der aus Gallien herbeigeeilt war und in Ilhrieum schon barbarische Hausen zersstreut hatte, eine Niederlage: jedoch waren sie keineswegs vernichtet oder ungefährlich gemacht: vielmehr bewilligte man ihnen auch jetzt so ehrenzvolle Bedingungen, daß z. B. einem ihrer Heersührer, dem Heruler Nau=lobad!), welcher mit den Seinigen sich ergab und in römische Dienste trat, sogar die Würde des Consulats verliehen wurde: seit dieser Zeit werden Heruler besonders häusig unter den germanischen Soldvölkern des Reiches genannt.<sup>2</sup>)

Auf diese Nachricht traten die übrigen "Stythen" den Rückzug an, durch ihre zu einer Wagenburg zusammengeschobenen Karren sich deckend: sie nahmen über das Gebirge Gessakes ihren Weg.

Eine unzweiselhafte Lücke im Text bes Trebellius Pollio<sup>3</sup>) — und zwar eine erhebliche — läßt hier ben weiteren Berlauf nicht erkennen: boch steht so viel fest, daß wenigstens ein Theil dieser "Stythen" glücklich nach Hause gelangte —: vielleicht weniger durch Schuld bes sie lässig versolgenden Feldherrn Marcian, als deshalb, weil sein College, der spätere Kaiser Claudius, der ihnen den Rückweg hatte verlegen wollen (i. J. 267/268), vor Bollendung seines Planes von Gallienus nach Italien abberusen ward, ihm gegen den Anmaßer Aureolus, den früheren Statthalter von Kätien, beizustehen. Während Gallienus diesen in Mailand belagerte, ward er (März 268) ermordet. Aureolus vernichtete (i. J. 268) Marcus Aurelius Claudius, der oben erwähnte frastvolle Feldherr. Während dieser Wirren — übrigens nach wenig beglaubigter lleberlieserung — war eine Schaar Alamannen über die Alpen gestiegen und bis in die Nähe des Gardasees gelangt: hier wurden sie angeblich von Claudius zerstreut: nur die Häste soll sich gerettet haben.

Claudins, ein Dardaner<sup>5</sup>) (Bergvolk an den Nordhängen des Scardus [Schar Dagh], in Ilhricum) eröffnet den Reigen der sogenannten "ilhzrischen Kaiser", d. h. der tüchtigen Männer, welche, aus der noch wenig verstorbenen römischen Provinzialbevölkerung der unteren Donaulande hervorsgegangen, durch kriegerische Kraft und männliche Wackerheit des Charakters das sinkende Reich mit solchem Ersolg stützten, daß der unter Gallienus schon nahe scheinende Untergang noch auf zwei Jahrhunderte hinaus gezögert wurde.

Nachdem Italien gesichert, mußte Claudius sofort wieder die Gothen zugleich in Europa und Asien abwehren. Jene Gothen, welche im Jahre

<sup>1)</sup> Der Name sehlt bei Förstemann. Sollte Navloßäros verschrieben sein für Navroßäros S. 717? vgl. nanthbad! 2) I, 561. 3) So jeht Peter a. a. D. S. 85. 4) Mit Scharssinn hat diese Nachricht aber auf eine Reihe von Verwechselungen zurück zu führen versucht Duncker, Clandins Gothicus. Marburg 1868, S. 25 s. Anders noch Vernhardt I, 128. 5) Er war bei seiner Thronbesteigung 54, nach andern 44 Jahr alt und hatte schon unter 5 Kaisern gedient, 251 ward er Tribun, 258 Beschlshaber des illyrischen Heeres; über die Quellen sür die Regierung des Claudins s. v. Wietersheims Dahn I, 555 und Duncker a. a. D.

267 der Verfolgung gegen Rath und Warnung bes Claudius 1) entfommen waren, "hatten nach ihrer Beimkehr alle Stämme bes Gothenvolkes (omnes gentes suorum 1, c.) angesporut, römische Beute zu suchen". So brachen benn 268/269 die verschiedenen Bolter ber "Stythen": Benfiner, Grentungen (b. h. Ditgothen), Tervingen ober Bifi (b. h. Visi-gothi, Bestgothen), Gepiden und Heruler2), beutegierig in das römische Gebiet und verheerten es größtentheils, während ber Raifer in Italien beschäftigt war. Die Zahl ber bewaffneten freien Krieger biefer eingebrungenen Bölker wird auf 325,000 Köpfe geschätt: babei waren aber jene Stämme genöthigt. auch wenn sie nicht dauernde Sipe suchten, was bei manchen übrigens gewiß die Absicht war, Beiber, Kinder und Anechte mitzuführen: denn unbeschützt konnten diese nicht in den rings von andern Barbaren bedrohten Siten belassen werden: es verschwindet also hier, wie einst bei den Kimbrern, Umsivarien und Andern, in gewissem Grade der Unterschied von wandernden Bolfern und plündernden Seeren: wir erinnern uns. daß schon unter Marc Aurel (oben S. 190) einmal ein solches Bolk gerade in diesen Gegenden seine Beiber und Kinder, sogar einmal unter Obhut eines römischen Statthalters, zurud ließ. So fügt benn Trebellius Pollio hier ber angegebenen Bahl von Bewaffneten noch ausbrücklich bei die Knechte, die Familien, den Karrenzug. Die erstannlich große Zahl der mitgeführten Frauen — und zwar gothischer, nicht etwa gefangener römischer — bann ber Anechte, der Kinder, der Wagen steht fest"): sie muß irgendwie erklärt werden: die einzige fich barbietende Erklärung ift die Annahme, daß biefe ohnehin für bloße Plünderer allzu ungeheuerlich starken Massen, zum großen Theil wenigstens, als Wandervolker gefagt werden, welche die bisherigen Site nördlich und westlich bes schwarzen Meeres endgültig zu verlassen burch Sunger ober durch andre Bölfer gezwungen worden waren: fie suchten offenbar füblich, im römischen Gebiet, Land durch Gewalt ober Vertrag — eben er:

<sup>1)</sup> Trebellius Pollio, Claudius C. 6. Das Zahlwort triginta vor illi Gothi ist wohl sicher zu streichen: vielleicht ist es ein freilich ungenaues Citat: "se. tyranni": nam ut superius diximus (triginta b. h. zur Zeit ber triginta tyranni). Bolfernamen an diefer Stelle find ftart verdorben, vgl. v. Bictersheim Dahn I, 557. Bernhardt I, 130f. Peuci Trutungi (Grutungi Müllenhoff in Haupts 3. IX, 134) Austorgoti Virtinguisigypedes (Tervingi, Visi, Gipedes Müllenhoff), Celtae etiam et Eruli ("Celtae etiam" halt Dillenhoff gewiß mit Recht für Ginschiebsel). Beter liest: Virtingni (welche aber sonst nicht genannt werden) Signpedes Ich solge M., (wie Jordan und Enffenhardt in ihrer Ausgabe ber ser. hist. aug.), obzwar Bifi für Bisigothi (bamals) auffällt. Die Trutungi hat als Grutungi schon Salmasins richtig erfannt, aber er identificirt fie fälschlich mit den Bruthingi bes Zosimus; ebenso bie Birtungi mit ben Bithungi bes Apollinaris Sidonius und mit ben Juthungi; unter ben Celtae wollte er die thratischen Reletae am Samus gemeint wissen; die Gepiden werden hier zuerst genannt. — Ueber Penfiner (im Donaudelta) und (ungermanische) Baftarner (im Gebiet vom Prut und Sereth) f. Dahn, Baufteine II "Tungern und 3) trecenta viginti millia armatorum fuerunt, adde servos, adde Baftarnen". familias, adde carraginem.

zwungene Verträge — zu gewinnen. — Waren doch in solcher Weise seit des Decius Untergang so häufig eingedrungene Gothenschaaren dauernd und seßhaft in römischem Gebiet niedergelassen, daß Aurelins Victor (C. 34) von diesen sagt: die lange Dauer habe die Gothen sast zu Einwohnern des Reiches gemacht.

Wenn diese Massen auch nicht die "Flüsse leer tranken", mußten sie allerdings "die Wälder verbrauchen"; noch einmal kommt Trebellius Pollio auf den Wagenzug zu sprechen: "so ungehener, wie ihn eine große Zahl von Bewassneten herstellen konnte und mußte". Die Flotten der verschiedenen Schwärme müssen auf mehr als 2000 Segel angeschlagen werden (obzwar die 6000 bei Zosimus Uebertreibung sind): denn 2000 Schiffe wurden nach des Kaisers Bericht allein in Grund gebohrt: daß gar keine genommen, gar keine entkommen, ist nicht anzunehmen; Zosimus läßt die (auch ihm bekannte bulletinmäßige Zahl) 325 000 (oder 320 000) sämmtlich einschiffen, wonach auf ein Schiff nur 54 oder 53 Mann kämen: ein Theil der Angreiser operirte aber ossendar nur zu Lande.

Diese Fahrzeuge hatten sie theils selbst, theils durch römische Gesangene gebant, theils den Kömern abgenommen: am Dniestr  $(T\acute{v}\varrho\alpha_S)$ , wohl nahe seiner Mündung, war, wenn nicht die Baustätte, doch der Sammelort sür Bemannung und Schiffe: es waren meist ganz leichte "Kamaren", mit zusammensgezimmertem Bretterboden und mit Wänden aus bloßem Weidengeslecht; dies würde erklären, daß diese "Schiffe" etwa auch furze Strecken auf den Wagen fortgesührt, die Weidengeslechte mit zur Wagenburg verwendet werden konnten; (vgl. v. Wietersheim-Dahn I, 557).

Die Niederlage von 267 unter Marcian und Claudius kann also nicht so entscheidend gewesen sein, da der Ersolg der bisherigen Einfälle die übrigen Barbaren "ermuthigte". Die "Skythen" neben den "Gothen" und "Herulern" sind wohl meist ebenfalls (gothische) Bölker, deren Zugehörigkeit zu den Gothen nicht allgemein bekannt war. Man nannte die Seefahrer auch die "Mäotiden", weil einige, so z. B. besonders die Heruler, an der Mäotis wohnten: gerade sie waren auch sonst gefürchtete Seeräuber.

Sie liesen nun (269) von der Mündung des Dniestr aus und segelten — der Dobrudscha galt der Zug — zuerst in südlicher Richtung an den Donaumündungen vorüber: von dem besestigten Tomi (heute Küstendsche) zurückgeschlagen, suhren sie noch weiter südlich und liesen vermuthlich in den Fluß Panysus ein —: die Natur dieser Rands und Wanderzüge zur See bringt es mit sich, daß damals von den Gothen dasselbe Versahren beobachtet wurde wie später von den Vitingern der Nordleute: sie liesen nämlich die Ströme hinan, landeten an geeigneter Stelle, durchzogen heerend das Flachland und kehrten, zumal wenn sie von den seisten Städten abgewehrt waren, auf die harrende Flotte zurück. — So landeten sie auch hier und machten einen Versuch auf Marcianopel, die Gründung Trajans (bei Varna) in "Mysien" (Mösien): abgewiesen, segelten sie mit günstigem Wind in die Propontis: hier erlitten

sie bei der Einsahrt in dem engen Fahrwasser durch Strömung und Sturm, durch Jusammenstöße der wenig geschickten Stenerlente große Verluste an Schiffen und Menschen, wichen deshalb aus diesen gefährlichen Gewässern und wandten sich, nach vergeblichem Versuch auf Krystus (an der Stelle des alten Potidäa: die Vesestigungen all dieser Städte waren schon von Trajan erneut, unter Gallienus, zulett noch im Jahre 266,7, durch hervorragende Architekten aus Byzanz verstärkt worden), westlich durch den Hellespont, suhren durch denselben quer bis an das Vorgebirge Athos, besserten dort im singitischen Golf ihre geschädigten Fahrzenge aus, drangen dann noch weiter südwestlich in den thermäischen Busen, landeten und bedrohten die Städte Thessalonika und Kassandria.

Nicht geringe Ausrüstung und Kriegsfertigkeit dieser Unternehmungen beweist es, daß sie vermochten, Belagerungsmaschinen hiebei anzuwenden, durch welche sie beide Städte nahezu erobert hätten: aber auf das salsche Gerücht, daß der Kaiser zum Entsatz heranziehe<sup>1</sup>), hoben sie die Belagerungen auf und theilten sich.<sup>2</sup>)

Ein Haufe schiffte sich wieder ein und fuhr südlich in das Mittelmeer, bessen Inseln sie von Appros und Rhodos im Osten bis Areta im Westen heimsuchten, aber überall wurden sie zuletzt von den verstärkten Wällen der wohl vorbereiteten Städte abgewiesen: nur aus dem Flachlande führten sie Gefangene fort. Seuchen und Hunger hatten sie geschwächt.

Wohin schließlich diese Flotten gerathen, wie sie wieder heimgekehrt, wird, wie gewöhnlich, nicht berichtet.

Nach späteren ganz unglaubhaften Quellen, welche die Ereignisse von 267 hicher verlegen, hätten sie damals gleichwohl Athen erobert: sie wollten hier angeblich alle Bücher in der Stadt zusammentragen und verbrennen: auf den Rath eines Führers aber hätten sie den Griechen diesen gelehrten Tand geslassen, der sie von Wassenübung abziehe: letzteres weder Geschichte noch Sage, sondern unverkennbar ersundene Gelehrtensabel.

Der Feldherr, der beauftragt gewesen, das Meer von diesen Seezrändern zu reinigen, war durch die Angrisse der Zenobia von Palzmyra, der Wittwe des Odenathus, auf Aegypten nach dem Orient abzgerusen.

Dhue nennenswerthe Erfolge kehrten diese Schiffe der Gothen wieder um und die Bemannung erlitt, nachdem sie, wie es scheint, in Thrakien und Makedonien wieder gelandet (bis gegen Byzanz streiften einzelne Hausen), durch Seuchen fast aufreibende Verluste.

<sup>1)</sup> Dieser stand freilich noch fern, Rüstungen betreibend, wohl in Oberitalien an der Grenze von Ilhricum: er hatte seinem Bruder Quintillus und dem im Kampf gegen diese Feinde schon ruhmwoll bewährten (späteren Kaiser) Aurelian das Commando in Ilhricum übertragen: zumal die Vertheidigung der Balkanpässe gegen das Landheer der Barbaren.

2) So suche ich Josimus mit Trebellius Pollio, Claudius C. 12 zu vereinbaren.

Gin anderer Theil gog, anfange vielleicht ebenfalle noch gu Schiff, ben Muß Arius gufmarts, in bas Innere bes Lanbes, auf beiben Geiten bes Bluffes, oftlich im Gebiet ber Stadt Doberus und weitlich in Belagonien. Alles perheerent (Rofimus a. a. D.): hier ftiefen fie auf bie ausaczeichnete Truppe ber halmatifden Reiter und perloren 3000 Mann, sogen bann meiter norblich nielleicht immer noch auf bem Bluft Mring, burch bie Land: ichaften Baonien und Darbanien, ferner, nun vom Alug nach Rordoften ablentend, nach Dber Doffen, mo ihnen enblich bei Raifing') in Darbaufen, ber Beimat bes Raffers, biefer felbit entgegen trat. Sochhersig entichieb er fich, por Allem ber Gefahr zu begegnen, Die bas Reich, nicht bem Unmaßer Tetricus in Gallien, ber nur ben Raifer feindlich bebrobe (oben G. 214). Claubius mies baber ben Silferuf ber pan Tetricus bebrangten Stadt Aufun beren Befatung fich gegen ben Unmager erffart batte, gurud (f. unten). Der muthvolle, aber nicht übermutbige Gerricher hatte bei bem Hufbruch gegen biefe Reinde ein Schreiben an ben Genat gerichtet, bas charafteriftisch ift fur ben Mann und bie Lage bes Reiches; "Soret, perfammelte Bater, Die Babrheit und ftaunet: 320 000 bemaffnete Barbaren fteben auf romifchem Boben: befiege ich fie, fo bantt foldem Berbienft: fiege ich nicht, fo bebentt, bag ich nach einem Gallienus gleichwohl zum Rampf entschloffen mar. Erschöpft ift bas gange Reich. Wir haben zu fampien, nach einem Balerian, gegen Angenung. Regalian, Action, Boftumus, Celius und ungahlige Unbere, melde aus Berachtung gegen Gallienus fich emport batten. Beber Schilbe, noch Schwerter. noch Burfipeere (pila) find mehr ba. Gallien und Spanien, Die Sauptfraft bes Staates, bat Tetricus, alle Pfeilichugen, fcmablich ju fagen, Benobig. Wenn wir irgend etwas ausrichten, ift es groß genug".

Dieje mannliche, aber burchaus nicht fiegesgewiffe Sprache marb burch bie Ereigniffe gerechtfertigt. Bei bem erften Angriff in offener, auf beiben Seiten febr verluftreicher Relbichlacht murben bie Romer gur Rlucht gegmungen:2) aber balb barauf überfielen fie, auf fonft unbetretenen, taum gangbaren, ben Barbaren unbefannten Gebirgefteigen ben Geind umgehend, ploBlich ben ichwerfälligen Bug, ber 50 000 Tobte auf bem Blage ließ; man erfennt, bei taftifdem Uebergewicht ber Germanen, Die ungewöhnlich überlegene Strategie bes faiferlichen Gelbherrn.

Die Ueberlebenben bebienten fich, wie jo oft geschehen war, ihrer gu einer "Bagenburg" gujammengefahrenen Rarren und Bagen, ben Ruden por ben Beriolgern zu beden, wie es icheint, mit Griolg

<sup>1)</sup> Rijia; (unter bem Confulat von Claubius und Paternus, alio 269): in Gerbien, 25 Meilen fublich ber Donau: burch Illyricum b. f. über Bosnien und Gerbien war ber Anmarich wohl gegangen, an ber Cave, bann fubofilich (uber Copbia) nach bem unteren Margus (Morawa). "Geine Abficht babei mar offenbar, ben Feind aus bem ichwierigen Terrain bes thratifch matebonifchen Scheibegebirges herbor: guloden, um bann auf ber ferbifchen Sochebene feiner Reiterei Welegenheit jur Entfaltung ju geben." Dunder, Claubius G. 37. 2) Anbers freilich Dunder a. a. D.

Aber mit meisterhafter Feldherrnschaft sperrte ihnen Claudius auch die Pässe des Hämus (Balkan), zumal wohl die porta Trajana, den Paß von

Suluberbend aus dem Jsker= in das Mariha=Thal: nicht verschencht, vernichtet sollten die Eingedrungenen werden, ihren Genossen in der Heimat zur Abschreckung. So war der Landmacht der nächste Weg in die alten Sibe, der Landweg nach Norden, abgeschnitten: sie wandten sich nun nach Süden, gegen Makedonien, wohl um die an der dortigen Küste noch ankernden Schisse der Seefahrer zu erreichen. Schon auf diesem Wege verloren sie durch Hunger viele Leute und Gestvanne.



Claudius Gothicus. Rupfermunze. VIC-TORIA GOTHICA.

4311111

Auf dem Marsche wurden sie von der Reiterei eingeholt, angegriffen, unter abermaligen großen Verlusten östlich abgedrängt und in das Rhodopesgebirg (heute Despotos Dagh) geworsen. Hier von mehreren Armeen einsgeschlossen büßten sie abermals offenbar durch Hunger und Seuchen viele Mannschaft ein. Aber ein Angriff der Römer — der Kaiser hatte in dem Wettstreit zwischen seinem Fußvolt und der Reiterei um diese Ehre sür jenes entschieden — endete nach schwerer Schlacht mit solcher Niederlage der Kaiserslichen, daß nur das rechtzeitige Eingreisen der Reiterei rettete und den Schlag in einen mäßigen abschwächte: 2000 Todte verloren die Römer hier. 1)

Endlich wurden die in den Bergschluchten Umzingelten durch Seuchen und Hunger zur Ergebung genöthigt: auch die Schiffe sielen jett in die Hände des Kaisers: die meisten Führer ("Könige" nennt sie Trebellius Pollio und es mögen einzelne darunter gewesen sein) wurden gefangen, ebenso edle Frauen aus verschiedenen Völkern. Die vielen Rinder, Schase und berühmten "Keltischen" Rosse (Stythisch, Gothisch und Keltisch braucht dieser Schriftsteller synonym) sind aber wohl früher anderswo, nicht diesen durch Hunger Bezwungnen, abgenommen worden.

Die Menge der Gefangnen war, nachdem sehr viele in das kaiserliche Heer ausgenommen worden, noch so groß, daß alle Provinzen mit Sklaven und Ackerknechten angefüllt wurden: "es gab keine Landschaft, wo man sich nicht einen Gothen wie zur Siegesseier als Sklaven hielt". Der Panegyriker Trebellius Pollio rühmt, daß man aus den Gothen Colonen des römisschen limes barbarieus machte —: also wurden nicht Alle verknechtet, Viele als Colonen zur Ansiedelung (und Bewachung) des limes verwendet —. Diese Schaaren waren aber auch von so zahlreichen Frauen begleitet<sup>2</sup>), daß jeder römische Soldat sich zwei oder drei zutheilen konnte —: das zeigt, daß diese Züge nicht nur Raubsahrten waren, daß, wenn nicht ganze Völker, doch

<sup>1)</sup> So Zosimus I, 45. Ende des Jahres 269 oder Ansang des Jahres 270. Der stets in Pancghrifen überschäumende Bericht des Trebellius Pollio reißt alle zus sammengehörigen Thatsachen aus einander. 2) Aus Jord. C. 20 kann nicht gegen dies bestimmte Zeugniß gesolgert werden, daß "nur einige Heere junger Leute diese Streisereien angestellt".

Theile von Bölkern sich, von Noth gedrängt, aufgemacht hatten, mit Beib und Kind andere Sitze zu suchen (oben S. 217).

Der Kaiser saßt seine Erfolge in einem Schreiben an den Comman= banten von Illyricum zusammen, welches dem vor dem Krieg an den Senat gerichteten entspricht:

"Wir haben 320 000 Gothen vernichtet, 2000 Schiffe in Grund gesbohrt: die Flüsse und alle Küsten sind bedeckt mit Schildern, Schwertern, Wursspeeren: man sieht auf den Feldern den Boden nicht vor Leichen: kein Weg ist rein von Todten: die ungeheure Wagenburg ist verlassen".

Die Seuche ergriff aber auch das römische Heer und raffte zu Sirmium (Anfang März des Jahres 270) Kaiser Claudius mit dahin, der, mit besserem Recht als die meisten Vorgänger, den Namen "Gothicus") getragen hatte.

Er hatte zu Ehren des flavischen Hauses auch den Namen Flavius angenommen: die von seiner Schwester abstammenden<sup>2</sup>) Constantiner führten ihn fort: und von daher ist er, wie von späteren Kaisern, von germanischen Königen der Westgothen und Langovarden getragen worden.

Eine Abtheilung der Gothen, welche dem Schickfal der Hauptmacht entsgangen war, verheerte auf der Flucht, vielleicht auf geretteten Schiffen, das Gebiet von Anchialus (jetz Atelo bei Burgas) in Thrakien, gelangte glücklich über den Balkan und bedrohte Nikopolis, ward aber hier durch die Selbst: hilfe der Provinzialen zertrümmert. 3)

Dies geschah (Frühjahr 270) unter ber kurzen Regierung von Clandius' Bruder Quintillus, welcher schon sehr bald (in 17 Tagen?)4) durch die Soldaten oder durch eigene Hand zu Aquileja den Tod sand, auf die Nachricht, daß das Heer in Ilhricum den bewährten Feldherrn Aurelian5) (Claudius Lucius Domitius Aurelianus) zum Kaiser ausgerusen: abermals ein Ilhrier aus der Gegend von Sirmium: "Hand am Schwert" nannten ihn schon als Tribunen die Soldaten, welche durch Lieder6) und Lagerzgeschichten den Helden seierten, der an Einem Tage acht und vierzig Sarmaten

<sup>1)</sup> Daß er nach eingeholtem Bescheid ber sibnllinischen Bücher sein Leben sur ben Sieg Roms über die Gothen den Göttern als Opfer dargebracht, ist zwar späte, aber bedeutungsreiche Sage.



Constantin ber Große.

200

<sup>3)</sup> Doch wohl eher — auf dem versuchten Rückzug über die Donau — dieses als die gleichnamige Stadt am Nestus, wie Duncker S. 40 meint, nahe dem Rhodope. 4) Bgl. v. Wietersheim: Dahu I, 558, nach andern einige Monate. 5) Die Quellen über Aurelian, s. v. Wietersheim: Dahu I, 558 f. 6) Histor. Augusta. Aurel. C. 6. hrsg. v. Jordan und Enssenhardt.

mit eigner Hand niedergestreckt haben soll, im Lause einiger Zeit aber nicht weniger als 950(!). Er ging nach Rom, Senat und Bolk in Pflicht zu nehmen. Aber sofort ward er durch neue Einfälle der Gothen und anderer "Skythen" wieder an die Donau gerusen: er eilte nach Aquileja, dann nach Pannonien: die großen Massen der Angreiser, ohne jede geregelte Berpslegung, nur auf Beute angewiesen, litten bereits wieder Mangel: diesen zu steigern und durch Hunger den Rüczug zu erzwingen, besahl der Kaiser, alle Borzräthe von Getreide und Bieh aus dem flachen Lande in die sesten Städte zu schaffen: gleichwohl drangen die Barbaren über die Donau und lieserten dem Kaiser auf pannonischem Boden eine Schlacht, welcher die Nacht sonder Entscheidung ein Ende machte. Aber in der Nacht wichen die "Skythen" über den Strom zurück und erössneten Berhandlungen.

Aurelian schloß mit ihnen besto lieber ab, als ihn ein dringender Hilseruf zum Schut Italiens entbot.

Die Alamannen und ihre Nachbarvölker waren auf dem Wege nach dem Tiber: der Naiser zitterte für Rom: er ließ in Pannonien nothdürftige Deckung zurück und eilte gegen den neuen Feind, den er noch in der Nähe der Donau im limes (aber wo?) traf und so schwer schlug, daß "viele zehntausende" sielen: (man bemerke die hohen Jahlen wie bei Gothen so hier bei Alamannen).

In jene Zeit, vor dem Ansbruch des Raisers nach dem Drient, fallen auch seine siegreichen Kämpfe mit noch anderen Germanen, welche Italien bedrohten: Juthungen<sup>1</sup>), Markomannen, Vandalen.

Der Kaiser hatte diese "Stythen" b. h. die Juthungen auf dem rechten Donanuser schwer geschlagen, dann auf dem linken ihre Flucht versolgt und Viele getödtet. Den Frieden, welchen die Geschlagenen erbitten, will der Kaiser nicht gewähren, weil ihre gringen Reste entmuthigt und umzingelt waren. Doch führen ihre Gesandten eine sehr stolze Sprache und sordern die — Jahrgelder, welche ihnen bisher bezahlt worden: — Zugeständnisse, welche wir nur selten und nebenbei ersahren. "Noch haben wir Männer und Mittel genug, den Krieg sortzusühren. Sin nur kleiner Theil unserer Wacht genügte, die Donaustädte zu nehmen und wenig sehlte, daß wir ganz Italien erobert hätten. Dreimalhunderttausend Reiter können wir in die Schlacht sühren, nicht zusammengelausenes oder ungeübtes Volk, sondern lauter Juthungen, die als Helden der Reiterschlacht geseiert sind. Gedeckt durch

<sup>1)</sup> Aeltere wie Banduri a.a. D. S. 234 faßten "Juthungen" als neue Bezeichnung für Markomannen: aber schon Maskon S. 185 bemerkt, daß beide neben einander vorkommen. Sie waren ein Bolk, das, damals an der oberen und mittleren Donau seßhaft, später in den Alamannen (vielleicht zum Theil auch in den Thüringen) aufging: Anmian nennt sie im Jahre 358 einen Theil der Alamannen — eine "Mittelgruppe"; vgl. v. Bietersheim=Dahn I, 559. Bon der pentingerschen Tasel neben die Duaden gestellt, haben sie diese östlichen Sipe, wie die Burgunder und wie später Markomannen und Duaden, verlassen und erscheinen jest als Nachbarn der Alamannen an der Donau, in der Nähe von Rätien, das sie nun oft heimsuchen.

Schilde doppelt so groß als sonst Reiter führen, nehmen wir den Kampf mit ben besten Truppen eures Heeres auf."

Sie berühmen sich weiter, vor diesem Ariege den Römern treffliche Dienste geleistet zu haben mit sehr lebhaftem Selbstgefühl des Heldenthums, welches mehr als einmal von Germanen ausgesprochen wird: und entschuldigen den Einfall in römisches Gebiet mit der Noth, welche sie gezwungen habe, Nahrung zu suchen —: was durchaus nicht lediglich Ausrede sein muß.

Der Kaiser verweist in seiner Antwort auf den Untergang der 300 000 Gothen, welche sich in wüthendem Ansturm auf beide User der Donau gestürzt, aber gar bald ihre tolldreiste Verwegenheit gebüßt hätten. Er sagt ihnen, abgeschnitten von dem Rüchweg in ihre Heimat und hinter des Reiches Schloß und Riegel müßten sie jede Vedingung annehmen. Das gesuchte Födus, zumal das Jahrgeld, wird ihnen abgeschlagen, aber die Rückehr verstattet: wir ersahren nicht, unter welchen Vedingungen. Wahrscheinlich drängte den Kaiser der damals ihm gemeldete Einfall der Vandalen in Pannonien (?), jetzt nach einem raschen Frieden — ohne Wenschenverluste — zu trachten.

Während so die Juthungen wiederholt Kätien bedrohten und vielleicht während Aurelian an der Donan mit den Vandalen beschäftigt war, brachen Alamannen und Markomannen durch Roricum in Italien ein: der Kaiser hatte ihnen von vorn nicht entgegentreten wollen oder können, er folgte ihrem Zug: so gelangten sie ungehindert unter schweren Verwüstungen bis Wailand, ja bis Piacenza: und hier erlitt der Kaiser, als er mit zussammengedrängtem Heere sie endlich erreichte, durch Ueberfall im Abendunkel eine Niederlage: — die Varbaren brachen plöglich aus dichtem Wald, in welchem sie sich geborgen, hervor, das Waldgesecht der Heimat hier auf italischem Boden nachahmend: — "beinahe ward das Kömerreich vernichtet". 3)

Der Kaiser hatte sie Tags vorher zur Ergebung aufgefordert, aber die Antwort erhalten: sie erkennten keinen Herrn über sich und er solle bald verspüren, daß er mit freien Helden kämpse.

Rom gerieth in äußerste Bestürzung: die Stadt besorgte, die unter Gallienus kaum noch abgewehrte Gesahr wiederkehren zu sehen: die sibyllinisschen Bücher wurden befragt (10. Januar 271) und nach deren Weisung geweihte Opser an gewissen Orten vergraben, welche die Barbaren dann nicht sollten überschreiten können.

In der darauf folgenden Schlacht siegten die Römer nur, "weil die Götter durch Schreckgesichte und Wunderzeichen die Barbaren verwirrten". 4)

<sup>1)</sup> Die Chronologie (b. J. 270) ist hier zweiselig (s. unten). 2) Rur diese nennt Flavius Bopiscus. 3) Aurelius Victor, de Caesaribus C. 35 nenut statt Markomannen nur Alamannen. 4) Bopiscus, Aurelian. C. 21. Da Aurel. Vict. C. 35 Aurelian bei Placentia siegen läßt, ward diese zweite Schlacht vielleicht auch daselbst geschlagen: die Germanen (Markomannen, Alamannen und Juthungen) waren aber noch viel tieser ins Land gedrungen: denn auch am Metanrus in Umbrien und bei Fano (v. Wietersheim=Dahn I, 560) hatte der Kaiser gegen sie

Endlich wurde die Gesahr abgewehrt und der Feind (auf der Ebene von Pavia ward er wohl jetzt, auf dem Rückzuge, noch einmal geschlagen) aus Italien verdrängt: eine sehr wichtige Wirkung dieses germanischen Schreckens wurde sür Nom die Errichtung der sogenannten "aurelianischen Mauer", welche noch in den Gothenkriegen des 6. Jahrhunderts ihre tressliche Anlage und Festigkeit bewährte (I, 258). Die bisherige Umwallung wurde (i. J. 271) verstärft, später auch ausgedehnt: Probus vollendete das Werk.

Bielleicht waren es die Bandalen gewesen, welche den Raiser zu Un= fang des Markomanneneinfalls festgehalten hatten. Wir erfahren, daß er bies Bolt in großer Schlacht2) geschlagen und ihre erste Friedensgesandtichaft abgewiesen hat. Auf ben Wunsch seines Beeres eröffnete er bann neue Berhandlungen: es erschienen die Könige und Heerführer der Bandalen und stellten sofort die geforderten Beiseln aus den Ersten ihres Bolkes: die beiden Könige3) ihre Kinder, dann die den Königen zunächst Stehenden, d. h. der Volksabel. Darauf erst wurde durch Vertrag Friede und Bündniß geschlossen: gemäß diesem Waffenbundniß haben die Bandalen den Römern zweitausend Reiter als hilfsvölker zu stellen, von welchen Einige aus bem ganzen beer erlesene als "Berbundete" gelten, die Mehrzahl als "freiwillige Söldner". Das übrige heer der Bandalen erhielt nicht nur freien Rückzug, sondern bas von biesen Barbaren schon seit den Tagen Marc Aurels so eifrig angestrebte Recht freien Verkehrs mit den Donaustädten, die Befugniß, sich durch römischen limes hindurch dem Strom zu nähern: — was regelmäßig den barbarischen Rachbarn, aus sehr guten Gründen, nicht verstattet war, da solcher Berkehr die besten Gelegenheiten gab, im Frieden für Ueberfall und Krieg Alles auszukundschaften. Die Barbaren aber brängten sich unablässig an dieje Grenzstädte römischer Cultur, beren Büter, Genüsse, Luxuswaaren (auch wohl Waffen, wenn biese ihnen verkauft werden durften) gegen die Producte ihrer Bichzucht einzutauschen oder für die Müngen der faiserlichen Jahrgelber zu faufen: es wurden ihnen jett sogar bis an die Donau zu führende Lieferungen versprochen -: auch diefen Germanen ge= lang es also nicht, so viel Getreibe auf eigenem Boben zu bauen als die machfende Bolfszahl brauchte.

Auf dem Rudzuge hatte sich eine halbe Tausendschaft, den abge-

zu schlagen: die hier Geschlagenen werden Alamannen genannt. Eine Inschrift bei Fano seiert den Sieg (Gruter 45, 2 [276 Nr. 3]. Orelli-Henzen Nr. 1031. 1535). Der Kaiser wirst dem Senat das schwankende Zaudern in diesen Götterbefragungen und Weihungen unmuthig mit den Worten vor: "man sollte meinen, ihr tagtet nicht im Tempel aller Götter, sondern in einem Bethaus der Christen": — zwei Menschenalter später war die von Aurelian als Ungeheuerlichkeit hingestellte Voraussetzung eingetrossen.

<sup>1)</sup> Bopiscus C. 21. Aurelius Victor a. a. D. Zosimus meint irrig, dies sei die erste Umwallung Roms gewesen. 2) Im Jahr 271, s. Könige 1, 141. v. Wieters: heim=Dahn I, 360. 3) Bielleicht je der asdingischen und der silingischen Völkerzschaft s. Könige I, 111 s.

schlossenen Bertrag verlegend, von der Hauptmacht weiter entsernt, um zu plündern und zu randen: unter dem Schein der Freundschaft, im Bertrauen auf den Frieden, zogen sie ohne Ordnung dahin, machten, unter Erlaubniß ihres Ansührers, gelegentlich rasche Raubzüge und hatten so viele Landschaften auf ihrem Marsch verwüstet und geschädigt. Sie wurden aber angegrissen und sämmtlich erschlagen. Der schuldige Heerführer (ein Quingentenarius?) ward von seinem König durch Wursspeere getödtet. Wir sehen hier die Strasgewalt des Königs, verschärft während der Zeit des Heerbanus, streng geübt gegen einen vom König genau unterschiedenen Heerführer, der durch seinen Vertragsbruch das ganze Volksheer der gerechten Rache der Kömer aussetzt.

Bevor sich Aurelian nach dem Drient begab zur Bekämpsung Zenobias von Palmyra (272), suchte er die Ruhe der Donauländer sür die Daner seiner Abwesenheit zu sichern. Er schlug gothische und sarmatische Schwärme in Ilhricum und Thrakien, überschritt den Grenzstrom und tödtete im Feindestand einen gothischen Heersührer (ducem) Kannaba (oder Kannabauda)<sup>2</sup>) mit 5000 Mann der Seinen. Auf Grund dieser Siege nahm Aurelian den Titel "Germanicus Maximus" an.

Auf die Dauer<sup>3</sup>) schreckte er freilich die Barbaren so wenig dadurch von neuen Einfällen ab, daß er schon auf dem Rückweg aus Usien im Jahre 273 wieder die gewohnten Räuber, die Carpi, zurückzuschlagen hatte: den vom Senat ihm deshalb ertheilten Titel "Carpicus" lehnte er als zu geringfügig ("lächerlich") ab. Wohl aber ließ er sich "Gothicus" nennen.

Nachdem durch freiwillige Unterwerfung des Tetricus in Gallien (oben S. 214) — er trat in der Schlacht bei Chalons an der Marne (Anfang

L-collision

<sup>1)</sup> Bgl. Könige I, 141f. Oben I, 149. 2) Bgl. Könige II (Oftgothen). Den Namen stellt (vgl. Leo, Ferienschriften I, 103) J. Grimm, Gesch. d. D. Spr. 539 zu gagin, in Auhus 3. I, 435, wo er C. mit Genoband identificirt, zu ben Canninefaten. Bgl. Förstemann G. 510. 3) Ammian XXXI, 6 faßt bie "Stythen": Einfälle aus der Zeit vor Decius bis Aurelian zusammen: er erwähnt: Die 2000 Schiffe, ben Tob der Decier, die Berheerung von Pamphilien, mehrerer Inseln, von Makedonien, Belagerung von Thessalonika und Kyzikus, Eroberung von Anchialos und (tempore eodem) Nikopolis, die Zerstörung von Philippopel, die Tödtung von 100 000 Menschen in Mösien, Durchstreifung von Epirus, Thessalonia (Thessa: lia), ganz Griechenland: jest treten auf Claudius und Aurelian, der sie, wie er irrig meint, "auf lange Jahrhunderte vertreibt". Jordanis (Caffiodor) C. 20 faßt cbenfalls die Unternehmungen seit Gallienus ohne genauere Unterscheidung zusammen, er nennt die "duces" Respa (über den Namen f. Förstemann E. 1036 ("Raspi"): vgl. aber auch alanisch Respendial), Beduco (vgl. Förstemann E. 1225 zu "wab"), Thurovar (vgl. Förstemann C. 1200, hreg. v. Clog, Thuro Baroque, er nennt die Berftorung von Ephesus i. J. 262, Chalfedon, die Fahrt burch ben Bellespont, Berheerung von Troja : Ilion, Thratien, Andialos, bort läßt er sie sich ber Thermen (12 Millien von ber Stadt) viele Tage erfreuen und heimkehren — von ihren Nieder: lagen schweigt er gang. Bgl. über die Einfälle ber Gothen und ihrer Nachbarn in ben Jahren 261-268 v. Wietersheim=Dahn I, 630-637.

274) selbst aus den Reihen seines Heeres zu seinem Gegner über — die Westprovinzen sämmtlich wieder an den Hern Italiens zurückgefallen, trieb der Kaiser die über den Rhein gedrungenen Germanen aus der Provinz.

Es waren wohl vor Allem die Franken: gegen sie hatte (der spätere Kaiser) Produs unter Aurelian in ihren "unermeßlichen Sümpsen" (am Niederrhein) geschlagen. Die Alamannen wurden von den Usern des Oberscheins gedrängt: die Franken wohnten am Niederrhein: wenn also die Erwähnung von "Gormani" neben Franci und Alamanni überhaupt irgend einen Gedanken ausdrückt, so sind wohl, in alter römischer Bezeichnung, die Deutschen am Mittelrhein gemeint.")

Bei dem großartigen Triumph, den Aurelian nach allen diesen Erfolgen im Jahre 274 hielt, suhr er auf einem mit vier Hirschen bespannten Wagen, welcher einem gothischen Könige gehört hatte, aufs Capitol, wo er die Hirsche schlachtete, welche er, als er sie mit dem Wagen erbeutete, dem Jupiter Optimus Marimus geweiht hatte.

Unter den Gesangenen, welche aufgeführt wurden, begegnen (neben den Drientalen Zenobias) zuerst Gothen, dann Alanen (Hamannen?), Mozolanen, Sarmaten, Franken, Sueben, Bandalen, dann besonders noch: "Germanen".

Nicht unverdient war es, daß man dem Kaiser nach solchen Thaten den Ehrennamen "restitutor orbis", "Wiederhersteller der (römischen) Welt", beilegte.

Da nicht nur gothische Streisschaaren, auch wandernde Völker der Gothen unter den Besiegten waren (s. oben S. 217, 221), besvemdet es nicht, daß unter den gothischen Ariegern auch zehn in männlicher Tracht kämpsende Frauen gefangen worden waren, wie deren viele andere gefallen: die Namenstasel, welche diesen Gefangenen vorangetragen wurde, nannte sie den staunens den Kömern als zum "Amazonen Volk gehörig": noch Jordanis zieht die Amazonen zu seinen "Geten".

Wir wissen sonst nichts von einer solchen, germanischem Wehrthum fremben Sitte und dürsen daher wohl hier wie bei den Alamannen zur Zeit Caracallas zu der einfachsten Erklärung greisen, welche die schon im Kimbernzug erwähnten, die Wagenburg vertheidigenden Weiber nahe legen.

Nach seinem Triumph ging der Kaiser nach Gallien: von hier kam er den "Bindelikern", d. h. der Provinz Bindelicia, zu Hilfe, welche von Barsbaren (doch wohl Germanen: Alamannen?) "eingeschlossen" war.

<sup>1)</sup> Ganz ebenso, wenn Bopiscus bei dem Triumph Aurelians (Aurelian. C. 22) neben Franken, Sueben, Gothen "Germanen" neunt: Deutsche, welche also nicht Franken oder Sueben. Später allerdings bezeichnet "Germani" Lateinern (Eutrop IX, 6. Orosius (i. J. 417) VII, 22. 41) und Griechen (z. B. Brotop "Γερμανοί") gerade die Germanen am Niederrhein: die Franken. Eutrop IX, 6 unterscheidet: 1) Alamanni und 2) Germani — Franci. Orosius VII, 22 1) Germani, 2) Alamanni, 3) Germani "ulteriores" — Franci.

In biefen Felbaug verlegt man ben Sieg, welchen ber Bater Constantins,

Ron bort ging Murelian nach Allpricum, einen neuen Felbung gegen bie Berfer porgubereiten. Sier, an Ort und Stelle, übergenate er fich baft es unmöglich ober nur mit unverhältninmäßigen Opfern erreichbar fei, bie von Traign nach Beffegung ber Dater auf bem finten Dongunfer eingerichtete Broping Dacia ju behaupten: es maren bie periciebenen Bolfer ber gothifden Gruppe, in fteter Unichwellung begriffen, nicht mehr von biefem ausgefesten Bebiet abauhalten: er fante ben wichtigen Entidlug, ber bem taufern Relbberrn gewiß nicht leicht murbe, Diefe trajanifche Eroberung aufangeben2); maren boch auch Allpricum und Moffen auf bem rechten Dongnufer burch bie unablaffigen Briege um bie Behauptung Dafiens verheert und gu Grunde gerichtet: er mochte hoffen3), burch Breisgebung jenes Borwerts bie alte Reichsgrenge, Die Dongulinie, erfolgreicher beden, mehr Rube ichaffen gu tonnen ben ermabnten beiben Brovingen, beren entwolferte Lanbichaften neuer Bebauer bedurften: fo gog er nicht nur bas Beer, fonbern auch bie Brovingialen. b. h. ben größten Theil 4) ber bem Reich gugehörigen Bevolferung aus ben Stabten und bem Machland bes aufgegebenen Gebietes und fiebelte fie im Bergen von Möfien an: Möfien erhielt nun ben Ramen "Datien" und gwar ichon unter Aurelian ober boch por b. 3. 321 bas Land am Strom: Dacia ripensis, Ufer Datien, und bas weiter fublich gelegene: Dacia mediterranea, Binnen Datien (i. 3. 274).5)

Es war ein versängnistreider, bedeutungsischvere Schritt: es war bas erte Jarrakweichen des Belterteigds (eint Tegion) in Curvoge: es war die Aufgebung jenes führen Princips der Deckung durch den Angriff: es war der Verliss des "Borfanddes", des Gleich der Reichgerungen au der Donau: das Borfand der Rheinflies wurde woch field hundert Jahre behapptet—rest zwei Jahrhundert schener Bechreick (unter Devolutier) und die auf der rechten Verleich geweite der Verlissen der Verliss

Der Entichluß mag bamals, — treategiich und politisch, — wohl begründet geweien ein: die gehöfflie Wirtung des Opfres's bessers Sicherung ber
noch behaupteten Grengen, hat er aber nicht erreicht: denn unaufhaltsim, wie
eine Raturtraft, deringte die nachwachgiende Bollsgass der Grenannet in dos
Reich: in dos alle traiamische Onten und wenn inten Domanuter wunderen

<sup>1)</sup> Incerti auctoris (nicht Eumenius) panegyr. Constantino Augusto dictus. 2) Benn Murch Scitor, in Cassar, C. 38 fichto no 6 afticinus figuie; re verlor vie Grobernugen Trainus jenleit bes Jiter, "in geht bies mur auf thatfachtiche fieltening ber Gobben in Tadien, nicht auf enhagitalt Kahnung bes Zonebe burch ben Kaller. 3) Sicher war ber Beneggande nicht Jisona burch bie Gothen und Bhretung in Arichen mit befrein, yalt. District ebei mit Zohn 1, 601. 4) Mit er ömitigen in Arichen mit befrein, yalt. District ebei mit Zohn 1, 601. 4) Mit er ömitigen Strictum: aus ben Juridaghlüchenen, mohl meißt Golomlien, ging der tröminge Weinander Strictum: Summerne berowe.

nun die Vandalen 1) ein, wohl unter wenigstens stillschweigender, wenn nicht ausdrücklich vertragener Einräumung des Kaisers. 2)

Konnte man die Germanen nicht vernichten oder die Zunahme ihrer Bevölkerung hemmen oder sie zur Rückwanderung nach Asien nöthigen — drei gleich unmögliche Mittel —, so war die Ueberfluthung des Reiches nur etwa aufzuschieben, nicht zu verhindern: alle Siege der Legionen bekämpften nur die Symptome, trasen nicht die unablässig fortwirkenden Ursachen des germanischen Andrangs, der wie eine Elementargewalt auftrat.

Der Nachfolger des (i. J. 275) ermordeten Aurelian, Cajus Marcus Claudius Tacitus, ein Urenkel des großen Geschichtsschreibers (25. September 275 bis April i. J. 276), ward nach Asien gerusen durch einen Einfall "sththischer") (gothischer? vielleicht herulischer) Schaaren, welche unter dem Borgeben, Aurelian habe sie als Hilfsvölker wider die Perser entboten, über die mäotische See in Kolchis eingelausen und von da durch Pontus dis nach Kilikien vorgedrungen waren.

Der Kaiser schlug sie, übertrug aber ihre völlige Vernichtung seinem Bruder Flavianus und starb (ermordet? i. J. 276) auf der Rückreise. Flavianus, sein Nachfolger, ließ die schon im Vosporos eingeschlossenen Feinde nach halb vollendetem Sieg in ihre Heimat entkommen: er eilte nach dem Orient und Aegypten, wo die Legionen Probus zum Imperator ausgerusen hatten: auf diesem Zuge sand er den Tod (Juli 276).

Auch Marcus Aurelius Probus war Ilhrier (in der Nähe von Sirmium geboren): schon unter Balerian hatte er sich ausgezeichnet gegen die Quaden, unter Aurelian in Acgypten: auch in Germanien hatte er die Franken in ihre unwegsamen Sümpse geworfen, die (Germanen und) Alamannen aber weit vom Rhein zurückgedrängt.

Probus eilte, sowie er in unbestrittener Herrschaft gesichert stand, nach Gallien und an den Rhein: die Germanen (Franken, Alamannen, Juthungen) hatten, während sein Vorgänger in Asien beschäftigt war, "den überrheinischen limes durchbrochen und starke, edle, reiche, mächtige Städte eingenommen".

Schon nach dem Tode des Postumus beunruhigt, war der größte Theil beider Gallien nach der Ermordung Aurelians von Germanen überfluthet worden.<sup>4</sup>)

Thue Zweifel errang der tapfere Kaiser (276—282) auch jest am Rhein und im Decumatenland erhebliche Vortheile über die Germanen.

<sup>1)</sup> Böcking, Notitia dignitatum I, 136. 153. Mommsen, Abh. b. Berlin. Akad. 1852. S. 510. 2) Andere verlegen die Ausgebung und sörmliche Abtretung Dakiens an die Bandalen in das Jahr des Friedensschlusses mit diesen, d. h. i. J. 270. 3) Bopiscus a. a. D. nennt nur Barbaren, Zosimus "Stythen": da jedoch Tacitus den Titel Gothicus annahm (?) und seine Münzen einen Gothensieg seiern, waren unter jenen "Stythen" wohl auch gothische Schaaren. 4) So war schon am 25. September 276 im Senat gesprochen worden (Uebertreibend sagt Bopiscus: "ganz Gallien" und: "ward in Besitz genommen".) Bgl. v. Wietersheim-Dahn I, 561.

Aber scharffinnig hat man') nachgewiesen, daß für die Siege und die den limes sichernden Bauten desselben in diesen Gegenden nur die Zeit von anderthalb Jahren: Ende 276 und 277 übrig bleibt.2)

Er trat mit sehr starker Macht in Gallien aus, verwehrte schon burch sein Erscheinen die bisherigen keden Plünderungszüge der Ueberrheiner, ging alsdald zum Angriff über, bewog wohl schon durch sein Anrücken die Barbaren<sup>8</sup>), zahlreiche von ihnen besetzte Siedelungen (gewiß nicht sechzig, wie Bopiscus sagt, der edelsten Städte, mögen auch einzelne größere Ortschaften darunter gewesen sein) zu räumen, ohne daß sie Belagerung abwarteten. Er nahm ihnen, ihren Rückzug verfolgend, die auf römischem Boden geraubte Bente größtentheils wieder ab und drang über den Rhein, säuberte das Zehntland, trieb die Germanen, doch wohl Alamannen, dis über den Neckar und die schwäbische Alb<sup>4</sup>), die hier (seit Ptolemäus II, 11 § 7) zuerst wieder genannt wird, zurück und verstärkte den limes dadurch, daß er gegenüber den römischen Städten, auf dem Gebiet der Barbaren, Castelle anlegte und diese mit ständigen Besatungen versah.

Die dauernde Behauptung dieser vorgeschobenen Posten sicherte er das durch, daß er Ackerland, Wohnhäuser, Scheunen und Vorrathlieserungen densselben zutheilte, d. h. meist in dem (inzwischen zum Theil verödeten) Zehntsland, hie und da auch wohl außerhalb des limes: zu den Vorrathlieserungen wurden die Cosonisten im Zehntland angehalten, wohl auch unterworsene nächstbenachbarte Germanen: dadurch, durch die Neuanlegung solcher Castelle, welche heute noch häusig "gegenüber", d. h. auf der dem Feinde zugekehrten Seite<sup>5</sup>) der Römerstädte angetrossen werden, und durch die Einrichtung regels

<sup>1)</sup> B. Dunder, Beiträge gur Erforschung und Geschichte bes Pfahlgrabens, Separatabbrud aus b. 3. b. Bereins für heff. Weich. u. Landeskunde. Folge. VIII. Kassel 1879. S. 70 ff. 2) Ja, da Florian erst Juli 276 ermordet ward, erichien Probus wohl erst 277 am Rhein. Böllig mit Dunder a. a. D. ein= verstanden über die rhetorischen Uebertreibungen des Bopiscus — auch die angeblich authentischen Briefe sind gewiß zum Theil oratorische llebungen -, halten wir doch bie angeführten Thatsachen für im Rerne richtig: die lebertreibung steckt in ben Epithetis: "ingens", "omnis" u. f. w. - lleber die Chronologie v. Wieter sheim : Dahn 1, 562. 3) Die Bahl ber in Gallien Eingebrungenen mußte eine halbe Million start überschritten haben, wären wirklich 400 000 berselben gefallen: da aber das Zahlwort verderbt scheint, darf vielleicht eine Rull gestrichen werden. 4) Natür: lich nicht die Elbe! wie, gleich Aelteren, sogar noch Arnd, Geschichte ber Proving Hanau. S. 44, 45. Richtig Dunder, limes S. 69. (Tillemont, Gibbon, Luden ichwantend). Bgl. v. Wietersheim Dahn I, 562. 5) Den Ausbruck "in solo barbarico", zumal hier im Gegensatzu in nostra ripa gebraucht, darf man zu: nachft auf das Decumatenland auf dem rechten Rheinufer beziehen, welches, gu Tacitus (Trajans) Zeit ein "zweiseliger bestrittener Besit", eine Zeit lang freilich unbestritten zur Provincia gehört hatte, in den letten Jahren aber wieder "barbarischer Boden" geworden war. Sofern also nicht schon früher "gegenüber" den alten Römerstädten am Rhein folde Castelle angelegt waren, wurden fie nun erbant. Dies schließt jedoch nicht aus, daß nicht auch gelegentlich "gegenüber römischen Orten" an der bisherigen außerften Grenze des limes, alfo jenfeit des bisher gedeckten Be-

mäßiger Berpflegung für diese Borposten und Grenzwachen des limes war viel erreicht, mehr als seit Jahren.

Weiter aber erstreckte sich die Thätigkeit des Siegers für den limes nicht 1): es ist nicht nachweisdar und ist durchaus nicht wahrscheinlich, daß er in der kurzen Zeit von allerhöchstens zwei Jahren (wohl nur einem Jahre) die Herstellung eines zweiten "änßeren" limes auch nur ins Auge fassen, geschweige aussühren konnte: die Funde, welche diesen neuen, zweiten "Probus-Wall" darthun sollen, scheinen sämmtlich auf Täuschung zu beruhen.

Während dieser Bauten und Organisationen des Zehntlandes ruhten die Kämpse mit den Barbaren nicht: daß es aber wesentlich der kleine Krieg, der Grenzfrieg, mit wechselnden Einfällen der Barbaren und Ausfällen der Römer, war, nicht ein Heereszug in Barbarenland über den limes hinaus mit großen Schlachten, geht baraus hervor, daß der Raifer ein Goldstück auf das eingebrachte Saupt eines Germanen fette: die Einfälle follten ihnen verleidet, die Umgebungen der Grenzen von Feinden gefäubert, die nächsten Bölkerschaften zur Unterwerfung geschreckt werden. In der That erschienen nicht weniger als neun "reguli", "reges" genannte Fürsten der verschiedenen umwohnenden Germanen —: es waren wohl Gankönige der Alamannen, bei welchen wir noch siebzig Jahre später (etwa in benselben Gegenden) eine noch aröffere Rahl von Gautonigen neben einander antreffen. — Sie warfen sich dem Raiser zu Füßen und baten um Frieden, um Aufnahme in das römische foedus. Dem Raiser fonnte nichts erwünschter fommen: er suchte hier an Rhein und Maas den limes ebenfo durch ein unterworfenes Vorland verbündeter Barbaren zu decken wie dies Marc Aurel am Donau-limes burch Markomannen, Quaden und Jazygen vorübergehend erreicht hatte.

Er forderte vor Allem Geifeln für die Ernstlichkeit der Unterwerfung: bann legte er Lieferungen von Getreibe, Kuhen und Schafen auf.

Dies zeigt, daß der Ackerbau, und zwar bereits längst seßhaft betrieben, neben der Viehzucht damals bei den Alamannen schon so beträchte lich war, daß die Verpslegung der Besatzungen in den neu angelegten Castellen wenigstens zum Theil auf dessen Erträgniß gebaut werden konnte: diese neun unterworfenen Gaue wenigstens waren seßhaft besiedelt: sonst hätte man nicht auf die Dauer berechnete Verpslegungsverhältnisse mit ihnen vertragen können. 2)

biets, auf barbarischem b. h. bis dahin noch nie dauernd besetztem Boden einzelne (wenige und kleine) solche Castelle errichtet wurden, zu besseren Schut der dahinter liegenden größeren "Städte": — findet man doch auch gerade am äußersten limes, "gegenüber" den größeren Stationen, solche Wachthäuser und kleine Castelle. So sind, so weit ich sehe, die widerstreitenden Ansichten mit den Duellen in Einklang zu bringen.

<sup>1)</sup> Bgl. besonders Dunder, limes S. 65 f. gegen Fuchs (1771). Hanselsmann, Beweis, wie weit der Römer Macht I, 221 (1771); vgl. auch Knapp, röm. Denkm. d. Odenwaldes. 2. Aust. S. 77. Wenck, hess. Landesgesch. II, 35 f. (1789). Steiner, Gesch. u. Topographie d. Maingebiets (1834). Ukert, Geographie d. Gr. u. R. III, 2, 281 (1843). Arnd, Hand S. 44 f. 2) So viel rhetosrischer Bulletinstil hier vorliegt —: fest steht, daß sie mindestens ebenso sehr als

Daß in der That ein "Födus" geschlossen ward, erhellt aus der Einsschürfung, die Unterworfenen sollten für sich und selbständig gar nicht mehr zu den Waffen greifen, sondern, wenn sie gegen andere Barbaren des Schutzes bedürsten, die Römer zu ihrer Vertheidigung anrusen und deren Einschreiten abwarten —: eine Jumuthung, deren Unmöglichseit die Römer selbst erfannten. Der Viograph und Lobredner des Kaisers sährt fort: "aber man sah ein, daß dies nur dann durchgeführt werden könne, wenn, unter Erweiterung des limes, das ganze Germanien zur Provinz gemacht würde" — das heißt: wenn der alte Gedanke der Julier verwirklicht würde, der aber stillschweigend als nicht mehr erreichbar anerkannt wurde.

Ganz verkehrt hat man aus diesen Worten — einem Senfzer der Nessignation! — gefolgert, daß Probus den limes wirklich ausgedehnt habe — in dem angegebenen, als ganz unmöglich erkannten Umfang!

In Folge bes abgeschlossenen Friedens: und Bündnisvertrags mußten die Angehörigen der unterworfenen Gaue alle im römischen Gebiet gemachte Beute herausgeben — worans zum Uebersluß die Uebertreibung des früheren Ausdrucks in die Angen springt, der Sieger habe den Barbaren alle römische Beute mit Gewalt und schon in Gallien wieder abgenommen.

Und die neun "Könige" (hier heißen sie reges) willigten selbst in strenge Bestrasung derjenigen ihrer Gaugenossen, welche etwas zurückbehielten. Endlich aber mußten, wie bei jedem foedus, die Unterworsenen ihre junge Mannschaft zu großem Theil zum römischen Kriegsdienst stellen — eine doppelt klug erscheinende Maßregel, da sie die Vertheidigungskrast der Lezgionen anderwärts stärkte und die Angrisskrast der Barbaren hier sür den Fall des Vertragsbruchs schwächte: 16 000 nen ausgehobene "Recruten" ließ sich der Kaiser stellen: nehmen wir an, daß eine gleich starke Zahl von Kriegern zurückblieb, so ergeben 32 000 Wehrsähige eine ungesähre Bevölkerung von weit über 500 000 Freien (ohne die Unfreien) für die 9 unterzworsenen Gaue allein.

Aber Probus erkannte, scharfblickend, die Gesahren, welche in diesem System der massenhaften Aufnahme von barbarischen Söldnern in Heer und Reich drohten: die Gesahren der allmählichen Barbarisirung und der acuten Söldnerrevolten, deren Zusammenwirfung das Weltreich dereinst in der That erliegen sollte.

Er vertheilte daher diese 16 000 Alamannen über verschiedene Provinzen des Reiches, den einzelnen "numeri" oder Abtheilungen der Grenzer (limi-

Aderbauer für das Reich geschätzt wurden, das in Folge der tiesen wirthschaftlichen Schäden schon Jahrhunderte lang an Getreide Mangel litt, obwohl es die fruchtbarsten Länder dreier Erdtheile umschloß. Man sieht, der Acerbau wird jetzt im
innern Germanien so eifrig getrieben — die Noth zwang die wenig Willigen —
und so zahlreich, daß die Steuerpsticht der Landschaften zwischen Ahein, Main,
Nedar, Donan, der schwäbischen Alb (sogar für Rom) als ins Gewicht sallend dars
gestellt werden mochte. Dahn in v. Wietersheim I, 245.

tanei) höchstens je 50—60 einreihend. "Denn" — sprach er — "man soll es nur spüren, nicht sehen, daß der Kömer durch barbarische Hilfstruppen unterstützt wird."

Diese weise Vorsicht ward von seinen Nachfolgern mehr und mehr versfäumt: freilich ward es bei der Abnahme römischer und der Zunahme barbazrischer Streitfräste im Neich auch immer schwieriger, jenes kluge Maß und jene vorsichtige Vertheilung einzuhalten.

Sollte der (von Bopiscus C. 15) mitgetheilte Brief des Kaisers an den Senat echt und nicht vielmehr von dem Panegyriker (aus den in C. 14 zusammengestellten Nachrichten) componirt sein, was mir aber sehr wahrscheinslich, so hat offenbar umgekehrt dieser Brief den Stoff zu C. 14 gegeben. 1)

Den Sat: "unterworfen ist das ganze Germanien, so weit es sich ausbehnt"2), muß man entweder, was schwer thunlich, auf die römische Pro= ving Germania beziehen, welche verloren war und wieder unterworfen wurde, ober für eine fast unbegreifliche Prahlerei erklären: die Berühmung, "für euch bereits pflügen, fäen und fechten gegen die binnenländischen Bölker alle Barbaren"3) muß beschränkt werden auf die im Zehntland und an bessen Grenze nächst siedelnden Alamannischen Gaue, welche vermöge des foedus, wie wir sahen, Lieferungen von Getreide und Bieh für die Bor-Castelle und die Truppencontingente hatten übernehmen muffen: denn wären "alle" Barbaren in das foedus getreten "fo weit Germanien sich erstreckt", so wären ja gar keine inneren Stämme zur Bekämpfung mehr übrig geblieben! — Mun werden die Zahlenangaben wiederholt: 400 000 Erschlagene, 16 000 Bilfstruppen, 70 (ftatt 60) befreite Städte: die Wiedergewinnung aller Beute und die Abnahme von neuer größerer Beute. Darauf werden die Bortheile des Decumatenlandes und der zu Lieferungen verpflichtenden Födus= verträge in sehr gespreizter Weise geschildert. Immerhin erhellt daraus, daß die erbeuteten Rinder und Roffe der Germanen für werthvoll galten, daß bie römische Reiterei sich Pferde von den Germanen liefern ließ, daß der Aderbau regelmäßig betrieben ward. Eine Bendung, welche bem "Germania tota provincia" entspricht, sagt, der Raiser habe daran gedacht, einen neuen "praeses Germaniae" zu bestellen, dann aber beschlossen, hiermit doch lieber zu warten, bis die göttliche Borsehung die römischen Heere noch reichlicher werde unterstützt haben" — ein in der That recht rathsamer Aufschub, dessen Bedingung freilich nie erfüllt ward.

Diese Erfolge und Maßregeln am Grenzwall fallen in die Jahre 276—278 und trasen — das ist wolft sast unzweiselhaft — die Alamannen (vielleicht auch die Juthungen).

<sup>1)</sup> Der Kaiser berichtet, daß sich neun reges diversarum gentium (s. oben: ex "diversis gentibus") "ihm zu Füßen geworsen". Bgl. Brunner, in Büdingers Untersuch. zur röm. Kaisergeschichte II, 88. Dunder, limes S. 77. 2) Subacta est omnis qua tenditur late Germania.

3) Omnes iam barbari vobis arant, vobis iam serunt et contra interiores gentes militant.

Nicht leicht ist Zeit und Ort für andere Germanenkämpse des Kaisers zu bestimmen.

Nach der Thätigkeit am Neckar und der Alb zog er — das war allers dings der nächste Weg — auf dem Marsche nach Illyricum durch Kätien und weilte hier lange genug, die Provinz vor jeder Besorgniß neuer Gesahr zu sichern — offenbar waren es wieder die Alamannen, gegen welche Vorskehrungen hier im Süden wie vorher im Westen getroffen wurden: in Illyricum nöthigte er "Sarmaten" und "andere Stämme", "sast ohne Krieg" alle Beute herauszugeben: darauf brachte er in Thrakien die "getischen" (d. h. gothischen) Völker durch Furcht vor dem alten römischen Namen und vor den neuen Erfolgen (eine Münze bezeugt einen Gothensieg des Kaisers) zu Versträgen, theils der Unterwersung, theils der Freundschaft.

Bon Thrakien aus ging er (im 3. 279) in ben Drient.

In die Zeit, bevor er in Ilhricum und Thrakien nach Bopiscus "Sarsmaten", "andere Bölker", "Getische" Stämme zur Herausgabe der Beute und Abschließung von Berträgen zwang, fallen wohl die Ereignisse, welche Zosimus, mit Rennung der Namen einzelner jener bei Bopiscus unbestimmten Bölker, berichtet: er nennt Logionen, Burgunder und Bandalen, welche der Kaiser in Person bekämpst, während gleichzeitig gegen die Franken die kaiserslichen Feldherren einen Sieg ersochten.

Die Logionen (Aoylwes) wird man mit den Lugiern, Lygiern des Tacitus identificiren dürfen. 1)

Aber die Gegenden jener Kämpse sind bestritten und sehr schwer zu bestimmen. Leider hat der Abschreiber des Zosimus den ihm unverständlichen barbarischen Namen des Flusses fortgelassen, an welchem eine Hauptschlacht geschlagen wurde.<sup>2</sup>)

Die drei Bölker, ziemlich nahe Nachbarn bei ihrer frühesten Nennung (oben I, 22, 23, 143, 147), alle drei zwischen Ober und Weichsel, die Bandalen die nördlichsten, die Burgunder in der Mitte, die Lugier die südöstlichsten, treten auch hier wieder in einem Zusammenhang auf, der abermals ein räumlicher sein muß, da der Kaiser offenbar hinter einander sort die drei Völker, Logioznen allein, dann Burgunder und Bandalen zusammen in Person betämpft

<sup>1)</sup> So von jeher die Meisten: vgl. die Zusammenstellung bei Jahn, Burgundionen I, 25. Ar. 9; ganz unmöglich die Erklärung "Lahngauer", Gatterer S. 874. Husch berg S. 151. Mone II, 283, Ar. 4; vgl. (ungewiß) F. Huüller I, 216. 301.
2) Josimus I, 68 S. 58 παρ΄ έκάτερα ποταμοῦ.. nach Sylburg folgt hier eine Lücke von der Länge eines Bortes. Schon früher, Könige I (Vandalen), verlegte ich mit den Meisten die Kämpse an den Ahein, wosür der gute Grund spricht, daß der Ansang des solgenden Capitels (69 S. 59) diese Vorgänge zusammensaßt mit den Worten: "nachdem er diese in solcher Weise am Ahein besiegt": τούτων οῦτω περίτον Ρῆνον διαπολεμηθέντων: und daran ist wohl fest zu halten, obzwar einzuräumen ist, daß die Vandalen wenigstens ihre Sipe viel weiter östlich hatten; die damaligen der Burgunder sind bestritten, die der Lugier unbestimmbar.

— wäre eines berselben weit abgelegen, wir würden gegen dieses wie gegen bie Franken seine Felbherren sechten sehen.

Ueber die Gegenden, wo ungefähr wir damals (i. J. 280) diese Bölker zu suchen haben, würden uns die Bandalen Aufschluß geben, deren damalige Sitze sest stehen, während die gleichzeitigen der Burgunden bestritten, die der Lugier völlig unbestimmbar sind: wir hätten hienach an die Donaulandschaften und an die Thaten des Kaisers in Ilhricum zu denken: allein die Erwähnung des Rheins am Schluß aller in C. 68 aufgezählten Kämpse nöthigt uns wohl doch, anzunehmen, daß vandalische und lugische Streisschaaren sich so weit westlich gewagt und ersteren, den Burgundern [am Main 1], angeschlossen hatten.

Zuerst hatte Probus "starke Schlachten" (im Gegensatz zu andern mühes losen Erfolgen) gegen die Logionen (allein), ein "andres germanisches Volt"; er besiegte sie, brachte ihren Anführer Semno<sup>2</sup>) und dessen Sohn in seine Gewalt, nahm deren Unterwersung an und ließ die Feinde mit Beiden abziehen, unter Auserlegung bestimmter Bedingungen, zumal der Auslieserung aller Gesangenen und Beute.

Darauf (zweitens) schlagen seine Feldherren die Franken aufs Haupt und nun (brittens) wendet sich der Kaiser selbst gegen Burgunder und Bandalen. Da er die Uebermacht der Feinde erkannte, suchte er sie zu trennen und getheilt zu schlagen: dies gelang; da beide Heere, durch einen Fluß getrennt, lagerten, forderten die Kömer die Barbaren zum Kampf heraus: so gereizt, stürmten von letzteren die nächsten Hausen, "welche es eben konnten", über den Fluß: diese vereinzelten Angreiser wurden getöbtet oder gefangen, der Rest (jenseit des Flusses) erbat nun Frieden, der unter der von diesem Kaiser sustematisch eingehaltenen Bedingung der Herausgabe von Gesangenen und Bente gewährt ward.

Da sie aber, wie sich nach ihrem Abzug herausstellte, nicht Alles heraussgegeben, setzte ihnen Probus zornig nach, holte sie ein und strafte sie durch schwere Niederlage, wobei viele getöbtet und ihr Führer Fgilluss) gestangen wurden.

Alle Gefangenen sandte er nach Brittannien, wo sie angesiedelt wurden, und später dem Kaiser im Kampse gegen Empörer gute Dienste leisteten. 4)

Aus Afien zurückgekehrt nach Thrakien, suchte er ben feindlichen Andrang

<sup>1)</sup> Zwischen Ingolstadt und Donauwörth, meint v. Wietersheim I, 244; die Schwierigkeiten sind hier fast unlösbar, vgl. gegen die Ansichten v. Wietersheims in der I. Ausgabe Bernhardt I, 231.

2) Dieser gut germanische Name (Förstesmann S. 1082 läßt ihn unerklärt) ist wohl identisch mit dem Bolksnamen der Semnönes.

3) Ob der Bandalen oder Burgunder, erhellt nicht. Sine Handschrift gewährt statt Izillos Izzillos: da aber Izillos auf Egil, Eigill, nord. Eigl (Förstemann S. 23, wo jedoch Izillos sehlt) zurücksührbar, ist die Aenderung in Ingildus (so ein Burgunde dei Backernagel S. 393) bei Jahn I, 44, Nr. 3 unnöthig und deshalb unstatthaft.

4) Zosimus a. a. D. Aeltere sührten Bandelsbury bei Cambridge auf die hier angesiedelten Bandalen zurück. Cambden I, 137. Könige I (Bandalen). Oben I, 149.

ber Donauvöller baburch abzuichwächen, baß er in Frieden gewährte, was jene, durch bie wachsende Boltsahl gezwungen, mit ben Baffen zu ertangen fudten: Land, feite Wohnstie für Alerbau.

Er verpflangte große Mengen biefer Barbaren auf romifchen Boben: fo fiebelte er nicht weniger als 100 000 Baftarnen!) in Thraften an.

Dies hieten die abgeschlessten Berträge und nahmen vollig somische Einstiftungen an. "D ar aber and nas den Weltern der gotische Gruper nichtungen an. "Die der Verentlauften der Verentlauften der Digothen)", und Vandalen, flart Haufen in gleicher Welse iberfeidert, kleiten diese die getreffenen Beradredungen nicht, sondern schweiten, während der Kalifer mit der Beckamptung von Ummößern deschändigt, werden der Kalifer mit der Beckamptung von Ummößern deschändigt, den Aufmed der Konfer fahrende und zur der feit über des gang Kolife, den Aufmed der Konfer schändigend": endlich unterdräche für Kreibes in mehrfachen Eisgen, sodh nur wenige mit der Berühmung, zeinen Sänder erthangen zu fein, ni üre Seinnah zurückzefendere.

<sup>1)</sup> Bopiscus. Probus C. 18. Daf biefe ungermanifch, wenigftens gewiß nicht reingermanisch i. Ronige I. Baufteine II, 133. Envoreder forog fagt Roffmus I, 71. Heber Diefe Colonisation v. Bietersheim Dabn I, 562. '2) Bielleicht foll aber bas dierelesan rois 'Pomalon Biorevontes "vomois" bei 30f. a. a. D. nur lleberfehing von Bopiscus a. a. C. qui omnes fidem servarunt fein. 3) Bopiscus, Probus 18, 199. Peter liest jest ex Gipidis Grauthungis (früher las man Gauthungis, eine Sanbichr. hat gautunnis, Galmafine Gruthungis.) teres will Rofimus I. 71 fagen; aber er nennt ben Ort ber Unfiedlung nicht; Diefen ober boch ben Ausgangspunct ber fuhnen Sahrt giebt ber ungenannte Banegnrifer bes Conftantine (fruber "Gumenius") an, welcher bie Franten nennt, mas ber Mufiedlung jeboch nicht wiberipricht: bereg. v. Baehrene 18, 145. Er fügt gu Griechenland Afrita, Sicilien mit Spratus (Bofimus), auch Afien ale Gegenstand ber Blunberung. Bgl. v. Bietersheim : Dahn I, 562. Dit bem Glabiatorenaufftanb ju Rom, bei welchem allerdings auch Germanen ausbrachen, hat biefe Frankenfahrt nichts gu ichaffen. Dhne Grund hat man (Dastou G. 197) bie Cage von ber trojanifchen Mbfunit ber Granten auf biefe Geefahrer gurudgeführt, welche allerbinge aus Mien, aber nur gurud in bie alte Beimat tamen.

Im Jahre 279 oder 281, gleichzeitig mit der Feier seines fünfjährigen Regiments, hielt er einen Triumph zu Rom wegen Besiegung der Germanen (und der Blemmyer in Afrika), wobei von allen besiegten Völkerschaften Trupps (drungi) bis zu 500 aufgeführt und zu den Gladiatorenspielen auch viele Germanen verwendet wurden.

Durch die Erhebung des Proculus in Gallien bei Köln und des Bosnosus in Rätien zu Gegenkaisern ward Produs nochmal in jene Provinzen gerusen: die Anmaßer suchten, wie früher Postumus, die Westlande zunächst zu gewinnen und zu behaupten: außer Gallien (Gallia braccata) noch Spanien und Brittannien: Proculus stammte aus den SeesAlpen, Bonosus aus spanischem Geschlecht, hatte aber eine gallische Mutter und seine "origo" in Brittannien. Proculus erward sich das Berdienst, die Alamannen, "welche damals noch Germani genannt wurden", zurüczuwersen, indem er sich immer nur auf den kleinen Krieg gegen sie einließ — so hatte sich seit den Tagen Armins das Blatt gewendet: damals hatte jener dem römischen Angriss gegenüber wiedersholt seine Landsleute von der offnen Feldschlacht abmahnen und auf Waldzgesecht und Uebersall der Marschcolonnen hinweisen müssen: — jetzt erwehrte sich die römische Bertheidigung des limes nur durch den kleinen Krieg der angreisenden Germanen!

Sehr bezeichnend und durchaus nicht mit Manchen wegen "Ungereimtheit" als Einschiebsel eines "Laien" zu verwerfen, ist die Erläuterung, "daß die Alamannen damals noch Germani genannt wurden". 1)

Wären solche wichtige Bemerkungen nur häufiger! Wir würden bann das allmähliche Verschwinden älterer Namen oder den Wechsel in ihrer Bebeutung und Ausbehnung, ben Sinn neuer Bezeichnungen, bas Berhältniß frischer Gliederungen zu ältern klarer erkennen, zumal Bedeutung, Entstehung, Umfang ber neuen Gruppen-Namen Alamannen, Franken u. f. w. Die Stelle fann nicht sagen wollen: damals sei der Name Alamannien noch gar nicht im Gebrauch gewesen, da er schon seit mehreren Jahrzehnten auch officiell von den Römern angewendet wird, sondern nur den Sinn haben: ...iene Bölkericaften, welche später nur mehr mit ihrem neuen Sondernamen als "Alamannen" bezeichnet werden, wurden bamals noch häufig, ohne Sondernamen, unter der alten gemeinsamen Bezeichnung "Germani" angeführt: später wird biefer Unsdruck "Germani" von mandjen Griedjen (Protop) und Lateinern auf die Franken angewendet: wo nicht weiter unterschieden werden foll, faßt man wohl auch die dem Frankenreich einverleibten andern Germanen unter diesen Ramen: wo es aber barauf ankommt2), werden beide wohl unterschieden und nur die Franken "Germani" genannt".

<sup>1)</sup> Bopišcuš, Proculus C. 13 nonnihilum tamen Gallis profiuit. nam Alamannos, qui tunc adhuc Germani dicebantur, non sine gloriae splendore contrivit, numquam aliter quam latrocinandi pugnans modo. 2) So in der wichtigen Stelle Procop IV, 20, der Γερμανοί identificirt mit Φράγγοι, 3. B. II, 12, οὐ Φράγγων αὐτῶν, ἀλλὰ Βουργουνδιώνων.

Vom Kaiser "bis in die äußersten Landschaften" d. h. bis an die See gejagt, hoffte Proculus Hilse bei den Franken zu finden, von denen er abzustammen behauptete: diese aber, "gewöhnt mit Lachen die Treue zu brechen",") — eine gerade gegen diesen Stamm oft und nicht ohne Grund erhobene Beschuldigung — verriethen ihn: er ward besiegt und getöbtet.

Ueberhaupt lehnten alle von beiden Anmaßern zu Hilfe gerufenen Ger= manen die Betheiligung ab: sie zogen es vor, die mit Probus geschlossenen Verträge einzuhalten.<sup>2</sup>)

Bonofus war zum Aufstand durch Furcht vor Strafe getrieben worden: er hatte nicht verhindert, daß römische Lustgondeln auf dem Rheine von Germanen verbrannt wurden und hierauf, sich der Strafe zu entziehen, nach der Krone gegriffen. Besiegt tödtete er sich selbst. Seine Wittme Sunila ward vom Kaifer in Ehren gehalten und mit lebenslänglicher Rente bedacht. Sie war, wie Bopiscus von seinem eigenen Großvater ersuhr, eine ausgezeichnete Fran, eine Gothin, aus edlem ja königlichem Geschlecht: Aurelian hatte fie bereinst (vielleicht i. J. 278 bei Befämpfung ber Kannabauda) mit Bonosus vermählt, "um so Alles, was er wollte, von gothischen Bewegungen zu erfahren". Aus seinem Schreiben an Gallonius Avitus, ben legatus von Thratien, erhellt, daß Aurelian eine ziemlich große Anzahl folder vornehmer Gothinnen, wahrscheinlich als Geiseln, bei Perinthus hatte unterbringen lassen: er befiehlt, das Salar für dieselben nicht den Einzelnen auszahlen, sondern je aus sieben einen Berband bilden und je einer solchen Gruppe ("convivium") die Leiftungen aus der Staatsfasse zustließen zu lassen. Bu diesen vergeiselten edlen Gothinnen hatte nun offenbar auch Hunila gehört: "da wir nun beschlossen haben, sie dem Bonosus zu vermählen, wirst du die Hochzeit aus Staatsmitteln ausrichten und der Braut folgende Gelber und Gewänder ivenden".

Nach mehr als Einer Richtung sind diese Angaben lehrreich.

Sie zeigen, daß immer noch, wie zur Zeit des Tacitus, durch edle Jungsfrauen als Geiseln die Germanen als besonders stark gebunden galten. Das Connubium zwischen Kömern und Germaninnen war in jener Zeit anerkannt und solche Mischehen begegnen häusig; die Gothin soll an Gewändern alles erhalten, was einer "Watrone" zukömmt.

Probus hob das Verbot des Weinbaus in den Provinzen, das Domitian erlassen, für Gallien, Brittannien, Spanien, Ilhricum, Mösien auf. Er selbst legte Weinberge an, wie auf dem Berg Aureus in Obermösien, so bei seiner Heimatstadt Sirmium, auf dem Berg Alma.")

<sup>1)</sup> Bopiscus a. a. D. ipsis prodentibus Francis, quibus familiare est, ridendo fidem frangere.

2) Bopiscus a. a. D., Probus C. 18 Germani omnes cum ad auxilium essent rogati a Proculo Probo servire maluerunt quam cum Bonoso et Proculo esse (so cin Zusat der gewöhnlichen Lesart: Peter schlägt statt esse vor "imperare", wegen des Gegensates zu servire: alsdann ist an eine, nach Absicht des Produs, wesentlich auf die Ueberrheiner zu stügende Herrschaft über Gallien zu deuten).

3) Bopiscus, Produs C. 78, obzwar Aurel. Victor, in Caesar. C. 37 nach

Die strenge Zucht dieses Kaisers und die Anhaltung zu Culturarbeiten erbitterte die verwilderten Soldaten Roms so sehr, daß sie den wegen seiner Siege sonst von ihnen geseierten Helden erschlugen (September oder October 282 bei Sirmium), ein lehrreiches Zeichen vorschreitenden Versalls.

Als diese Nachricht zu den Barbaren gelangte, die er geschreckt hatte, fielen sie sofort wieder in die nächstgelegenen römischen Grenzlandschaften ein.

Sein Nachfolger, M. Aurelius Carus (282 Sommer—Dec. 283), sandte seinen ältern Sohn Carinus mit erlesener Mannschaft zum Schutze Gallieus an den Rhein.

Der Dichter Nemesianus schreibt ihm Siege am Rhein und an den Quellen der Saone (Araris) zu: hier waren wohl Alamannen abzuwehren, am Rhein vielleicht Franken.

Bevor der Raiser mit seinem jüngern Sohne Numerian in den Orient gegen die Perser ausbrach, schlugen sie die durch den Tod des Probus ersmuthigten "Sarmaten", welche nicht nur Ilhricum, sondern selbst Thrakien im Osten und sogar Italien bedrohten, und stellten die Ruhe in Pannonien her: vermuthlich hatten sich an diesen Einfällen der "Sarmaten" (d. h. wohl der Jazygen) auch deren alte Nachbarn und Helser, die Quaden, betheiligt: denn eine Münze Numerians rühmt einen Sieg über die Quaden. 1)

Der Nachfolger bes Carus (ermordet oder vom Blit getroffen bei Atcsiphon, December 283) und seiner Söhne Numerianus (ermordet 284) und Carinus (ermordet 285), Cajus Balerius Diokletianus (17. Sept. 284—305) nahm tiesgreisende Umgestaltungen in der ganzen Versassung, zumal in der Aemterorganisation und Provinzentheilung, des Reiches vor, welche auch für die Verhältnisse der Rhein= und Donaulande von weitztragender Bedeutung wurden. 2)

Die Ausdehnung des Weltreichs hatte, bei sinkender Centralkraft mit steigender Bedrohung der Grenzen<sup>3</sup>), wiederholt dahin geführt, daß für einzelne Provinzen Gewaltherrscher sich erhoben und geraume Zeit behauptet hatten.

Diokletian mochte darin Zeichen wirklichen Bedürfnisses erkennen, denen er freiwillig und durch rechtmäßige Gliederung der Gewalt entsprechen wollte.

Er nahm, eine burchgreifende Reform ber Berfassung beginnend, welche

Gallien Pannonien neunt, darf man doch nicht das "Brittannis" aller Handschriften willsürlich durch "Pannonis" erseben — Zur Zeit Strabos war in Gallien die Rebe nur bis Lyon gedrungen, doch nennt Plinius XIV, 4 den Weinbau der Vituriker.

<sup>1)</sup> Außer den 16 000 Todten wurden 20 000 Gesangene beider Geschlechter erwähnt: also vielleicht ein Ansbreitungsversuch (Hist. Aug. v. Cari C. 9). 2) Bgl. deren Darstellung bei v. Wietersheim: Dahn I, 283, 570. 3) Ein Römer jener Tage spricht einmal den Gedanken aus, daß das Reich durch seine allzugroße Bucht von der Höhe herabgezogen werde. Incerti paneg. Constantio Caesari d., hrsg. v. Bachrens, C. 20 S. 147 illa quae saepe veluti nimia mole defluxerat magnitudo tandem (unter Diokletian) solido cohaesit imperio. — Neber die Duellen für die nun beginnende Periode, die Chroniken und die Paneghriker, s. v. Wietersheim: Dahn I, 562 sp. — über die Chronologie S. 568.

bann Constantin der Große vollendete<sup>1</sup>), den kriegstüchtigen Maximian zum Reichsgehilsen an und übertrug ihm zunächst Gallien. Maximian dämpste hier einen Aufstand des niederen Bolkes, zumal der maßlos ausgesogenen Bauern, der Baganden, ein keltisches Wort zweiseliger Etymologie.

Aber gleich barauf hatte er an verschiedenen Grenzen der Provinz Ein= fälle germanischer Stämme abzuwehren, wenn auch nicht "alle Bölker ber Barbarenwelt", wie der Panegyrifer übertreibt. Genannt werden einmal Bur= gunder (vom Main her) und Alamannen (vom Oberrhein): gegen diese, welche in großen Massen auftraten, unternahm der Casar nichts mit den Waffen: "er ließ sie gewähren", "er beschloß, nicht Gewalt, sondern List gegen sie zu brauchen": - sehr verdächtig bescheidene Wendungen des Lobredners, aus welchen zum allermindesten soviel erhellt, daß Maximian sich zu schwach fühlte, Ober- und Nieder-Gallien zugleich zu vertheidigen. — Er wandte sich gegen die Chaibonen und Heruler, welche Gallien, offenbar in der Gegend bes Niederrheins, angegriffen hatten, vielleicht von der See her: die Worte bes Panegyrifers über beide Bölfer: "an Macht bie Ersten, den Wohnsigen nach die Hintersten der Barbaren" ("viribus primi barbarorum, locis ultimi") find, was das Erste anlangt, nur eine der Antithese und der Schmeichelei wegen gedrechselte Phrase, was die Beimatsangabe betrifft aber richtig: der Eine Theil ber Heruler wohnte damals, wie noch zur Zeit Protops, im Norden an der Oftsee (I, 566), diese waren es, nicht ber an das schwarze Meer abgezogene Theil, welche bamals die Rheinmundungen und Gallien, vermuthlich von der See aus, bedrohten.

Die "Chaibones" werden mit dieser Bezeichnung nur hier genannt: sie sind als Nachbarn der Heruler an der Ostsee zu denken.<sup>2</sup>)

Ungeachtet der Phrase: "an Macht die Ersten" der Barbaren, dürsen wir annehmen, daß der Eindringlinge nicht Biele waren: denn Maximian erachtete es sür unnöthig, sein ganzes Heer wider sie aufzubieten: mit wenigen Cohorten griff er sie offen an und vernichtete sie, nach dem Panegyriker so erschöpfend, daß auch nicht Ein Mann mit der Nachricht in die Heimat geslangte. Gleichzeitig war ohne Zuthun des Feldherrn die Gesahr für das obere Gallien verschwunden: die eingedrungnen Burgunder und Alamannen

<sup>1)</sup> Siehe darüber v. Wietersheim=Dahn I, 283—339, 564.

2) Bachrens a. a. D. S. 93, gewährt hier nur "Chaibonas": im Genethl. C. 7 bancben die Lesarten: Caybonas, Cayvones, Caviones, Chabiones; Zeuß erflärt "Chaviones", was jo gar nicht vorkömmt, für das allein Richtige und identificirt sie mit den Χαθβοι des Strabo VII, 291, Aviones (jo schon Cluver) des Tacitus Germ. C. 40, Όβιοι des Petrus Patricius S. 129, welche im Markomannenkrieg neben den Langobarden in Pannonien auftreten — kühne Annahmen, welchen zu folgen ich nicht vermag. Die Avionen stellt Tacitus unter die Elbvölker —: daß sie, mit den Obiern identisch, nach Pannonien gezogen, wird nirgend gesagt: Zeuß vermuthet es wohl wegen der Nachbarschaft der Heruler: aber wir wissen, daß Heruler damals und noch viel später im Norden saßen und dürsen bestimmt annehmen, daß der Einfall in Gallien von diesen näheren Herulern außging, nicht von den fernen an der Grenze Assiens.

hatten, wie gewöhnlich, ihre Verpstegung nur aus der Plünderung des Landes gewinnen wollen: dies reichte aber für ihre "große Zahl" nicht aus: Hunger und, in dessen Gesolge, Seuchen rafften sie hin und nöthigten die Ueberlebenden zur Heimkehr. Also abermals war "eine große Zahl" triegsfähig, nach den starken Verlusten unter den drei Heldenkaisern!

Um bieselbe Zeit werden neben den Franken als fühne Seerauber, welche bie belgischen und bretagnischen Ruften heimsuchten, die Sachsen genannt.

Dem Tacitus noch unbefannt, werden diese zuerst von Ptolemäus erwähnt als Nachbarn der Chanken vom rechten Elbuser ab gen Norden über den "kimbrischen Chersones", Jütland, Schleswig (Holstein) hin: auch die Inseln nahe der Elbmündung hießen "Sachsen-Inseln".

Diese Ausdehnung ihrer Sitze läßt annehmen, daß damals schon, wie später, der Name "Sachsen" nicht nur eine Bölkerschaft bezeichnete, sondern eine Gruppe von Bölkerschaften: eine Mittelgruppe, wie der der benachbarten Frisen, sodaß also für diese beiden späteren Stämme Bestand und Name schon in der ältesten Zeit bezeugt ist, während Franken, Alamannen, Bajuvaren erst spät neu gebildet und benannt, Thuringen aus Hermunduren gefürzt worden sind.

Maximian übertrug dem (teltischen) Menapier Carausius, der früher in "Batavia" gedient, einem seefundigen Mann von niedriger Geburt, aber auszgezeichneten Leistungen, den Schutz der Küsten von Belgica und Aremorica, dann der batavischen Insel<sup>1</sup>) gegen Franken und Sachsen. Dieser nahm ihnen auch wiederholt auf der Höhe von Boulogne (Bononia) auf ihrer Heimsahrt die zusammen geplünderte Beute ab: da er sie aber weder den Beraubten noch dem Kaiser ablieserte, sondern sich selbst damit bereicherte, gerieth er in Berzdacht, sie absüchtlich landen zu lassen, um sie erst auf dem Rückweg auszuhalten. Einem Hinrichtungsz oder Mordbesehl entzog er sich (i. J. 286/7) durch die Flucht mit der ihm anvertranten Canalslotte nach Brittannien und, dort zum Kaiser ausgerusen, behauptete er sich lange Zeit mit krästigem Ersolg.

Der segelkundige Bretagner baute nach römischem Muster zahlreiche Schiffe und unterwies die Barbaren, welche die aus den Provinzen geplünsberten Schätze in Schaaren in seinen Sold zogen, in den Künsten der Schiffsfahrt so vortresslich, daß sogar der Panegyriker seines Feindes berichten muß, die römischen Schiffe mit ihren der See ungewohnten Landtruppen richteten nichts gegen ihn aus.<sup>2</sup>)

Jene Barbaren waren wohl größtentheils Franken und Sachsen: damals schon, vermuthlich mehr noch i. J. 289, besetzten die Franken Theile von Bastavia, welche ihnen erst im J. 296 Constantius Chlorus wieder entriß.

Im folgenden Jahre (i. J. 287/288) befämpfte Maximian von Trier

<sup>1)</sup> v. Wietersheim = Dahn I, 569.
2) Ueber einen förmlichen Frieden mit Caransius unter Anerkennung des Kaisertitels? i. J. 289, v. Wietersheim = Dahn I, 267.
Dahn, Urgeschichte ber german. u. rom. Bölter. II.

aus Germanen, welche bis gegen diese wichtige Stadt, die er zur Residenz gewählt, gestreist waren, und ichtung sie an dem Tage der Uebernahme des Gonsslacks 1. Januar 287), diese Feiter beingt bildssischen Aussille wirden und sehre beschieden, zurud. Er überschritt darauf den Rhein, drang in Germanien ein, und sehr eine verdrängten König Gennobaud! wieder ein, bessen Solft selchwerkländlich sich dem unterwarf.

Bermuthlich waren bie auf bem rechten Bheinufer angegriffenen Germanen Franken (denn ber an einer andern Stelle erwähnte König der Franken, welcher könnut, Friede zu erbitten, ist doch vohl Gennoband): veilelicht find bieselben aber nicht am Riedertssein zu jucken, da eine doch wohl selfeichgeitige und zusammenschappende Bewegung Siessteins, durch Mätien das dieser Froeinz nacht liegenbe Germanien" tras (deshalb vermuthen Rieder Mendeumen als die ich ere Betroffenen).

Die unglaublichen Schmeicheleien, welche der Baneguriter für biese burchaus nichtigen, warerlossen Erfolge seinem Helben zu lagen wagt, sind böchst begeschnend für den rachtige geinutenen und worter infinchen Stand des Kömerthums, zumal aus den beabschichten Vobsserschaungen zugleich die Granfes Godlienes vor den Gerennen derutlich verenschwaft gererordlikert.

Die angebliche "Musbehnung bes limes von Germanien und Ratien") bis gu ben Quellen ber Donau" war weber bebeutent noch bauernt.

Die "Ausbehnung" geschah "burch plogliche Niederlage ber Feinde": es glude also ein unerwarteter Angriff ber Romer aus ben bisherigen limes-Stellungen.

Der Banegprifer fpricht, als ob niemals ein Drujus und Germanicus über ben Rhein bis über bie Wefer und an bie Elbe, ja ale ob nicht vor wenigen Jahren ein Probus noch über Rhein und Redar gezogen mare: "ein neues, ein ungehörtes Bunber folgte guf bas Aufpicium jenes fo munberfam begonnenen Confulat-Rahres. Bas Grokeres fonnte es geben, als beinen Hebergang nach Germanien, burch welchen bu als ber Erfte aller Imperatoren (!) gezeigt haft, bag es fur bas Romerreich feine andere Grenge gebe ale ben Flug beiner Baffen. Fruber ichien ja vielmehr bie Ratur felbit ben Lauf bes Rheines in ber Abficht gegogen gu baben, baburch bie Grenge ber romijden Proving von ber Bilbheit ber Barbaren abzuichneiben. Und welcher Berricher por euch batte fich nicht Glud gewünicht, bag Gallien burch ienen Strom geichunt werbe?(!) Sat es uns nicht von ieber mit bochfter Burcht erfüllt (!), wenn bas Bett bes Rheines bei langer Regenlofigs feit feichter warb? wann ftieg nicht umgefehrt mit feiner Baffermenge unfere Sicherheit? abnlich wie bas reiche Sprien ber Guphrat bedte, bevor fich Diofletian Die Reiche ber Berfer ergaben. Diofletian bat bies, nach Urt

<sup>1)</sup> Bohl berselbe Rame wie der gothische Kannabaud? Ein anderer König, Catech, ethielt Geschenke, D. Beierers heim: Dahu 1, 569. 2) Mamertinus, panegyr. Maxim. C. IX. ingeresus est nuper ille can quae kaetiae est obiecta Germaniam similique virtute romanum limitem victoria protulit.

seines Jupiters, durch seinen väterlichen Wink, vor dem Alles erzittert, und durch die Majestät eures Namens erreicht: du aber, unbesiegter Imperator, du hast jene wilden, ungebändigten Völker durch Verwüstung, Tressen, Hinsschlachtung, durch Schwert und Feuer gebändigt. . . Seitdem sind wir undes sorgt und sichern Muthes. Mag der Ahein vertrocknen und in schwachem Gewoge kaum die leichten Kiesel von der Furt wälzen —: keine Furcht deschald! römisch ist Alles, was ich jenseit des Aheines schaue." (—!—) Es wurden mitten im Barbarensand ("media in darbaria") germanische Trophäen errichtet: was zu dem Feldzug Maximians, nicht Diokletians gehört. Dieser war von Kätien<sup>1</sup>) aus vorgedrungen. Maximian hatte nach Besiegung der Chaibones und Heruler überrheinische Siege ersochten, die Franken gebändigt, die Seeräuberkriege (Carausius mit Franken und Sachsen) "beendigt".(!)

Mit Recht klagt man darüber, daß der Stand unserer Quellen uns fast gar nicht verstatte, die wichtigen Verschiedungen, eben meist Vorschiedungen, der Sitze der deutschen Stämme im Innern des späteren fräntischen und deutschen Reiches zu versolgen: während wir über die Wanderungen der gothischen Völker ziemlich genau unterrichtet sind, wissen wir beinahe gar nichts von den nicht so große Käume durchmessenden, aber immerhin beträchtslichen und für die deutsche wie die französische Geschichte entscheidenden Bewegungen, welche Frisen, Sachsen, Thüringer, Burgunder, Franken, Juthungen, Alamannen, Baiern allmählich in die Landschaften ihrer endgültigen, bleibens den Ansiedelung geführt haben. 2)

In den meisten Fällen wissen wir nur etwa, in welchen Gegenden die später zu einer solchen Gruppe (wahrscheinlich! denn über glaubliche Verzmuthungen hinaus bringen wir es hierin sehr selten) zusammengewachsenen Völkerschaften bei ihrer ersten Erwähnung wohnten und treffen dann im 5. Jahrhundert diese Gruppe in ziemlich entlegenen Landschaften bereits sest seshast: wann, wie, auf welchen Wegen, unter welchen Kämpfen oder Verzträgen sich diese Wandelungen im Junern Deutschlands vollzogen haben, davon wissen wir sast gar nichts.

Sorgfältig muß man daher jebe scheinbar geringfügige Angabe beachten, welche wenigstens mittelbar hiefür verwerthbar bunkt.

So ist es hervorzuheben, daß um diese Zeit, zu Ende des III. Jahr= hunderts schon, das ehemalige Zehntland gar nicht mehr als solches bezeichnet wird: vielmehr nennt der Panegyrifer jenes einst als Theil der

<sup>1)</sup> Wohl auf dem Rückweg (i. J. 288) verwüstete er dann "Sarmatia", d. h. das Land der Jazygen, vermuthlich zur Strase für Räubereien. 2) Es ist ein sehr dankenswerthes Verdienst des vortressichen Werkes von Arnold, Wanderungen und Ansiedelungen deutscher Stämme, zunächst für die Chatten aus hessischen Ortsnamen zahlreiche Aushellungen gezogen zu haben (vgl. Dahn, Bausteine II): gleiche Verwerthung der Ortsnamen anderer Landschaften und Stämme wäre sehr zu wünschen. Manch lehrreiches Material (für die Alamannen zumal) enthält Buck, oberdeutsches Flurnamenbuch, Stuttgart 1880: aber Methode, zumal Etymologie, lassen, sehr gelinde außegedrückt, doch unglaublich viel zu verbessern übrig.

Proving behauptete Gebiet bereits "Alamannia": so weit also, offenbar bis bicht an den Rhein, sind damals bereits die Alamannen vorgedrungen und zwar — das ist die Hauptsache — nicht mehr als schweisende Räuber, welche in feindlichem Land Beute suchen, sondern als seschafte Bauern, als Herren bes Landes, gewillt hier zu bleiben: nach einem strafenden Berwüftungszug ber Römer, — welcher nun das ehemals römische Gebiet traf! — beließ man fie ruhig im Besithe des Behntlandes, begnügt bamit, ihnen Getreidelieferungen aufzulegen für die noch behaupteten Castelle, von denen das eine und andere wohl auch neu angelegt und manchmal auch etwas weiter in günstigere Lage vorgerückt ward: andern Sinn hat es nicht, wenn der Panegyrifer von einem "Borrücken des limes" spricht —: auch i. J. 296 wird der "limes als von Germanien und Ratien bis an die Quellen ber Donan vorgeschoben" gerühmt —: vielmehr hat offenbar bereits im Lauf des III. Jahrhunderts das jo lange schon in der Absicht dauernder Niederlassung versuchte Vordringen der Germanen an den Rhein so starke Fortschritte erzwungen, daß auch Probus nur Unterwerfung ober Födus, aber nicht mehr Räumung des Landes erreichte: so — aber auch nur so — erklärt es sich ohne Sprung, daß wir wenige Jahrzehnte später im J. 340 Alamannen und Franken, mierachtet ber Siege ber Constantier, jogar auf bem linken Rheinufer und zwar nicht als Räuber, sondern als seßhafte Bauern, als Herren des Landes antreffen: langfam, allmählich, aber unaufhaltsam, wie seit dem X. Jahrhundert nach Often gegen die Slaven, so drang damals nach Westen die germanische Ausbreitung vor: nicht nur mit dem Schwert, mit dem gründlicheren Eroberungs: werkzeug — mit bem Pflug. 1)

Wie die Alamannen am Mittels und Oberrhein, so drängten die Sachsen und Franken, zum Theil auch zu Schiff, als Seeräuber landend, aber stets begierig, sich sestzusehen, und zu Lande über den Niederrhein.

Geraume Zeit vor den Siegen, welche Conftantius Chlorus über sie ersocht, müssen wir die Franken als seschafte Herren von Batavien annehmen. Dies ist um so leichter erklärlich, wenn, wie unsere Neberzeugung, einen Hauptbestandtheil der (salischen) Franken die alten Bataver selbst bildeten, welche also gar nicht nöthig hatten, erst mit Gewalt den Strom zu überschreiten und sich ganz neue Gebiete zu erkämpsen: vielmehr bestand die Veränderung nur darin, daß die seit vier Jahrhunderten hier seschasten Bataver die römische Herrschaft nun bald völlig abschüttelten, bald wenigstens lockerten und mit Gewalt oder auch mit halb erzwungener Zustimmung der Römer sich von hier ausbreiteten: sie traten mit freien überrheinischen Stammgenossen, welche mit Macht über den Strom drängten oder in den Strom einliesen — so namentlich als Verbündete des Carausius, der den Canal und die westliche Nordsee vollständig beherrschte —, in die Bundesgruppe des neuen Frankens

<sup>1)</sup> Dieje ganze Anffassung und Begrundung ift, soweit ich sehe, keinem Borgänger eigen.

namens zusammen und, statt wie Jahrhunderte lang das Land für Rom zu vertheidigen, nahmen sie die alte Heimat: und deren Nachbargebiete für sich und die eindringenden Bundesgenossen in Auspruch. Selbstverständlich gelang das in dieser Zeit noch nicht auf die Dauer, nicht ohne Einschränkung, nicht ohne Rückschläge: immer wieder zwangen damals noch die Römer die Batazver zur Unterwersung und trieben die Ueberrheiner oder Seeräuber wieder aus dem Lande: aber mehr und mehr erlahmte die Abwehr: immer lockerer ward die Unterordnung der germanischen Siedler in Gallien, immer schmaler wurde das von Kom noch unmittelbar beherrschte, von Germanen frei geshaltene Land in Gallien, dis endlich nach zwei Jahrhunderten das Westreich erlosch und auch die letzte römische Insel in Gallien — das Gebiet von Soissons bis Baris — von den Franken übersluthet ward.

Diese Betrachtung hat weit vorausgegriffen: aber sie mußte hier schon eingefügt werden: denn hier, am Ende des III. Jahrhunderts, liegen die Ansfänge der Entwickelung, welche zuletzt ganz Belgien, Holland, Frankreich, Lothringen, Elsaß, die Schweiz frankisch, burgundisch und alamannisch gesmacht haben.

Die Kaiser nahmen damals, zum vierten Mal als Imperatoren begrüßt, die Namen: "Francici", "Alamannici", "Gothici", "Germanici" an —: zum Beweise, daß man "Germanen", wie nicht mit Gothen, so auch nicht mit Franken und Alamannen ibentificirte: letzteres, weil man nicht wußte, daß Franken und Alamannen aus den Bölkerschaften hervorgegangen waren, welche Jahrhunderte lang waren "Germanen" genannt worden.

Unerachtet jener maßlos übertrieben bargestellten Erfolge muß ber Panegyrifer anerkennen, daß der Glücksstern der Imperatoren sich vor Allem barin zeige, wie die germanischen Bölker, "denen nie der Segen zu Theil geworden war, unter römische Herrschaft zu gelangen, sich untereinander selbst zerfleischen" - man hätte aber nach seinen Angaben glauben mussen, solche unbezwungene Germanen, die jenes Glückes entbehrten, hätte es gar nicht mehr geben können. Mamertin steht durch Schwulft, handgreifliche Unwahr: heit und eine Schmeichelei, welche, ohne den geringsten Sinn für Wahrheit, tönende Worte häuft, so verächtlich tief — weit unter den seriptores historiae augustae -, daß man feinen Angaben über die Selbstzerstörung germanischer Bölker unter einander sehr geringen Glauben schenken darf: um so geringeren, als wir in einzelnen Fällen angeblich "ausgemordete" Bölker später noch in starter Macht antreffen. Richtig ift nur, daß, bei dem Drängen der Bölfer in Mitteldeutschland gegen Main und Rhein und der Ausbreitung der verschiedenen Gothenvölker in den Donauländern, unter den Germanen damals Kämpse hänfig werden mußten, welche aber auch in andern Zeiten selten ruhten und damals so wenig wie sonst mit "Bernichtung" der Ueberwundenen endigten, — was freilich die Römer gern glaubten, weil sie es wünschten.

"Das Glück eurer Herrschaft ist so groß, daß die Barbaren sich unter einander zerfleischen, daß sie eure sarmatischen, rätischen, überrheinischen Kriege

unter einander nachahmen: der Wahnsinn der Bürgerkriege ist durch die Götter von den Römern auf die Barbaren übertragen: von der Mäotis bis in den Norden, wo die Donau ihr schäumendes Haupt erhebt und die eisige Elbe Germanien durchschneidet ... Alle diese Völker vergießen unter einander ihr Blut, denen es niemals zu Theil geworden, römisch zu werden: sie zahlen nun freiwillig Buße für ihre halsstarrige Wildheit.

Gegen die eigenen Eingeweide wüthet das zügellose Volk der Mauren (in Afrika!): die Gothen tilgen die Burgunder völlig aus (!): für die Besiegten hinwiederum greisen die Alamannen zu den Wassen und die Thervingen, ein anderer Theil der Gothen, stürmt mit einer verbündeten Schaar Taisalen gegen Vandalen und Gepiden. Die (oben völlig ausgetilgten) Burgunder hatten die Länder der Alamannen (ihrer Rächer!) besetzt: aber durch eigene Niederlage erworben: die Alamannen verloren ihr Land, erlangten es aber wieder."

Der Schmeichelredner hatte die Absicht, den Eindruck "wahnsinniger" Selbstzersleischung hervorzubringen. Das ist ihm gelungen: "wahnsinnig" ist wenigstens die Darstellung, geschichtliche Wahrheit aber liegt nicht in den Worten: Burgunder und Gothen waren durch weite Länder getrennt: die "ausgetilgten" Burgunder erobern die Länder ihrer Rächer.

Das schließt einzelne ihm richtig zugegangene Bemerkungen nicht aus: so daß die Thervingen ein Theil der Gothen: daß auch die Taifalen ein Theil der Gothen, entging ihm freilich: von einem Krieg der Taifalen gegen die Vandalen wissen wir aus andern Quellen nichts, wohl aber von Kämpsen zwischen Vandalen und Gepiden. 1)

Die steigende Bedrängung des Reiches an vielen Grenzen zugleich bewog

<sup>1)</sup> Der Borichlag, statt Alamanni zu lesen Alani, hebt die Hauptschwierigkeiten der Stelle, wie die Gothen in die Rabe der Burgunder kommen follen, nicht auf und bringt auch die Alanen viel zu weit nordöftlich. "Die Schwierigkeiten find hier fehr groß. Wie einerseits Gothen, andrerseits Burgunder und Alamannen Rachbartriege sollen haben führen können, ist unverständlich: die "östlichen" Burgunder (v. Wietersheims) find ein bloger Nothbehelf: es gab nicht zweierlei Burgunder. Eine bloge Bermuthung ist folgende Annahme, die aber den sonstigen, namentlich auch den späteren Berhältniffen (noch Valentinian hett die Burgunder auf ihre Bestnachbarn, die Alamannen) entspricht und die Stelle erklaren wurde. Die Gothen, welche die Burgunder besiegen, sind ein von Diten die Donau heraufgewanderter Boltstheil - eine erfte Bewegung der Art, welche später die (gothischen) Bandalen an den Rhein führte. Nach Besiegung der Burgunder durch die von Often andringenden Gothen sehen sich der Burgunden westliche Nachbarn, die Alamannen, bedroht und waffnen gegen die angreifenden Gothen, zugleich in eignem wie in ber Burgunder Interesse. Nach Abwehr ber gothischen Angreiser gerathen Burgunder und Alamannen selbst in einen der häusigen Ariege um Grenzland, wie sie das Ausbreitungsbedürfniß unablässig hervorrief. — Diese Auffassung ist wenigstens möglich und nicht unwahrscheinlich. "Bertilgt" find die Burgunder durch den gothischen Angriff fo wenig, daß fie alsbald den voll= reichen Alamannen ihre Grenzländer wegnehmen konnen." Dahn in v. Wieters: heim 1, 270.

Diokletian, die Bahl der Regenten behufs erleichterter Abwehr zu vermehren: er verlieh Maximian den Titel "Augustus" und ernannte die beiden Bannonier ("Illyrifer") Galerins und Conftanting Chlorus zu Cafaren1): er nahm Galerius, Maximian Constantius zum Sohn an und jeder der Cäsaren ward (unter Scheidung von der bisherigen Frau) mit einer Tochter seines Adoptivvaters vermählt: Galerius erhielt Thrafien und Illyricum, Constantius Gallien und Spanien (mit Mauritania Cingitana in Afrika): mit Gallien übernahm Constantius ben (nie beendeten ober wieder erneuten) Arica gegen Caraufius und beffen germanische Berbundete. Er sperrte burch kunftvolle Linien und Damme ben feindlichen Schiffen die Näherung an Boulogne (Bononia, Gesoriacum) und gewann diese Stadt zurud, mußte aber den Angriff auf Brittannien aufschieben bis zur Berstellung einer genügenden Zahl von Schiffen: einstweilen fäuberte er "Batavia" (völlig?) von verschiedenen Bölkerschaften der Franken, welche sich dort als Berbündete bes Caraufins niedergelassen, der ihnen wohl als Kaiser dies Land gegen Kriegs: hilse durch förmliches Födus abgetreten hatte und die daher wohl mehrere Jahre hier friedlich hauften, im guten Glauben an vertragsmäßigen Erwerb bes Landes für immer.

Die Römer erblickten bamals einen großen Gewinn barin, daß viele Franken aus "Batavien" (offenbar Salier) wie bei fpateren Feldzügen, "aus ihren ursprünglichen, von den Römern nie erreichten Sitzen am äußersten Saume ber See" fortgeführt und in Belgien und Nordfrankreich angesiedelt wurden, veröbete Landstriche als Colonen für römische Herren zu bebauen: fie ahnten nicht, daß sie damit nur ihren allergefährlichsten Feinden, ben einstigen Erben ihrer Machtstellung im Abendland, eine neue Seite, ja eine neue gefährliche Form bes Angriffs auf Gallien gezeigt hatten.

Wie zu ben Zeiten des Civilis bot bas von Sumpfen, Batten, Fluß: armen, Canalen durchzogene Land, fast mehr Basser als Festboben, zwischen den Windungen der Wal (Bahalis) und den Mündungen, "den frummen Hörnern" des Rheins2), morastig und bewaldet, den Römern mehrfache Schwierigkeiten für den Angriff: schließlich aber wurden die Barbaren genöthigt, sich mit Weibern, Kindern, dem "Zug ihrer Habe" - es sind die mit Gerath beladenen Wagen, der Zug der Unfreien und heerden gemeint - zu ergeben und in lange verödete Landschaften abführen zu lassen, "neu zu bebauen, was fie jelbst vielleicht in früheren Streifzügen wüst gelegt hatten".

Auschaulich wird geschildert, wie in allen Säulenhallen ber Römerstädte Schaaren gefangener Barbaren fipen: die Männer, all ihrer Wildheit durch Schrecken und Furcht entwöhnt und zitternd, so daß die Greifinnen und Gattinnen der Söhne der Gatten Feigheit verachten: Anaben und Mädchen,

<sup>1) 1.</sup> Marz 293: ber Tag steht fest: biefes Jahr nehme ich an nach Mommsen, Bericht über bie Berhandl. der t. fachf. Gejellich. b. Biffenschaften zu Leipzig III. 1851. S. 51f. 2) Eumenius, orat. 21, 131: convexa Rheni cornua.

mit Actten an einander gebunden, in ihrer Sprache flüsternd: und alle diese den Provinzialen einstweisen zur Dienstleistung zugetheilt, bis sie abgeführt würden zur Bebauung bes ihnen bestimmten Deblandes.

Frohlockend fährt der Panegyriker fort: "für mich also führt nun den Pflug Frise und Chamave: der rasch umherschweisende Räuber müht sich, vom Schmutz der Ackerarbeit bedeckt, für mich, kommt, sein Vieh feil zu bieten, auf meine Jahrmärkte und wirst, ein barbarischer Landmann, den Preis auf für von ihm mir zu verkausende Lebensmittel. Ja sogar wenn er zur Aushebung einberusen wird, kommt er eilig herbei, läßt sich in Zwangsdienst erschöpfen, beut den Rücken der Authe und preist sich glücklich, unter dem Namen der Wehrpslicht zu dienen".1)

Unter Maximian waren solche Ansiedelungen von Franken im Gebiet der Treverer und Nervier erfolgt: jetzt, unter Constantius, wurden diese Colonen in die Gegenden von Amiens, Beauvais, Tropes, Langres geführt. Besonsders viele Handwerker wurden nach der Stadt der Aeduer verpflanzt, wobei jedoch die in Batavien gesangenen Germanen und die aus Römern, Kelten und Germanen gemischten Truppen des Caransius zusammen das Material hergaben: denn sie stellten hier Privathäuser, öffentliche Bauten und Tempel wieder her: das werden aber wohl Kömer und Kelten, schwerslich Germanen gewesen sein, die vom Steinbau wohl immer noch sehr wenig verstanden.

Diese germanischen Colonisationen in Gallien sollten sich bald als sehr gefährlich erweisen: wohl pflügte der Germane hier anfangs "für den Römer": aber bald für sich selbst: das Land ward von Rom selbst barbarisirt: drangen dann die Stammgenossen über den Strom, sich sestzusetzen, so fanden sie in diesen germanischen Colonisten häusig Vorposten, welche Rom selbst für sie ausgestellt hatte.

Die "Läten"<sup>2</sup>), welche Maximian um Trier und im heutigen Belgien, im Lande der alten Nervier, ansiedelte, waren gewiß Germanen, zumal Franken, welche wohl das "schlüpfrig falsche" Volk (lubrica fallaxquo: ihre fast stehende Bezeichnung) waren, das von einem Feldherrn des Kaisers 288/289 (vor April 289) an der Küste geschlagen ward.

Nach diesen Erfolgen gegen Frisen und Franken auf dem linken Rheinsuser überschritt Constantins den Strom und wandte sich gegen die Alamannen: vor dem Beginn des Kampses, also vermuthlich durch treulosen Vertragssbruch, ward "der König eines höchst wilden Volkes — vermuthlich doch einer alamannischen Völkerschaft — mitten unter den von ihm geplanten Tücken ergriffen" (d. h. man bemächtigte sich, ohne Kamps, vor dem Kamps, treulos eines gesährlich scheinenden Königs) und von der Rheinbrücke bis zu dem

<sup>1)</sup> A. a. D. C. 9: arat ergo nunc mihi Chamavus et Frisius et ille vagus, ille praedator exercitio squalidus ruris operatur. 2) Ucber dieje vgl. Dahn in v. Wictersheim I, 324.

Donauübergang bei Günzburg das ganze "Alamannien" verbrannt und völlig

erschöpft.1)

Der ungenannte Verfasser bes Paneghrikus machte ben Feldzug in amtlicher Stellung mit; er stellt ihn vielleicht beshalb aus rhetorischen Gründen vor die Eroberung von Boulogne und Batavia. Man bemerke, wie bereits Ländernamen: "Batavia", "Alamannia" von Batavi und Alamanni gebildet werden, wie früher etwa "Cheruskis", "Chaukis": dies bezeugt seste und längere Zeit schon bestehende Sipe der Alamannen zwischen Ahein und Donau.

Schon im Jahre 294 führt wegen biefer Erfolge Constantins ben Bei-

namen "Germanicus".

Während dieser Vorgänge im Nordwesten des Reiches hatten Galerius und Diokletian die Ostgrenzen zu schützen. Im Jahre 294 wurden in "Sarmatia" (d. h. Jazygen=Land) gegenüber Acincum (Osen) und Vononia (Bonmoster, oberhalb Semlin bei Neusat) Lager geschlagen.

Größere Erfolge gegen die Sarmaten (Jazygen) bezeugen2) der Beiname Diokletians: "Sarmaticus Maximus" und Münzen mit "Victoria Sarmatica".

In denselben Gegenden wurden Markomannen, Baftarnen, Quaden und Carpen geschlagen.

Die Entvölkerung römischer Provinzen durch Krieg und innere Ursachen, die unablässige Anschwellung der germanischen Volkszahl wird abermals be-

wiesen durch die anch hier angeordnete Ansiedelung "ungeheurer Massen von Gesangenen der Sarmaten, Bastarnen, Carpen".

Letzteres Volk, von dem schon Aurelian einen Theil in das Reich aufgenommen (oben S. 226), ward jetzt, im Jahre 295, abermals unterworfen und angeblich insgesammt in das römische Gebiet nach Pannonien und Mössen verpflanzt.

Sosern konnte man vom Untergang (ruina) der Car-

pen sprechen.3)

Später, unter Balens, begegnet ein vieus Carporum an der Donau an der Grenze zwischen Pannonien und Mössen.

Es waren wohl nicht Kriegsgefangene im eigentlichen Sinne, sondern "dedititii", d. h. Bölkertheile, die sich verstragsmäßig (durch foedus) unterwarsen, unter der Bedingung,

Truppen zu stellen und in römischen Provinzen als Colonisten und Grenzer angesiedelt zu werden.

Auch gothische Bölker wurden damals genöthigt, Frieden zu suchen. Sie stellten Maximian (Galerius) Hilfsvölker wider die Parther (Perser).



Silbermünze von Diotletian mit der Umschrift:
VICTORIAE SAR-MATICAE Castell.
Unten steht Sacra Moneta Nicomedica I', ist das tertia officina; sacra bedeutet faiserlich.

<sup>1)</sup> Incerti paneg. Constantio d. C. 2, 133 captus scilicet rex ferocissimae nationis inter ipsas quas moliebatur insidias et a ponte Rheni usque ad Danuvii transitum Guntiensem deusta atque exhausta penitus Alamannia 2) Außer Eutrop IX, 25, hreg. v. Drohjen S. 166: Carpis et Basternis subactis, Sarmatis victis, quarum nationum ingentes captivorum copias in Romanis finibus locaverunt.

3) Joatius verjett die Aufnahme in das Jahr 295: Carporum gens universa in Romania (sic) se tradidit. (Hieronhmus ins Jahr 292/3.)

Etwas später "tempore vicennalium" b. h. im Jahre 303 war ein barbarisches, nicht genanntes Volk von den Gothen vertrieben worden und hatte durch Galerius Aufnahme in römischen Dienst gefunden.

Lactantius, des Galerius bitterer Haffer, klagt, daß dieser alle seine Leibwachen nur aus diesen Barbaren genommen, von denen umringt er den Drient mißhandelt habe: "zum Berderben der Menschheit war jene Aufnahme geschehen: sie wirkte, daß vor der Knechtung flüchtende Barbaren nun über Römer die Herren spielten". So frühe beginnen die Klagen der römischen Welt über den herrschenden Einfluß ausgenommener Barbaren.

Erst im Jahre 296 waren die Flottenrüftungen soweit vollendet, daß Constantius den Angriff auf Brittannien unternehmen konnte: an des ermordeten Caraufius Stelle war getreten Allectus. Um einstweilen bas entblößte Gallien gegen Bewegungen ber Germanen zu beden - sie von solchen burch irgendwelche Waffenerfolge dauernd abzuschrecken, durfte man jest nicht mehr, wie in den Jahrhunderten ihrer geringeren Bahl und ihrer Bersplitterung, hoffen — erschien Maximian am Rhein. Nach bem Panegprifer hat er allein, ohne Fußvolt und Reiter, die Germanen von dem Strome hinweg gescheucht! — Ein bichter Nebel verbarg ber bei ber Insel Wight lauernden feindlichen Flotte die Schiffe des Constantius, der, die Seine herab über Le Havre in den Canal ausgelaufen, nun ungehindert landete (bei Brighton?) und die empörten Legionen sammt den Schlachthausen ihrer barbarischen Söldner schlug: das waren meist Franken; eine römische Schaar, welche im Nebel sich nach London verirrt hatte, traf diese "Reste der Franken, der barbarischen Söldner", die aus der verlorenen Schlacht sich auf diese Stadt geworfen hatten, sie zu plündern und dann das Weite zu suchen.

Diese paar tausend fränkischen Landsknechte wurden nun in den Straßen Londons zur Frende der römischen Einwohner erschlagen —: und abermals frohlockt der Panegyviker, daß dabei die "Kräfte (des Bolkes) der Franken völlig ausgetilgt worden (internecio Francorum)" — eine Warnung, wie wir solche Angaben aufzunehmen haben.<sup>1</sup>)

Die Wiedereroberung Brittanniens nach zehnjähriger Lostrennung war übrigens sehr wichtig, weil jetzt erst den Meeren und den Küsten von Spanien und Gallien — der Paneghrifer spricht übertreibend auch von Afrika, Italien und der Mäotis — wieder Ruhe geschafft werden konnte vor den Secräubern: Franken, Frisen, Sachsen, dann Abenteurern aller Nationen, welche von jeuer Insel aus unablässig, unabwehrbar, unversolgbar den Secsstädten und Strandgebieten solche Nachtheile zugefügt hatten, daß Cultur und Reichthum damals viel mehr in Brittannien blühten als auf dem römischen Festsland und Constantius von dort her aus den Gefangenen, außer Colonen für das slache Land, Baumeister und Handwerker seder Art mit führte, die zerstörten Städte Galliens wieder herzustellen (oben S. 248).

<sup>1)</sup> Inc. paneg. a. a. D. S. 144. Bachrens liest opes statt vires oder gentes. Ueber bie Chronologie v. Wictersheim=Dahn I, 570.

Man hatte Brittannien schmerzlicher und gründlicher verloren gegeben, wie wenn die Meersluth es verschlungen und freute sich jetzt, "daß diese Insel und Batavia, wie einst Delos aus dem ägäischen Meere, unter der rettenden Hand des Constantins das schlammige Haupt wieder aus Wald und Woge heben": also auch Batavia war an die Franken verloren gewesen.

Aus den gleichzeitigen Quellen geht hervor, daß die Zerstörungen in den letzten Jahrzehnten durch Alamannen und Franken, Sachsen und Frisen, auch durch die Donaugermanen, sehr bedeutend gewesen sein müssen: nach der Wiedereroberung von Brittannien geschah für Herstellung durch die Sorge der drei Herrscher Diokletian, Maximian und Constantius Vieles: entlang dem ganzen Aheinslimes und Donauslimes wurden damals die sesten Lager der Schwadronen und Cohorten "wieder hergestellt"."

Die Mauern von Winterthur (Vitodurum) bei Zürich hatten im Jahre 295 Diokletian und Maximian "von Grund auf" wieder erbaut —: ohne Zweisel waren sie durch Alamannen zerstört worden.

In Gallien hatten die Franken weites Land und viele Städte, z. B. Autun, so danernd und so völlig beherrscht, daß es in der Provinz selbst als "Barbarengebiet" erschien "und von der Wildheit der Franken gründlicher verschlungen schien, als wenn Ströme und Meer darüber hingegangen wären": erst im Jahre 296 hörte jenes Land wieder auf, "barbaria" zu sein.<sup>2</sup>)

Die Reihenfolge der gerühmten Siege des Constantins in der Lobrede des Unbekannten auf Constantin (C. 5 u. 6 S. 163. 164) macht wahrscheinlich — zwingend ist die Erwägung nicht —, daß nach der Eroberung Brittanniens der Cäsar abermals die Franken bekämpste: dabei soll er die entlegensten Bölkerschaften "Franciens" — diese localen Bezeichnungen werden nun immer häusiger — aufgesucht, die ursprünglichen Heimatsite, "nicht etwa jene Landsichaften, in welche die Römer vor Alters eingebrungen waren", erreicht und die Gesangenen von den äußersten Usern des Barbarengebiets sort geschleppt haben, "auf daß sie, in verödeten Gegenden Galliens angesiedelt, Rom im Frieden durch Ackerbau, im Kriege durch Wassendienst und Aushebung dienten". 3)

Man sieht, die Germanen sind jett für Rom nicht mehr blos um ihrer

<sup>1)</sup> Eumenius, orat. C. 18, S. 129 alarum et cohortium castra. toto Rheni et Histri. limite restituta. 2) Eumenius, orat. C. 18, p. 129 aut haec quae modo desinit esse barbaria non magis feritate Francorum velut hausta desiderat quam si eam circumfusa flumina et mare alluens operuisset. Doch scheint die Zerstörung von Autun vom Jahre 268 9 nicht durch Germanen, sondern durch Tetricus erfolgt zu sein, der hier empörte Truppen nach siebenmonatlicher Belagerung bezwang und straste; sie hatten Claudius angerusen, der aber vorzog, den äußern Heind, die Gothen, abzuwehren, oben S. 220, vgl. v. Bieterscheim: Dahn I, 569. 3) S. 144 a. a. D. quid loquar rursus intimas Franciae nationes iam non ab his locis quae olim Romani invaserant, sed a propriis ex origine sui sedibus atque ab ultimae barbariae litoribus avulsas, ut in desertis Galliae regionibus collocatae et pacem romani imperii cultu iuvarent et arma dilectu.

Baffentuchtigfeit willen, auch ale fleiftige Aderbesteller von Berth, mahrenb fie fruber ben Aderbau Anderer nur gestort hatten.

Nichtig ist die Tomische Aufrestung, welche die Wiege der Wacht, der etammisch und Kuchgangspunct der autrer dem Namen. "Granfen" nunmehr zujammengeischer Bolterlögisten an die Mererstüße und die Mheinmändungen verlegt: von dort aus dehnte lich der Franckenname erlt jaster auf die Wölferdiefelre des Wicktechneis, zulerd auch auf die Golten, aus. Constantius, der nun dos Weer beherrichte, mag von der Gee her oder doch durch die Fletter mut den Weinschafte, mag von der Gee her oder doch durch die Flette mit dem Endungenen schlendig vierder verlassen faben —: daß die Nomer vor Alters jene Külfenliriche nie erreicht, ist Wederstreibung (f. oden Z. 46 H.): zum flatte ihre "Auwonfolie" tiene Quener gehabt —: is de neing als die hier gefrieter.

Dem biej ihreche bie Franten nicht einmal ab, alsbald wieder in das härglich erit gefänderte "Batavien" eingabringen: gewiß fehlten in der "megehenren Blenge aus verschieden Germanenvolleren", welche das Gefrieren des Wheines verlocht hatte, ohne Schien ist der das Eis in die Kheininsel gu marchieren, neben Friien und Sachfen auch fraitifie Gefolglächsten nicht. Auch die trug die fleste wesentlich zum Errichge des Calaris der ist je perret auf dem pichtich aufgethanten Stem den Ginderinglingen den Rüchweg und nötligte sie auf Ergebung, indem sie — nach einnischen Ringabe — durch das Los bestimmten, welche Kople sich gelangen geden mußten, für die bestieren freien Rüchung au erfanfen.

Die jum Jahre 296 gemelbete Borrindung bes limes an bie Donaumellen hat gewöh mur bie dem (2. 242) rörtrette Bedeutung; das Jehntland blieb im Besip und Anden der Germanen, welche mur bie Oberbebeit Boms anerdanten, Gerteste lieferten für den och gekaputerte römischen Gniedle, von welchen einzelne zwischen lim und Sigmaringen (Ungedung blieb eine Zwiefel debannter) zum Salm ber Millistärfen von der Ponun und

Gollien neu porgeichoben merben mochten.

<sup>1) (3</sup>m Jahre 297,8.) Heber bie Chronologie v. Bieterebeim : Dahn I, 570.

Im Jahre 303 (November) begingen Diokletian und Maximian die Feier ihrer zwanzigjährigen Regierung durch einen glänzenden Triumph in Rom. Um 1. Mai 305 legten sie die Regierung nieder —: bei der neuen Theilung der Gewalten und Länder erhielt Constantius die Würde des Augustus und die Provinzen Gallien, Spanien, Brittannien: seine Residenz war Trier; er starb 25. Juli 306 zu Eboracum (Pork) auf einem Feldzug gegen die Picten: der Einsluß der germanischen Fürsten, welche ihre Hilfsvölker selbst besehligten, äußert sich schon sehr bedeutsam darin, daß der Alamannenkönig Krokus, welcher in jener Eigenschaft im römischen Lager weilt, ganz besonders zur Erhebung Constantius, des Sohnes des Constantius (geboren 274 zu Naissus in Obermössen, aus seiner ersten Ehe, mit Helena,) zum Cäsar beiträgt. de

## Sechstes Capitel.

Don ber Keichstheilung Diolifetians big jur Keichstheilung beg Cheobofing.

Alsbald mußte Constantin aus Brittannien zurückeilen, Gallien zu schützen (i. J. 307—310).

Denn unablässig, so oft sie auch zurückgeschlagen wurden, drängte es die Franken über den Niederrhein, die Alamannen über den Oberrhein nach Westen und Süden. Es drängte sie, sagen wir: denn offendar lagen Naturzgesetzen vergleichdare Ursachen diesem unaushörlichen Ansluthen und Ueberzschwellen der Germanen zu Grunde: bloße Raubgier oder Lust an Krieg und Albentener hätten nicht ausgereicht, immer und immer wieder diese Schaaren entgegenzutreiben den Legionen, welche sich innerhalb der Rheinlinie wenigzstens damals beinahe stets noch als völlig unbezwingdar erwiesen und dauernde Niederlassung der Eindringlinge sast immer noch abwehrten: jene Bewegung ist nur zu vergleichen dem unablässigen Andrang der Meersluth gegen Küstenselsen: ob alle Wellen an den Klippen sich brechen und verzschäumen, — immer wieder rollen neue Wogen an, nicht, weil sie wollen, weil sie müssen.

Und so war es in der That der Druck eines Naturzwanges, die unabstässig steigende Uebervölkerung und der Mangel an Raum und Nahrung in den alten engen Sigen, dann der Stoß der Hintermänner auf die Vorposten, was immer wieder die Westgermanen über den Rhein, die Ostgermanen über die Donau drängte, bis endlich die Widerstandskraft, viel früher der Gesells

<sup>1)</sup> Aurelins Victor, epitome C. 41 cunctis qui aderant annitentibus, sed praecipue Croco Alamannorum rege auxilii gratia Constantium comitato, imperium capit. Ueber die Quellen für Constantius des Großen Geschichte v. Wietersheim – Dahn I, 372 f.

schaft, der Wirthschaft, als des Staates und des Heeres der Römer, von Junen heraus dermaßen vermorscht ist, daß die Dämme des Weltreichs dem Andrang der wilden Naturkraft nicht mehr zu wehren vermögen und die Germanen schließlich das Ziel erreichen, das sie fast ein halbes Jahrtausend lang anzgestrebt — viele Millionen aus ihren Bölkern hatten dabei den Untergang in Tod oder Stlaverei gefunden —: dauernde Sitze jenseit der alten Grenzen ihrer ersten Niederlassungen, in allen Provinzen des römischen Westreichs und den nächst erreichbaren auch des oströmischen Gebiets.

Damals nun erwehrten sich die Kaiser noch jenes Andrangs in verschiedenster Weise: sie machten die Wogen durch Theilung unschädlich: sie fühlten oder wähnten das Reich noch stark, noch römisch genug, in sehr großer Bahl Germanen, einzeln oder in Masse, in dasselbe aufzunehmen als Söldner, als Officiere, als Beamte: bald tief im Innern als Colonisten, bald als Grenzer an dem Saume des Reichs: wir sahen, in welch ausgedehntem Maße dies unter den letzten Kaisern in Gallien und in Mössen, zum Schutz von Rhein und Donau, geschehen war: die Barbaren, welche in diesen Provinzen die Verödung geschaffen, sollten sie durch Pflug und Arbeit wieder heilen.

Constantin versuchte es mit einem anderen Mittel: es ist fast, als ob ihn eine Ahnung von der unabwendbaren für Gallien durch die Franken drohenden Gesahr ersast habe: es wird aber wohl vor Allem der Jugrimm über die stets erneuerten "treulosen" Angrisse gewesen sein, was den Cäsar bewog, durch das surchtbare, zweischneidige Mittel der Grausamkeit, des schonungstosen Bernichtungskrieges, wie ihn schon Germanicus zur Rache für Varus geführt, durch Abschreckung zu wirken.

Wiederholt wird von den Römern hervorgehoben, wie die unaufhörlichen Märsche und Gesechte in Germanien und gegen Germanen die Truppen er-



Goldmunze von Constantin b. Gr. mit einer Darstellung ber trauernben gesangenen ALEMANNIA. Umher GAVDIVM ROMANORVM.

bittert und wie die Kaiser und Feldherrn die Bundesbrüche, die nach allen Berträgen immer wieder erneute Grenzverletzung, die "Trenlosigkeit" der Germanen empört habe. Es ist das sehr begreislich: und die sprichwörtlich gewordene Trenlosigkeit der Franken soll nicht geleugnet werden. Indessen irrten die Römer darin, daß sie die immer erneuten Grenzverletzungen auf muthwilligen Treubruch zurückführten, während es doch der Zwang der Noth war, was die Germanen immer wieder über die römischen Grenzen drängte. Gewiß meinten sie es ehrlich, wenn sie, von der Uebermacht der Legionen bedroht, Frieden zu halten versprachen: aber oft genug mochten die römischen habgierigen und betrügerischen Beamten ihrerseits die

Verpflichtungen Roms nicht erfüllen und, abgesehen von Thaten der Wollust und Gewalt, die Lieferungen von Geld und Getreide unterschlagen, auf welche die Existenz der in zu schmalem Raum eingeengten Grenzvölker verwiesen war, wenn sie nicht durch Raubfahrt oder Erweiterung ihres Gebiets auf Kosten der Provinzialen leben sollten. Druck, Gewaltthat, Mordfrevel der Statthalter gegen die "Föderirten" werden oft genug bezeugt — von den Römern selbst: die andere Partei aber in diesem Streit, die Germanen, hören wir leider gar nicht.

Die Entsernung bes Constantius war von den Franken des Niederrheins, welche hier stets wie auf der Lauer zu stehen schienen, sosort benutzt worden, wieder in "Batavia" einzudringen: gleichzeitig griffen alamannische Könige, — während, wie wir sahen, einer von ihnen für die Kömer socht, — den Oberrhein an.

In den Wirren der nächsten Jahre, da Constantin wiederholt sich vom Rhein hinweg gegen seine Mitherrscher wenden mußte, i. J. 308. 309, regen sich alle Völkerschaften am Rhein: ja die alten Namen der Vangionen (andere Lesart freilich: Chaibonen, oben S. 240) und der Cherusker, welche so lange nicht mehr waren gehört worden, werden aufs Neue genannt —: freilich in einer Verbindung mit anderen, mehr umfassenden Bezeichnungen, welche deutlich zeigt, wie dem Kömer das Verhältniß der Völkerschaft zum Volk, des Einzelsnamens zum Gruppennamen undurchsichtig ist.

Constantin schlug die Franken in Batavien, brachte mehrere ihrer Könige in seine Gewalt und strafte ihren Friedensbruch mit den grausamsten Todes=martern: er that dies, wie aus den Worten seiner Lobredner hervorgeht, weit weniger in zorniger Leidenschaft als mit kalter Verechnung, die auf Abschreckung zielte: genannt werden die Könige Askarich und Gaiso: Franken, da der Panez ghriker nur von Franken spricht. Eutrop verichtet zusammensassend, daß auch Alamannische Könige dies Geschick getrossen: die "äußersten Qualen", welche der Lobredner den Sieger über die gefangenen Könige verhängen läßt, bestanden sedesfalles zuletzt in der Zersleischung durch reißende Thiere: ob nicht Folter und Verstümmelungen vorhergingen, ist zweiselig.

Sein "Christenthum" konnte den Imperator von solcher Behandlung gestangener Barbaren nicht abhalten: hielt es ihn doch nicht ab, von vielen anderen Berwandten abgesehen, seinen eigenen Sohn, sein Weib und, gegen heilige Eide, seinen Schwager zu morden; auch darin sollte der blutige Merovinge Chlodovech "ein zweiter Constantin" werden: aber das Blut von Weib und Kind hat der wilde Franke doch nicht vergossen.

Solche Mittel konnten aber die Germanen nicht abschrecken, nur zu grimmiger Rache spornen. Wie es scheint, nach diesen Blutthaten in Batavien griffen Brukterer, Tubanten, Chamaven, Bangionen, Alamannen zu den Wassen, vereinigten sich und drohten gemeinsamen Angriff. Constantinus kam ihnen zuvor: die Anwesenheit des Cäsars verheimlichend, setzte er selbst (307/8) mit nur zwei Begleitern über den Rhein, die Feinde auskundschafstend, und siel dann plötzlich über die Brukterer her, bevor sie den gewohnten Rückzug in Sumpf und Wald antreten konnten —: abermals, wie vor zwei Jahrhunderten, trifft vor Allem die ungläcklichen Brukterer furchtbar die römische Uebermacht — aber auch die Ausgebote der anderen Verbündeten

wurden hier bereits vereinigt gesunden und geschlagen: der unvermuthete Nebersall ist jedessalles nicht ohne römische Arglist, keinessalles nach offen erklärtem Krieg gelungen: denn der Streich wird der "offenen" Feldschlacht, dem offenen "Kampf" von dem Paneghriker entgegengestellt —: wie würde wohl der Bericht der Germanen lauten! So wurden denn sehr Viele erzschlagen, alle Dörfer verbrannt, alle Heerden erbeutet oder niedergestochen und von den Gesangenen nur die Kinder als Stlaven am Leben erhalten: alle Erwachsenen wurden wie früher die Könige — Constantin scheute sich, die "Treulosen" zu Soldaten, die "Grimmigen" zu Stlaven zu machen — in Circusspielen zu Trier den wilden Thieren zum Zerreißen vorgeworsen, "bis ihre Menge die wüthenden Bestien müde gemacht hatte".

Es ist bezeichnend für das damalige Römerthum, was die Lobredner bes Kaisers bagu sagen -: gang leise flüstert aus ben scheußlichen Phrasen. ja gerade aus der Ableugnung jedes Bangens, die Furcht vor der Rache des gräßlich zerfleischten Boltes —: sie ist nicht ausgeblieben: an die Franken und Alamannen hat Rom Gallien endgiltig verloren. "Du haft die Könige Franciens selbst" — man bemerke auch hier die immer häufiger werdenden Landesnamen an Stelle ber früher fast allein gebrauchten Bölfernamen — "für ihre Berwegenheit gestraft: du hast dich nicht gescheut, sie mit den alleräußersten Qualen zu züchtigen: du hast keine Furcht gezeigt vor dem hiedurch erweckten Haß und unfühnbaren Rachezorn jenes Boltes. Warum follte auch ber Imperator die Emporung erwägen, welche seine gerechte Strenge erwedt? Kann er doch die Folgen seiner That auf sich nehmen! Allzuängst: liche Milde schont ber Feinde und ist mehr Furcht als Berzeihung. aber, Constantinus, fagst: "mögen mich die Feinde noch so grimmig haffen, wenn sie nur vor mir zittern". Borsichtiger handelt, wer Emporer burch Berzeihung sich gewinnt, fühner, wer die Bornigen nieder tritt.

Du, Imperator, hast wieder erneut jenes alte Selbstvertrauen des Römerthums, welches an gefangenen Führern der Feinde durch die Todesstrase Rache nahm": und nun erinnert er an die alte Triumphalsitte, die gefangenen Könige, welche bis auf das Forum den Wagen des Imperators begleitet hatten, sowie dieser zum Capitol hinauflenkte, in den Kerker zum Tobe zu schleppen . . . "Dieser That verdanken wir den Frieden, bessen wir uns erfreuen: nicht mehr die Wirbel bes Rheins, - ber Schrecken beines Namens bildet unsern Schut: mag der Fluß gefrieren ober austrocknen, — ber Feind wird sich nicht über sein Eis ober seinen Sand wagen: fein natürlicher Wall ist unübersteigbar für die Kühnheit, der die Hoffnung des Berjuches blieb: nur der Ruf der Araft ist eine undurchdringbare Mauer. Die Franken wissen, sie können über den Rhein gehen, weil du sie gern herüber lässest - in ihr Berderben: aber fie hoffen weder auf Sieg noch auf Schonung. Was sie erwartet, ermessen sie aus den Qualen ihrer Rönige: und so wenig trachten sie, über ben Strom zu segen, daß die von dir begonnene Brude fie mit Verzweiflung erfüllt.

Wo ist nun jene fränkische Wildheit? wo jene immer treulose Bewegslichkeit? Schon wagt ihr nicht einmal weitab vom Rhein euch niederzulassen: schon fühlt ihr euch nicht mehr sicher, wenn ihr aus dem den Römern sernsten Theil des Flusses trinkt. Dagegen gereichen auf unserer Seite die in Zwischensrämmen vertheilten Castelle dem limes mehr zur Zierde denn zum Schutz. Auf jenem einst so gefürchteten User ackert jetzt unbewaffnet der Landmann und unsere Heerden werden im gauzen zweihörnigen Strome getränkt. Das ist dein täglich erneuter ewiger Sieg, den du aus der Todesstrase von Askarich und Regaisus gewonnen, Constantin, werthvoller als alle günstigen Gesechte von ehemals. Einmal nur wird die Schlacht geschlagen — jene That ist ein Denkmal sonder Ende.

Das Bolt weiß bald von seiner Nieberlage nichts mehr, wie Biele auch gefallen: aber die Führer der Feinde vernichtet zu haben, das ist der Ubsschluß, die Besiegelung ihrer Niederlage. Auf daß aber in jeder Beise die Wildheit der Barbaren gebrochen werde, auf daß die Feinde nicht nur ihrer Könige Hinrichtung zu betrauern haben, hast du über die Brukterer das Berderben losgelassen.

Dabei war bein erstes Bestreben barauf gerichtet, die Ahnungslosen mit dem plötzlich über den Strom gesetzten Heer zu überfallen: nicht, als ob du bei offenem Kampf am Ersolg gezweiselt hättest — du würdest ja lieber offen angegriffen haben! —, sondern damit jenem Bolk, das den Krieg durch Entweichen in Wälder und Sümpse vergeblich zu machen pslegt; diesmal die Zeit zur Flucht abgeschnitten werde. So wurden denn Unzählbare geschlachtet, sehr Viele gesangen n. s. w. . . . Das nenne ich, Imperator, auf seine Kraft und sein Glück trozen, nicht durch Schonung Frieden erkausen, sondern durch Heraussorberung den Sieg gewinnen.

Und darüber hinaus verhöhnst du noch die Reste des schwer getroffenen Bolses durch den Bau der Brücke zu Köln¹): auf daß es niemals die Furcht ablege, immerdar zittere, immerdar bittend die Hände erhebe: während du dies Unternehmen doch mehr zum Ruhme des Reiches und zum Schmucke des limes aussührst, als um der Möglichkeit willen, so oft du willst in Feindesland überzugehen: ist doch der ganze Rhein von gewaffneten Schiffen gedeckt und drohen doch, entlang seinem ganzen Lauf bis zum Ocean aufsgestellt, die Legionen den Uebergang.

Aber schön erscheint es dir, — und es ist auch wahrlich schön! — daß jener Rheinstrom nicht nur in seinem Oberlauf, wo er in der Nähe des Ursprungs noch schwach oder wegen seines breiten Kinnsals furteureich ist, sondern auch an der Stelle von neuem Brückenbau gebändigt sei, wo er schon vollkräftig ist, wo er schon die vielen Nebenslüsse ausgenommen, welche unser

Committee of

<sup>1)</sup> Ueber diese Brude des Constantin bei Köln, vom Jahre 308, zu deren Deckung man Deut angelegt glaubt, ihre bis Otto III. erhaltenen Reste und die Insschriften siehe die ältere Literatur bei Maskou I, 213.

Dahn, Urgeichichte ber german. u. rom. Bolfer. II.

eingeborener Strom hier (die Mosel: die Rede wird in Trier gesprochen) und der barbarische Neckar (Nicer) und Main (Moenus) ihm zugeführt, wo er schon in ungeheurem Gewoge, grimmig und mit Einem Bett nicht mehr zufrieden, in zwei Arme sich zu spalten verlangt. Die Natur selbst dient dir, herrlicher Constantinus: jene tiesen Wirdel nehmen die Grundbalken solcher Lasten treu und stätig auf: dies schwierige Werk wird ewig dem Gesbrauche dienen: gleich beim Beginn bewirkte es der Feinde Unterwersung, welche sußfällig um Frieden baten, edelste Geiseln anboten: sie dienen dir als Knechte schon bei Beginn des Brückenbaus: es ist zweisellos, was sie thun werden bei Vollendung."

Ueber die gleichen Vorgänge spricht in gleich bezeichnenden Worten Nazarius, ein anderer Vaneghrifer:

"Du hast burch Gesangennehmung ber wildesten Könige, des Astarich und feines Genoffen, beine Kriegsführung eingeleitet mit einem Pfand unerhörter Größe: du hast in der berühmten Todesstrafe der grimmigsten Könige diese Zwillingsbrachen gleich im Anfang deiner Herrschaft erwürgt, wie Hercules in der Wiege die beiden Schlangen. Die Franken, trotig vor den übrigen, hatten, da ihre Kraft im Krieg aufloderte, den Brand ihrer Buth über den Ocean hinweg mit ihren Waffen bis an die Kuften Spaniens Durch bein Schwert sind sie bermaßen niedergeworfen, daß sie von Grund auf vernichtet werden konnten — wenn du nicht — (eine echt panegyrisch = rhetorische Wendung!) in dem göttlichen Instinct, mit welchem du Alles leitest, die von dir schwer Getroffenen deinem Sohn zur Ausrottung Gleichwohl ist zu eurem Ruhm die zu ihrem hättest aufsparen wollen. (!) Berderben fruchtbare Nation (oder: aus ihrem Berderben) jo rasch wieder emporgewachsen und jo start hat fie fich wieder gefräftigt, baß sie beinem Helbensohn (Crispus) als Erstlingsthat einen ungeheuren Sieg ermöglichte, da sie, durch Erinnerung der alten Niederlage nicht gebengt, sondern erbittert, (abermals) fämpfte. Weshalb soll ich besonders nennen die Brukterer, weshalb die Chamaver? (daß sie Franken waren, weiß der Rhetor, scheint es, so wenig, als daß die von ihm neben den Alamannen genannten Bangionen und Tubanten Alamannen waren), weshalb die Chernster? Bangionen (Chaibonen?), Alamannen, Tubanten? Ariegerisch klingen diese Namen und die Wildheit des Barbarenthums spricht, schreckenerregend, schon aus dem Wortlaut: Alle diese hatten sich vereinzelt, dann zusammen in der Verschwörung verbündeter Gesellung, in Baffen erhoben. Du aber, Imperator, hattest bei bem Anblick solcher Bucht bes Krieges nur die Gine Furcht, bu möchtest gu sehr gefürchtet werden (jo daß die Barbaren beinem Angriff nicht Stand halten). Du suchst die Barbaren auf, legst jede Spur der Herrichaft ab und nahest ihnen so still du kannst mit nur zwei Begleitern. mit ihnen, hebst ihre Hoffnung, nützest ihre Leichtgläubigkeit, verleugnest deine eigene Nähe. D wahrhaft blindes Barbarenthum, das in diesem Antlit die Spur der Herrschaft nicht erschaute, welches nicht des Constantinus Gegenwart erkannte, da er, helbenhaft sicher, auf Wurfspeer=Beite nahe stand".

Zur Feier dieser Siege wurden jährliche Spiele (vom 14.—20. Juli) "ludi franciei" gestistet.

Grausamkeit, Verrath, Menschenverlust und Brückenbau (zu Köln) hatten aber die Franken so wenig eingeschüchtert, daß sie wenige Jahre darauf, als Constantin nur kurz sich vom Rhein entsernt hatte, sosort wieder in Wassen standen i. J. 310.

Der Kaiser ward aus ihrem Gebiet, das er bereits betreten, durch Wirren zu Massalia abgerusen, als er aber unerwartet rasch zum zweiten Mal am Rhein erschien, gaben sie den Angriff auf. Gleich am folgenden Tage zerstreuten sich die Zusammengeschaarten wieder: Constantin dankte damals noch Apoll für diese Ersolge.

Bath barauf nahm er bas Labarum, d. h. das Kreuz mit dem Monos gramm Christi<sup>1</sup>), als Feldzeichen an.

Wie wenig jedoch durch solche Blutthaten der Rhein gesichert, der Ansgriffsmuth der Franken gebrochen war, gesteht widerwillig der Schmeichler des Kaisers selbst, indem er hervorhebt, wie Constantin, als er nach Italien gegen Maxentius zog, den ganzen Rhein entlang, den ganzen limes durch vertheilte Truppen und Schiffe schüßen zu müssen glaubte, so daß er drei Viertel seiner Streitmacht hier zurückließ.

Der Paneghriker meint dann freilich: "was brauchte der Khein der Aufsstellung von Truppen und Schiffen, da ihn schon lange die Furcht vor beiner Tapserkeit dem barbarischen Bolke verriegelt hatte?" Aber der Kaiser wußte das wohl besser: und der Erfolg sehrte, daß nicht einmal diese starke Besteckung des Kheins die Germanen vom Angriff abhielt, aus denen er doch auch viele Söldner in den Kampf gegen Maxentius mit über die Alpen sührte.")

Römische Zeitgenossen, Schmeichler der Herrscher, müssen, während sie gern die Ansrottung der oft geschlagenen Franken und Alamannen behaupten möchten, staunend eingestehn, "daß diese Barbaren nach den schwersten Berlusten in kürzester Zeit immer wieder rasch herangewachsen und kräftig erstarkt sind".

Abermals war es die Besorgniß fränkischer Uebersluthung des Niederrheins, was Constantin wenige Jahre darauf (313) aus Italien nach Gallien abries: "es war Nachricht eingelausen, das bewegliche, schlüpsrigsglatte Bolk habe die Treue gebrochen und bedrohe mit Macht und Kühnheit den Rhein, unter erlesenen Führern des Einfalls". Der Kaiser eilte herbei und stellte den thörigen, "raubthiergleichen" Barbaren eine Falle, in welche, wie so oft,

-131 Ma

<sup>1)</sup> Ueber die Erhebung des Christenthums zur Staatsreligion, Beweggründe und Wirkungen dieser politischen Maßregel: Dahn in v. Wietersheim I, 339—358; über das Labarum 577. 2) v. Wietersheim=Dahn I, 513.

bie blinde, unbändige Wildheit sie lockte. Er entblößte scheinbar den Niederrhein, indem er zur Deckung des oberen limes, der durch größere Unruhen bedroht schien, abmarschirte: aber er hatte in verdeckten Stellungen seine Feldherrn zurückgelassen, welche die sicher gemachten Eindringlinge übersielen.

Bu gleicher Zeit erschien plötzlich der Kaiser selbst im Rücken der Augegriffenen: er war, mit ber römischen Rheinflotte ben ganzen Strom bebedend, zu Thal gesahren, sperrte den Ueberfallenen den Rüchweg, landete auf bem rechten Ufer Streifschaaren, ließ die der Bertheidiger verwaisten Meder und bie "traurigen, schmerzgetroffenen Gehöfte" verwüsten und "brachte solche Niederlage und Berheerung bem treulosen Bolte bei, daß nach biejem Schlage so tröstet sich der leise bangende Römer abermals — kaum noch sein Name übrig bleiben wirb". "Nommet nur," fährt er fort zu frohlocken, "all ihr Barbarenvölker, wenn es euch gelüstet: stürmt in den euch verderblichen Augriff —: ihr habt das Vorbild vor Angen. Zwar läßt sich unser Kaiser befreundeter Könige Dienst gefallen und die Furcht und Verehrung trägt jum Lob seines Sieges bei: aber er freut sich, so oft er herausgeforbert wird, ben Ruhm seines Helbenthums zu mehren." — Offenbar waren abermals Gefangene in großer Bahl den wilden Thieren vorgeworfen worden und Manche hatten sich gegenseitig getöbtet, ber Schmach und bem grausamen Tob zuvorzukommen: "Denn was ist schöner als bieser Triumph, daß er bas Abschlachten der Feinde sogar noch zu unserem Vergnügen verwerthet? Daß er die von der Niederlage übrig gebliebenen Barbaren zum Lomp öffentlicher Spiele verwendet und ben reißenden Thieren eine folche Menge Gefangener vorwirft, daß die Undankbaren (!) und Treulosen mehr unter ihrer Schmach als unter bem Tobe selbst leiden? Um biefer Schande zu entgehen, suchen sie eilig den Tod, den sie noch hinausschieben könnten und bringen sich selbst töbtliche Bunden bei. Wie herrlich ist es boch, Männer besiegt zu haben, welche so wenig Werth auf ihr Leben legen".

Den gleichen Gedanken, daß der Germane auf sein armseliges Leben geringen Werth lege und deshalb so freudig in den Tod gehe, führt eine andere Wendung aus: der Römer wußte nicht, wie sich dieses germanische Heldenthum psichologisch zurechtlegen, das jauchzend in die Schwerter und den Tod sprang —: er führt auf die traurige Armuth ihrer Barbarei die Werthlosigkeit des Lebens für sie zurück, während doch die angeborene Kampsfreudigkeit, welche auch den Glauben an die Freuden Walhalls gestaltet hatte, zu Grunde lag.

Führt man gewöhnlich diesen Walhallglauben als Grund solcher Todesfreudigkeit an, so muß man doch erwägen, daß umgekehrt diese Bildungen des Religionstriebes ihrerseits durch den angebornen Nationalcharakter bedingt und dieser durch das furchtlose Waldleben der Vorcultur gestählt wurde.

Es ist aber höchst lehrreich, in den Worten dieser Panegyriker wie die leise Furcht vor den Franken — den deshalb so oft für ausgetilgt erklärten — zu vernehmen, so die ausdrückliche Anerkennung, daß unter allen Feinden



Roms diese Barbaren am schwierissten zu besiegen seien. Da Constantin soeben in blutigem Bürgerkrieg die Legionen des Maxentius besiegt, kann der Panegyriker die Besiegung von Kömern durch Kömer als noch ruhms voller und schwieriger daneden stellen: "leicht ist es, surchtsame Weichlinge zu besiegen, wie sie das freundliche Griechenland und der üppige Orient erzeugen, welche kaum ein leichtes Gewand oder, zum Schutz gegen die Sonne, seidene Falten vertragen und dei jeder Gesahr, der Freiheit uneingedenk, bitten, Knechte werden zu dürsen. Aber römische Soldaten zu überwinden, gesangen zu nehmen, welche die Kriegszucht in Ordnung und die heilige Scheu des geschwornen Fahneneides aufrecht hält oder den grimmigen Franken, der nur vom Fleisch erbeuteten Wildes lebt und sein Leben gering anschlägt wegen der Armseligkeit seiner Genüsse —: wie schwer ist das! Und doch hast du, Imperator, beides jüngst in Italien und im Angesicht der Barzbarenwelt vollbracht"."

Der Verfasser dieser Lobrede, ein Gallier, entschuldigt sich, daß er an Geist und Sprache den Kömern weit nachstehe; diesen sei angeboren, was den Galliern nur angelernt: lateinisch und beredt zu sprechen. Wenn der Schmeichler beifügt, der Kaiser, rasch herbeigeeilt von dem tustischen Albula, werde nun das Reich bis zum germanischen Albis (der Elbe!) ausdehnen<sup>2</sup>), das verbürge wie ein Omen die Achnlichteit des Namens, — so hat an diese Phrase schwerlich der Redner, aber ganz gewiß nicht der Kaiser geglaubt.

Constantin nahm nun den Namen "Francicus" an: er verbrachte den Rest des Jahres zu Trier, wo er damals mehrere Constitutionen datirte: November und December 313°): diese Stadt an der Mosel, günstig gelegen, sowohl nach dem Ober= als nach dem Niederrhein bequem den Abmarsch versstattend, ward, durch prachtwolle Bauten geschmückt, das sast regelmäßige Standquartier der Kaiser in jener Zeit, wann sie in Gallien weilten.

In das Jahr 314 fällt der erste Krieg Constantins gegen den einzigen noch übrigen Mitkaiser Licinius: durch den Friedensvertrag erhielt Constantin zu seinem bisherigen Gebiet noch hinzu: Noricum, Ilhricum, beide Pannonien, Obermösien, Makedonien, Dardanien und Griechenland: Licinius behielt in Europa nur Kleinsththien (die Dobrutscha) und Thrakien (Bulgarien und Rumelien).

Sein etwa achtzehnjähriger Sohn Crispus, seit 1. März 317 Cäsar, übernahm nun den Schutz des Rheins: den Paneghriken und Lobgedichten ist nur zu entnehmen, daß der Jüngling in einem Winterseldzug weite Entsernungen durchmaß, die "wieder rasch zur Araft erwachsenen", durch die Siege Constantins "nicht gebrochenen, nur erbitterten" Franken zuerst abgewehrt, dann seinerseits angegriffen und bezwungen habe (ca. i. J. 320): "die Barbaren-

<sup>1)</sup> Incerti panegyr. Constantino dictus, hreg. von Bachrens. (IX) XXII ff. 209 ff. 2) bellum auspicatus a Tiberi ad Rhenum (immo ut omen similitudo nominis... pollicetur) a Tusco Albula ad Germanicum Albim prolaturus imperium. 3) Chronolog. Cod. Theodos. ad h. annum S. 7.

welt liegt an der Seite Galliens hingestreckt ober im Herzen ihres Landes ausseinander gesprengt". Optatian") rühmt das den Franken auf dem rechten User des Rheines gedrohte traurige Gericht: hat die Erwähnung auch des RhonesUsers hiebei überhaupt Sinn und thatsächlichen Grund, so sind vielzleicht Alamannen dort abgewehrt worden; (es sind Münzen aus jener Zeit erhalten mit Siegen, auch über Alamannen) die Besiegten sochten sortan für Rom und trieben die übrigen angreisenden Barbaren zurück.

Aber der Lobredner besorgt doch selbst, "daß die durch eure Wassen zersschmetterte Barbarenwelt sich wieder rühre" und bittet den Vater, dem Sohn zu verbieten, sich gleich dem Vater, sein Leben aussetzend, am Kampf zu

betheiligen.

Nach Crispus übernahm Constantins andrer, dem Bater gleichnamiger Sohn die Vertheidigung Galliens: die seinen Namen mit einem Alamannensieg verbindenden Münzen beziehen sich aber auf die Feldzüge des Crispus, wobei Constantinus (II.), der bereits Cäsar war, nur mit erwähnt wird.

Alsbald hatte der Kaiser die Donauvölker von seinen neuen Provinzen abzuwehren: zuerst die Sarmaten, die er in Pannonien und Mössen schlug  $319-321.^2$ ) Ihr von Zosimus') genannter König Kausimuth, der auf

bem Rückzug fiel, könnte germanischen Namen getragen haben.

Im folgenden Jahre (322) kam es wieder zu einem Krieg mit den Gothen. Sehr lange Zeit, fast ein halbes Jahrhundert, hatten diese Ruhe gehalten: noch mehr als die von Rom bezahlten Jahrgelder, wohl auch Gestreidelieserungen, hatte solche Friedlichkeit bewirft die Abtretung der weiten Provinz Datien von fast 4000 deutschen Geviertmeilen: hier hatten sie auch für starf anwachsende Volksmenge Raum gesunden: und nun hielten sie wirklich Frieden: zum deutlichen Zeichen, daß es nicht bloße Raubsucht und Kampsslust war, sondern das zwingende Bedürsniß nach Getreide und Ackerboden, was zu den Grenzüberschreitungen drängte. Voll glaubhaft wird daher als Grund des neuen Unfriedens angesührt, daß Constantin die vertragssmäßigen Solds und Jahrgelder (Getreidelieserungen, annonae) — "tributa" nannte man sie bereits und das Verhältniß der Kömer in den Grenzlanden eine Knechtschaft (servitus) — verweigerte.

Im Uebrigen ist dem "servilen unredlichen" Verherrlicher Constantins, Eusebius, wenig zu glauben; er muß selbst anführen, daß die Unterwerfung zum Theil nur gelang, indem "man die Feinde durch kluge Gesandtschaften besänftigte".

<sup>1)</sup> Neber Optatian (Publilins Porsirins), seine Gedichte von "aberwißiger Münstlichkeit" (Teufsel S. 941) und "ganz verzweiselten poetischen Lustsprüngen" (Burchardt, Constantin S. 314), s. Mütter (die von diesem angekündigte Aussgabe, Bibl. Teubner., erichien 1879), de re metrica S. 466 s. und von WietersscheimsDahn I, 574—575. Actere Ausgaben: Meners Anthol. lat. Nr. 236—240, Migue, Patrologie XIX. 391.

2) Neber die Chronologie v. WietersheimsDahn I, 574—576.

3) Hosg. von Becker S. 86; doch liest eine andere Handschrift Rausidom. Einige halten diese "Sarmaten" für die Gothen von 322.

Während nun Eusebins († 337—340) nur rühmt, daß der Kaiser im Vertrauen auf den Christengott das Kreuz in den Kampf getragen und nach dem Siege die Barbaren aus ihrer rohen zu einer mehr gesitteten Lebens: weise herangezogen habe, ist hieraus bei Sokrates hundert Jahre später (ca. 440) schon das Mirakelhaste, Uebertriebene und Detaillirte erwachsen, dies Kreuz habe in dem Kampse solche Bunderersolge bewirkt, daß die Gothen damals sich ganz(!) dem Christenthum ergeben hätten, das solche Bunder und Siege verrichte.

Ist den fast sinnlosen Versen des Optatianus (XIX und XXII) vom Jahre 326 irgend Thatsächliches zu entnehmen, so wäre vielleicht zu versmuthen, Sarmaten und Gothen machten damals gemeinschaftliche Sache: er nennt, außer Franken und Medern(!), auch "Sarmaten und Geten" als Besiegte und erwähnt (ca. XXII) die Städte Campona (bei Osen), Margus (bei Semendria an der großen Morawa) und Bononia bei Neusatz als belagert, verloren und wiedergewonnen oder umstritten zwischen Kömern und "Sarmaten".

Es wurden zur Feier dieser Siege (damals? ober nach den Feldzügen von 328 und 332?) gothische Spiele gestiftet (ludi Gothici, vom 4.—9. Fesbruar) und Münzen geprägt, deren Revers einen "Gothischen Sieg" verstündete.

Da Constantin bei diesem Gothenkrieg Landschaften berührte, welche zu dem Reichsantheil des Licinius gehörten, gab auch dies einen Anlaß, richtiger einen Borwand, zum Ausbruch des lange schon in tieseren Gründen — z. B. auch der verschiedenen Stellung zum Christenthum, vor Allem aber in der Unsfähigkeit des Constantinus, einen Mitherrscher zu ertragen — wurzelnden Gegenssabes beider Kaiser in offenen abermaligen Krieg (i. J. 323): Licinius erlag: er ergab sich, da Constantin seiner Schwester Constantia, des Besiegten Gemahlin, das Leben des Schwagers zu schonen durch einen Eidschwur verssichert hatte: bald darauf ließ er ihn erdrosseln. 1)

Zwei Jahre darauf ließ er seinen tapfern und beim Heere beliebten Sohn Crispus umbringen, dann seine Gemahlin Fausta in einem heißen Babe verbrühen oder ertränken und "zahlreiche Freunde" ermorden.

Constantin war unterstützt worden durch Soldtruppen der soeben erst durch Friedensverträge zur Wassenhilse verpflichteten Franken und Gothen: aus jenem Volk wird ein Führer Vonitus genannt, der sich in diesem Krieg gegen Licinius auszeichnete.

Die Gothen aber, unter ihren alliterirenden Königen Ararich und Aorich, hatten vermöge des jüngst geschlossenen "Födus" sehr starke SoldsSchaaren gestellt, welche später auch gegen äußere Feinde verwendet wurden: auf 40 Tausendschaften schlägt Jordanis (doch wohl zu hoch) diese Zahl an

<sup>1)</sup> lleber die Zeitberechnung 324-325 Pagi zum J. 318, 323-324. Tille = mont, Art. 50, S. 309. Bgl. Maston I, 224.

und bis auf seine Tage (553) hatte sich im Ostreich Name und Dienst gothischer "Föderati" erhalten. Er rühmt: "schon seit geraumer Zeit vermochten die römischen Heere nur schwer ohne Hilfe der Gothen wider andre Bölker zu kämpsen. Es ist bekannt, wie häusig sie eingeladen wurden zur Ariegshilse: so wurden sie auch unter Constantin gebeten und fochten gegen Licinius, den sie besiegten und, der Arone beraubt, in Thessalonica gesangen hielten und mit dem Schwert des Siegers Constantin tödteten. Aber auch bei der Gründung der hoch berühmten Stadt, der Nebenbuhlerin Roms, auf des Kaisers Namen sehlte die Mitwirkung der Gothen nicht, welche ein Födus mit dem Kaiser schlossen und ihm 40 (früher las man XI) Tausend der Ihrigen zu Hilse gegen verschiedene Bölker stellten".

Die Hilfstruppen gegen Licinius hatte ein regalis Aliquaka<sup>1</sup>) zugeführt: d. h. vielleicht ein von dem Bölkerschaftskönig Ariarich abhängiger Gaukönig in dessen Auftrag.

Gleichzeitig mit diesen beiden Königen herrschte bei den Thervingen (Westgothen) Rotesthes?) (der Bater des späteren westgothischen Königs Athanarich): Constantin legte so großes Gewicht darauf, den Fürsten zu "besfänftigen", zu gewinnen, daß er ihm in der neuen Hauptstadt eine Statue hinter der Curie errichtete, welche noch in den Tagen des Themistius zu sehen war.

So erklärt es sich, daß immer häusiger hervorragende Germanen, Könige, Edle, Gefolgsherren, im Kriegs: und im Friedens: Dienst des Reiches, mit den höchsten Ehren und Aemtern durch den Kaiser ausgezeichnet, wichtige Rollen spielten: es mag wohl damals schon unvermeidlich, ihre Mitwirkung unentbehrlich gewesen sein: Lobredner der Herrscher erblicken darin nur die Heranziehung der Barbaren zu römischer Cultur und Geistliche freuen sich zumal ihrer Bekehrung: so Eusedius (IV, 7 Leben Constantins): die Kehrseite, nämlich die damit untreundar verknüpfte Barbarisirung des Reiches, die zunehmende Abhängigkeit desselben von germanischen Krästen entging damals noch dem Blick der Zeitgenossen: ein Menschenalter später wird sie mit Schmerz, Scham und Zorn erkannt, aber vergeblich für die Dauer bekämpst.

Gerade unter Constantin scheint diese Aufnahme von Barbaren in das Reich in den verschiedensten Diensten und andern Verhältnissen, obzwar natürzlich nicht begonnen, doch starke Zunahme gewonnen zu haben: so warf jenem Kaiser wenigstens "der letzte Kömer" Julianus (361) in heftiger Anklage vor: freilich beförderte er selbst Franken sogar zum Consulat!

Da eine einheitliche Bertretung aller gothischen Bölkerschaften nach Außen auch damals keineswegs bestand, erklären sich die bald darauf erneuten Kriege mit "Gothen" — nicht mit "allen" Gothen — auch ohne Annahme der Wiederauflösung des Vertrags von 323: es mögen jeht Völker-

<sup>1)</sup> Bgl. Könige II 55. 2) Bgl. oben I, 229; v. Wietersheim=Dahn I, 591 und Dahn, Forschungen zur D. Gesch. 1881; Könige V, 3. VI, 48.

schaften sich erhoben haben, welche in den Frieden von 323 nicht eingeschlossen waren.

Zum Jahre 328 wird berichtet, daß der Kaiser eine Brücke über die Donau geschlagen: Münzen, welche eine Donaubrücke darstellen und andre, welche einen "gothischen Sieg" feiern, werben auf dies Jahr bezogen.

Ein neuer Feldzug ward nothwendig im Jahre 332: die Macht der Gothen, lange Beit durch Einräumung Datiens und die römischen Jahrgelder von den Reichsgrenzen fern gehalten, hatte sich inzwischen bedrohlich gegen andere Nachbarn gewendet und unter Andern ein sarmatisches Bolt im Osten schwer bedrängt. Der Kaiser leistete den Angegriffnen die erbetene Hisse: er wollte die Hebung der gothischen Macht nicht dulden: sein junger Sohn zweiter Ehe, der Cäsar (seit 317) Constantin, schlug die Gothen im "Lande der Sarmaten" (20. April 332).

Der Kaiser weilte zwar, wie wir aus Datirungen von Constitutionen im Codex Theodosianus wissen, zu Marcianopel am limes von Mösia Sezunda, doch überließ er die Führung der Kämpse seinem Sohn, welcher "durch Hunger und Kälte" — von Wassensiegen wird hier nichts gerühmt — hundertztausend Gothen vernichtet haben soll. 1)

Wahrscheinlich waren unter den damals bekämpsten Gothen auch Taifalen, welche nach einem dem Christenkaiser freilich sehr abgünstigen Schriftsteller (Zosimus II, 31) einmal (i. J. 332) mit nur 500 Reitern erfolgreich eins drangen und den Kaiser unter Berlust des größeren Theils seiner "Truppen" (d. h. doch wohl nur seiner Escorte!) und strassoser Verwüstung des Landes "bis an den Wall hin" (des Lagers oder der Stadt Marcianopel?) in üble Flucht schendsten.

Der Friede, durch dessen Gewährung Constantin sich "unermeßlichen Dank bei den Barbaren erworben" (Eutrop. X, 4), wurde nicht nur durch Siege, auch durch Verhandlungen und Wiedergewährung der Jahrgelder, deren Versweigerung die ursprüngliche Ariegsursache gewesen war, hergestellt, wobei allerdings, wie übrigens auch vorher schon, die Gothen in den einst von Trajan eroberten, längst wieder verlorenen Ländern Dakiens die römische Oberhoheit anerkannten — gegen gute Bezahlung von Jahrgeldern, welche Leute, die nicht schmeichelten, "Tribute der Kömer an die Barbaren" nannten.

Sehr mit Unrecht hat man übrigens die Errichtung einer neuen zweiten Hauptstadt des Reiches durch diesen Kaiser in Byzanz als einen den Untersgang des Kömerstaats besördernden Schritt ausgefaßt: seinem bitteren Feinde (Zosimus II, 33) hätte man dies nicht nachsprechen sollen, nachdem der Ersfolg gelehrt, daß die größte Gesahr dem Römerreich gerade im Osten drohte und nachdem das östliche Reich, nicht am wenigsten vermöge der unvergleichslichen Lage seiner Hauptstadt, den Untergang des westlichen um ein ganzes

<sup>1)</sup> Ihr König Ariarich erkaufte den Frieden durch Vergeiselung seines Sohnes, den man ohne Grund mit Aorich identisieirt; über die gleichzeitigen Wirren der sarmatischen Jazygen, Herren (limigantes) und Unfreie vgl. Könige II, 55 und von Wieterstheim=Dahn I, 386.

Jahrtausend überdauert hat. 1) "Die westlichen Provinzen gingen verloren, da sie ihre eigenen Kaiser hatten, die in Italien Hof hielten." (Maston.) Uebrigens war Constantin nicht der erste Herrscher, der diesen Gedanken saßte, nur der Erste, der ihn aussührte: schon hundert Jahre vor ihm hatte Pescennius Niger, der Gegenkaiser des Septimius Severus, jenen Plan entworsen.

Von den durchgreisenden Versassungen Diokletians und Constantins ist hier (s. oben S. 240) nur hervorzuheben die Eintheilung des gessammten Reiches in die Amtsgediete von vier praekeeti praetorio: das Ostreich gliederte sich hiernach in die praekeetura praetorii orientis und die praekeetura praetorii Illyriei, das Westreich in die praekeetura praetorii Italiae und die praekeetura praetorii Galliarum: erstere umfaste außer Italiae und den zugehörigen Inseln Sicilien, Sardinien und Corsica) ein Stück von Illyricum (oben: Illyricum occidentale) und das römische Afrika dis Kyrene im Osten, letztere, mit der Amtsresidenz Trier, außer Gallien noch Spanien und Brittannien: so zersiel jene Präsectur in die drei "Diöcesen" Italien, Illyricum, Africa, diese in die drei Hispania, Galliä, Brittannia.

Unter den Praesecti praetorio standen vicarii, unter diesen consulares und praesides provinciae.

Die militärische Gerichtsbarkeit, welche bisher unter Aussicht der praesecti die duces geübt, wird den magistri militum (peditum und equitum) übertragen.

Endlich ist hier noch<sup>2</sup>) die Errichtung der neuen Würde des Patriciats zu erwähnen, welche, nach dem Consulat die oberste Rangstuse im Reich, nur ein Titelamt war, das, ohne Executive, wie etwa bei uns der Titel "Durchlaucht", auch Germanenfürsten, z. B. Theoderich dem Großen, den Burgunderkönigen, bald als Auszeichnung verliehen ward.

Nach Constantins I. Tob (22. Mai 337) behielt sein Sohn Constantin II. Gallien, Brittannien, Spanien und ein Stück von Afrika (i. J. 338). Er residirte zu Trier, von wo ein Rescript im Codex Theodosianus über die Decusionen und ein Schreiben an die Alexandriner zu Gunsten des Athanasius datirt ist (VI. Idus Ian. 339, XV. Cal. Iul. 339).

Als er bei einem Angriff auf seinen Bruder Constans bei Aquileja den Tod gefunden (340), vereinigte dieser obige Provinzen mit seinem ursprüngslichen Besitz: Italien, Ilhricum (occidentale), Makedonien, Achaja, beherrschte also nun das ganze Westreich, wie sein Bruder Constantius den Orient. Im

<sup>1)</sup> So Mast. I, 228, der treffend bemerkt: "Es wäre für Constantins Andenken zu wünschen, daß man Alles, was an ihm ausgesetzt wird, so leicht ablehnen könnte als diese Beschuldigung". Bgl. v. Wietersheim Dahn I, 392—394, 577; unbegründet ist auch die Beschuldigung des Josimus, Constantin habe den Grenzschutz vernachlässigt, s. ebendas. I, 396, über die Westgreuze Roms gegen die Germanen am Ahein I, 578. 2) lleber die Erhebung des Christenthums zur Staatsreligion s. Dahn in v. Wieterstheim Dahn I, 399—429. Ueber die Annahme dieses Glaubens einsach als der kaiserlichen Staatsreligion durch die Germanen (gegen v. Wietersheim und alle früheren Ertlärungen dieser Erscheinung) Dahn ebenda I, 401. Bgl. oben I, 331. 422.

folgenden Jahre (341) hatte Constans eingedrungene Franken!) abzuwehren, 342 oder 343 ward nach "wechselnden Erfolgen" (vario eventu) Friede mit ihnen geschlossen.

Aus dem Bancanrifus des Libanius (oratio III) auf beide kaiserlichen Brüder erhellt, nach Abzug herkömmlicher rhetorischer llebertreibung, daß die zumal auch zur Gee gefürchteten Franken von den Römern als ein gang besonders gefährlicher Feind hinreichend erkannt waren.

"Thatlosigfeit erachten sie als das größte Unheil. Kampf ist ihnen der Giviel bes Glückes, jo daß sie selbst verstümmelt noch den Kampf fortsetzen mit den heil gebliebenen Gliedern. Rady dem Sieg verfolgen fie unaufhör: lich, nach der Niederlage wenden sie sich nach beendeter Flucht sosort zu Rast verstatten sie ihrem Feinde nie: nur das Schwert in neuem Anariff. ber Sand kann man, ihnen gegenüber, speisen, nur den Selm auf dem Sanpte ichlasen. Wie bei stürmischer Brandung der ersten Woge, die sich am Damme gebrochen, sofort die zweite, der zweiten die dritte nachfolgt und der Anprall nicht raftet, bis der Sturm sich gelegt — (ober, hätte der Rhetor beifügen burfen, der Damm durchbrochen!) -, jo folgen fich Schlag auf Schlag, hat der Kriegsdurst ihre tolle Buth geweckt, die Angriffe der Franken."

Wir haben dieser treffenden Schilberung gerade franklischen "Elans" Es war die Kampfeswuth, welche Buotan, nach der nichts beizufügen. Germanen Glauben, seinen Sohnen einhauchte.

Constans ward (18. Januar 350) ermordet: sein Mörder und Nachfolger im Abendlande, Magnentins, bisher Besehlshaber ber Jovianer

und Herculianer, wird von Julian als Sohn eines "Läten" bezeichnet: er entstammte Gefangenen, welche bes Constans "Vorgänger" (Constantins?) nach Gallien gebracht, freigegeben und in römiichen Dienst gegen die Barbaren genommen hatte. Vielleicht erst bamals nahm er, vermuthlich Franke (ober Sachse?)2) ben römischen Namen an, unter bem er (wie sein Bruder Decenting) und allein genannt wird: er zeichnete sich bald so sehr aus, daß er nicht nur über viele germanische, gallische, spanische Soldreiter, auch über Fußvolk der Legionen Befehl erhielt -: abermals ein Beleg für die steigende Germanisirung des römischen Seeres. Um den Purpur zu behaupten, zog er seine germa: bentet ben Pragort Giveia, Gffet, nijden Landsleute — Franken und Sadgen werden



Silbermange von Conftans, Cohn Conftanting bes Großen. Der Raifer halt bas Labarum mit bem Monogramm Chrifti. SIS bein Bannonien.

namentlich erwähnt — in großen Hausen über den Rhein, welche eifrig dem Stammgenossen auf bem Kaiserthron als "Berwandte und Blutsfreunde" zu Silfe eilten.

<sup>1)</sup> Und vielleicht, wenn Ammian XXX, 7 von dieser Zeit handelt, Mamannen. 2) S. v. Wietersheim-Dahn I, 581.

Er gewann auch wirklich Italien. Aber Constantius verwarf seine Bergleichsanträge, schlug ihn bei Siscia (Siffect, bei ber Mündung ber Culpa in die Save) und bei Murfa (bei Effect) (28. September 351): helbenmüthig, auch nach verlorenem Siege nicht weichend, fochten und fielen bes Erlegenen germanische Söldner. Schwer ins Gewicht fiel, daß ein anderer Franke mit römischem Namen, Silvanus (ber Sohn bes früher ichon in faiserlichem Dienst erprobten frantischen Führers Bonitus, oben S. 263), auf seine Seite über-Aber auch in Gallien ward des Magnentins Anhang gebrochen burch germanische Kräfte: der Raiser gewann durch reiche Gaben (Zosimus S. 229) bie wilden, heidnischen Alamannen, über ben Rhein zu bringen: ihr König Chnodomar schlug Decentius in offner Feldschlacht, nahm barauf, plünderte und zerstörte viele reiche Städte und "tummelte sich zügellos durch Gallien, ohne Widerstand zu finden" —: dies Los bereitete ein Imperator der wichtigen Proving, um den Bruder eines Anmaßers zu verberben! Germanen — man sieht es überall — waren die Beschirmer bes Beltreichs geworden und bie Verberber zugleich.

Während die römischen Truppen in Gallien sich bekämpsten, heerten die Franken am Niederrhein auf eigne Faust, obzwar vielleicht ebenfalls auf Versanlassung des Kaisers oder doch unter solchem Vorwand.

Magnentius, von den Feldherren des Kaisers auch in Gallien geschlagen, gab sich zu Lyon selbst den Tod, seinem Beispiel folgte bald sein Bruder?) (353). Charafteristisch ist, was Zosimus von jenem Germanen — dem ersten oder (nach Maximian) zweiten auf dem Throne — berichtet: "von Barbaren entstammt hatte er unter den Läten in Gallien gelebt und sich die römische Wissenschaft augeeignet: fühn im Glück, verzagt im Unglück (?) verstand er es meisterhast, seine augeborene Bosheit zu verbergen, so daß er schlicht und gutmüthig Allen erschien, welche seine Art und sein Leben nicht näher kannten".

Nach Bernichtung der beiden Gegner mußte der Kaiser, jest Alleinsherr des Weltreiches<sup>3</sup>), trachten, die Alamannen, welche er selbst ins Land gernsen, und die Franken, welche er wenigstens nicht hatte abhalten können, wieder los zu werden: und da sie freiwillig selbstverständlich weder das in Gallien etwa behauptete Gebiet herausgaben noch die disher geübten Rheinsübergänge unterließen, mußte er zu den Wassen greisen. Er übertrug dem oben erwähnten Silvanus den Schutz des Niederrheins gegen dessen eigne fränkischen Volksgenossen. Er selbst ging, als das beginnende Frühjahr (354) einen Feldzug in Germanien zu verstatten schien, von Arles nach Valence und dann in das Lager von Chalons sur Saone (apud Cabillona), um von

<sup>1)</sup> Ueber diese Schlachten s. w. Wietersheim Dahn I, 382. 2) Zosimus II, 59. Selbstmord nach verlorner Siegeshoffnung war ebenso römisch wie germanisch: man braucht ihn daher nicht auf ihre Abstammung zurückzusühren. Das Christenthum aber, das beibe Brüder, nach ihren Münzen, angenommen, war wohl auch hier nur ein Stück der nunmehr herrschenden römischen Sitte. 3) Ueber die Quellen sur Constantius II. und seine Zeit v. Wietersheim Dahn I, 378—481.

bort aus die alamannischen Könige Gundomad und Vadomar im eigenen Lande (im Schwarzwald, im Breisgau?) anzugreisen, welche durch häusige Einfälle das römische Grenzland heimgesucht hatten.

Nur mit Mühe gelangte das Beer auf verschneiten Pfaben an den Rhein, wo bei Augusta Rauricorum (Augst bei Basel) eine Schiffsbrücke bergestellt werden sollte: aber die hagelbichten Geschoffe der hier geschaarten Alamannen verhinderten den Brückenschlag. Der Kaiser gerieth in rathlose Verlegenheit. Da verrieth ein ortstundiger Einwohner gegen reichen Lohn eine Furt: zur Racht follte das Beer dieselbe durchwaten und die überraschten Feinde, unter Verheerung des Landes, verderben. Aber im römischen Lager bienten zahlreiche Alamannen, einige bavon in fehr hohen Stellungen: zwei von ihnen, Agilo, der tribunus stabuli, und Studilo, der rector ber Schildträger, hatten ihre germanischen Namen beibehalten, ber comes domesticorum hatte wohl erst, seit er ben "Lateinern" diente, ben Namen Latinus angenommen. Der berechtigte Zorn Ammians grollt, daß man diese Barbaren jo hoch in Ehren hielt, "als trugen sie allein auf ihren Schultern bas Reich". Nicht ungestraft bediente sich wahrlich die Römerwelt dieser germanischen Kräfte: schon die stete Besorgniß vor Verrath war eine Strafe. So glaubte man auch diesmal, die drei germanischen Männer hätten ihre Volksgenoffen brüben über'm Strome burch geheime Boten vor bem brohenden Verderben gewarnt.1) Sofort trat das Bolksheer zusammen, gegenüber dieser dringenden Gefahr Beschluß zu fassen. Da auch Götterzeichen und Weissagungen vom Kampf abmahnten, entschieden die Alamannen, von dem bisherigen festen Widerstande abzulassen: beide Könige schickten ihre Edlen als Gesandte und erbaten Frieden, welchen Kaiser und Seer um so lieber gewährten, "als jener erfahrungsgemäß nur im Junern, nicht in der äußeren Politik und im Ariege das Glud hatte": den Kaiser zog auch die Sorge wegen brobenber Empörung seines Reffen, bes Cafars Gallus im Drient, von biefen Grenzen und Germanenfriegen zwingend ab. So wurde ein formliches "Födus" mit ben Alamannen errichtet, wobei biese ihre nationalen Bertrags: und Befräf: tigungsformen anwandten — leider erfahren wir nicht, worin sie diesmal bestanden. (Ende 354 ward der allerdings durchaus schuldlose Ballus, zweisach mit Constantius verschwägert, von diesem mit Heimtücke und sehr arger Falichheit herangelodt und zu Pola hingerichtet.)

Aber schon im folgenden Jahre (355) wurden die Kömer wieder zur Abwehr anderer alamannischer Bölferschaften an die Grenzen gerusen: die Linzgauischen Alamannen (Alamanni lentienses, im Linzgau, am nordsöstlichen User des Bodensees) waren tief in das römische Grenzgebiet eins

<sup>1)</sup> Gegen seine sonstige Genauigkeit legt Mask. I, 238 die Worte Ammians so aus, als ob jene alamannischen Officiere ihre Landsleute von der drohenden Erhebung des Gallus und der Friedensneigung des Kaisers verständigt hätten: sie warnen aber nur vor der Gesahr aus der verrathenen Furt.

gedrungen: wohl im Aargau: Bitodurum (Winterthur) und Bindonissa (Windisch bei Baden) sowie die für Rom ganz unentbehrliche Legionenstraße aus Kätien nach Gallien südlich des Bodensess mochten bedroht sein: die Alamannen suchten nicht mehr Beute, Land suchten sie in Gallien, danernde Riederlassung. So ernst war die Gesahr, daß der Kaiser, der geringer Ursache wegen Italien nicht verließ, selbst nach Kätien zog: er gelangte die in die campi canini (wo? bei Bregenz?).

Von dort aus ward der magister equitum Arbetio mit dem größeren Theil der Truppen entlang den Usern des Bodensees zur Bekämpfung der Barbaren vorausgeschickt. der Unvorsichtig vordringend siel seine Borhut in einen Hinterhalt, aus welchem sie offenbar nur mit sehr starken Berlusten durch die Geschosse der Alamanuen — denn es sielen nicht weniger als zehn Tribunen! — unter dem Schutze der Nacht sich zur Hauptmacht in das Lager zurückrettete. Alsbald erschienen die Germanen vor diesem Lager und durch den ersten Ersolg, wie gewöhnlich, allzu fühn gemacht, umschwärmten sie mit drohend geschwungenen Schwertern den Wall, zumal im Frühnebel.

Heldenhafte Kampfesfreude, Todesmuth, Ueberhebung nach dem ersten Erfolg, Unterschätzung des Feindes und blutige Niederlage durch die überlegene fühl berechnende Römertaktik der Reserven, furchtbar blutig unter den Halbnackten vom gepanzerten Römer mit dem mörderischen Breitschwert ausgebeutet — die alte, seit den Rimbern, seit Ariovist und Armin so oft wiederholte Wechselfolge! — trat auch hier ein. Die Alamannen geboten über zahlreiche Reiterei: ein Ausfall ber römischen Schildträger ward zurückgeworfen: die Umzingelten schienen verloren: von den feindlichen Geschwadern umschlossen, vom Lager abgeschnitten, bessen Bejatung, entmuthigt burch die letten Schläge, lange Zeit sich nicht aus den Wällen wagte —: da brachen mit ihren Schaaren brei Tribunen -- abermals, wie ihre Namen verrathen, Barbaren (Arintheus, Seniaudius, Bappo (bies germanisch!)), nicht Römer - aus bem Lager, jene braußen und zugleich sich felbst zu retten: es gelang, die Germanen zu werfen, daß sie in wilder Flucht, dabei vielsach durch das Terrain gehemmt, enteilten: Schwert und Speer räumten furchtbar auf unter ben fast Nackten: Mann und Rog stürzten: die Reiter lagen durchbohrt auf den durchbohrten Pferden: da vollendeten auch die bisher furchtsam im Lager Zurud: gebliebenen das Blutbad ber Verfolgung, die großen Saufen ber entrinnenben Barbaren (plebem: im Gegenfat zu den Reitern?) hinwürgend, vom Blute triefend, über Sügel von Leichen.

Der Imperator begnügte sich mit diesem Erfolg auf dem Schlachtselb und kehrte als Sieger nach Mailand in die Winterquartiere zurück: — politische Folgen hatte der Feldzug nicht.

Bald darauf fand der Bertheidiger des Niederrheins gegen seine Bolksegenossen, der Franke Silvanns, den Untergang. Der tapfere Feldherr (rector

<sup>1)</sup> Bon Bregenz über Rheined (ad Rhenum) bis Arbor (arbor felix)?

pedestris militiae) ward von seinen römischen Neidern durch gefälschte Briefe bes Hochverraths geziehen: seine Stammesgenossen, die Franken, "von benen bamals eine große Bahl hohe Stellungen im Palaft bekleibeten," geführt von Malarich, dem "Oberst ber fremden Truppen" (rector gentilium), und Malloband, dem "tribunus armaturarum" (Borftand ber Benghäuser), tobten zwar furchtbar lärmend vor Entrustung über die Schändlichkeit solcher Intriguen gegen unschutdige, dem Reiche treu ergebene Männer: und da beide Franken Leben und Ehre und ihre Familien als Geiseln für die Unschuld bes Stammgenoffen einsetzten, gelang es, die Fälschung ber untergeschobenen Briefe nachzuweisen. Aber inzwischen war Silvanus gewarnt und überzeugt worden, daß der Argwohn des heimtückischen Kaisers seinen Untergang bennoch beschlossen habe, welchen abzuwenden ihm nun nur der Schritt übrig schien, an welchen der Schuldlose nie gedacht hatte: die Fortreißung des Heeres zur Emporung: — fünf Tage zuvor hatte er reiche Geldmittel pflichtgetren dazu verwendet, den Truppen den Sold auszubezahlen, wobei er sie abermals für den Raiser in Eid nahm. Zunächst hatte Silvanus den Ausweg wählen wollen, Reich und Dienst der Römer zu fliehen und sich der Treue seiner Stammgenoffen über bem Rheine zu vertrauen: jedoch Lauiogaifus, fein Tribun — gewiß auch ein Franke —, warnte ihn: die gemeinsamen Bolksgenossen würden ihn, der sie im Dienste des undantbaren Raisers so erfolgreich bekämpft, gewiß aus Rache tödten oder auch gegen Belohnung ausliefern. 1) Da griff der Germane, aus Berzweiflung, nach ber Arone: seine Truppen riefen ihn zu Köln zum Imperator aus: ben Burpur entlehnte er einstweilen von den Drachensahnen, Standarten und Feldzeichen: der Burpur ber Drachen follte ihn verberben, nicht erretten. Mit ähnlicher Arglift, welche vor Aurzem seinen Better Gallus vernichtet, sandte der Kaiser, Un= wissenheit des Geschenen heuchelnd, vom Hof an ihn einen mit ehrenvollen Aufträgen versehenen Römer Ursieinus: Dieser trieb die Tude so weit, sich icheinbar auf die Seite des Emporers zu stellen — fonnten doch beide mit vollem Recht sich über fränkende Zurücksetzung beklagen —, bis er einige Soldaten bestochen hatte, welche endlich bei Sonnenaufgang in den Palaft brangen, die Wachen niederhieben und Silvanus, während er aus einem Bersted in eine Christenkapelle, um Aspl zu gewinnen, mit letter Kraft flüchten wollte, mit vielen Schwertstreichen niederstreckten. Der Geschichtsschreiber Ammianus Marcellinus, einer ber besten Männer Roms jener Zeit, war im Gefolge des Ursicinus: er beklagt den Ausgang des tapfern und schuldlosen Mannes, des Opfers von ruchlosen Ränken. Das hält ihn aber nicht ab, jenem Kaiser und diesem Wertzeug Ursicinus zu dienen, für beisen Falschheit er fein Wort bes Tabels hat.

<sup>1)</sup> Dies ist seltene Ausnahme: sonst wird römischer Dienst auch gegen Germanen von den Stammgenossen durchaus nicht als Frevel betrachtet. Er muß den Franken schwer geschadet haben.

Schwer follte der verwaiste Rhein alsbald seinen Vertheidiger vermissen: es gelang bamals ben Franken, die Sauptstütze ber römischen Stromvertheibigung, Köln, einzunehmen: sie begnügten sich, es halb zu verbrennen: es ernsthaft zu behaupten, siel ihnen noch so wenig ein, als die Alamannen die gewonnenen oberrheinischen Städte festhielten. Noch immer scheuen sie das Wohnen in ummauerten Städten, auf deren Bertheidigung sie sich auch nicht verstehen konnten. Dagegen denken sie gar nicht daran, das gewonnene frucht= bare Bauland wieder, wie etwa bei früheren Raubfahrten, zu verlassen: im Wegentheil: sie setzen sich fest im Lande links des Rheins, behaupten es mit Erfolg und auf die Dauer, betrachten es bereits als neue Beimat ("Frembsit,", "Allisat", Elsaß). So schreibt Julian an die Athener (511. 512), daß die Barbaren, bevor er in Gallien erschien, ben ganzen Lauf bes Stromes entlang, von dessen Duellen bis zu dessen Mündung, bereits einen acht römische Meilen breiten Streifen Landes in festem, gesichertem Besitz behaupteten. Sehr bedeutsam ist diese im Lauf der Jahrhunderte sich verändernde Natur der germanischen Grenzüberfluthungen: überall handelt es sich jetzt regelmäßig um dauernden Landerwerb: bloße Plünderungszüge werden jett in anderem Sinn unternommen: sie werden schon von gallischem Boden, von der neuen Heimat aus, ins Werk gesetzt, die noch römischen Gebiete tief im Innern kennen zu lernen, auszukundschaften, vorläufig noch nur zu plündern —: all= mählich, später, sie ebenfalls zu erobern.

Besonders stark scheint dies Einströmen von Germanen nach Gallien gesluthet zu haben seit 350: Constans hatten sie, nach Ammian (XXX, 7), sehr geschent: aber nach seinem Tode hatte Constantius selbst die Alamannen ins Land gerusen und ungerusen kamen in Menge die Franken, nur kurze Zeit durch Silvanus gehemmt: später erzwangen Julian und Valentinian (Gratian) nochmals kurze Pausen: jedoch abgesehen von diesen wenigen Jahren muß seit dem Jahre 350 Einstuthen und Niederlassung von Germanen sehr stark und in stets wachsendem Umfange erfolgt sein.

So drangen von ihren gallischen Sitzen aus die Barbaren in Gallien verheerend vor ohne Widerstand zu finden: bis Autun.

Der Kaiser mußte, sein Mißtrauen überwindend, wieder einen tüchtigen Schirmer Galliens bestellen: selbst Italien zu verlassen wagte er nicht: seine Wahl siel nach banger, langer Ueberlegung auf Julian, den Bruder des vor Kurzem getödteten Gallus (siehe oben).

Es war Eusebia, die Gattin<sup>1</sup>) des Constantius, gewesen, eine auszgezeichnete Frau, deren gerechte Würdigung Julians dahin gewirkt hatte, daß dessen Berfolgung (als Mitschuldigen des Gallus) eingestellt und er, mit Helena, der Schwester der Kaiserin, vermählt, zum Cäsar erhoben wurde (6. November 355). Ihm ward nun Gallien übertragen und der Schutz des Rheins.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Zweite, (352/3) nach bem Tobe seiner ersten Frau, ber Schwester bes Gallus und Julian. 2) Ueber die Quellen für die Geschichte Julians v. Wietersheim= Dahn I, 385 f.

Julian — später als Kaiser der Abtrünnige (Apostata) genannt — war eine geniale Natur: die seltsamen Mischungen in seinen Geistes: und

Charafteranlagen erwarten noch ihren Shakespeare, d. h. die würdige seelenkundige Erklärung: ein ganz ausgezeicheneter Feldherr, ein sehr tapserer Soldat, ein begeisterter Patriot, zugleich aber eine doctrinäre, grüblerische Geslehrtennatur und, in widerspruchsvollem Nebeneinander, ein phantastischer Schwärmer mit unstischen Neigungen; jedesfalls hat dieser Cäsar, dem die Vollernenerung der Tage Hadrians als Ziel vorschwebte, größere und dauerndere Erfolge gegen die Germanen erreicht als die meisten seiner Vorgänger und — ohne Frage — als alle seine Nachsolger. Er war der letzte Römer, welcher



Rupsermunge von Julianus mit der Umschrift: Dominus Noster FLavius CLaudius IVLIANVS Pius Felix AVGustus.

den großen cafarischen Gedanken der Vertheidigung Galliens durch den Angriff in Germanien mit Araft noch einmal aufgenommen hat.

"Nicht aus dem Kriegszelt, aus den stillen Schatten der Akademie plößlich auf das Schlachtseld gerissen, hat er Germanien niedergeworsen, den Rhein gebändigt, der mordschnaubenden Könige Blut vergossen oder sie in Ketten geschlagen," sagt der Zeitgenosse Ammianus Marcellinus, der, zum Theil als Augenzeuge, seine Thaten berichtet.

Sosort (1. December) ging ber erst vierundzwanzig Jahre zählende Cäsar (geboren 331) nach Gallien ab. Aber schon zu Turin ersuhr er (2. December), was der Kaiser genau gewußt, ihm jedoch tückisch verschwiegen hatte, daß das alte, stolze Hauptbollwerf der Römermacht am Rhein, daß Köln in die Hände der Franken gesallen sei (oben S. 272). Da rief er aus: "Weh' mir, nichts habe ich erreicht durch meine Erhöhung, als daß mich der ohnehin sichere Untergang (das Los des Gallus war ihm in der That kaum vermeidlich) in schweren, unlösbaren Ausgaben trifft!"

Denn hoffnungslos allerdings sah es, vollends nach dem Verlust Kölns, (im J. 355) in Gallien aus. Julian schreibt an die Athener: "Der Streisen Landes, welchen die Germanen vom Rheinuser her besetzt hatten, zog sich von den Duellen des Stroms dis an den Decan; ihre letzten Schaaren, von unseren Grenzen meist entsernt, standen 300 (?) Stadien (= 43½ römische Meilen) nordöstlich vom Rhein: aber die Strecken Landes, welche durch ihre Einfälle und Verheerungen (in Gallien) wüst und unbedaut lagen und in welchen die Gallier nicht einmal mehr ihre Heerden zur Weide zu treiben wagten, waren noch dreimal so umfangreich (130½ römische Meilen). Ja, einzelne Städte sand ich von den Einwohnern verlassen, obgleich die Barbaren noch gar nicht nahe gekommen. Von solchen Leiden heimgesucht und niedergebengt, übernahm ich Gallien." — Und das ist nicht übertrieben. Ohne Widerstand zu sinden, drangen die Varbaren auch in diesem Jahre ties in das Herz des Landes: so war ein Schwarm die vor Antun (Augustodunum) gelangt; die Besahung war von Furcht wie gelähmt; ausgediente

Beteranen, alte Colonisten, schlugen mit der Kraft der Berzweiflung zulest noch die Angreiser von den altersmorschen Wällen zuruck.

Bu Bienne trat der Cäjar sein Consulat des Jahres 356 an. Das Bolk begrüßte ihn wie einen rettenden Halbgott; eine blinde Greisin rief, als ihr auf die Frage nach der Ursache der sestlichen Freude der Name Julians des Cäsars genannt wurde, weissagend auß: "dieser wird die Altäre der Götter herstellen!" Und wahrlich ein Retter that Noth. Die verwahrslosten Zustände der gesammten Kriegseinrichtungen der Provinz zwangen ihn, einen großen Theil des Jahres mit Küstungen zu verbringen, "die Trümmer der Provinz zu sammeln," sagt Ammian (XVI, 1). Erst im Juni, "als die Saat schon hoch stand," brach er auf und ging zunächst nach Autun (23. Juni); und wie weit bereits die Germanen in Gallien sich "in ungeheurer Zahl" (Inlian) verbreitet hatten, erhellt am deutlichsten darans, daß die römischen Feldherren — wie früher Silvanus so jetz Julian — sich auf dem Wege von Autun, Augerre (Autosidurum, Autissidorum), Troies (Tricasses, Augustodona) nach Rheims (Durocortorum) wiederholt erst durch die Barbaren Bahn brechen mußten.

Bu Autun empfahlen nämlich im Kriegsrath die Ginen ben Beg über Arbor (eine Lücke im Text läßt nicht erkennen, welches ber vielen "Arbor" gemeint), Andere über Sebelaucus und Cora. Da jedoch der Feldherr erfuhr, daß vor Kurzem Silvanus mit acht Cohorten Hilfstruppen einen anderen fürzeren, freilich höchst gefährlichen Waldweg 1), allerdings nur mit großer Mühe, zurudgelegt habe, trachtete er, bas Borbild biejes Helden zu erreichen und eilte auf derselben Straße nach Augerre, nur mit den Kataphraftariern (Schuppengepanzerten) und Ballistariern (Schlenberern), einer geringen Be-Bon da zog er nach kurzer Erholung der Truppen nach Troics. In einzelnen Schwärmen ftürzten sich die Barbaren auf die marschirenden Römer: der Feldherr ließ, wo er stärkerer Angriffe gewärtig sein mußte, die Angreifer nur beobachtend, mit geschlossenen Flanken weiter marichiren, bei günstigem Terrain jedoch trieb er sie abwärts in die Niederung, überraschte auch manche, nahm die feine seindliche Offensive Erwartenden gefangen und trieb den Rest der Erschrockenen in die Flucht. Bezeichnend ist für die bisherigen Zustände in Gallien, daß, als er unvermuthet an die Thore von Troies pochte, die zitternde Bevölkerung aus Furcht vor den rings burch bie Landschaft ergoffenen Barbaren taum zu öffnen wagte.

In Meims vereinte er sich mit Ursicinus, Marcellus und beren Truppen. Da ergab sich, daß die Alamannen das ganze Obergermanien in ihre Gewalt gebracht hatten; die alten festen Burgen der römischen Herrschaft in jenen Gegenden: Mogontiacum (Mainz), Borbetomägus, Wormatia (Worms), Noviomägus (später, nach dem hier mündenden Speierbach, Spira Speier), Argentoratum (Straßburg), Brencomägus (Brumat), beide Tabernae,

<sup>1)</sup> Es icheint hiernach, daß die Germanen die große Legionenstraße beherrichten!

(Eljaß: und Rhein: Zabern), Saletio (Selz), hatten sie eingenommen, mit Plünderung und Brand heimgesucht. Zwar hatten sie diese Festungen nicht selbst zur Vertheidigung, zur dauernden Beherrschung des Landes eingerichtet und behauptet: in bem alten Widerwillen ber Germanen gegen ummanerte Siebelungen — "benn die Städte jelbst ichenen sie wie mit Neten umstellte Gräber," fagt Ammian an diefer Stelle - hatten fie diefelben nach der Plunberung halb zerstört liegen laffen; aber auf bem flachen Lande zerstreut ("per diversa palantes", Amm. Marc. XVI, 2), in den Dörfern, Billen. Gehöften siedelten, schwelgten und zechten sie, unbesorgt um die Aufunft, die Wiederkehr römischer Angriffe nicht erwartend ober übermüthig verachtend. Julian zog gegen fie heran über Dieuze (Decempagi an ber Seille, bei Marfal): sein Heer war guten Muthes, vielleicht unvorsichtig. Landschaft zerstreuten Mamannen sammelten sich rasch, führten, der Wegend. jest ja ihrer Heimat, genau fundig, eine schlaue Umgehung aus und griffen ihn an seuchtem, grauem Tage, da jeder Blid in die Ferne verschleiert war, auf dem Mariche vom Ruden her mit jo gutem Erfolg an, daß seine Nachhut, zwei Legionen, überfallen und beinahe zermalmt wurde, hätte nicht ber Lärm bes Kampfes gerade noch zur rechten Zeit die Hilfsvölker herbeigerufen. Diese Schlappe belehrte ben Cajar, daß er vorsichtiger gegen einen Feind sich schützen muffe, der ihn bei jedem Flußübergang und überall auf dem Marsche aus dem Hinterhalt anzugreifen vermochte. Bald darauf besetzte er Brumat (Breucomagus) und wies einen hier von zwei Seiten versuchten Anfall zurud.

Jedoch verfolgte er damals diese Bortheile am Oberrhein nicht, weil stärkere Bedrohung durch die Franken ihn rasch an den Niederrhein abrief. Köln vor Allem mußte wieder gewonnen werden. Untergermanien hatte, so unglaublich es klingt, alle seine Städte und Castelle in Flammen aufgehen sehen; "teine Stadt, kein Castell sah man mehr in diesem Landstriche," nur Coblenz, Remagen (Rigomagus) und "ein einziger Wartthurm nahe dem halbverbrannten Köln waren übrig; 45 Städte, die Burgen und Castelle nicht gezählt, in Gallien," schreibt Julianus an die Athener, "waren in die Hände der Germanen gesallen" —: aber von diesen nicht behauptet, müssen wir hinzubenken.

Denn ohne alle Schwierigkeit besetzte der Cäsar wieder Köln — zehn Monate war die Stadt in den Händen der Barbaren gewesen — (Julian, ep. ad Athen.): er stellte diese Festung zu einem mächtigen Bollwerk wieder her und zugleich die Furcht vor dem römischen Namen, so daß die Könige der Franken von ihrer Angrissswuth erschrocken abließen. 1)

Julian ging über Trier nach Gallien zurück?), wo er zu Sens (Age-

<sup>1)</sup> Ammian. Marc. XVI, 3: Francorum regibus furore mitescente perterritis; Abschluß eines Friedensvertrages nimmt aber Maston I, 5 wohl nur aus Mißversständniß der Worte Ammians an. 2) Daß er nicht damals wieder bis Basel zog, die Alamannen im Zusammenwirken mit dem Kaiser zu bedrohen, darüber s. (gegen Tillemont) v. Wietersheim-Dahn I, 586.

dincum, Senonia, apud Senonas oppidum) Winterquartiere bezog, mit viels fältigen Aufgaben belastet. Er trachtete, in altrömischer Politik, die wider Rom verbündeten Bölferschaften zu veruneinigen; zugleich mußte er Sorge tragen, die Soldaten, welche, eigenmächtig oder zersprengt, die alten Garnijonen verlassen hatten, an die so gefährdeten Orte zurückzuschaffen und Lebens: mittel in alle Städte zu bringen, welche bei dem nächsten Feldzug das Heer zu berühren haben würde: denn um die Barbaren aus allen Theilen der Proving zu verdrängen, waren voraussichtlich noch zahlreiche Arenz: und Wie groß die Unsicherheit Galliens immer noch Quermärsche erforderlich. war, sollte Julian rasch selbst erfahren. Plötlich erschien vor den Thoren von Sens eine starke Schaar Barbaren — wohl Franken: diese waren immer: hin die Nächstwohnenden, obwohl auch sie Rhein, Mosel und Marne vermuthlich auf dem Eise — zu überschreiten hatten, um so weit nach Westen einzudringen. Sie hatten erfahren, daß ber Casar weber die Schildener bei sich hatte noch, wie sie von Ueberläufern aus diesen Schaaren wußten, die fremden Hilfsvölker, die der erleichterten Verpflegung willen in die Nachbarstädte vertheilt worden waren. So hofften fie, die Stadt zu erobern, den Feldherrn zu fangen. Rasch wurden die Thore gesperrt, die schwachen Stellen ber Wälle ausgebessert; Tag und Nacht sah man den Casar auf den Binnen, auf den Schangen: er fnirichte vor Born, daß die geringe Besatung den wiederholt versuchten Ausfall aussichtslos machte. Der General der Reiterei (magister equitum) Marcellus aber, "obwohl in den nächsten Stationen weilend, brachte dem Cajar in seiner Gejahr keinen Entjag, obgleich er," meint ber wachere Officier Ammian, "ber Stadt hatte Silfe bringen müssen, auch wenn sie nicht den Feldherrn einschloß". Endlich nach jechzig Tagen zogen die Barbaren ab, verdrießlich und murrend, daß sie die Bezwingung der Stadt mit eitler Hoffnung versucht hatten.

Im folgenden Jahre sah sich der Kaiser genöthigt, während Julian am Rhein vollauf beschäftigt war, zur Deckung der Donauländer selbst von Rom aufzubrechen (29. Mai 357): denn suedische Schaaren waren in Rätien eins gefallen, Duaden in die Baleria und Jazygen, Sarmaten, d. h. Slaven, "dieses Erzraubgesindel"), in Obermösien und das zweite Pannonien; er ging über Trident nach Ilhricum: von Ersolgen wird nichts gemeldet.

Gleichzeitig hatte Julian den Kampf gegen die Alamannen wieder aufzgenommen und zwar in großem, in cäsarischem Stil: sollte Gallien danernd Ruhe verschafft werden, so mußten, wie in alten besseren Zeiten, die Germanen auf dem rechten Rheinuser wieder die römischen Adler im eigenen Lande sehen und aufs Neue lernen, daß die räuberischen Einfälle in Gallien surchtbare Vergeltung über die eigenen Gaue herausbeschworen; der Gedante, auf dem linken Rheinuser dauernd Fuß sassen, sollte ihnen wieder völlig ausgetrieben werden: man war jetzt, nach vier Jahrhunderten, wieder

<sup>1)</sup> Ammian XVI, 10: latrocinandi peritissimum genus.

fo weit wie damals, da Julius Cäsar die germanischen Einwanderer Ariozvists aus Gallien vertrieb: fast in den gleichen Worten, wie damals der Suedenkönig den Elsaß als "sein" Gallien, als mit dem Schwert gewonnemes rechtmäßiges Besithum, gegen Cäsar in Auspruch nahm, machten jett die Alamannenkönige ihren Besitsstand in denselben Landschaften geltend: die Antwort Julians, wie damals Cäsars, war ein großer Sieg und ganz wie Cäsar drang der Sieger wiederholt über den Rhein: für den Angenblick, ja für die ganze Daner von Julians Commando am Rhein ward jene kecke alamannische Berühmung durch Thaten widerlegt; aber kaum hatte Julian Gallien verlassen, als es dennoch den Germanen anheimsiel: und zwar bald für immer.

Der Cäsar hatte einen Doppelangriff gegen die Alamannen beschlossen, welche durch die Verluste des vorigen Jahres keineswegs geschwächt, "vielemehr noch ärger als gewöhnlich tobten und in Massen sich durch die Propinz ergossen; aber auch sonst war Alles mit germanischen Schrecken erfüllt".

Der Kaiser hatte als Nachsolger bes Silvanus den Barbatio zum magister peditum bestellt; mit 25 000 Mann war dieser in das Land der Rauriker (bei Basel) vorgedrungen<sup>1</sup>), die Alamannen in der Flanke zu fassen, während Julian, der zu Sens einen ruhelosen Winter verbracht, zu Rheims den Frontalangriss vorbereitete: wie mit der Zange (foreipis specie) sollten die Barbaren von zwei Seiten gepackt, in engen Raum zusammenzgedrängt und hingeschlachtet werden.

Aber so teck war schon ber Wagemuth der Barbaren, so zerrättet wußten sie die Zustände Galliens, daß eine Schaar von Läten (barbarischen Colosnisten verschiedener Abstammung), geschickt und stets eisrig, zu gelegener Zeit zu rauben und zu stehlen, sich zwischen beiden römischen Lagern heimlich hins durchschlich und so überraschend vor Lugdunum (Lyon) erschien, daß sie nur mit äußerster Mühe von den noch rasch zugeworsenen Thoren zurückgeschlagen werden konnten, worauf sie im Flachland Alles verheerten und mit reicher Bente den Rückweg antraten. Julian, eisrig bemüht, diese Scharte auszuswehen, verlegte ihnen drei ihrer Rückzugslinien durch drei Geschwader erstesener Reiter, welche auch wirklich alle Räuber tödteten, die sich auf diesen drei Straßen bewegten, und alle Beute wiedergewannen; dagegen entfam derzenige Theil der Barbaren, welcher durch das Gebiet Barbatios zog, Dant dessen verrätherischen Besehlen.

Julian wollte nun die Germanen auf den Rheininseln angreifen. Die Alamannen auf dem linken User hatten sich nämlich gegen das anrückende Heer durch dieselben einsachen Mittel des Waldkrieges zu decken versucht, welche sie drüben im heimischen Schwarzwald so geschickt zu brauchen versstanden: durch Verhaue und Verhacke aus ungeheuren Bäumen, mit welchen

<sup>1)</sup> Ueber Barbatios Marschroute und die sehr zweiselige Chronologie dieser nur begonnenen, nicht weiter ausgeführten Unternehmung s. v. Wietersheim = Dahn I, 587.

sie wohl theils "die schwierigen, von Natur schon steilen Wege", d. h. die Vogesenpässe, theils die Zugänge zu ihren Schlupswinkeln auf dem Strome sperrten.

Von diesen häufigen Rheinauen herüber schallten ihr "Geheul" (ululantes lugubre), ihre Schmährufe gegen die Römer und den Cafar. Dieser wollte Einige greifen lassen, offenbar mehr in der Absicht, von ihnen Kundschaft zu erpressen, als sie zu bestrafen; aber umsonst bat er Barbatio um sieben von ben Schiffen, welche er, als wolle er ben Fluß überschreiten, für Pontons vorbereitet hatte —: eine römische Flotte beherrschte schon lange den Strom nicht mehr; — Barbatio verbrannte sie lieber, um nicht dem Cajar zu einem Erfolg zu verhelfen. Da nun dieser durch Gefangene erfuhr, daß der Fluß, in der Hitze des Hochsommers seicht geworden, an einer Furt passirt werden konnte, schickte er leichte Hilfstruppen, vermuthlich Bataver ober Franken, unter Bainobaub1), dem bewährten Tribun der Cornuti, einem Germanen, gegen diese Schlupswinkel ab. Theils watend durch die Watten ("brevia". wie bei Tacitus), theils auf den untergebundenen Schilden schwimmend, erreichten biese bie erste Insel, stiegen ans Land, "schlachteten alles Leben, was sie fanden, ohne Unterschied von Geschlecht oder Alter nieder wie das Bieh" (was Ammian mit gleicher Freude wie in ähnlichen Fällen Tacitus erzählt), fuhren auf kleinen hier vorgefundenen Nachen nach den meisten anderen Inseln und kehrten, als sie endlich des Mordens satt waren, Alle unversehrt zurud, beladen mit reicher Bente, von der sie nur einen Theil aus den schwanken Fahrzeugen an den reißenden Strom verloren.

Alls die noch übrigen Germanen dies ersuhren, räumten sie die Rheinsauen, welche sich als so unsichere Zuslucht erwiesen, und brachten Borräthe, Früchte und ihre "barbarischen Schähe" auf das rechte User in Sicherheit. Julian aber wandte sich nach Elsaß-Jabern (Tres tabernae), um die durch hartnäckig wiederholte Angrisse der Barbaren zerstörten Wälle dieser Stadt wiederherzustellen, was ihm über Erwarten rasch gelang: die Germanen hatten ihre Angrisse auf diesen Punkt deshalb so hartnäckig immer wieder erneuert, weil die Festung den Zugang der Wege sperrte, auf welchen sie am häusigsten in das Innere Galliens drangen. Eben deshald legte der Cäsar wieder Truppen in die neu aufgebante Burg und versah sie mit Vorräthen für ein ganzes Jahr — das Getreide hierfür ward nicht ohne große Gesahr von den Truppen auf den von den Alamannen bestellten Feldern geerntet.

Diese Angaben zeigen in höchst lehrreicher Weise, einmal, daß auch ein Julian, und selbst nach den bisherigen Erfolgen, sich darauf gesaßt machte, sehr geraume Zeit einem so weit im Juneren altrömischen Machtbesitzes gestegenen Castell keinen Entsah bringen zu können gegen germanische Eins

<sup>1)</sup> S. bei Förstemann "Baino", "Bainung" (Baino zu ahd. bain? crus); baud wird auf bud, biuta oder von J. Grimm auf bad (goth. badu), pugna zurückgeführt, Kuhus J. I, 434; nicht so das spätere baud, das aus bald entstanden.

schließung! Er behandelt jest ein auf dem römischen User erbautes Bollswerk, wie etwa im ersten Jahrhundert nach Christus die tief ins Germanens land vorgeschobenen Castelle, Aliso oder des Drusus Castell, waren behandelt worden, die man freilich für Jahr und Tag hatte verproviantiren müssen, die im Sommerseldzug wieder die Legionen sich nähern konnten. — Jest war also die äußerste Bertheidigungslinie so viele hundert Stunden weit von der Ems und Lippe in dem Sinne zurück auf das linke Rheinuser und in die Vogesen genommen worden, daß selbst das linksrheinische Land nicht mehr als dauernd behaupteter Besitz galt.

Andererseits aber sieht man, daß die Germanen, wenigstens hier die Alamannen, keineswegs nur Raubsahrten über den Strom beabsichtigten, sons dern sich, durch Uebervölkerung aus den bisherigen Sipen gedrängt, über den Strom geschoben hatten mit der Absicht, für immer sich hier niederzulassen: diese alamannischen Bauern bestellten bereits die Felder auf dem linken Rheinuser als ihr sicher gewonnenes, Neuland".1)

Aber auch für seine Feldtruppen versah sich Julian auf zwanzig Tage mit Vorräthen durch Fouragirung: er konnte hierfür nicht auf seinen Collegen Barbatio zählen, der vielmehr die für den Cäsar bestimmten Transporte anshielt, einen Theil sür sich nahm und den Rest — verbrannte, um ihn nur nicht an Julian gelangen zu lassen. Während nun dieser die Besestigung des Lagers rasch sörderte und durch einen Theil der Truppen, unter großer Vorsicht gegen Uebersall, souragiren, durch einen anderen Wachtposten im freien Felde vorschieben ließ<sup>2</sup>), warf sich eine Schaar Vardaren aus Vardatio, der mit seinem Corps abgesondert hinter dem gallischen Grenzwall stand<sup>3</sup>), mit solcher Raschheit, daß der plöpliche Angriff jedem Gerücht ihrer Annähezung zuvortam: die Sieger versolgten die Flüchtigen die in das Gebiet der Rauriker und darüber hinaus, so weit sie nur nacheilen konnten, und kehrten mit dem größten Theil des Gepäcks, der Lastthiere, der Troßknechte als Bente und Gesangenen zu den Ihrigen zurück.<sup>4</sup>)

Der magister peditum aber entließ nun, als ob er seinen Feldzug ers solgreich beendigt hätte, die Truppen — noch war es heißer Sommer! — in die Winterquartiere und eilte an den Hof des Kaisers, dort, wie gewöhnlich, Ränke zu schmieden gegen Julian.

Als diese schmähliche Flucht und Teigheit allbekannt geworden, da glaubten

<sup>1)</sup> Ali-sat = Fremd-siß, neuer Siß in der Fremde, daher Elsaß. 2) Stationes praetendit agrarias ist doch wohl so zu deuten, nicht: Wachthütten mit Getreide. 3) A. a. D. Barbationem: gallico vallo discretum; vielleicht eher in obigem Sinne zu deuten als "der in Gallien abgesondert in einem Lager" (vallum ist wohl nicht "Lager" allein). 4) Barbatio wird zulet im Land der Rauriser genannt; jest steht er außerhalb desselben: denn seine Flucht geht zu den Raurisern zurück; vermuthlich war er also aus dem Gebiet der Rauriser weiter vorgerückt und stand hinter dem vallum, d. h. links oder hinter der gedeckten Legionenstraße! Bon einem besfestigten Lager (castra) ist wohl nicht die Rede bei "vallum".

bie Könige der Alamannen, Julian sei, wollte er sich nicht der äußersten Gefahr aussetzen, durch Anslösung dieses Corps ebenfalls zum Rückzug gezwungen: sieben solcher "reges" zogen die beste Krast ihrer Schaaren zu einem Heer zusammen und nahmen Stellung bei Straßburg: sie hießen Chnodomar, Bestralp, Ur, Ursieinus), Serapio, Suomar, Hortari.

Der Cajar aber betrieb, nicht an Rückzug bentend, die Vollendung seiner Lagerbesesstigung. Noch siegessicherer erhoben die Alamannen die Sänvter, als sie von einem Ueberläufer, einem Schildener, den Furcht vor Bestrafung eines Berbrechens zu ihnen geführt, erfuhren, daß nach dem Abzug des in die Flucht gejagten Barbatio ihm nur 13 000 Bewaffnete verblieben: — und nicht höher belief sich wirklich damals seine Macht, als die wilde Rampies: wuth der Barbaren von allen Seiten ihn umbrandete. In größter Sieges: zuversicht schickten die Könige ihm durch Gesandte die Aufforderung, fast in Form des Bejehls, er möge das durch ihre Kraft und ihre Schwerter ihnen gewonnene Land räumen —: fast wörtlich wie Ariovist an Cafar. Julian, der Furcht unzugänglich, ward weder zornig noch traurig, "verlachte die Ueber: hebung der Barbaren" und ließ stäten und gleichen Muths die Lagerbesestigung unentwegt fortführen, die Gesandten aber — gegen das Bolferrecht, wie Cajar — bis zur Bollendung diefer Arbeit festhalten. Es ist eine seltsame Wiederholung der Borgänge, welche vor vier Jahrhunderten hier zwischen Cajar und Ariovist gespielt: seitdem war "Casar" ein Titel geworden: und Nachkommen derselben Sueben, welche damals unter Ariovist (oben S. 17) Land in Gallien Kraft ber Eroberung als ihr Eigen bezeichneten, konnten es sein, welche nunmehr gegen ben "Cafar Julian" bas gleiche Recht geltend machten. Daß übrigens der Feldherr die Germanen durchaus nicht gering achtete, verräth seine ängstliche Sorge, vor Allem die Lagerfestung zu volls enden, um für den Fall der Niederlage sich eine Zuflucht zu sichern: so großen Werth legt er darauf, die Barbaren nichts von dem unsertigen Zustand der Lagerwerke erfahren zu lassen und Angriff und Entscheidung noch hinauszuichieben, daß er selbst den Bruch des Bölkerrechts, die Festhaltung ihrer Gejandten, nicht icheut.

Erinnern diese Borgänge an Casar und Ariovist, so gemahnt die Schilderung, welche Ammian von Chnodomar als dem "allüberall hinbrausenden" Führer germanischen Angriffs entwirft, an die Worte des Tacitus über Armin:

"Alles setzte in Bewegung und Verwirrung, unbändig überall hinbrausend, stetz der Erste in kühnem Wagniß, der König Chnodomar, hoch die buschigen Brauen erhebend, in die Höhe des Stolzes getragen durch viele Ersolge. Dieser hatte den Cäsar Decentius in offener Feldschlacht besiegt und viele reiche Städte erobert, geplündert und zerstört und zügelloß, ohne Widerstand,

<sup>1)</sup> Db Ursiein einsach der römische Name - das Wahrscheinlichste — oder aus Ur oder Urso latinisirt oder die Uebertragung eines alamannischen, "Bär" bedeutenden Namens ist, steht dahin; über Serapio s. unten.

Gallien durchstürmt. Diese Siegeszuversicht verstärkte die Verjagung des Barbatio und seiner zahlreichen guten Truppen. Denn die versolgenden Alamannen hatten an den Abzeichen der erbeuteten Schilde erkannt, daß hier dieselben Soldaten vor nur wenigen Raubsahrern das Feld — und das Land — geräumt hatten, welchen die nunmehrigen Sieger vor Aurzem unter schweren Verlusten im Nahkamps erlegen waren." Da ist denn Ammian ehrlich genug, seine frühere llebertreibung, der Cäsar habe die lleberhebung der Barbaren "verlacht", durch das Geständniß zu verbessern, nur ängstlich und bekümmert sei er, gerade im Drange höchster Gesahr im Stich gelassen von Varbatio, mit seinen wenigen, obzwar tapseren Truppen den volkreichen Feinden entgegengetreten; freilich konnte ein Julian nur etwa todt, nicht lebend, Gallien den Germanen überlassen!

Weistich beschloß er, sich nicht im Lager von der Uebermacht belagern zu lassen — denn gering war die Hossinung auf Entsat durch einen Barbatio oder selbst Constantius! —, sondern die Barbaren im offenen Felde anzugreisen: nach einem Mißersolg blieb immer noch der Rückzug in das Lager und dessen Vertheibigung.

Aber eben um sich diesen Rückzug zu sichern und zu fürzen (utilitati seeuritatique recte consulens), rief Julian die schon weit vorausgeeilte Vorshut zurück; das Lager der Barbaren war 14 Lengen, d. h. 21 römische Willien entsernt: so weit von seinen mühevoll durchgeführten Lagerbesestigungen wollte der Cäsar sich nicht entsernen, so weit getrennt von der sorgfältig bereiteten Zuslucht den Angriss auf die Uebermacht nicht wagen. Dies war der Beweggrund, weshalb er am Tage des Ausbruchs vom Lager die praecursatores zurückbesehligte.

Bei Sonnenaufgang war das Jußvolt in langsamer Bewegung aus dem Lager geführt worden, an die Flanke schlossen sich die Reitergeschwader, dars unter die Ganzgepanzerten (cataphractarii, nach parthischem Muster: Schuppen beckten Mann und Roß) und die berittenen Bogenschüßen — "eine surchtbare Basse", sagt Ammian: — ohne llebertreibung, wie die Ostgothen später zu ihrem Schaden ersuhren: keine zur Abwehr dieser Truppengattung auszegerüstete Basse stand den Germanen zu Gebot: denn ihre Reiter erlitten bei der Attaque surchtbare Verluste durch die Geschosse, ehe sie zum Einhauen gelangten — ähnlich wie moderne Cavallerie, welche gegen Schnellsener ansreitet —; und andererseits konnten sich diese berittenen Schüßen, nachdem sie germanisches Fußvolk beschossen, dessen Angriss stets entziehen.

Der Cäsar ließ jett die Truppen in Hausen, wie sie marschirten, halten und erklärte ihnen, weshalb er den Plan geändert, die Borhut zurückberusen und ohne weiteres Vorrücken hier zu schlagen beschlossen habe.

Die Sorge um den Rückzug nach verlorener Schlacht durste er nicht aussprechen: so redete er denn von dem nahen Mittag, den schlechten Wegen, welche am Ende des Tages die Marschmüden in dunkler mondloser Nacht erwarteten, von dem wasserlosen, durch die Sonnengluth versengten Boden und von dem drohenden ungleichen Kampf gegen Feinde, welche ausgeruht, gespeist und getränkt angreisen würden. Deshalb sei es besser, heute hier im Schutz von Graben und Wall und von abwechselnden Nachtposten zu ruhen und nach Ruhe und Speisung bei dem nächsten Morgengrauen aufzubrechen.

Nun, die Wege waren am nächsten Tage nicht besser —: aber Julian mochte wissen, daß, da die Feinde bereits in vollem Anzug waren, der Zussammenstoß am nächsten Tage dem römischen Lager viel näher erfolgen musse.

Vielleicht auch hatte der Cäsar nur die Kampsesfreude seiner Truppen erproben wollen: wenigstens ließ er sich durch deren stürmisches Verlangen, sosort gegen den Feind geführt zu werden, mehr aber noch durch den Rath seiner Officiere bestimmen, wieder aufzubrechen. — Freilich aber mußte man nun nicht mehr weit vom Lager sich entsernen: das Heer neunt, vielleicht übertreibend, den Feind schon "in Sicht": — die zurückgerusene Vorhut mußte ihn freilich schon gesehen haben —: denn nach offenbar kurzem Marsch stieß man alsbald auf die Kundschafter, dann auf das ganze Heer des Feindes.

Der Stab des Feldheren, zumal der Präsectus Prätorio Florentia: nus, deutete sogar an, die Truppen würden leicht meutern, unter dem Borwurf, man habe sie um den Sieg betrogen, lasse man die jetzt zusammens geschaarten Barbaren sich wieder zerstreuen: — eine bedenkliche Motivirung! Auch dachten die sieben Könige gewiß nicht daran, ihre zusammengezogenen Heerleute vor einer großen Entscheidung wieder sich verlausen zu lassen.

Der Muth der Truppen und die Geringschätzung der Feinde ruhte wesentlich auf der Erinnerung — so sagt Ammian —, "daß im vorigen Jahre, als sich die Römer durch das rechtsrheinische Alamannenland weithin ergossen hatten, fich die Germanen gar nicht hatten bliden lassen zur Ber: theidigung ihres Herbes: sondern, weit ins Innere geflüchtet, hatten sie mit bichten Berhauen von Bäumen überall die schmalen Steige durch den Urwald gesperrt und so mit Mühe das Leben gefristet" — d. h. wieder einmal hatte ber beutsche Wald seine Kinder geschützt, welche in vier Jahrhunderten boch endlich gelernt hatten, daß sie gegen die überlegene Waffenmacht bes Weltreichs in offener Schlacht die Heimat nicht zu vertheidigen vermochten, wenn ber Feind mit Uebermacht, wie jenes Jahr, von mehreren Seiten sie um= faßte: sie hatten ja feine Städte zu vertheibigen, in welchen die über: legene römische Belagerungskunft sie, wie bereinst die Gallier, sicher, wie in Mausfallen, gefangen und vernichtet haben würde: die fast werthlosen Solzhütten mochten sie räumen und vom Feind verbrennen lassen: zog dieser ab aus dem verwüsteten Land — schon vor dem Herbst pflegte er vor dem Klima den Rückzug anzutreten —, so waren aus den Bäumen des schützenden Waldes auch bald die Hütten und selbst die Hallen der Könige wiederhergestellt.

Im vorigen Jahre hatte sie der Kaiser von Rätien aus bedrängt, der Casar sedes Ausweichen über den Rhein gesperrt und zugleich waren andere Germanen, Nachbarn (wir ersahren nicht, welches Stammes), mit welchen

die Alamannen in Streit gerathen waren, den von allen Seiten Eingeschlosses nen und Weichenden so scharf auf der Ferse folgend in den Rücken gefallen, daß sie ihnen "fast den Kopf von hinten zermalmten". Da hatten sie sich dem Kaiser, wie er in ihrem Lande vordrang, nicht zu stellen gewagt, sons dern slehentlich um Frieden gebeten.

Das Alles hatte sich nun aber geändert; jenes dreisach dräuende Bersberben war beseitigt: der Kaiser hatte Friede gemacht und war abgezogen (oben S. 270): mit den germanischen Nachbarvölkern lebten sie, nach Beislegung der Streitigkeiten, in bester Eintracht, und die schmähliche Flucht Barbatios hatte die angeborene wilde Kühnheit gesteigert.

Dazu tam folgendes schwer wiegende Ereigniß.

Die beiden Könige und Brüder, welche im Vorjahr mit Constantius Friede geschlossen, hatten diesen Vertrag aufs treulichste gehalten, weder selbst sich erhoben noch sich mit fortreißen lassen. Da war bald darauf der "Stärkere und Treuere", Gundomad, menchlerisch ermordet worden: und sosort machte sein ganzes Volk mit den Kriegsseinden Roms gemeine Sache; nun schloß sich auch der große Hause im Reiche Vadomars, wie dieser behauptete, wider dessen Willen, den gegen die Römer ausziehenden Schaaren an.

Die Stimmung der Truppen, der Rath der Officiere fanden gleichsam weissagenden Ausdruck in dem Zuruf eines Fahnenträgers, welcher den Cäsar zu sosortigem Schlagen aufforderte; — dabei ist charakteristisch für die Wischung von Christlichem und Heidnischem in dieser Römerwelt, wie die "Gottheit" in Umschreibungen angerusen wird, welche für den Einen Christengott und die vielen Olympier<sup>1</sup>) gleichmäßig paßten.

Das Heer setzte sich nun wieder in Bewegung und gelangte bald, nicht weit entsernt von den Userhöhen oder doch Userrändern (supercilia) des Rheins, an einen sanst aussteigenden Hügel?), auf dessen Arone das bereits reise Korn wogte; da oben hielten Spähe drei alamannische Reiter, welche sosort zurücksslogen zu den Ihrigen, den Anmarsch des Römerheeres zu melden. Ein vierter Späher, zu Fuß, hatte jenen nicht solgen können: er ward von der raschen römischen Borhut eingeholt und gesangen; er sagte aus, daß die Germanen drei Tage und drei Nächte gebraucht hatten — so groß war ihre Zahl —, den Strom zu überschreiten.

Alsbald konnten sich die Heere, da beide gegen einander vormarschirten, erschauen. Die Germanen bildeten ihre altgewohnten keilsörmigen Stoßhausen: den "Eberkopf", welche Schlachtordnung Wotan selbst sie gelehrt; da besahlen die römischen Officiere Halt und ließen so im ersten Treffen die antepilani, hastati und überhaupt die ersten Glieder, wie sie marschirt waren, seste Stels

<sup>1)</sup> Ammian selbst ist Heibe. 2) Die Dertlichkeit der Schlacht ist schwer zu bestimmen, zumal in der Nähe von Straßburg Höhen, supercilia, wie sie Ammian schildert, sehlen. (Manche suchen sie in den "Hausbergen".) Julian rückte von Elsaß=Babern heran, nicht von Rheinzabern, wie in v. Wietersheim=Dahn aus Bersehen auch in der II. Ausgabe stehen blieb.

Tung nehmen — "eine undurchdringbare Mauer", sagt Ammian mit Recht. Denn in der That, dieser lette große Sieg der Römer über die Rheingers manen ward sast ausschließend entschieden durch die unvergleichlich überlegenen Wassen, zumal Schutzwassen, und durch die große Manchsaltigkeit der Wassensgattungen der Römer, welche verstattete, je nach Lage des Gesechts die geseignetste zu verwenden, während der Alamanne immer nur die nachte Brust, den schlechten Lattens oder Weidenschild, das plumpe Schwert, den Speer, ost ohne Metallspitze, und freilich auch das germanische todessrendige Helbenthum entgegenzustellen hatte: ihr gegen überlegene Wassen blind anstürmendes Wagen sollte diesmal wieder den thörigen Helden schwere Verluste und den Sieg kosten.

Auch die Barbaren machten im Aumarsch Halt: und da sie, wie der Neberläuser im Boraus gewarnt — solche Ausstellung war also damals römische oder doch julianische Sitte oder für diesmal im Boraus beschlossen worden —, die gauze Reiterei der Römer auf deren rechtem Flügel erblicken, stellten sie alle ihre besten Pserde geschaart auf ihren linken: unter ihre Reiter aber mischten sie, nach altgermanischer, zumal suedischer Sitte, slinke Plänkler, auf diese Kampsart eingeübte Krieger zu Fuß. Denn sie hatten längst erprobt, daß auch ein geschickter germanischer Reiter dem römischen "Kürassier", "elibanarius", der, ganz in Eisen gehüllt, ja versteckt, Zügel und Schild an sich zog und in der Rechten die Lanze schwang, nichts anhaben konnte; der Fußzsoldat dagegen konnte, am Boden sich duckend und undemerkt bleibend — "denn man wehrt nur dem Angreiser, den man ins Ange gesaßt" —, das Pserd seitwärts tressen, so den Reiter überraschend zu Fall bringen und dann ohne viel Rühe vollends tödten. Ihren rechten Klügel hielten sie in unzerkennbarer verdeckter Ausstellung zurück.

"Alle diese kampffrendigen und grimmen Bölkerschaften besehligten Chnosdomar und Serapio, an Macht die anderen Könige überragend." Chnodomar nun, der "ruchlose Entzünder dieses ganzen Krieges" (um den Scheitel gesichlungen trug er einen senerrothen Wulst — nicht einmal dieser reiche und mächtigste König deckt sein Haupt mit einem Helm: wohl nicht, weil er einen entbehrt hätte, sondern weil er in Ueberfühnheit, wie sie in jener Zeit als eine Art Heldenstück häusig begegnet, solche Techung verschmähte), "sprengte dem linten Flügel voran, wo die wildeste Wuth des Kampses erwartet wurde: fühn und voll Vertrauen auf die ungeheure Krast seiner Glieder, hoch ragend auf schnaubendem Roß, den surchtbar wuchtigen Wursspeer auf die Erde stoßend, weithin kenntlich an dem Glanz seiner Wassen, von jeher ein gewaltiger Krieger und, vor den Anderen, ein geschickter Heersührer". 1)

<sup>1.</sup> Und boch beging dieser "geschickte Teldherr" den nur durch die blindeste Siegeszuversicht erklärbaren Fehler, die Schlacht zu schlagen mit dem Mücken gegen einen breiten, tiesen, reißenden Strom, ohne über eine Brücke oder über Schisse zu verfügen, einen Strom, zu dessen lleberschreitung man, ohne vom Feind behelligt zu sein, drei Tage und drei Nächte gebraucht hatte — und der im Fall einer Niederlage das seuchte Grab für Tausende werden mußte — und ward.

Den rechten Flügel beschligte Serapio, ein Jüngling, dem gerade der Flaumbart gesproßt war, aber an Heldenfrast seinen Jahren voraus: ber Sohn von Chnodomars Bruder Mederich, "eines Mannes, ber, fo lange er lebte, äußerste Treulosigkeit geübt hatte". Der Jüngling Serapio hatte diesen fremden Namen empfangen, indem sein Bater, lange Zeit als Geisel und Pfand in Gallien festgehalten, hier einige griechische (ägnptische) Geheimlehren kennen gelernt und seinen mit nationalem Namen "Agenarich" geheißenen Sohn nun "Serapio" genannt hatte —: man sieht, wie diese Barbaren ihren oft unfreiwillig langen Aufenthalt in römischem Gebiet verwertheten, sich außer den beiben Culturiprachen auch die höchsten Producte der antifen Cultur anzueignen: die religiösen und philosophischen Geheimlehren, welche selbst von Römern und Griechen nur bei höherer Bildung und regerem Biffensdrang gesucht wurden. Die Treulofigkeit — gegen Rom! — des wohl von früher Jugend auf als Geisel mit Argwohn behandelten Fürsten erklärt sich sehr wohl: diese Germanen aber, welche griechisch-ägyptische Minsterien studirten, waren boch nur der Geburt, nicht der Bildungsfähigkeit nach Barbaren. — Man fieht übrigens aus der Bermandtichaft dieser beiden "mächtigsten Mönige", daß auch nach Bildung der neuen Bölkergruppen innerhalb derselben die Könige unter den gleichen Verhältniffen wie vor Bildung ber neuen Gruppen fortbestanden: Chnodomar und Agenarich sind ebenso Batersbruder und Reffe wie vor drei Jahrhunderten Inguiomer und Armin: und Beide sind Rönige.

An die beiden mächtigsten Avnige, welche offenbar als "Berzoge", d. h. Oberfeldherren, für diesen Krieg geforen waren, schlossen fich die fünf anderen Rönige, "welche ihnen an Macht die nächstfolgenden waren", darauf zehn "regales", d. h. (wohl nicht "Prinzen", jondern) Gautonige, geringer au Macht als die sieben Bölferschaftstönige, und eine dichte Reihe von Edeln (optimatum series magna): die gange Streitmacht betrug 35 000 Mann, aus verichiedenen Bölkern (vielleicht auch außer Alamannen), theils "gegen Sold geworben" — (wobei ber Fremdling Ammian wohl auch Gefolgen für Söldner hielt, ba fie, allerdings von den Gefolgsherren unterhalten, mit Beute, Waffen, Schmud und jest wohl auch ichon mit Geld beichenkt werden mußten) -, theils verbündete, welche sich vertragsmäßig im Kriege gegenseitig zu unterstützen hatten. — Letteres enthält die Eine Wurzel der Entstehung der neuen Gruppen (Alamannen, Franken, Frisen, Sachsen, Thuringer, Bajuvaren): Schutz und Trutbundnisse, auf die Dauer geschlossen, besonders, aber nicht ausschließend, gegen Rom gerichtet, zwischen im Uebrigen unabhängig und jelbständig verbleibenden Bölkerichaften und Gauen —: die zweite Wurzel aber war nahe Stammesgemeinschaft und (folgeweise) Rachbarschaft: denn jene durch hohe Eide gefestigten Bündnisse wurden nur unter Benossen des gleichen Stammes und Stammescultus geschloffen; wenn Sachsen ober Franken ausnahmsweise für einen oder auch für mehrere Feldzüge als Verbündete von Alamannen aufgenommen wurden, so hatte ein solcher einzelner Allianzvertrag boch gang anderen Charafter als diese dauernden, unfündbaren Schutz und

Trutbündnisse aller Alamannen unter einander, welche sich zwar noch nicht einem Bundesstaat, geschweige Einheitsstaat näherten, wohl aber von einem Staatenbund sich nur noch dadurch unterschieden, daß die Zahl der gemeinsam versolgten Zwecke sich auf zwei: Arieg und Göttercult, beschränkten; richtiger gesagt: der uralte Verband des Göttercults, z. B. der suebischen Stämme, war unter den nächsten Nachbarn und Verwandten bei diesen Sueben sett dahin verwerthet worden, Grundlage von Schutz- und Trutbündnissen, zumal gegen die römische Gesahr zu werden.

Das erste Vorrücken bes Fußvolks auf dem linken römischen Flügel kam, wie aus Ammiaus eigener Schilderung erhellt, sofort zu sehr unfreiwilligem Stehen. Severus stieß hier auf Graben, welche bie Alamannen — (bie also hier die Schlacht erwartet hatten: denn schwerlich waren es zufällig von ihnen vorgefundene Bertiefungen) 1) — gezogen und mit verdeckt aufgestellten Schützen ausgefüllt hatten, die, plötzlich aufspringend, den Feind verwirren sollten. Das gelang wenigstens insoweit, als Severus, "weitere unbekannte Gefahren fürchtend," stehen blieb: "unerschrocken" zwar, d. h. er wich nicht zurück: aber er wagte auch durchaus teinen Angriff. Julian bemerkte dies bedenkliche Stoden und sprengte josort, "wie es die brennende Gesahr erheischte," mit zweihundert Reitern durch die Zwischenräume des Fußvolks vor, entlang den Geschoffen der Feinde aus den Gräben, und fenerte seine stutenden Soldaten an; er erinnerte sie, daß sie ja so ungeduldig den sosortigen Angriff verlangt hätten: er forberte sie auf, die Schmach zu rächen, welche der Majestät Roms bisher augethan war durch diese Barbaren, welche ihre Wuth, ihr maßloser Rampfzorn zu ihrem Verberben bis hierher geführt habe; er warnte vor zu hitiger Verfolgung, aber verbot auch, zu weichen, bevor äußerste Noth sie zwinge.

Truppen hierher gegen das erste Treffen der Barbaren —: ein Zeichen von der nicht geringen Bedeutung des hier angetroffenen Hindernisses. Aber auch das alamannische Fußvolk fühlte nun, daß ihm hier ein schweres Ringen, vielleicht die Entscheidung des Tages bevorstand; so erscholl denn plöylich aus seinen Reihen einstimmig der laute, zornig klingende Rus: "die "Fürsten") sollten von den Rossen steigen und unter den Reihen des Fußvolks kämpfen, damit sie nicht im Fall eines Unglücks allzu leicht die große Masse der Gemeinsreien im Stich lassen und entweichen könnten".

Man sieht, noch ist die alte Volksfreiheit und ihre Redesreiheit — ja Redeseckheit — nicht geschwunden vor diesem alamannischen Königthum: hatten boch diese Könige noch nicht auf römischem Voden, mit dem vorgefundenen Apparat römischer Staatsgewalt über Provinzialen herrschend, gleiche Macht auch über ihre germanischen Volksgenossen ausdehnen können; — wie einst

<sup>1)</sup> Nach Libanius freisich ein Bachgrund. 2) Regales: gemeint sind auch die reges, wie das Folgende zeigt, nicht der Adel, die optimates; "regales" kann also auch oben nicht wohl "Prinzen", "nicht regierende Elieder der Königsgeschlechter" heißen, sondern bedeutet vielleicht eher Gankönige neben den Bölkerschaftskönigen.

Armin muß sich Chnodomar mitten in der Schlacht vom Volksheer dessen Willen aufzwingen lassen. Denn auch Chnodomar, der "mächtigste König", der Oberfeldherr, wagt nicht, dieser recht barbarischen, thörigen und trotzigen Aussorberung zu widerstreben: das Volk hält sein Blut dem königlichen gleiche werthig: und eine obzwar ziemlich derb, in fast beleidigender Mahnung aussesprochene Berusung an die Heldenehre der Könige und Edeln darf nicht abgelehnt werden: willfährig folgt der riesige König dem zornigen Auf des mißtrauischen Volkes und springt sosort vom Roß: ohne Besinnen folgen die Anderen seinem Beispiel: zweiselte doch auch keiner unter ihnen am Sieg.

Jest tam es zum ersten Zusammenstoß.

Die Germanen auf ihrem linken Flügel<sup>1</sup>), die den Reitern gemischten Fußkämpser, stürzten sich mit mehr Ungestüm als Borsicht, d. h. mit unbesonnener Berschwendung des Athems, auf die Geschwader der Römer unter "unmenschlichem Schlachtgeschrei", Pseile und Bursspeere schleudernd; ihre Kampseswuth übertraf heute noch, was man sonst an Germanen gewohnt war: ihr langes Haar sträubte sich empor, aus ihren Augen sprühte der Heldenzorn. Aber unerschüttert hielt der römische Fußsoldat Stand, das Haupt gegen die von oben her fallenden Siebe der viel größeren Barbaren mit dem vortresselichen römischen Schilde beckend, mit dem breiten mörderischen Schwert im sicher gezielten Stoß die nackten Leiber der Riesen tressend oder das tode bringende Pilum schwingend.

Die römischen Reiter schaarten sich in diesem gesährlichen Augenblick dicht zusammen: das Fußvolk beckte seine Flanken Schild an Schild, undurchdringsbar an einander drängend; dicht stiegen die Staubwolken des heißen Augustztages empor; die Schlacht stand: keinerlei Fortschritte machten die Kömer: sie behaupteten sich nur: ja hin und wieder verloren sie Boden.

Das Beste für die Römer leisteten sichtbar ihre ausgezeichneten Wassen, zumal die selbst mit höchster Anstrengung kaum zu zertrümmernden Schilde; um deren seste Mauer zu zerreißen, um Lücken, Ungleichheiten in die römisschen Reihen zu bringen, warsen sich manche der kriegsersahrensten Barbaren auf ein Anie, stemmten sich gegen die vordringenden Römer und suchten sie durch die überlegene Körperkrast umzuwersen; in unmäßigem Eiser kam es zum Kingkamps: Faust gegen Faust und Schildstoß gegen Schildstoß — ein ungleicher Kamps der alamannischen Weidengeslechte gegen den römischen Erzstachel auf dem Legionenschild! —, das laute Geschrei der Siegjauchzenden und der Getroffenen hallte gegen den Himmel.

Der linke Flügel der Römer drang jetzt vor, über die Gräben, die Hügel aufwärts Raum gewinnend, den immer erneuten Ansturm germanischer Haufen mit überlegener Bucht der ehernen Schilde zurückwersend und klirrend eins bringend auf den Feind.

Da schien auf bem rechten römischen Flügel bie Schlacht für ben Cafar

<sup>1)</sup> Und wohl auch im Mitteltreffen.

verloren: plötlich, wider Erwarten, stoben von dort her seine Reiter in voller Aussteilung zurück; diese Flucht ging aus von solgendem Schrecken. Die bereits (wohl durch die Pläntler zu Fuß) erschütterten Reihen wurden eben neu gesverdnet, als die Panzerreiter ihren Obersten!) und neben ihm auch noch den nächsten Reiter über Hals und Nopf des Pserdes stürzen sahen, von der Bucht des Panzers herabgerissen. Da stoben sie auseinander, wie seder kounte: die Flucht der Vordersten ris die Hinterglieder sort, und schon drohten sie, ihr eigenes Fußvolk niederreitend, Alles in Austösung zu bringen — aber das Fußvolk hielt Stand, schaarte sich eng zusammen und hielt, Mann an Mann gelehnt, den Anprall der fliehenden Reiter auf, ohne vom Plate zu weichen.

In diesem Augenblick höchster Gefahr erschien ber Casar auf dem bes brohten Puntte, hemmte die Flucht, stellte und wendete die Schlacht.

Bon ferne her — er weilte wohl noch auf dem linken Flügel, bessen Stocken er gehoben — sah er, wie seine entschaarten Reiter an keine Rettung mehr dachten als an die in der Flucht; da jagte er heran, so rasch das Roß ihn trug, und warf sich selbst wie ein Riegel ihrer Flucht entgegen. Zuerst demerkte ihn nur der Rittmeister Einer Schwadron: er erkannte den Cäsar an dem Purpurwimpel der hochragenden kaiserlichen Drachenstandarte, "der den Drachen umslatterte wie die abgestreiste Schlangenhaut"; der Officier erzbleichte vor Scham und Schen, hielt und wandte das Pserd, seine Leute wieder zum Stehen zu bringen. Der Cäsar rief die Erschrockenen ermunternd an, und es gelang, sie auszuhalten?): im Schutz der Legionen geborgen, sammelten sie sich wieder. Die Alamannen aber hatten, nachdem sie die Reiter zurückgeworsen und zerstreut, das erste Tressen des Fußvolks angegrissen, in der Hossingen. Aber als es nun zum Handgemenge kam, standen sich gleichgewogene Kräste gegenüber.

Denn hier stießen die Germanen auf die Eliteregimenter der Cornuti und Braccati, schlachtvertraute, im Kampf gehärtete Truppen, größtentheils — germanischer Abkunst; schon durch den Anblick Schreck einslößend<sup>3</sup>), erzhoben sie nun, diese für Rom kämpsenden Barbaren, nach germanischer Sitte mit Macht den Schlachtgesang, "barritus", "welcher während des Kampses mit leisem Gesumme beginnt, allmählich auschwillt und zulest erdröhnt wie das Gebrause der Meersluth, die brandend an die Klippen schlägt". Bon beiden Seiten sansten die Kursspeere hagelbicht: hoch wallte Staub empor und barg den Ausblick, so daß blindlings Wasse auf Wasse, Leib an Leib stieß. Aberz

<sup>1)</sup> Zunächst nur leicht verwundet, aber er blieb todt auf dem Plate (j. unten).
2) Zosimus erzählt freilich III, 3, eine Schaar von 600 Mann sei trop Julians Besiehlen, nicht wieder zur Betheiligung an der Schlacht zu bringen gewesen und deshalb nach dem Sieg zur Strase in Beiberkleidern durch das Lager geführt worden, welche Schmach sie durch hervorragende Tapserkeit i. J. 358 abgewaschen —: allein solchen Anetdoten des Zosimus ist nicht viel Glauben zu schenken.
3) Cornuti, Gehörnte; braccati, Behoste. Lepteres ursprünglich Kelten.

mals bildete für die Alamannen, bei gleicher germanischer Araft und Tapfersteit, das ehern gefügte Dach der römischen Schilde ein kaum bezwingbares Hinderniß: die ungleich größeren Berluste, welche sie erlitten, erklären sich zu gutem Theil daraus, daß der römische Soldat hinter diesem Schilddach wie hinter einer Besestigung socht und (während der nackte Germane alle Araft darauf verwenden mußte, erst diesen ehernen Wall zu zerbrechen, um nur an den Leib seines Gegners zu gelangen) jede Blöße des Angreisers verwerthen konnte, diesen sosort mühelos mit Schwert oder Speer durch den dünnen Schild hindurch zu treffen.

Dieser ungleiche, verlustreiche Kampf gegen bessere Küstung reizte den Kampseszorn der Alamannen zu surchtbarer, zu wild aufslammender Buth: und wirklich gelang es ihren verzweiselten Anstrengungen, durch unablässig wiederholte Schwerthiebe endlich den Schildzaun zu zerhauen, einzubrechen in das erste Glied der Feinde. Da kam den schwer Bedrohten im rechten Augenzblick Rettung: — abermals Germanen waren es, welche den Alamannen den blutig errungenen Bortheil entrissen! Die Bataver waren es, von jeher als die allervorzüglichsten germanischen Söldner von den Kaisern geschätzt, welche die Gesahr ihrer Wassenbrüder erkannten und im Sturmschritt zu Hilze eilten, gesührt von ihren Königen. Diese Germanen waren eine allgesürchtete Schaar: sie hatten ein Gelübde, jeden Wassengenossen aus änßerster Todeszgesahr zu besreien mit Wagung des eigenen Lebens. Und dies Gelübde — sie erfüllten es auch jetzt. Sie kamen und warsen ihre frische Kraft den erzschöpften Siegern entgegen.

So sochten die Römer mit bedeutend verstärkten Krästen. Aber die Alasmannen waren nicht abzuschütteln: grimmig nahmen sie den Kamps auch gegen die frischen Truppen auf, schnaubend, als wollten sie in einem Anfall von Raserei alles Widerstrebende vernichten: — wiederholt brauchen die Römer diesen Vergleich, den "furor teutonicus" zu schildern —; es war der kampsswüthige Wustan, die Personification dieses ihres eigenen Heldenzornes, den die Germanen in solchen Angenblicken in sich spürten.

Unablässig flogen lange Burfspieße, furze spitzige Burflanzen (frameae), Rohrpfeile mit eisernen Schnäbeln von ferner stehenden Gliedern, während vorn im Handgemenge Alinge an Klinge schlug, die Panzer unter den Schwerthieben

<sup>1)</sup> Venere celeri cursu Batavi cum regibus; seit Valesius ist es bei den Philoslogen Mode geworden, statt der natürlichen llebertragung "unter ihren Königen" — wir wissen, daß gerade die Bataver, wie viele germanische Söldner, unter ihren Königen als Officieren sochten — die unnatürliche zu wählen: "mit den reges", d. h. einer römischen Schaar, welche reges geheißen hätte. Man stütt sich dabei auf eine Stelle der notitia dignitatum, welche aber von regii, nicht von reges, spricht. Neine Variante unserer Stelle gewährt regiis statt regibus. Freund Friedländer erklärt sür unmöglich, daß eine Truppenschaar "reges" geheißen habe. Aussallend ist die Wendung bei Ammian allerdings —: aber sie ist doch möglich; die betämpste Auslegung ist unmöglich. Und Ammian sagt später ganz ähnlich: inter quos et reges: was hier zweisellos "Könige" bedeutet.

flafften; auch wer verwundet niedergesunken, sprang wieder auf, fortzukämpsen bis zum letten Blutstropsen. Wahrlich, es war ein Kampf ebenbürtiger Gegner: waren die Alamannen größer und fräftiger, so waren die in römischem Dienst Kämpsenden besser geschult und geübt; waren jene heißgrimmig und ungestüm, so blieben diese fühl und vorsichtig; tropten jene auf ihre Körpserkraft, so waren diese au geübtem Verstand überlegen; — unter welchen Verlusten hierenach die Alamannen sechten mußten, leuchtet ein. Und doch gelang es ihnen wiederholt, die Kömer durch die überlegene Wucht des Ansturms aus ihrer Stellung zu stoßen; aber immer drangen diese wieder vor: der Alamanne aber, sank er endlich vor Ermüdung zusammen, siel nun aufs Knie und schlug noch in dieser Stellung auf den Feind los: — "ein Zug der äußersten Hartnäckigfeit," meint der Grieche.

Die Schlacht stand abermals, hergestellt durch die Bataver, aber noch immer unentschieden. Da versuchte die germanische Führung — wahrscheinslich doch eben Chnodomar — eine letzte änßerste Anstrengung, deren Geslingen oder Scheitern den Tag entschieden sollte.

Gewitigt durch viele blutige Erfahrungen, geschult im Kampf für ober gegen Rom, hatten die Führer diesmal den alten sustematischen Saupt= und Erzsehler germanischer Taktik vermieden, ohne Reserve alle Arast bei dem ersten Anlauf zu verbrauchen. Die Könige und Edeln, deren Ehrenpflicht es war, die Gemeinfreien an Tapferkeit zu übertreffen, wie sie ihnen durch bessere Bewaffnung überlegen waren, zeigten jett, daß sie den Argwohn nicht verbient hatten, sich durch voreilige Flucht retten zu wollen. Gine fleine, aber auserlejene Gruppe, die Könige und die Ebeln, hatte fich und ihre Gefolgschaften geschaart, um durch einen todesmuthigen, opserreichen Borstoß die so lange ichwankende Schlacht zu entscheiben. Plöglich, in brausendem Anlauf. stürmten sie den Ihrigen, wie bei einem Ausfall, voraus, und wirklich durch= brachen sie das erste römische Treffen vollständig. Jauchzend folgten die Gemeinfreien den todesstolzen Führern: an solchen Thaten erkannte das Bolt in solchen Augenblicken das von den Göttern stammende Mark seiner Könige und Edeln, denen wahrlich ihr Abel "Pflichten auflegte". Und sich blutige Bahn brechend auch durch die nächstfolgenden Glieder der Römer, gelangt dieser Reil, wie es scheint, die Mitte und den halben linken ) Flügel des römischen Vordertreffens völlig durcheilend, bis in das weit zurückgehaltene Centrum der römischen Ausstellung: hier aber stießen sie auf die noch gang frischen Truppen, auf die volle Legion, der "Primani".

Und abermals, wie auf so vielen Schlachtseldern vor- und nachher, entschied diese fühle römische "Taktik der Reserven" den Sieg über germanisches Helbenthum trop todesfreudigsten Ungestüms.

Albermals wiederholte sich hier, nur erst im späteren Stadium bes

<sup>1)</sup> Denn von diesem war zulett die Rede, und ihm gegenüber hatten von Anfang die Könige Stellung genommen.

Kampfes, was jo oft gleich von Anfang bas Los römisch-germanischer Schlachten entschieben hatte.

Nicht ohne Klugheit hatten die Germanen diesmal disponirt, nicht dem bloßen Frontalstoß vertraut: jene Gräben (?) auf ihrem rechten Flügel und die verdeckt darin aufgestellten Schützen hatten erfolgreich hier den römischen Ansgriff gehemmt.

Wiederholt hatten dann die Reserven den Kömern die bedenklich schwanskende Schlacht gestellt: die geschlagenen Reiter sanden Aufnahme bei den Corsnuti und Braccati, diesen kam im rechten Augenblicke die batavische Verstärkung zu Hilse.

Aber jest scheiterte der lette Keilstoß der Germanen an der noch völlig unberührten Kerntruppe, welche der Cäsar im Mitteltreffen, mit weiser Aufsparung der Kräste, zurückgehalten hatte.

Wie sonst der germanische Angrisskeil oft und oft das erste und auch noch das zweite römische Tressen unwiderstehlich getrossen hatte, dann aber, nach furchtbaren Berlusten, athemlos und geschwächt, an dem dritten Glied der Kömer anprallte, dies nicht wersen konnte, sondern hier zum Stehen kam, und, damit seine wirksamste Gewalt verlierend, alsbald auch von den Flanken und im Kücken von den wieder gesammelten Vortressen gesaßt, völlig unsähig, zu schwenken, umzingelt ward und nur noch auf dem Fleck sterben oder in ordnungsloser Flucht, ohne die Möglichkeit, sich nochmal zu stellen, irgendwo— teineswegs auf der natürlichen Kückzugslinie — in Verzweislung aussbrechen konnte —: so erging es jest dem gegen Ende der Schlacht unterznommenen reservelosen Keilstoß.

Die Legion der Primaner in der Mitte, in dem "prätorischen Lager", dem festen Haltvunkt der ganzen Aufstellung, stand hier vollzählig in dichten und zahlreichen Gliedern hinter einander, fest wie ein eherner Thurm und unerschütterlich; mit größerer Zuversicht nahm sie den Kampf auf als die vorgeschobenen, jeht durchbrochenen Treffen. Mit einem wohlgezielten Sagel ber mörderischen Bila aus nächster Nähe empfing sie die athemlos vor ihr eintreffenden Anstürmer. Kein Geschoß ging fehl. Jest fam es zum Sandgemenge. Kühl, wie im Circusspiel der keltische Gladiator (mirmillo) dem Gegner sich gewandt entwindet, becten sich die Legionare gegen jede Wunde mit dem Schild; gab sich dann der Alamanne, immer hitiger und wüthiger über das eherne hemmniß, eine Bloße, so durchbohrte ihn blitschnell der Stoß des gezückten kurzen, für solchen Nahkampf unvergleichlichen, dolchartigen Römer= schwertes. Die Schaar ber Könige und Ebeln aber wetteisert, ihr Herzblut zu verschwenden, den Sieg zu erzwingen; abermals mühen sie sich ab, wie vorher die Gemeinfreien, das eherne Schildgefüge ber Primani zu lockern. Jedoch ba der wüthige Ansturm gestockt und damit das Gefährlichste bestanden war, streckte der Römer mit wachsender Siegeszuversicht immer den vordersten Un= greifer nieder; aber über die vorderste Reihe ber Erschlagenen stiegen die Nächsten im alamannischen Reil, die noch Lebenden über die dichte Schicht ihrer Todten. Längst waren die Kühnsten, Vordersten, Besten gefallen; die Gesolgen stiegen über die Leichen ihrer königlichen und ebeln Gesolgsherren; schon kam die Reihe an die Gemeinfreien, welche sich angeschlossen hatten. Da endlich war auch alamannisches Heldenthum erschöpst: Schmerz, Verzweislung, Jammer um die hier hausenweise erschlagen, röchelnd, sterbend liegenden Führer ergriff die noch Lebenden, lähmte sie mit Entsepen.

Da kam der Augenblick des sicheren, des unvermeidlichen Verderbens auch für diesen Germanenkeil: der Augenblick, da der Sieg hoffnungslos, der fortzgesette Ansturm unmöglich scheint; und jett — es giebt keinen Rückzug und keine Reserve! — ist jeder Widerstand zu Ende, nur rasche Flucht kann das Leben noch retten. Aber nur Einzelnen, nicht mehr Geschaarten.

"Endlich erschöpft durch jo viele Berlufte, hatten fie nur zur Flucht noch Athem: nach allen Richtungen fturzten fie mit hochster Gile bavon, wie Steuer: mann und Matrosen, um nur der Buth der See zu entrinnen, sich überall hin von Wind und Welle landwärts werfen laffen. Jeder Augenzeuge wird bestätigen, daß solcher Bunsch der Rettung wenig erfüllt ward." Und nun entwirft Ammian ein granenhaftes Bild des Gemetels, welches die Verfolger unter ben widerstandslos Flüchtenden anrichteten "unter Beistand eines unverkennbar auf dem Schlachtfeld waltenden Gottes". "Der Soldat fäbelte die Weichenden von Rücken her nieder; war das Schwert frumm gebogen, stieß er die Barbaren mit deren eigenen Speeren zu Boden; das Blut der Wunden stillte nicht den Born der Sieger; massenhaftes Morden genügte nicht der Faust; keinem um Gnade Flehenden ward das Leben geschenkt: in Menge lagen sie, durch und durch getroffen, zum Sterben wund, den Tod herbeisehend als Erlösung; andere jogen verscheidend in das brechende Auge den letten Lichtstrahl; balkendicke Geschosse (aus dem jett vorgezogenen Geschütz-Park; f. oben S. 169) hatten manchen Fliehenden den Ropf abgeriffen, daß er nur noch an der Rehlhaut mit dem Rumpf zusammenhing; andere waren auf bem fothigen, schlüpfrigen Boben im Blut der Waffenbrüder ausgeglitten und, unverwundet, von den Saufen der über sie Sinftürzenden erdrückt und erstickt. Immer eifriger verfolgte der Sieger dies Glud, auf schimmernde Helme und Schilde mit den Fußen tretend, bis die Schneiden durch die zahllosen Siebe stumpf wurden.

Endlich sperrten den Barbaren die mauerhoch aufgethürmten Schichten ihrer eigenen Erschlagenen jeden Ausweg; in äußerster Verzweislung warsen sie sich in den Rheinstrom, welcher als einzige Zuslucht dicht hinter ihnen dahinschoß. Rastlos in der raschen Versolgung setzen ihnen die Römer dis in das Wasser nach, in vollen Wassen, ihrer Schwimmfunst vertrauend, in den Strom springend, die der Feldherr mit den Tribunen und Führern laut scheltend verbot, sich den reißenden Wirbeln zu vertrauen. So stellten sich denn die Römer ruhig an dem Usersaum auf und schossen mit allen Arten von Pseiten und Speeren auf die Germanen, wie auf schwimmende Scheiben; mancher, den seine Schuelligkeit bisher dem Tod entrissen, saut jetzt auf den

Grund des Stromes durch die Bucht des (iacti?) getroffenen Körpers. Selbst ungefährdet, wie bei einer Theatervorstellung nach aufgezogenem Vorhang die Zuschauer, sahen die Sieger mit an, wie die weniger geübten sich an die besseren Schwimmer zu tlammern suchten, dann, nachdem sich die Flinkeren von ihnen losgemacht, wie Blöcke auf dem Wasser trieben; wie andere, umssonst gegen die Gewalt des Stromes ankämpfend, von den Fluthen verschlungen wurden; etliche aber legten sich auf ihre Schilde, brachen in schräger Richtung durch die Gewalt der gegen sie wogenden Wasser und gelangten nach vielen Gesahren ans rechte User. Schäumend, geröthet vom Blut der Barbaren, staunte der Strom über den ungewohnten Zuwachs."

Ammian vergißt über seiner Freude an dem Gemehel anzugeben, wie die Verfolgung, von welchen Truppen und in welchen Bewegungen sie geschah.

Wir dürfen wohl annehmen, daß zunächst, als die Anstürmer, die Hoff= nung aufgebend, ben Ruden wandten, die bis dahin einem mobernen Viered, das gegen Reiterangriff gebildet war, vergleichbare, unbeweglich stehende Legion der Primani, dieser eherne Thurm, sich jest in furchtbare Beweauna sette, die Borderglieder öffnete, die Hinterglieder durchließ, auch auf beiben Seiten vorzog und so in breitester Front, in einer langen Linie, die Weichenben im Ruden faßte, fie wohl auch auf beiden Seiten umflügelte. Daß aber den Fliehenden jeder andere Ausweg abgeschnitten war als der Durchbruch nach dem Rhein, in der Richtung ihres linken Flügels, erklärt sich boch nur burch die Annahme, daß die durchbrochenen römischen Vordertreffen sich während bes Angriffs auf die Reservelegion wieder im Ruden der Angreifer gesam: melt, Rehrt gemacht und nun die zurückfluthenden Flüchtigen aufgefangen hatten; auch wird die römische Reiterei sich wohl seither von ihrer Panik hinreichend erholt haben, um auf die Fliehenden nachzuhauen, welche der Weg nach dem Rhein gerade vor dem römischen rechten Flügel, hinter welchem die Küraffiere Schutz gefunden hatten, vorbeiführte; wenigstens auf dem Plateau mochte sie nachjagen, bis wo basselbe jäh (supereilia) gegen ben Strom abfiel.

König Chnodomar hatte inzwischen, wohl durch die ausopsernde Hinsgebung seiner Gesolgschaft, einen Ausweg der Rettung gewonnen; über Hausen der Erschlagenen hinwegsehend, sloh er mit wenigen Begleitern in der Richtung nach dem Lager, das er in tribokischem Gebiet errichtet hatte, in der Nähe der römischen (aber jetzt gewiß nicht mehr von Kömern besetzten) Bestestigungen Tribunci und Concordia?), um auf Kähnen, welche schon lange für den Nothsall dort bereit gehalten waren, sich in Verborgenheit und Absgelegenheit zu retten. Aber um in Sicherheit zu gelangen, genügte es nicht, am Ufer hin stromabwärts zu fahren, sondern er mußte den breiten offenen

<sup>1)</sup> Es waren übrigens doch mehr als 200, wenn diese größere Jahl nicht erst bei der Schisssstation sich ihm auschloß.
2) S. v. Spruners Narte atlas antiq. VIII; Concordia, Altenstadt dicht bei Weißenburg? s. Niepert S. 521, nach anderen Rochersberg oder Drusenheim.
3) Zu seinen Zelten "tentoria", oder in sein Gebiet "territoria" (Conjectur Ernestis).

Rhein überschreiten: und hierbei war römische Verfolgung am meisten zu beforgen; er verhüllte daher sein Antlit und ritt am Ufer hin, langsam, vielleicht von der Mehrzahl seiner Begleiter sich trennend, um möglichst wenig Aufsehen zu erregen. Nahe am User mußte er einem Altwasser voll sum= pfigen Wassers ausweichen: er ritt am Rande hin, es zu umgehen, gerieth aber gleichwohl auf weichen Moorgrund und stürzte vom Pferde. vom wuchtigen Körper schwer hinabgezogen, raffte er sich sofort empor und suchte nun, die sumpfige Niederung meidend, Zuflucht auf einem nahen Hügel. Hier aber, auf dem weithin sichtbaren Anstieg, fiel er den Römern in die Augen; sie erkannten ihn gleich: die Größe seines früheren Glückes hatte ihn nur zu bekannt gemacht. — Athemlosen Laufes machte sofort eine ganze Cohorte mit ihrem Tribun auf ihn Jagd: folden Eindruck hatte ber Gewaltige gemacht, daß der übervorsichtige Officier auch jetzt nicht wagte, geradezu hinaufzustürmen; benn den Hügel umgab oben dichtes Gehölz, und die Römer, durchaus feine Freunde des Waldgesechts mit Germanen, besorgten, unter dem Dunkel der Zweige in einen Hinterhalt zu fallen. So begnügten sie sich, den ganzen unteren Rand des Gehölzes mit Bewaffneten zu umstellen. Als der König jeden Ausweg mit Uebermacht gesperrt sah, ergab er sich, würdevoll, ohne weiteren Widerstand: allein schritt er aus bem Walde auf die Posten zu. Aber seine Gefolgen, zweihundert an der Bahl, und seine brei nächsten Freunde ertrugen die Schande nicht, den König zu über: leben, oder den Vorwurf, seinen Tod nicht getheilt zu haben: auch sie traten nun hervor und ließen sich in Fesseln schlagen. Der Grieche meint freilich, "aus äußerster Furcht habe sich der König ergeben," und fügt bei: "Und wie der Barbaren angeborene Art ift, unfähig, das Glück zu tragen, im Unglud bemuthig, ließ er sich fortichleppen, ber Sclave fremben Willens, völlig bleichen Antliges: schweigend, das Schuldbewußtsein (!) seiner Thaten gegen Rom band ihm die Zunge. Unendlich verschieden von dem Bilde, bas er gewährt, als er, unter furchtbaren und trauervollen Schrechiffen, auf den Trümmern gallischer Städte wüthende Drohungen wider Rom ausstieß".

Der Grieche hat den Stolz dieses königlichen Schweigens, die heldenhaste Ergebung in das Schicksal, die Trauer um das hingeschlachtete Bolk nicht verstanden.

Die "Gnade des höchsten Wesens", sagt der Historiker (der weder Christ war noch voll an die Götter seines Volkes glaubte), hatte dies Alles so volkendet. —

Der Abend des langen Sommertages brach herein. Den "unbesiegbaren" Soldaten rief die Trompete von der Verfolgung zurück —: es war wohl nichts mehr zu verfolgen auf dieser Seite des Stromes (aber vorsichtig stellte der Feldherr mehrsache Ketten von Wachen aus). Die Sieger lagerten auf den Userhöhen des Rheins und labten sich an Speise und Schlaf.

Gefallen waren in dem viele Stunden währenden Kampf nur 243 Römer

— der beste Beweis für die Undurchdringbarkeit ihrer Schutzwassen; aber auch viele höhere Officiere: ein Tribun, dessen Name entsallen; dann ein Liebling Julians, ein ausgezeichneter Officier, Bainobaud, der Germane, welchen also für die Schlächterei der Wehrlosen auf den Rheininseln hier die Vergeltung tras; dann Laipso, auch Germane, beide Tribunen der Cornuti, welche wohl am schwersten gelitten hatten; endlich Innocentius, der Oberst der Kürassiere, dessen Fall die Seinigen entschaart hatte.

Von den Alamannen aber lagen 6000 todt auf dem Schlachtfelde, uns gezählt und unberechenbar die Haufen, welche der Fluß verschlang.

Gefangene hatten die Römer, scheint es, wenige gemacht — außer dem König und seinen Begleitern.

Julian ward einstimmig vom ganzen Heer auf dem Schlachtselbe zum "Augustus") ausgerusen — und zwar verdientermaßen: denn ohne Zweisel hat er zweimal in die Schlacht auf das verdienstlichste eingegriffen. Er wies scheltend diese — lebensgefährliche — Auszeichnung als Unfug zurück; er betheuerte eidlich, dergleichen nicht zu wünschen und zu hoffen.

Er ließ, um die Siegesfreude zu erhöhen, in der Versammlung der Officiere Chnodomar sich vorsühren; gebeugt trat dieser ein, warf sich zur Erde und bat in alamannischer Sprache um Gnade.<sup>2</sup>) Julian hieß ihn guten Muthes sein und schickte ihn nach wenigen Tagen an den Hof des Kaisers. Von da ward er nach Rom gebracht, wo ihn "im Lager der Fremden" auf dem Cälischen Hügel die "Schlassucht" hinrasste —: es war aber wohl nicht Schlassucht, sondern Heimweh.<sup>3</sup>)

Man kann den Finger der göttlichen Weltordnung, welche angeblich stets der besseren Sache den Sieg verleiht, nicht eben leicht in dieser Entscheidung erkennen.

Denn wersen wir jetzt einen Blick auf die römische Regierung, welcher ber Sieg zu Statten kam.

Wörtlich sagt der eifrig römische, aber ehrliche Soldat Ammian:

"Ungeachtet dieser zahlreichen und schönen Ersolge fand Julian am Hose bes Kaisers Feinde genug, welche, nur um dem Herrscher zu gefallen, den Cäsar 'das Siegerlein' nannten, weil dieser, obzwar in aller Bescheidenheit, so oft er auszog, Siege über die Germanen meldete. Andererseits bliesen diese Höstlinge die Eitelseit des Kaisers immer stärker auf, indem sie mit leerem

<sup>1)</sup> Schwerlich blos zum "Imperator": — obzwar auch dies einem Constantins gegenüber den Tod bringen und daher Julians eifrige Abweisung erklären konnte.
2) Letteres bestätigt auch Libanius: Orat, parental, in Iulian. C. 29.
3) Mordo veterni consumptus est; mordus veterni heißt wörtlich "Schlassucht", wie sie bei "alten Lenten" oft vorkommt; aber auch träumerisches vor sich hin Brüten; gewissenhaft fügen wir das bei; der alte ehrliche Maskou I, 250 meint schon "eine Krankscheit, die man ihm zuvor wohl niemahls prophezenhet hätte"; das schweigsame Träumen kann recht wohl ein Zug des Heinwehs gewesen sein. Alt war Chnodomar nicht. Der Leser mag wählen.

Lob, das die maßlose Uebertreibung nicht verdecken konnte, Alles, was auf ber weiten Erde geschah, auf seine glückliche Leitung zurückführten. Auf: gebläht durch solche Prahlerei, verbreitete der Kaifer in seinen amtlichen Edicten renommistisch die ärgsten Lügen: Er allein habe in Verson gefämpft — er nahm aber an dem Feldzuge gar nicht Theil —. Er habe gesiegt, Er habe die gnadenflehenden Könige der Bölfer von ihrem Juffall aufgehoben. Wenn 3. B., während der Kaiser in Italien weilte, ein Feldherr die Perser geschlagen hatte, schickte jener auf Kosten ber Provinzialen ellenlange Bulle: tins, mit Lorbeerzweigen umwunden, aus, in welchen er, ohne den Feldherrn auch nur zu nennen, prahlte, wie er im Borbertreffen, im ersten Glied gefochten habe... Vierzig Tagemärsche war er entfernt vom Schlachtfelbe bei Straßburg; aber in feiner Beschreibung ber Schlacht jagt er: Er habe bie Aufstellung geleitet, Er sei unter ben Fahnenträgern gestanden. Er habe die Barbaren kopfüber in die Flucht geschlagen, Ihm sei — verlogenermaßen — Chnodomar vorgeführt worden — von Julians ruhmvollen Thaten aber schweigt er ganz — welche Erbärmlichkeit! — ja, er hätte sie ganz begraben: aber die Weltgeschichte läßt Großthaten nicht vergessen, wie sehr man sie zu verdunkeln trachtet."

Der Cäsar ließ alle Leichen, auch die Germanen bestatten, in frommer Scheu vor den Göttern, daß nicht Raubvögel sie verzehren möchten. Jest, nach der Schlacht, entließ er erst jene Gesandten, welche er, die Träger hochssahrender Botschaft, sestgenommen hatte. Beute und Gesangene schickte er nach Metz. "Er sah den Rhein nun wieder ungestörten Laufs sicher dahinströmen." Das ist nun freilich eine Phrase Ammians: — denn alsbald hatte der Sieger wieder Arbeit genug, den Strom zu schützen.

Julian wollte sich an diesem großen Erfolg nicht genügen lassen, sons dern, wie Cäsar nach der Besiegung Ariovists, die römischen Wassen über den Strom in das eigne Gebiet der Barbaren tragen, — lag es doch nun wieder, wie vor vier Jahrhunderten römischer Siege, hart am Rhein! — ihnen durch Furcht für die Heimat die Einfälle in das römische Gebiet zu verleiden.

Er ging von Tres tabernae (Elsaß=Zabern) nach Mainz und wollte bort eine Schiffsbrücke schlagen, "die Barbaren im eignen Land aufzusuchen, nachdem er in Unsrem keinen mehr übrig gelassen hatte," d. h. keinen Alamannen am Oberrhein: denn Franken streisten noch immer über den Niederschein. Da ist es wahrlich ein übles Zeichen sür Zucht und Geist im Römersheer jener Tage, daß der Feldherr zunächst den Plan aufgeben mußte: "weil die Truppen sich widerspenstig zeigten". Nicht besehlen kann der siegreiche und geseierte Führer: er muß erst "durch gute Worte", durch Beredsamkeit zu seinem Willen herüberziehen, was denn schließlich gelingt: denn die Soldaten liebten den Feldherrn, der alle ihre Mühen theilte, ja sich mehr als ihnen zumuthete.

So ward der Fluß bei Mainz auf (Schiffse?) Brücken überschritten und in das feindliche Gebiet eingerückt.

Die Barbaren hatten nicht erwartet, daß man sie aus ihrer friedlichen Ruhe aufstören werde: diese Gaue hatten sich, wenigstens nicht von Staats wegen, an dem Ariege betheiligt, mochten auch zahlreiche Freiwillige den sieben Königen sich angeschlossen haben.

Ueberrascht von dem Feind, der schon in ihrem Laude stand, und geswarnt durch das Verderben der Genossen, wagten die Alamannen zunächst keinen offenen Widerstand, sondern suchten den ersten Ansturm der Gesahr zu beschwören, indem sie durch Gesandte die seste Einhaltung der Versträge betheuerten und um Frieden baten —: offenbar hatte Julian trotz des fort bestehenden "Födus" diese Gaue überfallen, weil er sie für mitsichuldig hielt.

Plötlich aber schlug ihre Stimmung um, aus unbekannten Gründen: sie zogen in größter Eile andere Gaue zur Hilse herbei und drohten den grimmigsten Angriff — dem sich die Römer nur dadurch entzogen, daß sie das besetzte Gebiet wieder räumten!

Also nicht einmal die schwere Riederlage hat das Bolf bis zur Unterwerfung im eignen Land entmuthigt. Und so sest wird der alamannische Waffenbund gehalten, daß die Nachbarn der Anrufung um Bundeshilse sosort entsprechen, obschon der Kömer den Strom überschritten hat und jeden Zuzug strasen kann.

Mit einem Rückzug konnte aber ber Sieger von Straßburg seine Unternehmung nicht abschließen.

Er schiffte daher in der ersten Ruhe der Nacht achthundert Mann auf mittelgroßen, raschen Booten ein und ließ sie mit größter Eile den Fluß (den Rhein doch wohl, nicht den erst später genannten Main) abwärts und auswärts sahren, landen und was sie erreichen konnten mit Schwert und Feuer vernichten.

Bon dem römischen Hauptlager aus!) sah man bei erstem Tagesgrauen Posten der Barbaren auf dem Kamm der Hügel: sofort wurden die Truppen, deren Eiser nun gestiegen war, hinangeführt, fanden aber die Höhen geräumt: denn die Germanen hatten den drohenden Angriff bemerkt, vielleicht auch bereits die Absendung der Streispartien ersahren.

Denn nun sah man von den Gipfeln in weiter Ferne ungeheure Rauch= wolken gen Himmel steigen — die Zeichen des Mordbrands, welche die in die alamannischen Dörfer eingebrochenen Streisschaaren überall übten. Auf dem rechten Mainuser loderten diese Brände: die Germanen, von Furcht um die Ihrigen erfüllt, welche dort ruhelos geschlachtet wurden, räumten die verdeckten Stellungen, welche sie auf dem linken User in Desileen und schwiesrigem Waldgelände eingenommen hatten, die Römer beim Anmarsch zu übers

<sup>1)</sup> So muß man erklären: im Gegensatz zu jenen ausgesandten Streifpartien: über ben Strom zurud waren die Romer nicht gewichen, wohl nur aus den zuerst besetzten Gauen bis an ihr Lager und den Brudentopf auf dem rechten Ufer.

fallen, und eilten über den Main, ihren schwer getroffenen Familien wie ihrer brennenden Habe Hilfe zu bringen. 1)

Denn, "wie das in der Berwirrung zu geschehen pflegt," die Einwohner waren burch bas Ansprengen ber römischen Reiter von ber einen Seite, burch das plötsliche Anrüden der mit den Booten gelandeten von der andern Richtung (zu früh) aufgeschreckt worden und die Meisten hatten vermöge ihrer genauen Ortstenntniß Auswege ber Rettung gefunden. So brangen bie Solbaten ungehindert vor und plünderten ohne Schonung die Landgüter, welche sie mit Heerden und dem bereits geernteten Getreide reich versehen fanden. Auch einzelne Gefangene wurden noch in den Häusern gemacht; darauf wurden alle Gebände verbrannt: mit Stannen sahen die Zerstörer, daß diese Häuser sorgfältiger als sonst die Germanen pflegten nach römischem Stil angelegt waren —: also wohl Steinbauten statt ber germanischen Holzhäuser. übrigens diese Häuser nicht alte römische Villen des Zehntlandes waren, beren Erbauer und Bewohner längst geflohen waren, seit nicht mehr der limes, sondern der Rhein die Grenze des Reiches, und ihre Landschaft preis= gegeben war, — das steht dahin; vielleicht aber hatten die Alamannen neben ben vorgefundenen römischen Säusern und nach deren Borbild auch neue er: baut: — jedesfalls ist die Nachricht höchst werthvoll: sie zeigt, hier begann die Romanisirung, d. h. die Aneignung einzelner Stücke römischer höherer Civilisation, ihres Comforts und Lugus früh.

Weisen weiter sandeinwärts: da standen sie vor einem finstern und sumpfigen Wald, der ihnen Grauen einslößte. Lange hielten sie hier zaudernd an: hatte doch ein Neberläuser ausgesagt, daß in verborgenen unterirdischen Gängen (— solche werden allerdings auch im Mainsande häusig gefunden und waren oft Mündungen der unterirdischen Keller: und Getreideshöhlen —) und in vielverzweigten Waldgräben starke Schaaren versteckt lägen, bereit, an günsstiger Stelle hervorzubrechen. Es wird als Zeichen besonderen Muthes hers vorgehoben, daß "gleichwohl Alle wagten, voll Zuversicht an den Wald heran zu rücken" —: da sanden sie alle die schmalen Steige, auf welchen allein der Urwald und Sumps durchschritten werden konnte, verrammelt durch gesfällte Eichen, Eschen und Tannen von ungeheurer Wucht.

Und abermals trat der Römer vor dem deutschen Wald den Rückzug an:
— abermals schützten Eichen und Tannen ihre Söhne.

"Zornig erkannten die Unsern, daß sie nicht durch den Wald, sondern nur auf höchst langen und steilen Umwegen weiter ins Innere dringen konnten —: daher traten sie mit wacher Vorsicht den Rückzug au."

Weiteres Vordringen oder auch nur längeres Verweilen im Freien schien "bei der grimmig kalten Luft ein höchst gefährliches, ja vergebliches Besginnen: denn schon war die herbstliche Tag= und Nachtgleiche vorüber und

<sup>1)</sup> Suis necessitudinibus fann beides bedeuten.

dichter Schnee bedeckte in jenem Lande bereits Berg und Thal: — da ward ein denkwürdig Werk rasch unternommen". So sagt Ammian.

Und er konnte nicht wissen, wie wahr, wie bedeutungsvoll seine Worte, wie denkwürdig das unternommene Werk —: war es doch einer der allersletzen Versuche, in altrömischem Geist die Vertheidigung des sinken Rheinsusers durch Beherrschung des rechten zu führen.

In der Nähe lag eine Besestigung, welche dereinst Trajan angelegt und mit seinem Namen benannt hatte — auf "alamannischem" Boden meint Ammian: er weiß nicht, daß damals der Name "Alamannen" noch nicht entsstanden war: aber allerdings war es das Gebiet derselben Bölserschaften, welche sich später als Alamannen zusammensaßten. Dieses munimentum Traiani!), längst von den Alamannen grimmig angegriffen und zerstört, besichloß der Cäsar mit Hast und Eiser wieder herzustellen, solang Widerstand nicht zu besorgen war und vorläusig ausreichende Besatung hinein zu legen, zu deren Verpslegung die im Barbarenland erbeuteten Vorräthe dienten.

Da erschraken die Alamannen: wußten sie doch durch lange blutige Erfahrung, was eine solche römische Zwingburg im Lande oder hart an ber Grenze bedeute, wie schwer sie zu nehmen war, wie verderblich von diesem Stütpunft aus die Peiniger jeder Zeit einbrechen fonnten. Und ichon war bas Castell soweit wieder verschangt, daß sie nicht hoffen konnten, die völlige Berstellung und die Festsetzung der Römer darin zu hindern: sie erkannten, daß das Werk zu ihrem Berberben schon gereift sei: die vollendete That schüchterte sie ein: "eilig strömten sie zusammen und baten durch Abgeordnete mit äußerst unterwürfiger Sprache um Frieden: ber Cajar gewährte ibn, unter vorsichtiger Sicherung all seiner Absichten, für die Dauer von zehn Monaten": er führte allerlei plausible Scheingrunde dafür au: ber wahre Grund war aber die Erwägung, daß in den nächsten zehn Serbst : Winter-Frühjahrs: Monaten ein Feldzug über den Rhein, der Befatung Silfe zu bringen, so gut wie unmöglich war und daß man, nachdem man sich zwar über alles hoffen hinaus des Caftells bemächtigt, es nun unter bem Schut diejer Waffenruhe erst noch mit Wallgeschützen und sonstiger Armirung versehen werden mußte.

Im Vertrauen auf diesen Vertragsabschluß erschienen drei höchst trotige (immanissimi) Könige<sup>2</sup>), aus der Jahl derzenigen, welche den bei Straßburg Geschlagenen Hilfsvölker gestellt hatten, jetzt endlich einmal eingeschüchtert und

299

<sup>1)</sup> Mannert XVIII, 2 identificirt es mit Tricesimae zwischen Mainz und Höchst; v. Spruner östlich von Mainz am linken Mainuser, wohl zu unterscheiden von colonia Traiana, Lager der XXX. Legion, Tricesimae, 1½ Millien von Betera; s. oben S. 163 bei Trajan.

2) Man verlegt ihre Gaue in den hessischen Kreis Starkensburg mit dem Odenwald: daß sie auch auf das rechte Mainuser reichten, ist möglich, folgt aber aus der Flüchtung der Francu und Kinder über diesen Fluß keineswegs mit Nothwendigkeit. Das munimentum Traiani suchte man srüher in Kronburg, vier Stunden oberhalb Frankfurt am rechten Mainuser.

leisteten in feierlichen (gestabten) Schwurformeln nach alamannischer Rechtsund Sacralsitte den Eid: "sie wollten keinerlei Unruhen anrichten, vielmehr den Bundesvertrag bis zu dem vom Cäsar bestimmten Tag beachten, auch die Besestigung unberührt lassen und, falls die Besatzung Mangel an Lebensmitteln melde, solche auf den eignen Schultern ihrer Leute herbeischassen lassen — was sie auch beides wirklich erfüllt haben, indem sie wohl die Furcht von dem Eidbruch zurücksielt".

Ammian vergleicht diese Siege und Erfolge Julians den punischen, den Tentonenkriegen, nur daß sie mit ungleich geringeren Erfolgen erkaust seien: das ist ja übertrieben: immerhin war dieser Glanz das Abendroth der römisschen Sonne am Rhein.

Und bezeichnend für die vergifteten Zustände des Hoses, der Regierung ist, daß des Cäsars Feinde ihm vorwarsen, seine Tapferkeit rühre nur daher, daß er den Tod auf dem Schlachtselde suche, um nicht, wie sein Bruder Gallus von Henkershand zu sterben —: als ob dieser Borwurf das Opser träse und nicht den Kaiser!

So stand denn römische Besatzung wieder auf dem rechten Rheinuser —: aber gleichzeitig heerten doch Germanen auf dem linken.

"Nachdem der Cafar nach Lage der Dinge hier feste Ordnung geschafft, kehrte er in die Winterquartiere zurud, fand aber babei noch genng Sorgen und Mühen übrig. Der Besehlshaber der Reiterei, Severus, stieß auf dem Weg über Köln und Jülich (Juliacum) nach Rheims auf starke Hausen von Franken, 600 leicht Bewaffnete (ober zwei je zu 600, da Libanius Tanjend angibt), wie sich später herausstellte, welche die von Besatzungen entblößten Plate verheerten: solche Recheit hatten sie gewagt, weil sie hofften, da der Cajar im Junern des Alamannenlandes beschäftigt war, ohne Widerstand sich reicher Beute erfättigen zu können" —: beutlich kann und forgfältig muß man jolde Raubsahrten einzelner Haufen, welche kommen, weit vordringen und schleunig wieder heimeilen, unterscheiben von dem systematischen, langsamen sich Borschieben und Ausbreiten der Bölker, welche das gewonnene Gebiet unter den Pflug nehmen und danernd behanpten wollen. Aus Furcht vor dem zurückgekehrten Heere, das ihnen den Rückweg versperrte, hatten sie sich in zwei alte, längst verödete Schanzen nahe ber Maas (Moja) bei Mastrich? geworsen und suchten hier Schut. Der römische Feldherr glaubte nicht vorbeiziehen zu dürsen, sondern machte Halt 1) und belagerte die Eingeschlossenen. Aber die Franken hatten Fortschritte gemacht in der Berther digung fester Blate: vierundfünfzig Tage, den December über bis Ende Januar, wehrten sie sich mit "unglaublich" hartnäckiger Entschlossenheit: wußten sie doch, daß ihnen als "Räubern" wohl noch strengeres Los als das der Kriegsgefangenschaft, d. h. der Sklaverei bevorstand. Der Cafar sorgte eifrig, daß die keden Eindringlinge nicht entwichen: um zu verhüten, daß sie nicht in monde

<sup>1)</sup> Vielleicht zu lesen: quorsum erumperent statt erumperet?

loser Nacht über die gefrorne Maas entkämen, ließ er von Sonnenuntergang bis Sonnenausgang Boote auf dem Strom auf: und abwärts kreuzen, zusgleich die Eisbildung und die Flucht zu hemmen. Durch dieses Mittel brachte er die von Hunger, Wachen und äußerster Verzweislung endlich gebrochenen Barbaren dazu, sich freiwillig zu ergeben; sosort wurden sie in das Hossager des Kaisers abgeführt. Schon hatte sich ein starker Hause Franken aus der Heimat aufgemacht, die schwer gefährdeten Genossen heraus zu hauen: auf die Nachricht, daß diese schon gesangen und sortgebracht seien, kehrten sie, ohne weiteres zu wagen, heim. Der Cäsar aber ging nach Paris 1), dort den Winter zu verbringen.

Reineswegs berauscht durch die bisherigen Erfolge, sondern "nüchtern" (sobrius) traf der Sieger Anstalten, dem wechselnden Glück des Krieges weiselich mißtrauend, einer drohenden neuen Erhebung sehr zahlreicher Völkersichaften zu begegnen.

So verwerthete er die kurze Muße des Waffenstillstandes dazu, den burch den Finanzdruck der taiserlichen Beamten schwer heimgesuchten Provinzialen in Gallien Linderung zu schaffen: — nicht nur aus Menschlichkeit und aus allgemeiner Fürjorge um einen der schlimmsten Schäben der Reichsverwaltung, sondern gewiß auch, weil er das Land leiftungsfähig erhalten mußte für seine eigenen Bertheidigungszwecke: war er boch für die Berpflegung der Truppen auf die von ihnen besetzten Gebiete angewiesen. So widersetzte er sich auf das Aenßerste der Absicht des praesectus praetorio Florentius, den Ausfall an der Ropfstener (capitatio) durch Ausschreibung neuer Schatzung zu ergänzen: wußte er boch, daß durch jolche Stenerzuschläge den Provinzen unheilbare Wunden geschlagen wurden, wie 3. B. Ilhricum völlig zu Grunde gerichtet worden war. Go ergab sich bas Seltsame, baß ber Feldherr gegenüber bem Finangbirector erklärte, mit bem geringen Stenerjag ausreichen gu können: er warf die wiederholten Steuererhöhungsvorschläge, ohne sie zu lesen, gurnend zu Boben. Dafür erhielt er vom Raiser einen Berweis, weit er der Antorität des Finanzdirectors nicht Folge geleistet habe. erwiderte, man muffe froh fein, wenn die von allen Seiten geplunderten Provinzialen das Hergebrachte leisteten: eine Mehrbelaftung werde man auch mit der Todesstrase nicht durchsetzen können. So verhütete seine Festigkeit allein weitere widerrechtliche Aussaugung in Gallien: ja er erreichte durch Bitten bei dem Präsecten2) das "Unerhörte", daß ihm die durch vielsache Drangiale jajt erdrückte Broving Belgica secunda allein zur Finanzverwaltung überlassen wurde, unter der Bereinbarung, daß kein Steuerbote des Präfecten

<sup>1)</sup> Lufotitia, später Lutetia Parisiorum, ursprünglich auf die Seine-Insel (la cité) beschräntt; (Reste der Thermen des taisertichen Palastes in der Abbahe de Clum): in der Notitia dignitatum "Parisii", Station der Seinessotille; seitdem blieb das Stadtwappen von Paris ein Schiss; vgl. Riepert S. 516. 2) Nicht "einem" Präsecten, wie Troß und Büchele in ihrer Uebersehung.

ober bes Prafibenten jemanden jur Steuerentrichtung anhalten sollte. Durch solde Milbe und Sorgfalt erleichtert, gahlten alle seine Schühlinge ohne Mahnung noch vor bem Termin ihre Abgaben.

Ter nächte alemannite Bugriff trof übrigens nicht dem Mein, sondern Rätien. Während dem Anlier perfliche Gefahren beschäftligten, drangen "die Juhungen, ein Theit der Klomannen, an den Geragen Jaliens wohnend, die Gereichen und Bindmiss, neder fie (wohl als "Klomannen") auf ihre Bitten erlangt (wohl im Jadres 31-18-34), vergefrien, bereichen Matien ein, indem sie, über ihre sinige Gespflogensteit hinaus, jogar die Älbbe guber geren verjudirt" (im Jadres 37:9. Barbation, der Moglodger des Eilbaums, mit starter Mogli gegen sie entiendet, verstand sieme Truppen zu seutzien Mogriff zu begeistern, jo daß die Gingebrungenen nach blutigen Serlusten im geringer Mogriff zu begeistern, jo daß die Gingebrungenen nach blutigen Serlusten im geringer Soll nach diemeiren Aucht um mit Müche im die Seimal gelangten. Unter den Momern zeichnete sich der spätere Gonfal (des Zaubers 362) Levita aus Meiterführer aus sim Jadres 362). Weite als Meiterführer aus sim John Schre 365-6.

Aber auch die feinamwöhnenben Alamannen, welche junächft der ichwere Schlag bei Etrassburg getroffen, waren so wein haburch zur Einstellung der Angriffe eingeschrecht, daß wielmehr der Sieger feldst sehr wohl erkannte, sie seinen Breit die siegen feldst sehr wohl erkannte, sie fein durch jenen Streich insgesammt die zum "Wahnstun erbittert") und zu neuen Thaten ertillammt worden.

Solde burg Ungeben zeigen einstelligen Urtheil beutlich, nechger Mit be Annije Monns gegen bie Germanen nummen generen: in der Ibe Annije Monns gegen bie Germanen in wert zu der generen einer Ethet, auch die glängenbiere Schlachten fonnten ber römigfien Derientive einste mehr truchten: in gewöhnlichen Kriegen wirten lodde Riebertagen, joste Menigenwerinje entmuttigend unt die Geschlagenen: hier vermodien sie den Kington und des geschlagenen: hier vermodien sie den Kington und der Benneren bei der Vonger, bie lebervollterung, der Kammangal, urchefe immer wich immer wieber beise Vollterwagen an den römischen Damm worfer: nebendei wirtle freitlig die den Germanne jobe Wiebertage als umertraghare Zemithspung des Schlenbewußteins und spornte zur Rache, so lang und Mäcker arthmeten.

Den Sieger von Strassburg trieb währenb seines Minteraufentholis zu Baris die Sorge, ber "ungeherne Gier", den triegobegehend Mamennen zuwerzulommen, bewor ihre, mie er sehr wohl wußte, "abstreichen Milterschaften Gerbaumischaren potitisch und mititärisch vereinigt, b. b. burch Onwobeschäftung aufgeboren und thatichaftich zu einem Herre wertwahen waren. Also Gite that sehr Monton State und Schaften von Schaften und Schaften der Arbeige beginnen (Dunt, da finn und Krinding Jauli vom Gallien aus Eine Arbeige beginnen (Dunt, da bie Stratsfe aus Mauitanien nicht früher eintrasien, als bie Kalte und Schare vom ben Wegen geschunden.

Rach langer banger Ueberlegung aller Möglichfeiten überwog bei bem

<sup>1)</sup> XVII, 8 in insaniam post Argentoratum audaces omnes et saevos.

Feldherrn die Furcht vor der Vereinigung der Feinde: er zog es vor, die gute Jahreszeit und die Zusuhr nicht abzuwarten, um nur die Barbaren vor Vollendung ihrer Küstungen und Vereinigung überraschen zu können.

Er faßte also seinen Entschluß, ließ die Soldaten, die guten Willen dazu zeigten, aus den Magazinen in den sesten Plätzen, Mundvorrath für 20 Tage auf den Schultern mit tragen — zumal Zwieback — und zog im Mai auß, zwei dringend nothwendige Feldzüge in 5—6 Monaten, wie er hoffte, zu vollenden: d. h. also vom 21. Tag ab ohne gesicherte Verpstegung verließ er sich auf Fouragiren und Plündern in Feindesland: — eine Verzwegenheit, welche nicht ungestraft bleiben sollte.

"Bor allen Feinden wandte er sich zuerst gegen die Franken, welche man die salischen zu nennen pslegt und die vor geraumer Zeit sich dreist= verwegen unterfangen hatten, auf römischen Boden in Toxiandria (sic!) seste. Niederlassungen zu errichten. In Tongern stieß er auf eine Gesandtschaft derselben, welche ihn noch im Winterlager vermuthete und dort hatte aufsiuchen wollen: diese beantragte Frieden unter der einzigen Bedingung, daß man sie in jenen Sitzen als ihrer anerkannten Heimat ruhig wohnen ließe, ohne Angriff oder Belästigung."

Solche Angaben, solche Verhältnisse sind in höchstem Grade lehrreich: beutlich zeigen sie, daß die sogenannte "Wanderung" vielmehr eine Aussbreitung der Bölter war, daß keineswegs nur "Randsahrten" der Germanen über die Reichsgrenzen slatterten, sondern daß in langsamem, oft gehemmtem, aber immer wieder erneutem Andringen Bölkertheile in die nothwendig bedurften Grenzlande einzogen, nicht Rand und Krieg, Ackerland und Frieden suchend. Jahrhunderte hindurch haben wir nun diese Vorgänge sich immer wiederholen sehen: die Völker, ost nur die Namen der Völker wechseln: die Vorgänge sind die gleichen: was unter Claudius die Frisen, unter Decius und Valens die Gothen, das erbitten hier am Rhein die salischen Franken von Julian: "quietam patriam"; auf solchem Wege,

durch allmähliches, langsames Eindringen und "Errichten sester Wohnsitze", das eben zuletzt nicht mehr abgewehrt werden konnte — in dieser Weise hat sich vollzogen, was von der "Völkerwanderung" dauernd blieb: auf

diesem Wege geschah die allmähliche Uebersluthung oder Durchsickerung der Provinzen mit germanischen Elementen, welche aber freilich, je tieser südlich und westlich sie vordrangen, je schärser sie vom germanischen Nachschub getrennt waren, desto rascher und voller romanisirt wurden.

<sup>1)</sup> Amm. M. XVII, 8 petit primos omnium Francos, eos videlicet quos consuetudo Salios appellavit, ausos olim in Romano solo apud Toxiandriam locum habitacula sibi figere praelicenter . . cum Tungros venisset, occurrit legatio praedictorum . . pacem sub hac lege praetendens ut quiscentes (sic) eos tamquam in suis nec lacesseret quisquam nec vexaret; jüdlich der Baal, östlich der Schelbe, gegen die Maas, noch im Mittelalter als Gau Tessandria befannt: Nordebrabant, Antwerpen (belgisch Limburg)?

Die Gesandtschaft der Franken behielt zwar der Cäsar nicht, wie im vorigen Jahr die alamannische, gesangen, aber er täuschte Gesandte und Volk mit schlimmer Arglist auch diesmal völkerrechtswidrig: — Cäsars Beispiel (oben S. 25, 280) abermals nachahmend. Er hielt die Boten erst lange hin, ihre Austräge aussührlich verhandelnd und sie in Verwirrung segend durch verwickelte Bedingungen seiner Bescheide, versetzte sie so in den vollsten Glauben, daß er in Tongern bleiben, nicht weiter vorrücken werde und entließ sie mit Geschenken. Kaum waren sie sort, als er pseilgeschwind mit doppelter Bewegung — seinen Reitergeneral Severus hatte er am Strom hin marschiren lassen: er selbst zog wohl nordwestlich landeinwärts — ihnen folgte, das gesammte Volk angriss und "wie ein Donnerkeil im Wettersturm ("tamquam kulminis turbo") zu Boden schlug".

Die treubrüchig Ueberraschten wagten keinen Widerstand, sondern ergaben sich mit Weib und Kind und Habe, um Schonung slehend. Der Cäsar nahm die Ergebung an —: daß sie das Land hätten räumen müssen, wird aber durchaus nicht behauptet: wir sinden sie denn auch später in diesen Sigen: nie wieder haben die salischen Franken dies Gebiet geräumt, von dem aus sie einst ganz Gallien erobern sollten.

Auch hebt Ammian von ihren Nachbarn und Unglücksgenossen, den Chamaven, ausdrücklich hervor, daß sie zur Rückwanderung gezwungen wurden. "Desgleichen griff der Cäsar mit derselben Schnelligkeit (— vielleicht auch mit derselben Arglist! —) die Chamaven an, welche, ähnlich wie die Salier, sich auf römischem Boden niederzulassen gewagt hatten. Einzelne ihrer Gaue leisteten grimmigen Widerstand: aus diesen wurden Viele gesangen; andere Hausen, welche in banger Flucht in ihre alten Sipe zurückeilten, ließ er einstweilen unversolgt entkommen, "die Truppen nicht durch weite Märsche zu ermüben": — das Eindringen in die unsichern Sümpse vermied er wohl gern. — Als sie bald darauf durch Gesandte sußfällig um Schonung baten und sich zu sichern suchten, gewährte er ihnen Frieden unter der Bedingung freien Abzugs in die alte Heimat.

So war also ein Theil der Eingebrungenen für diesmal wieder hinaus gezwungen —: ein anderer verblieb schon damals, obzwar natürlich unter Anerkennung kaiserlicher Herrschaft.

Während so alles nach Bunsch ablief, dachte der Cäsar vereits mit wachsamer Borsorge daran, in seder Beise das Wohl dieser Provinzen dauernd zu sichern: er beschloß deshalb, drei Besestigungen in gerader Linie hintereinander auf den Userhöhen der Maas, welche der hartnäckige, immer erneute Anstrum der Barbaren endlich schon vor geraumer Zeit zerstört hatte, wenigstens nothdürstig herzustellen: und sosort ward der Ban in Angriff genommen von den Soldaten, welche während dieser Arbeit vom Wassendienst ein wenig entbunden wurden. Gleichwohl ruhten die Märsche im Grenzlande nicht: der Cäsar verproviantirte die Besatungen der neuen Besestigungen durch Abzüge an den siedzehntägigen Mundvorräthen, welche die marschirenden

Truppen mit sich trugen: er hoffte, diesen Abgang leicht zu ersetzen durch Requisition aus der Ernte der unterworfenen Chamaven.

Also auch diese Franken am Niederrhein, wie die Alamannen des Oberrheins, haben sich damals auf altem römischen Boden schon so fest, also auch
wohl schon so lang, als Acerbaner niedergelassen, daß ein Heer von etwa
10 000 Mann auf Verpslegung aus ihren Ernten zählen mag: — welche Veränderungen haben sich hier in den letzten Menschenaltern vollzogen, wie breit
und sicher sind Germanen hier seschaft geworden in Niederlassungen, von
welchen die römischen Verichte, die nur "Raubsahrten" ansühren, nicht erzählen.

Jene Erwartung des Feldherrn traf freilich nicht ein. Aber nicht etwa, weil das chamavische Korn nicht ausgereicht hätte, sondern weil es noch nicht reif war: die Römer hatten das Klima jener Sumps= und Waldlandschaften nicht genug in Anschlag gebracht.

So fanden denn die Truppen, nach Erschöpfung der mitgetragenen Borräthe, nirgends Lebensmittel und sofort wandte sich — ein Zeichen argen Zuchtverfalls — ihr Unmuth über allerlei Beschwerden in lauter Schmähung gegen ihren siegreichen, erfolgbegleiteten Feldherrn, der nur hierin einmal geirrt hatte.

Ausgezeichnetes leisteten immer noch diese aus den kräftigsten Barbarens wölkern der drei Erdtheile recrutirten Regimenter, durch römische Führung, Bewassnung, Ariegsausrüstung ihren für die Freiheit kämpsenden Stammsgenossen weit überlegen —: aber "Kömer" konnte man diese Landsknechte kaum mehr nennen: und römische Ariegszucht, römischer Geist pflichttreuen, schweigenden Gehorsams waren lang von ihnen gewichen.

"Da verfolgten die Soldaten Julian unter den äußersten Drohungen mit Schmähungen und Vorwürsen, schimpsten ihn den "Asiaten", das "Griechslein" (Graeculum) und einen Dummtopf unter der Maste der Weisheit. Immer sinden sich unter der Truppe geläusige Jungen: diese schalten denn, daß sie, nach verlorener Hoffnung, ins Ungewisse fort und sort geführt würden: nachdem sie gerade durch Frost und Eis das Härteste gelitten, sollten sie, bevor dem Feind der letzte Stoß versetzt werde, durch Hunger elendiglich umkommen. Nicht Aufruhr wollten sie erregen, nur fürs liebe Leben sprächen sie. Auch Gold und Silber sorderten sie nicht, das sie freilich seit unglaubzlicher Zeit nicht einmal mehr gesehen, geschweige denn erhalten hätten: gerade so sei ihnen jede Bezahlung vorenthalten, als hätten sie so viel Mühen und Gesahren nicht für, sondern gegen das Reich bestanden."

Letztere Beschwerde war voll begründet: denn seit Julian nach Gallien geschickt worden war, hatte der Soldat, nach solchen Ersolgen, unter solchen Gesahren und Anstrengungen, weder Geschenk (donativum) noch auch nur Sold erhalten: Julian hatte keine eigenen Mittel und der Kaiser verstattete die ordnungsmäßigen Zahlungen nicht! Solche Angaben zeigen in grellem Licht die Zerrüttung der römischen Finanzen: der Staatshaushalt, die Staatse wirthschaft begann also damals schon, trop unleidlichen Steuerbrucks, zu vers

jagen —: nur Folge und Symptom des Versinkens der Volkswirthschaft, beren Verfall wieder eine Wirkung der unheilbar erkrankten Gesellschaft der römischen Welt war: denn das Erliegen des Reiches ging von Junen heraus; Gesellschaft und Wirthschaft waren versault — eine späte Folge der Stlaverei — und erst viel später folgeweise Staat und Versassung, und am spätesten erlosch die Widerstandskraft des — freilich barbarisirten — Heeres.

Immerhin mag der Naiser gegen das Heer Julians nicht nur aus Geiz oder Noth, zugleich, wie wenigstens Ammian behauptet, aus Arglist geknausert haben: der Cäsar sollte nicht beliebt werden bei dem Heer: hatte man doch den Geheimschreiber Gaudentius deshalb nach Gallien geschickt, alle Schritte Julians zu belauern, zumal etwaige Bewerbung um die Gunst des Heeres durch Geschenke: diese Abssicht verrieth sich, als der Feldherr einmal einem gemeinen Soldaten nach alter Sitte eine Kleinigkeit schenkte für das Bartzabnehmen — und Gaudentius sofort ihm dies mit Verleumdung und Schmähung vorhielt.

Nur nach verschiedenen Versuchen der Begütigung, ja der Schmeichelei gelang es dem Cäsar, den Geist des Aufruhrs zu beschwören —: offenbar zog man nun wieder (was Ammian anzugeben unterläßt) aus dem Chamavens Land zurück und sehr weit rheinauswärts): denn jetzt steht Julian, nach Ammian, plötzlich, nachdem er auf einer Schiffbrücke den Rhein überschritten, auf alamannischem Gebiet, das doch den Mittelrhein kaum erreichte.

Aus Julians Brief an die Athener (f. unten) erhellt nun aber ein weiterer, ja vielleicht ber wichtigste 3weck dieser Unternehmungen gegen die Franken: es galt die Verbindung mit Brittannien und den Rheinmündungen wieder herzustellen: diese waren fast unentbehrlich für die Getreideversorgung ber römischen Bejatungen in Niebergermanien. Go lang aber bie Franken, welche hier zwar Getreibe, wie wir sahen, bauten, aber wohl kaum ausreichend für ben eigenen Bedarf, auch auf dem linken Ufer wie auf den Rheininseln, herrschten, konnten römische Schiffe nur mit beren Genehmigung auf dem Niederrhein verkehren. Deshalb hatte Florentius sich bereits ent: jchlossen, solche Verstattung den Barbaren um 2000 Pfund Silber — abzukaufen: galten boch folche Zahlungen und Loskäufe seit lange nicht mehr als ichimpflich: ber Kaifer wollte ben Abichluß biefes Bertrages erlauben, "wenn ihn Julian für nicht zu schimpflich halte". Julian aber hatte andere Auffassungen vom ewigen Rom und seiner Stellung zu ben Barbaren: er ver= warf den ebenso schmählichen wie verderblichen Handel und unternahm jene beiben Büge, vor Allem die Franken zur Unterwerfung ober Landräumung, jedesfalls aber zur Respectirung der römischen Rheinschiffsahrt zu zwingen. Nicht weniger als 600 (biese Bahl Julians selbst ist den 800 des Zosimus vorzuziehen) Fahrzeuge ließ er den Strom hinabjegeln, von denen er 400 in zehn Monaten jelbst hatte bauen lassen: offenbar zum größten Theil

<sup>1)</sup> Rady v. Wietersheim fogar bis in die Sohe von Beidelberg-Darmstadt I, 479.

nur kleinere Transportschiffe. Diese von Ammian nicht erwähnte Mitzwirkung der Flotte neben dem Corps des Severus und der Hauptmacht des Cäsars trug zu dem raschen Ersolg der Unternehmungen offenbar sehr wesentlich bei.

Bu biesem Stud Selbstbiographie Julians tritt nun ergänzend ein Bericht des Zosimus, der um so höher zu werthen, da wir ja fast gar keine Nachrichten haben über die so wichtigen damaligen Bewegungen und Beränderungen in Sigen und Verhältnissen ber späteren beutschen Stämme auf dem rechten Rheinufer —: Bewegungen, die wir meist nur errathen können aus den Jahrhunderte später vorliegenden Ergebnissen (oben S. 243-245). So ist es benn hochwillkommen zu erfahren, daß auch das Drängen ber (jalischen) Franken über den Niederrhein nach Westen zu keineswegs aus Muthwillen und Willfür geschah, sondern aus Gründen zwingender Noth. Auch bie Ausbreitung der Franken am Riederrhein wurde, abgesehen von der auch hier wirkenden Ursache starker Volkszunahme, herbeigeführt durch den Druck und Drang ihrer Nachbarn von Diten her: dies waren die später unter bem Gruppennamen ber Sachfen zusammengejaßten Bölkerschaften: bei bem erften Auftauchen (Ptolemaus) war der Name "Sagones" entschieden noch nicht, wie etwa der Sueben, Gothen, später Alamannen, Franken, Name einer Hauptgruppe, aber auch nicht einer einzelnen Bölkerschaft, sondern, wie der ber benachbarten "Groß: und Kleinfrisen", Bezeichnung einer Mittelgruppe, welche mehrere, aber noch bei Weitem nicht alle Völkerschaften der späteren Sachsengruppe umschloß: vielmehr werden in der älteren Zeit zahlreiche, zum größten Theil nur einmal genannte Bezeichnungen in jenen Gegenden ange= führt, welche fleiner Bölkerschaften, ja oft bloger Baue Sondernamen find.

Die späteren Sachsen nun veränderten zwar im Ganzen (neben den Frisen) unter allen Germanen ihre Sitze am wenigsten: sie "wanderten") auf dem Festlande gar nicht: aber abgesehen von den Fahrten zur See, welche nicht immer nur als Raubzüge gemeint waren, vielmehr zum Theil wie bei den Bikingern und Normannen zu dauernder Niederlassung in der Fremde führten — auf diesem Wege haben sie ja allmählich die brittannischen Gilande besvölkert — erfolgte doch auch bei den "Sachsen" eine stetig vorschreitende Ausbreitung nach Südwesten, offenbar wegen Uebervölkerung zumal ihrer südwestlichen, aber auch anderer ihrer Gane, welche ursprünglich die Römer, dann, nachdem die Franken sich am Niederrhein durch Vertrag oder Gewalt sestgesetzt, die Salier bedrohte und weiter nach Westen drängte.

In solchem Zusammenhang, bei solcher Auffassung gewinnt ber Bericht

<sup>1)</sup> Die Einwanderung der Sachsen aus Makedonien ist, wie die Abstammung der Franken von Troja, ganz späte und werthlose Gelehrtensabel Widukinds von Corvei, welche Leo, Vorlesungen. Halle 1854. 1, 91. 103. 220 nicht durch Identissirung mit den "Saken" hätte sollen "retten" wollen. Wenn Adam von Bremen sie aus Brittannien einwandern läßt, stellt er freilich das Richtige auf den Kops: doch sanden immerhin einzelne Rückwanderungen aus Brittannien statt.

bes Zosimus neuen Werth, klares Licht. Er sagt (III, 6—9): damals (ca. 350—360) schickten die Sachsen, die an Muth, Stärke und Helbenthum hervorragendsten aller dortigen Barbaren, die einen Theil ihres Namens, ihres Verbandes ausmachenden Chauken<sup>1</sup>) gegen das römische Gebiet aus.

Ru beachten ift, daß die Sachsen nicht nur an Tapferkeit, auch an Macht (δώμη) alle anderen dortigen (έκείσε) Barbaren übertreffen: es erhellt also große Volkszahl der zu einer umfassenden Sauptgruppe zusammengeschlossenen Bölkerschaften, nicht eine bloße Mittelgruppe mehr find bie Sachsen, geschweige eine einzelne Bölkerschaft, was sie wohl niemals waren: ber Name von ber Waffe, dem Kurzichwert, hergenommen, weist von Anfang auf eine Gruppe von gleicher Nationalwasse. Und die Hauptgruppe schickt "einen Theil ihres Verbandes (μοίραν σφων) aus": die Bundesversammlung der Sachsen also beschließt den Auszug der Chaufen, nicht die Chaufen (die, selbst ursprüng= lich eine Mittelgruppe, die "großen" und die "kleinen" Chauken umfaßten) treffen diese Entscheidung: ist dies genau, so bestand in dem Sachsenbund bereits überraschend früh eine Bundesgewalt ausgebildet. Wenn die Chauken nur einen Streifzug ins Römergebiet hätten unternehmen sollen, wäre ein Beschluß ber Bundesgewalt kaum ersorderlich gewesen: es ist daher zu vermuthen, daß die Sachsengruppe, durch Uebervölkerung Landmangel leidend, diesem Glied die Auswanderung auferlegte, wie dies bei den Langobarden geschah. "Dem Wanderzug verwehrten aber die an das Chaukengebiet grenzenben Frankengaue den Durchmarsch, aus Furcht, durch solche Begünstigung eines Augriffs auf römisches Gebiet bem Casar gerechten Grund zu einem abermaligen Einfall in ihr Land zu geben:" es waren also diese Nachbarn der Chauten folche Frankengaue, welche Julian bereits früher befämpft. Geraume Beit muffen die Chauten hier dicht am Rhein gelagert haben: denn fie haben Muße genug (wohl in ben bichten Grenzwäldern), Schiffe zu bauen und, ohne jene widerstrebenden Franken mit Gewalt zur Gewährung des Durchzugs zu zwingen fahren sie, jene Frankengane umgehend, über den Strom, das römische Gebiet aufsuchend. Man sieht, diese Franken, bicht am Rhein, gelten doch nicht als auf römischen Boden wohnend: er war bereits endgiltig von Rom geräumt, waren auch jene Gaue burch Julian in ein abhängiges foedus gezwungen. Neben ber Furcht vor bem Cafar mochte übrigens diese Franken auch das eigene Interesse abhalten, die Chauken, welche offenbar Land zur Ansiedlung suchten, in ihr Gebiet zu lassen.

"So landeten sie auf der batavischen Insel, welche, von zwei Rheinarmen umschlossen, viel größer ist als sonst Strominseln irgend zu sein pslegen." "Hier trasen sie das Volk der Salier, einen Theil der Franken,

<sup>1)</sup> llebereinstimmend mit den meisten neueren Forschern halte ich Kovádovs hier verschrieben für Kavzovs: die Quaden gehörten nie zu den Sachsen und waren ungezählte Meilen sern von den Sachsen und dem Rhein; v. Wietersheim=Dahn I, 475—478, s. die Anmerk. Betters in seiner Ausgabe des Zosimus. Bonn 1837. Ill, 6, 131.

(ganz wie er die Chauken einen Theil ber Sachsen genannt) bas vor ben Sachsen aus seinem Heimatland auf biese Insel gewichen war": eine höchst bedeutsame Nachricht: sie bezeugt, daß schon seit geraumer Zeit ein solcher Druck, ein solcher Drang ber Ausbreitung sächsischer Bölkerschaften nach Südwesten gewirft und sogar die fraftvollen unter ber frankischen Mittelgruppe (ber Salier) zusammengefaßten Bölkerschaften verdrängt hatte. Diese Insel, früher ganz ben Römern gehörig, war nun von den Saliern besett: also galt auch die batavische Insel damals den Quellen des Zosimus (vor Allem wohl Eunapius [bem trefflichen Fortsetzer bes Degippus], der i. J. 347 ge= boren Zeitgenosse jener Vorgänge war) nicht mehr als unmittelbar römisches Selbstverständlich reichte Batavia nicht aus, alle Salier aufzunehmen: sie wohnten auch auf beiden Ufern des Doppelstroms. Offenbar waren die Salier in ihrer alten Heimat nächste Nachbarn jener Sachsen (nicht gerade ber Chauten) gewesen, welche sie bei einem früheren erfolgreichen Ausbreitungsversuch verbrängt hatten. Auch jetzt mußten sie wieder vor Sachsen weichen: und zwar, da der Angriffsstoß von Often kam, eben weiter nach Südwesten auf römisches Gebiet.

Julian zog sofort den Chauken entgegen, welche, wie es scheint, den fliehenden Saliern in römisches Gebiet nachdrangen: wenigstens wird von einem Nebergang bes Cajars auf die batavische Insel durchaus nichts gesagt: er befahl, keinen Salier zu töbten ober von dem Uebertritt auf römisches Gebiet abzuhalten, da sie nicht als Feinde kämen, sondern von den Chauken Offenbar wollte Julian verhindern, daß die gezwungen und vertrieben. Salier, von den Römern abgewiesen, etwa mit den Chauken gemeinschaftliche Sache machten: dann fühlte er sich wohl auch verpflichtet, sich ber Salier anzunehmen, welche doch wohl als foederati Roms auf ihrer Insel gelebt Auf die Nachricht solch gütiger Aufnahme flüchtete ein Theil der hatten. Salier mit seinem König auf römisches Gebiet, ein anderer wich an die äußersten Grenzen ber Insel nach bem linken Rheinarme zu, alle aber unterwarsen sich hilsestehend dem Casar: d. h. das frühere Födus ward nun in der Noth in völlige Ergebung verwandelt. — Aber von Kriegsthaten Julians gegen die Chauken wird nichts berichtet: es scheint durchaus nicht, daß er in die Insel eindrang: vielmehr fährt Zosimus fort: "da Julian sah, daß die Chauten nicht mehr offnen Krieg wagten, aber in heimlichen Ueberfällen und Räubereien das Land vielfach schädigten, begegnete er diesem listigen Berfahren mit kluger Maßregel". Und nun wird erzählt, wie er gegen die Raubschaaren der Chauken "Anti-Guerrilleros" organisirte, welche ebenfalls im kleinen Krieg, in nächtlichen Ueberfällen die Barbaren heimsuchten. Schauplat bieser gegenseitigen kleinen Streifzüge haben wir uns wohl bas linke Rheinufer zu benken: das ist das Land, das Julian schützen will: er beschräntte sich wohl auf bessen Vertheibigung: seine Streifschaaren mögen dann nicht nur die nach Gallien übergesetzten Chaufen, auch die auf der Insel festgesetzten angegriffen haben, da deren Oftrand (wie es scheint, wenn

nicht unter ben Grenzen ber römische linkerheinische limes zu verstehen ist) noch von Saliern behauptet war.

Der Führer dieser Antiguerrilleros war Charietto, ein Germane, wohl Franke, ber, riefigen Leibes und gewaltigen Belbenthums, früher mit seinen Stammgenoffen gar manche Raubsahrt gethan, später aber die Beimat verlassen und sich in bas römische Gallien begeben hatte, nach Trier. wohl in römischen Dienst getreten, sah er mit an, wie die überrheinischen Germanen die gallischen Stadte heimsuchten — benn Alles das spielte vor Julians Auftreten in der Proving — und Alles ungehindert plunderten. Er fann barauf, wie den Städten zu helsen sei: (mit seinen Volksgenoffen hatte er sich offenbar unwiderruflich entzweit). In Ermanglung jeder Macht und gesetzlichen Autorität trieb er es ansangs sehr naturwüchsig barbarisch: er verstedte sich in den bichtesten Balbern, lauerte ben Streifichaaren ber Barbaren auf, beschlich sie Nachts, wenn sie in Schlaf und Rausch versunken lagen, schnitt ihrer so vielen er konnte die Köpfe ab und wies sie — gewiß gegen gute Belohnung — in Trier vor. Indem er dies ununterbrochen trieb, schädigte er die Barbaren empfindlich, welche, sie wußten nicht wie, fast täglich solche Berluste erlitten. Allmählich schlossen sich andere Räuber ihm an: besgleichen that ein zweiter Führer (nach Eunapius) Cercius (Kerko, Kercho?), sie wurden so ein Ganzes und jest suchten sie den Cafar auf, entbeckten ihm ihr früher nur Wenigen bekanntes Treiben und boten offenbar ihre Dienste zum gleichen Aleinfrieg gegen die Chaufen an. Julian kam das hocherwünscht: das rechte Ufer hatte Rom hier am Niederrhein offenbar endgiltig aufgegeben, auch die Insel wieder zu unterwerfen und zu behaupten verzichtete er: auf dem linken Ufer aber die unaufhörlichen listig zur Nacht ausgeführten Ueberfälle ber Chaufen mit ber großen Masse bes Heeres abzuwehren, erwies sich als fast unmöglich: benn in ganz kleinen Häuflein braugen sie an sehr vielen Orten zerstreut zur Nacht erobernd ein: bei Tagesanbruch war weit und breit nichts von ihnen zu sehen: benn da lagen sie in den das offne Bauland umgebenden Wäldern versteckt, von ihrer nächtlichen Beute zehrend. Sochst lehrreich ist diese Schilderung: beutlich zeigt sie, wie Auswanderung mit dem Ziel seßhafter Niederlassung mit bloßen Raubfahrten, obwohl von diesen verschieden, sich verbindet: die ausgewanderten Chauten hatten die Rheininsel zur neuen Heimat gemacht: diese wird bebaut, nicht geplündert: aber von dem vorgeschobenen neuen Sitz wird nun das römische Nachbarland ausgekundschaftet, vorläufig geplündert — bis etwa auch hier die Niederlassung gelingen mag.

Der Cäsar erkannte die Schwierigkeit, diese Feinde zu bändigen und sah sich genöthigt, sie außer durch sein Heer auch durch "Gegenräuber" anzugreisen. Er nahm also Chariettos und der Seinen Anerdieten an, gesellte ihnen zahlreiche Salier (welche ja auf ihrer Jusel und deren Grenzgebiet mit den Dertlichkeiten meist vertraut sein mußten) und schiefte sie, die alt geübten Raubsahrer, aus, zur Nacht den Raubsahrten der Chauken zu be-

gegnen, während er bei Tage mit ben Truppen im offenen Felde bie Balber umstellen und alle, welche vor Charicttos Freischaaren ins Freie flüchten wollten, auffangen und töbten ließ. Dies Berfahren führte er fort, bis die Chauken schwer bedrängt und aus einer großen auf eine kleine Zahl herabgefunken sich mit ihrem Führer (ήγούμενος) dem Casar ergaben, der unter vielen anderen Gefangenen aus den vorhergehenden Streifzügen Chariettos auch ben Sohn jenes Königs (hier heißt er Baoilevs, offenbar ist es der hyovuevos) in seine Gewalt gebracht hatte. Den kläglich flehenden forderte er als Geiseln einige ihrer Ebeln (Vornehmen, ¿πισήμων) ab und barunter ben Sohn Da schwur, in bitterste Wehklage ausbrechend, unter Thränen der Füher (nyounevog) der Barbaren, auch sein Sohn habe mit den Andern Da rührten den Cafar die Thränen des Baters: er den Tod gefunden. führte ihm ben Sohn wohlbehalten zu und ließ beibe sich ungestört be-Darauf erklärte er, er werbe ben Gefangenen behalten, forberte als Geiseln auch noch einige andere Bolkseble (ev yezovorwv) und Nebis= gasts (b. h. eben bes Königssohns) Mutter, versicherte aber, Treubruch nicht an diefen Unschuldigen, nur an ben Schuldigen rächen zu wollen und gewährte den Chanken Friede, unter ber, wie es scheint, einzigen Bedingung bes Versprechens, gegen Rom nichts mehr zu unternehmen. Jedoch wurden Salier und ein Theil der Chauken und ein Theil der Bevölkerung von Batavia ben römischen Truppen einverleibt, beren Namen (b. h. Cohorten) bis auf Zosimus ca. 425 erhalten bleiben.

Diese Darstellung ist sehr bebentsam. Nirgends wird gesagt, daß die Chauken die besetzte batavische Insel gemäß diesem Frieden wieder räumen und sich in die Heimat zurückziehen mußten: ihre sehr geminderte Zahl blieb also offenbar auf der Jusel, doch durch Födus den Römern zu Waffenhilfe verpflichtet. Die Salier kehrten wohl theilweise nach dem Frieden auf die Insel zurud: boch hatten wohl die Meisten Aufnahme auf dem linken Ufer ober in den Legionen gefunden. Endlich aber ift es von hoher Wichtigkeit, daß Zosimus neben Chanken und Saliern als eine britte Gruppe, aus welcher Soldaten gewonnen wurden: "die auf der Insel Batavia nennt". Wer waren bieje? Offenbar niemand anderes als unsere alten Bekannten, die der Insel ben Namen gegeben: die Bataver, welche nie völlig vor Saliern ober Chauten aus dem Giland gewichen, sondern sich hier und auf dem linken Ufer neben den Saliern, ursprünglich unter römischer Hoheit, später in immer mehr gelodertem Födus, aber immer noch waffenpflichtig, behauptet hatten und bald felbst unter den Saliern aufgingen. Man wird annehmen burfen, daß nicht alle Gaue ber Chauten zur Auswanderung waren angewiesen worden: auch später findet sich noch ihr Name in den alten Sigen. Und wird man ferner annehmen dürfen, daß die von den Sachjen auf die batavijche Injel gedrängten Salier, offenbar nicht sehr zahlreich, mit den vorgefundenen altbenachbarten und verwandten Batavern zu einer Einheit verschmolzen, in welcher zwar anfangs noch beibe Namen, später aber fast

nur mehr ber ber Salier gehört ward, nach beren großen Erfolgen in Gallien, während ber Insel ber Name Batavia verblieb.

Es ift nun allerdings richtig, daß einzelne von Zosimus betreffs seiner "Avaden" d. h. Chauken erzählte Borfälle von Julian und Ammian, welche die Chauken hier gar nicht nennen, auscheinend, von Eunapius aber bestimmt von den Chamaven berichtet werden, weshalb Andere auch bei Zosimus statt Chaufen Chamaven lesen wollen. (So Tillemont S. 833 und Huschberg S. 276.) Allein abgesehen bavon, daß aus Kovádovs leichter Kavzovs als Xapá-Bous wird, waren boch die Chamaven nie "ein Theil der Sachsen", wie die Chauken, beren Site in der Peutingerschen Tafel unmittelbar nordöstlich ober ben Chamaven im Hamaland angegeben werden: chemals wohnten sie viel weiter nordöftlich auf beiben Seiten ben Befer: fie find also, was gang mit Zosimus stimmt, allmählich gegen Sübwesten in die nächste Nähe der Franken, b. h. ber Chamaven gezogen. Der Druck ber Sachsen auf die Franken ist also (die Beutingersche Tafel wird versett in die Zeit von 234, spätestens 272, oben S. 201) viel alter als biese Zeit: und schon seit geraumer Zeit waren Sachsen zur See und zu Land wie in römischegallisches, so in frankisches Land eingebrungen.

Da nun aber Julian bamals unzweiselhaft auch Chamaven bekämpste, nehmen wir, Eunapius und Bosimus zu vereinigen, an, daß, während einzelne fränkische Gaue aus Furcht vor Julian oder aus eigenem Interesse den Chausen den Durchzug weigerten, diese auf andere mit Julian verseindete Franken — eben die Chamaven — stießen, mit welchen gemeinsam sie gegen Julian und die zu diesem slüchtenden Salier aus Batavia sochten. Dazu stimmt vortresslich, daß Julian nach dem obigen Frieden drei zerstörte Castelle gerade an der Maas herstellte, verproviantirte und besetzte: denn diese Maas=Castelle sperrten die Verbindung zwischen Chausen, Batavern und Saliern einerseits im Westen und Chamaven im Osten.

Ihre Proviantvorräthe sollten der Feldarmee ersetzt werden aus dem Getreide der eben unterworfenen Chamaven: also sinden wir auch diese Franken auf dem linken Kheinnser von Kanten im Süden dis Navalia im Norden in so ergiebigem Acerdau ansäßig, daß sie neben ihrem eigenen Bezdarf noch so viel abgeben können, als die dauernde Besatzung von drei Castellen erheischt. Nicht unzureichende Menge, nur Unreise des chamavischen Getreides störte jenen Plan und bewirkte nun wegen Mangels an Lebensmitteln jeue Menterei der Truppen, welche der Cäsar nur mit Mühe dämpste, bevor er aus diesen Gegenden ab und rheinauswärts, den Strom zu überschreiten und die Alamannen heimzusuchen, marschirte.

Hier geriethen die Unternehmungen ins Stocken, da der Neiterführer Severus, der offenbar die Vorhut befehligte, sonst ein ausgezeichnet muthiger Soldat, von unerklärlicher Furcht befallen, die Wegweiser, die mit raschem Schritt ins Innere führten, mit Todbedrohungen zwang, übereinstimmend auszusagen, sie seien der Gegend völlig unkundig.

Während der so eingetretenen Pause im Vordringen stellte sich unerwartet freiwillig der Alamannenkönig Suomar, der bei Straßburg mit gekämpst, mit den Seinigen: einst so wild und so grimmig auf das Verderben der Römer bedacht, erachtete er es nunmehr, da diese an seinen Marken standen, schon sür ein Glück, sein Eigen behalten zu dürsen. Da er nach Miene und Haltung aufrichtig um Frieden zu slehen schien, ward er ausgenommen und man ließ ihn guten Muthes sein: kniefällig erbat er Frieden, ohne Vorbehalt oder Bedingung: Friede und Verzeihung des früheren Verhaltens ward ihm denn auch gewährt unter der Verpstichtung, die Gesangnen herauszugeben und nach Vedarf die Truppen zu verpstegen, indem er wie ein gemeiner Lieserant Duittungen (der Magazinverwalter) für das Entrichtete (dem Feldherrn) vorzweisen mußte, bei deren Versäumniß er wieder Zwangsmaßregeln zu besahren haben solle. Diese zweckmäßige Verordnung wurde ohne Anstand besolgt.

Aber der König Suomar fonnte nur für seinen Bau abschließen: sein Nachbar und Kampfgenosse von Straßburg, König Hortari, mußte besonders angegriffen werden: man sieht, es gab damals noch keine staatliche Gewalt über ben einzelnen alamannischen (wie quabischen, unten S. 316) Königen: fo wenig wie weiland über ben derustischen Gauen. Für biesen Marich gegen Hortari fehlten — scheinbar — nur Wegweiser: ber Cajar befahl baher zwei fühnen Officieren — Germanen — bem "wunderfühnen" Franken Charietto und dem Tribunen der Schildener, Nestifa1), mit allem Eifer einen Gefangnen aufzugreifen. Alsbald fingen sie benn auch einen ganz jungen Alamannen, ber, vor den Cajar gestellt, gegen Zusicherung des Lebens sich verpflichtete, die Wege zu weisen. Das heer folgte ihm, fah sich aber bald burch Ber= haue von riesigen Bäumen gehemmt. Erst nach Umgehung berselben, auf langen, weit verschlungenen Umwegen, gelangte man zu den Wohnstätten (ad loca) im Gan -: man fieht, wie diese burch Balber, Grenzwald und Allmände gebedt lagen und wie folde Berhaue, auch ohne Bertheidiger, für das Römerheer ein nur durch Umgehung zu überwindendes hinderniß bildeten: man fürchtete wohl, während der viele Tage heischenden Arbeit des Wegräumens angegriffen zu werden und das Verbrennen mochte leicht Wald= brand anrichten oder — andernfalls — wegen der Feuchtigkeit unthunlich sein.

Deutlich erkennt man, wie auch bei dieser germanischen Siedelung das eigentliche Bauland, der "Gan", wie er später manchmal im Gegensatz zu dem ungetheilten Wald genannt wird, d. h. die Dörser, Einzelgehöste, die sie umgebenden Anger und das gerodete "offne", d. h. korntragende Ackerland gesschieden ist von dem durch Verhacke zu sperrenden Allmändes und Grenzswald: dieser, nicht das unhaltbare Bauland, wird allein vertheidigt, dieser nimmt die Geslüchteten, Unwehrhaften, Unsfreien, Heerden auf: während die

<sup>1)</sup> Letterer Name fehlt bei Förstemann, ist aber wohl zu nazd zu stellen, Charietto zu hari?

Männer die Eingänge in Wehrstand setzen, die Waldwege sperren: und so umsfangreich sind diese Wälder, so unbezwingdar die Verhaue, daß erst nach sehr langen Märschen die Wälder umgangen, auf weiten Umwegen die Wohnstätten von andrer Seite her erreicht werden: da wir Franken und Alamannen sogar auf dem linken Rheinuser als volls und alteingesessene Ackerdauer sanden, befremdet es nicht, hier auf dem rechten User dicht am Strom im alten, so lang den Germanen versperrten Grenzland alamannische Bauerschaften seßhast zu tressen.

Die Soldaten, erbittert wohl auch durch die Beschwerden der Waldsmärsche, verbrannten die Saaten, erbeuteten Menschen und Heerden, hieben ohne Schonung nieder, was Widerstand leistete.

Solche Leiben seiner Gaulente brachen den Widerstand des Königs Hortari: sah er doch überall in seinem Lande Schaaren von römischen Soldaten, die Dörser ausgebrannt in Schutt liegen: da erkannte er das drohende äußerste Verderben: auch er erbat Verzeihung, beschwor, alle Vesehle zu erfüllen, zumal alle Gesangnen herauszugeben: denn hierauf ward besonders streng gehalten. Gleichwohl gab er nur wenige frei, behielt aber sehr viele zurück: Julian, hierüber mit Recht erzürnt, ließ vier von den Gesolgen des Königs, durch Treue und Macht seine stärtsten Stühen, ergreisen, als er wieder einmal kam, "das gewöhnliche Geschenk in Empfang zu nehmen," und entließ sie erst, nachdem sämmtliche Gesangnen herausgegeben waren.")

Lehrreich sind diese Angaben. Sie zeigen, daß gerade in jener Zeit die Gesolgschaften bei diesen alamannischen Königen — auch in der Schlacht bei Straßburg spielen sie eine bedeutsame Rolle — sehr wichtig sind: wie bei Chnodomar drei "Freunde", so hier vier, welche offenbar in den Rangstusen der Gesolgschaft obenan stehen: Boltsedle, die selbst über zahlreiche Abhängige und, nach dem König, über den stärtsten Einsluß in der Volksversammlung versfügten: auf ihrer "Treue" und "Macht" ruht daher auch des Königs Gewalt ganz besonders, so daß er, um sie zu retten, auch den verhaßtesten Besehl erfüllt.

Unklar bleibt, weshalb der König nicht selbst kestgehalten wird: vielleicht hatte er nur jene Bertrauten gesendet das Geschenk abzuholen — freilich, sagt Ammian, nachdem "er gekommen" — oder seine Entlassung schien unsentbehrlich, um die Losgebung der Gesangnen zu erzwingen, welche zum großen Theil im Eigenthum von andern Bolksgenossen stehen mochten und deren Enteignung der König gar nicht allein, ohne Zustimmung der Volksversammstung oder doch der bisherigen Eigenthümer, erlangen konnte.

<sup>1)</sup> Auf des Zosimus Anekveten ist nicht viel zu geben. Doch ist die bei diesem Anlaß erzählte nicht gerade unglaubhaft. Julian habe mit äußerster Sorgialt Berzeichnisse aller von den Germanen in Gesangenschaft fortgesührten römischen Unterthauen ansertigen lassen, darnach deren Auslieserungen bei den Friedensschlüssen controlirt und die Barbaren durch genaue Angabe der Namen und früheren Wohnsite der Fehlenden, d. h. der von ihnen Vorenthaltenen, in so abergläubisches Staumen geschüchtert, daß sie, bestürzt über solch übermenschliche Wissenschaft, Alle herausgaben.

151 VI

Bebeutungsvoll aber ist auch, daß selbst bei solch bedingungsloser Unterwersfung, wie sie hier gerühmt wird, römische Gegenleistungen nicht völlig fehlen: ein Geschenk zwar, aber doch ein "regelmäßiges", erwartet und erhält der untersworfene König. Und geringerer Werth solch gewohnter "Geschenke" empört bald darauf das ganze Volk zu erneutem Kamps.

In der Audienz, welche dem Besiegten, "dessen Augen zitterten, überswältigt von dem Anblick des Siegers," gewährt wurde, ward ihm die harte Berpslichtung auferlegt, für den nach solchen Ersolgen beschlossenen Wiedersausbau römischer, von den Barbaren zerstörter Städte Wagensuhren und Bauholz aus seinem und seines Volkes Mitteln zu stellen. Nachdem er dies versprochen hatte und für jeden Treubruch mit dem Tode bedroht worden war, durfte er heimkehren. Lieferung von Lebensmitteln konnte man ihm nicht, wie Suomar, auslegen, weil in seiner bis zur Vernichtung verwüsteten Landschaft schlechterdings nichts mehr auszutreiben war.

"So mußten jene Könige, einst unbändig aufgeblasen und gewöhnt, sich durch römischen Raub zu bereichern, jetzt endlich bezwungen vor unserer Macht den Nacken beugen und unweigerlich unsere Gebote erfüllen, als wären sie unter Tributpslichtigen geboren und erzogen."

Nach Bollendung dieser Unternehmungen vertheilte der Cäsar die Truppen in ihre gewohnten Garnisonen und bezog Winterquartiere, nach Paris zurückstehrend.

Als diese Erfolge am Hof des Kaisers zu Sirmium bekannt wurden — und der Cäsar mußte über alles sosort, "wie ein Büttel dem Richter," Rapport erstatten — verhöhnten die Hösslinge, "wahrhaft hochgelehrte Prosessoren der Schmeichelwissenschaft," den Sieger und seine Thaten, dem Kaiser zu gesfallen, auf das Schmählichste: widerwärtig werde mit seinen Siegen dieser "Ziegenbock (wegen seines langen Philosophenbartes), nicht ein Mann — dieser geschwätzige Maulwurf, dieser Afse im Purpur, dieser griechische Schulmeister, der unthätige seige Weichling und Stubengelehrte, der alle seine Thaten mit zierlichen Redensarten übertreibend ausschmücke".

Der Kaiser ward aus seiner Winterruhe (357/358) zu Sirmium aufgestört durch häusige und unheilvolle Botschaften aus den Donauprovinzen: zumal aus Ilhricum.

Dort waren sarmatische Völkerschaften und die Quaden seit geraumer Zeit in Nachbarschaft und Bündniß, auch häusig in Ehegenossenschaft getreten: so hatten sich auch ihre Lebensweise, ihre Bewaffnung, daher auch ihre Art der Kriegführung gleichmäßig gestaltet: mehr geneigt und geeignet zu Hintershalt, listigen Uebersällen und Kändereien als zu offener Feldschlacht, waren sie, den Grenzsluß in Eindäumen oder in Furten zu Fuß<sup>1</sup>) überschreitend, in zerstreuten Hausen in beide pannonische Provinzen und in das eine Mössen eingebrochen. Sie führten ziemlich lange Lanzen und Schuppenpauzer von

<sup>1)</sup> XVII, 13.

geglättetem Horn, auf Leinwand genäht, brauchten meist verschnittene Pferde, weil Hengste oft beim Anblick von Stuten ausreißen ober den Hinterhalt der Reiter durch lautes Wiehern leicht verrathen.

Ganz unglaubliche Strecken vermochten sie zurückzulegen, sowohl beim Berfolgen und Ueberfluthen des seindliches Landes, als auf der Flucht, auf ihren raschen, wohlgeschulten Gäulen: dabei führte jeder Reiter ein bis zwei Handpserde mit, um durch Abwechslung die Kräfte der Rosse zu schonen und stets auf dem frischesten zu reiten —: lauter wesentlich sarmatische Züge, welche die Quaden eben nur von diesen angenommen hatten.

Der Kaiser brach sosort nach der Frühlings-Tags und Nachtgleiche mit starter Macht gegen die Donan auf: der Strom war durch die Schneesschmelze ausgetreten: aber an günstiger Stelle überschritt ihn der Kaiser auf Schiffsbrücken und warf sich unter Verheerungen auf das Land der Barbaren. Diese wurden völlig überrascht durch den Eilmarsch des Heeres, dessen Verssammlung, geschweige dessen Anmarsch sie in solcher Frist nicht für möglich erachtet hatten: nun fühlten sie das Schwert an der Kehle und ergossen sich in verzweiselte Flucht. Viele holte die römische Versolgung ein: die Geretteten schauten in Schlupswinkeln der Vergschluchten von sern die Vernichtung ihrer Heimat. Das geschah in dem Theil Sarmatiens, der dem "zweiten Pannonien" gegenüber liegt: gleiche Verwüstung mit Brand und Plünderung traf die Nachbarschaft der Landschaft "Valeria" (ein Theil von Ost- oder Unter-Pannonien, benannt nach der Tochter Diotletians, Gattin des Galerius).

Solche Zerstörung ihres Landes zu hemmen, entschlossen sich die Sar= maten, nun gleichwohl zu fechten: sie griffen in brei Haufen an gunstiger Stelle die Römer an, indem fie fich unter dem Borgeben, um Frieden gu bitten, näherten. Sofort erichienen dabei auch die germanischen Duaben, wie früher oft die erfolgreichen Raubzüge, jo jest die Gefahr ber Sarmaten Aber auch sie rettete nicht die rasche Kühnheit vor dem Berberben: der Reft der Angreifer floh auf nur ihnen befannten Bergpfaden. Jest ging es in Eilmärschen in die "Königreiche der Duaden" (Quadorum regna): benn auch in dieser Bölkerschaft stand noch eine Bielzahl von Gaukönigen neben einander: der verschiedene Umfang ihrer Macht, je nachdem ein Gan oder mehrere, und letteren Falls größere oder kleinere Gaue unter Einem König standen, wird von Ammian flar erfaßt und bestimmt ausgedrückt in den Bezeichnungen rex und subregulus, vielleicht auch regalis. Von staats: rechtlicher (Agilimund ist wohl nur völkerrechtlich, vertragsmäßig Viduar untergeordnet, s. unten) Unterordnung des subregulus unter den rex, wie folde Verhältnisse bei Nordgermanen begegnen, ift aber bei Quaden so wenig wie bei Alamannen eine sichere Spur zu finden: eine ftarke Bestätigung unserer Grundauffassung der Gaue innerhalb der Bölkerschaft: farmatische Chane find zweisellos quadischen Königen untergeordnet: unter den germanischen Königen aber bestehen, abgesehen von Bundesverträgen, nur Unterschiede ber Bolkszahl und folgeweise ber Gebietsgröße, bas heißt also ber Macht (ganz ebenso sind Chnodomar und Serapio nur die "mächtigsten"), nicht des Ranges oder Rechts. Eingeschüchtert durch die erlittene Niederlage ers baten diese Quaden Frieden und erhielten ihn. Eine Lücke im Text Ammians läßt nur errathen, daß sich hieran Verhandlungen auch mit den Sarmaten knüpften.

Ein sarmatischer Fürst, Zizais, noch ein junger Mann, wird genannt, der drei Unterkönige (subregulos) Rumo (regalis: erst später wird er vom Raiser zum rex, freilich anderer Sarmaten erhoben), Zinafer, Fragiled und sehr viele Edle mitgebracht hatte zur gemeinsamen Unterwerfung. Man ließ sie in ihren Wohnsigen verbleiben, forderte nur Herausgabe der Ge= fangnen und Stellung von Beifeln. Diefer günftige Abschluß nun bewog auch bie Könige regales Arahar und Usafer, hervorragend unter den Häuptlingen ihrer Bölker (inter optimates excellentes) und Heerjührer ihrer Stamm= genossen im Krieg, herbeizueilen: Arahar verkündet sein schöner Name als Germanen: er war König eines Theiles ber Quaden über den Bergen (transiugitanorum Quadorum), ber andre, Usafer, Häuptling einer Sarmatenhorde, "welche den Quaden an Nachbarschaft und an Wildheit am Nächsten waren" - man sieht, daß auch diese Germanen den Römern noch gefährlicher, "wilber" erschienen als andre Barbaren. Der Kaifer besorgte, die große versammelte Menge möchte, unter dem Vorwand des Vertragsabschlusses genaht, plöglich mit den Waffen über die Legionen herfallen und ließ daher die Sarmaten abziehen, bis Arahars und ber Duaden Sache erledigt fei. Lettere kounten ihre Feindseligkeiten nicht leugnen, erwarteten schwere Strafen und waren froh, mit Geiselstellung davon zu kommen, wobei wir erfahren, daß diese Germanen bis dahin niemals sich solche Pfänder des "Födus" hatten abzwingen lassen. Und auch jett kommt es also, statt zur Strafe, zum Föbus.

Nachdem dies glimpflich und gütig beigelegt war, begann ber Raifer die

Berhandlung mit Usafer und den Sarmaten.

Da ist es nun sehr bebeutsam und gewährt tiesen Einblick in die Vershältnisse zwischen Germanen und Slaven in jenen Donauländern, daß Arahar hartnäckig und laut lärmend sich solchem Versahren widersetzt, vielmehr fordert, daß der ihm gewährte Friedensschluß ohne Weiteres auch Usaser einschließen müsse als seinen ihm untergeordneten und seinen Veschlen nach dem Herztommen willsährigen Bundesgenossen.

Also ein abhängiges Bundesverhältniß, nach welchem der germanische König den slavischen Häuptling völkerrechtlich vertritt: und nicht darauf geht die Befürchtung Arahars, daß etwa der Slave ausgeschlossen werde von den Bortheilen des Friedens, sondern darauf offenbar, daß bei dieser Gelegens heit die bisherige Abhängigkeit desselben wenigstens präsudiciell gelöst ersicheine.

Aber die römische Politik versolgte gerade diesen Zweck: sie wollte keine größere Germanenmacht hier an der Grenze, gestützt auf slavische (— wenn der versrühte Ausdruck verstattet ist —) Basallenstaaten. Deshalb änderte

ber Kaiser dies ihm vorgetragene Verhältniß, hob die fremde Gewalt über die Sarmaten auf und befahl ihnen vielmehr, als "ewige Schutbefohlene" (clientes) der Römer (nicht mehr der Quaden) selbständig Geiseln zu stellen als Pfänder für ihr ruhiges Verhalten. Dankbar nahmen die Slaven eine Verzeihung an, welche sie zugleich von der Oberhoheit der germanischen Nachsbarn löste und unter die des fernen Kaisers stellte.

Als bekannt ward, daß Arahar ohne Strase davongekommen — er war wohl der mächtigste unter den Fürsten und hatte die Macht wider Rom am kräftigsten gebraucht —, da strömten in Menge Könige und Bölker (offenbar Duaden und Sarmaten ohne Unterscheidung), Völker mit Königen und Grasen und Horden mit Chanen herzu und slehten, nun auch ihnen "das Schwert von der Kehle zu nehmen": und alle erlangten in gleicher Beise den erbetenen Frieden, holten über Erwarten rasch aus dem Innern des Landes die Söhne der Vornehmen und stellten sie als Geiseln "und ebenso lieserten sie nach dem Vertrag unsere Gesangenen aus, welche sie mit nicht geringerem Schmerze verloren als die Söhne ihres eignen Volkes".

Hofft lehrreich zeigt diese Angabe, daß keineswegs die besiegten Unterworfenen getödtet wurden, wenn sich die Barbaren in eroberten Ländern behufs Festsetzung ausbreiteten oder auch nach Raubzügen Gesangene einbrachten: vielmehr verwendeten sie diese an allerlei Geschicklichkeit weit Ueberslegnen offenbar als Handwerker, Kunsthandwerker oder zur Bearbeitung des Feldes mit der Wirthschaft höherer Cultur: daher können solche Gesangene so werthvoll und schwer entbehrlich werden wie die Krieger des eignen Stammes.

Von den nun in den sarmatischen Dingen folgenden Entscheidungen ist hier nur anzuführen, was die benachbarten Germanen mit berührt.

Sarmatische Horben hatten, angegriffen von "Stythen", ihre Anechte bewaffnet, letztere aber, nach Abwehr der "Stythen", die Waffen gegen ihre Herren erhoben und diese aus dem Lande verjagt i. J. 334: die Vertriebenen waren von Constantin aufgenommen theils in Legionen eingereiht theils neben ihren alten Sitzen in Thrakien, Makedonien (aber auch in Italien) angesiedelt worden. 1)

Andere der Vertriebenen hatten Zuflucht gefunden bei dem zur gothisschen Gruppe zählenden ziemlich entlegenen Volk der Viktofalen, indem sie bei solchem Unheil doch noch lieber von fremden Besitzern abhängen als ihren eignen früheren Anechten dienen wollten.

Man sieht, häusig sind in jenen Gegenden flavische Horden von Germanen abhängig — wie dort von suebischen Quaden, so hier von gothischen Vittofalen: und überall zielt die römische Politik dahin, diese Abhängigkeit

<sup>1)</sup> Siehe die Kritik der Berichte Ammians über die inneren Kriege der Jazygen und über des Constantins Feidzüge gegen alle Eruppen der Jazygen und die Quaden in v. Wietersheim=Dahn I, 582—84.

zu lösen, die germanische Oberhoheit über die Slaven aufzuheben oder viel= mehr durch römische zu ersetzen.

Die von den Biktosalen abhängigen Sarmaten gehörten zu denjenigen, deren Raubsahrten in römisches Gebiet verziehen worden waren: sie klagten, nunmehr in Gnaden ausgenommen, das von ihren Anechten erlittene Leid und da diese ehemaligen Anechte — sie heißen den Römern "Sarmatas limigantes" — ebenfalls sehr räuberische Nachbarn und noch nicht unterzworsen waren, beschloß der Kaiser, sich der klagenden, vertriebenen Herren — sie heißen jeht: "Arearagantes" — anzunehmen.

Dabei löste er aber sofort ihre bisherige Abhängigkeit von den Biktosfalen, indem er ihnen vor versammeltem Heer in gütigen Worten gebot, fortan nur ihm und seinen Feldherrn Gehorsam zu leisten.

"Und um die Herstellung ihrer Freiheit (!) mit vermehrter Ehre zu bes gleiten," gab er ihnen zum König den vorerwähnten Häuptling anderer sarmatischer Horden, Zizais, den sie selbst sich schon früher als Herrscher ausserschen hatten, "der durch Geschicklichkeit und Treue gegen Rom sich solcher Auszeichnung später würdig bewährte": das heißt also, ohne Phrase: die Herstellung der Freiheit bestand darin, daß die unterworsenen Acraganten (auch diese Schreibung begegnet) statt der germanischen Schuthoheit einen zwar stammverwandten, aber ganz von Rom abhängigen Fürsten als unmittelbares Oberhaupt erhielten, das für ihre dauernde Unterordnung unter das römische Födus sorgte —: die alte Kömerpolitik, in drei Erdtheilen Jahrhunderte lang mit dem Ersolg der Welteroberung geübt.

Jedoch durste keiner der Erschienenen das römische Lager verlassen, bis die Auslieserung der Gesangenen völlig erledigt war. Noch waren aber nicht alle Gaue der reich gegliederten Bölkerschaft der Quaden unterworsen: Arahar war König nur eines Theiles der transjugitanischen Quaden: man zog nun in die Gegend von Bregetio<sup>1</sup>) (daher ex barbarico, d. h. aus dem barbarisch gewordenen Land links der Donan), "um auch die (letzten) Reste des Quadenkrieges in Thränen und Blut auszulöschen".

Als aber die Quaden das Heer im Herzen ihres Reiches und Heimats sandes stehen sahen, da erschienen Vitrodor, der Fürst (Prinz, regalis), Sohn des Königs Viduar, Agilimund, der untergebene Gaukönig (subregalis) und andere Große, sowie "Richter" (Grasen) der verschiedenen Gaue, unterwarsen sich, erhielten Verzeihung ihrer Grenzverletzungen, erfüllten alle Besehle, stellten namentlich ihre Kinder als Geiseln und Pfänder sür Ginhaltung der ihnen auserlegten Bedingungen und schworen "bei ihren gezogenen Schwertern, welche sie wie Gottheiten verehren", daß sie in Trene verharren würden. — Vielsfach sehrreich sind auch diese Angaben.

Selbstwerständlich beteten die Quaden nicht ihre eignen Schwerter an

<sup>1)</sup> Uj-Szöny gegenüber Komorn, vgl. Kiepert S. 363, f. v. Spruner Nr. VIII, auf bem rechten Donaunfer.

als Götzen ober Fetische: vielmehr waren sie eifrige Verehrer des Kriegsgottes Thr, Zin, dem das Schwert geweiht war, der auch wohl selbst, der Einsarmige, in Gestalt eines Schwertes symbolisch dargestellt wurde: und der Eid geschah bei den Schwertern als Symbolen und Attributen des Gottes, als Stellvertretern seiner Gegenwart.

Was die staatsrechtlichen Verhältnisse betrifft, zeigt sich in der großen Bölkerschaft der Quaden gang ähnliche Entwicklung wie gleichzeitig bei andern Germanen: eine Mehrzahl von Königen neben einander: Arahar, Biduar; unklar ist, ob Bitrodor nur als Königssohn "regalis" heißt oder bereits eine seinem Bater untergeordnete Herrschaft übt. Ohne Zweifel ift letteres ber Fall bei Agilimund, der, während Biduar eine Mehrzahl von Gauen beherrscht (- etwa eine quadische Mittelgruppe -) nur über Ginen Gau gebietet, in Abhängigkeit von Biduar, die aber wohl nur in einem (abhängigen, zu Waffenhilfe verpflichtenden) Bündniß besteht —: ähnlich wie Arahar über ben Sarmaten Ufafer Oberhoheit übte. Außerdem werden "optimates" Bolkseble, erwähnt: und durchaus nicht undenkbar ist es, daß die "indices variis populis praesidentes" in Wahrheit waren, was ihre Beneunung besagt: "Richter", b. h. republikanische Grafen einzelner Gaue. Denn nothwendig ist es burchaus nicht, daß die königliche Verfassung bei allen Gauen einer Bölkerschaft bestehe: es können recht wohl Gaue, welche durch Krieg das Königsgeschlecht und etwa auch ihre Abelsgeschlechter verloren haben, nun lediglich Grafen wählen, während ihre Nachbargane das Königthum nicht eingebüßt haben.

Nachdem man nun die "freien" Sarmaten als Verbündete aufgenommen, wandte man sich gegen ihre Feinde, die "unfreien" d. h. die ehemaligen Anechte. Aus der Unternehmung wider diese mag hier nur berührt werden, was charakteristisch erscheint für die allgemeinen damaligen Verhältnisse Roms zu jenen Grenzvölkern.

Für den Kaiser gaben völkerrechtliches Accht und politischen Grund zum Bekämpsen dieser "limigantes" nur ihre ränberischen Einfälle, "das Einzige, was sie mit ihren Feinden und ehemaligen Herven gemein hatten". Man wollte sie übrigens nicht weiter strasen, nur aus der Nachbarschaft des limes hinweg weiter in das Innere verpslauzen, um jenen Raubsahrten ein Ende zu machen. Die Limiganten erschienen nun in großen Herresmassen vor dem römischen Lager: wie Ammian sie beschuldigt, in der Absicht, unter dem Schein von Verhandlungen sich zu nähern und dann plöplich über die Römer herzusallen: aber aus seiner eignen Darstellung geht hervor, daß thatsächlich umgekehrt der Kaiser, obzwar vielleicht in der Ueberzengung, dem geplanten Verrath zuvorkommen zu müssen, "zumal schon der Tag sich neigte" (!), wäherend der Verhandlungen die Slaven unverwerft umzingeln und plöplich niedershauen ließ.

<sup>1)</sup> Bgl. über die Schwursymbole J. Grimm, R.A. S. 895.

Eingeschüchtert durch das römische Seer hatten die Barbaren Unterwerfung, jährlichen Tribut, Stellung starker Hilfstruppen angeboten: nur ihre Wohnsitze erklärten sie nicht räumen zu wollen: benn biese, zwischen Theiß (Parthiscus) und Donau, gewährten vorzügliche Deckung burch diese Flusse und zahlreiche Sümpfe gegen Angriffe von römischer ober auch von barbarischer Seite. Während der Verhandlungen nun und um der, wie die Römer behaup= teten, von den Slaven geplanten verrätherischen Ueberrumpelung des Kaisers zuvor zu kommen, ließ dieser gegen Abend plöglich ein scheußliches Blutbad unter den Umzingelten anrichten, dann die nächsten Niederlassungen (Holzhütten) verbrennen, auch die Weiber und Kinder hier tödten oder in Sklaverei fortschleppen. am folgenden Tag, "um Allen jede Hoffnung und Lebensaussicht zu nehmen", die Truppen auf Rähnen über den Fluß jegen und die Geflüchteten in ihren letten Schlupswinkeln in den Sümpsen aufsuchen und abschlachten. Nachbem so die "Amicenser" vernichtet waren, griff man deren (nordöstliche?) Nach= barn, die "Picenser" in ihren Bergen an, und zwar indem hiezu neben dem römischem Beer auch die joeben verbündeten "freien" Sarmaten und die ber gothischen Gruppe angehörigen Taifalen gleichzeitig gegen die Slaven operirten, die Legionen in den an Mössen grenzenden Theil und jene beiben Bundesgenossen in den ihnen benachbarten Landschaften des angegriffenen Gebietes.

Da war auch der Widerstand der noch nicht erreichten ber limigantes gebrochen: sie verließen die Hügel, auf welchen sie Rettung und Widerstand gesucht, kamen aus ihren weiten Steppen mit Weib, Kind und Habe in das römische Lager, unterwarsen sich und ließen sich jetzt sogar die so hartnäckig verweigerte Verpflanzung in andere Gebiete (wohl weiter östzlich, hinweg von der Donau) gefallen, in welchen sie eine Zeit lang Ruhe hielten. Der Kaiser ward jetzt vom Heere zum zweiten Mal als "Sarmaticus" begrüßt und kehrte im Triumph nach Sirmium zurück.

Im Jahre 359 aber ersuhr Constantins, daß die Sarmatae limigantes die ihnen angewiesenen Wohnsitze verlassen und abermals "aus angeborener Wildheit" die römischen Grenzen beunruhigt hatten. Er zog ihnen mit dem Heer entgegen: sie erbaten eine Unterredung, ihre Unterwerfung anzubieten, machten bei dieser Zusammenkunst (diesmal wirklich) einen Mordanfall auf den Kaiser und wurden von den erbitterten Legionen niedergehauen.

Julian hatte inzwischen den Winter hindurch der inneren Verwaltung Galliens seine Sorge zugekehrt, zumal übermäßigen Steuerdruck von den Provinzialen abgewendet, Vereicherungen der Beamten aus den öffentlichen Mitteln verhütet, häusig in wichtigen Processen selbst entschieden: so die

<sup>1)</sup> So muß man wohl Amm. XVII, 13 verstehen: die Niedergemetselten waren auch limigantes; gleichwohl beginnt er (Absat 21), als ob von diesen nun zuerst die Rede wäre; er kommt aber nur nach Erwähnung der Amie. und Pic. auf die Limigantes zurück; nicht zweiselloß sind die "subacti" und "summates", wie Ensseus hardt liest.

falsche Anklage gegen den früheren Rector der Narbonensis, Numerins. Doch sah er einen neuen Alamannen-Feldzug als unvermeidlich an, da Aundschaft einlief, einige dieser Gane dächten auf Angriff und würden die äußersten Schrecknisse des Krieges verbreiten, wenn nicht auch sie ganz ebenso wie die früher Bekämpsten völlig niedergeworsen würden. Lang erwog er, in welcher Weise er so schnell und plöplich mitten in ihr Gebiet dringen könne, daß er jeder Warnung überraschend zuvor käme.

Für jede Operation auf dem rechten Rheinuser war vorbedingend das Verhalten der im vorigen Feldzug unterworsenen Könige, durch oder dicht neben deren Land hin die Angriffsstraße gegen die noch unbezwungenen Gaue führte. Julian schiefte deshalb den überzähligen Tribun Hariobandes, wie sein Name zeigt, ein Germane, wahrscheinlich selbst ein Alamanne — (wenigstens begegnet alsbald der gleiche Name eines alamannischen Königs) — "der Sprache der Barbaren vollständig kundig," (was freilich wohl zur Noth auch von einem Franken gelten konnte,) von bewährter Kühnheit und Treue, ganz geheim an den im Vorjahr unterworsenen König Hortari unter dem Vorwand einer Gesandtschaft: von dessen Gau konnte der kluge Kundschafter leicht in die dicht benachbarten Gebiete derzenigen Könige geslangen, welchen der jest vorbereitete Angriff galt, und ersorschen, welche Pläne sie betrieben.

Nachbem Hariobandes guten Muths seine gefährliche Sendung angetreten, wartete ber Feldherr ben Eintritt ber günstigen Jahreszeit ab und brach dann mit den von allen Seiten zusammen gezogenen Truppen gegen ben Rhein auf. Bevor er aber den Strom überschritt und den Krieg begann, machte er sich zur Aufgabe, die lange zerstört liegenden Städte aufzusuchen — völlig verlassen waren sie keineswegs —, wieder aufzurichten und zu besestigen, namentlich aber an Stelle der verbrannten Getreides magazine neue, zur Aufnahme der aus Brittannien bezogenen Vorräthe herzustellen. Denn diese wichtige Verbindung war ja durch die vorjährigen Unternehmungen gegen Sachsen und Franken wieder gesichert (oben S. 306). Ueber Erwarten rasch wurden diese Zwecke erreicht: schnell wuchsen die Magazine in die Höhe und erhielten ausreichende Vorräthe: sieben "Städte" wurden wieder hergestellt: nämlich Castra Bereulis (?), Quadriburgium, Tricefimä1), Novesium (Neug), Bonna (Bonn), Antennacum (Andernach) und Bingio, schon von Tacitus (hist. IV, 70) genannt, (Bingen). Hier, in Bingen, erichien auch Florenting, ber praefectus praetorio, mit einem Theil der Truppen und — zu freudiger Ueberraschung — mit einer für langen Gebrauch ausreichenden Fülle von Vorräthen. Nachdem dies

<sup>1)</sup> Die Lage der drei erst genannten Orte ist sehr bestritten: abgesehen von ältern Deutungen ist Castra Herculis nach Dederich (Geschichte der Römer in Deutschland am Niederrhein 1864) Doorenburg, schon auf der batavischen Insel. Quadriburgium, nach Dederich Qualburg bei Cleve: Tricesimä, Quartier der XXX. Legion, nach Dederich bei Kanten: anders von Beith s. oben S. 44.

erreicht war, galt es, die Mauern der wieder gewonnenen Städte rasch herzustellen, bevor noch seindliche Angriffe störten. Und da zeigten die Barzbaren aus Furcht, die Römer aus Liebe zu dem Feldherrn großen Eiser: die alamannischen Könige schickten, gemäß dem vorjährigen Vertrag, auf ihren eigenen Wagen viel Baumaterial: — selbst die Hilfsvölker, welche sonst stets von solcher Arbeit nichts wissen wollen, schleppten, durch die sreundlichen Worte Julians zu willsährigem Eiser gewonnen, Baumstämme von 50 und mehr Fuß ohne Murren auf ihren Schultern herbei und leisteten bei allen Bauarbeiten wichtigste Hilfe.

Während dies eifrig der Vollendung entgegen gefördert wurde, kehrte Bariobaudes, ber Späher, gurud: Alles hatte er erfundet und erstattete Bericht. Gilfertig zog man hinauf nach Mainz (Mogontiacum), wo die ersten Beerführer hartnädig barauf brangen, auf ber bortigen Brude ben Stromübergang zu vollziehen: sehr bezeichnend und lehrreich ist aber nun der Grund, aus welchem der Cafar diesen allerdings nächsten und bequemften Weg mit aller Entschiedenheit verwarf: man durje nicht durch das Gebiet der durch die vorjährigen Berträge zur Ruhe gebrachten Könige marschiren: benn leicht fonnten burch die Robeit der Soldaten, die Alles, was ihnen in den Weg kam, verheerten, die abgeschlossenen Bündnisse jäh gebrochen worden —: wie tief war doch die Kriegszucht dieser Legionen auch unter einem höchst beliebten Führer gesunken! Wir entnehmen hieraus ferner, daß die Gaue der Könige Hortari und Suomar gerade gegenüber Mainz auf dem rechten Rheinufer lagen. Bon Suomar wird dies noch ausdrücklich bestätigt: die fammtlichen durch den jetigen römischen Augriff bedrohten Gane der Alamannen, die Nähe der Gefahr erkennend, hatten diesen König, "bessen Gaue unmittelbar an das rechte Rheinufer stießen," unter Drohungen aufgefordert, den Römern den Uebergang zu wehren. Suomar war in übler Lage zwischen seinen drängenden Bolfsgenoffen und den drohenden Römern: er wollte damals wohl aufrichtig den, obzwar aufgezwungenen, Bertrag einhalten, ichon aus Furcht vor vernichtender Bestrafung des Treubruchs. Undrerseits waren die alamannischen Nachbarn und Stammgenoffen im Augenblick viel näher und viel mehr in ber Lage, ihm zu schaben, als ber Cafar jenseit bes Stromes. Geidhidt und flug handelte der Alamanne. Mit gutem Jug erklärte der Rönig seinen Landsleuten, daß er allein den Römern den Uebergang nicht wehren fonne, jelbst wenn er wolle. Er wollte sich von seinen Rachbarn zwingen lassen, um dem Cafar gegenüber von Vorwurf frei zu fein, falls dieser den Uebergang erzwang: vielleicht aber gelang es — und das war wohl dem König das meist Erwünschte —, diesen Uebergang durch die Andern völlig verhindern zu lassen. Alsbald schaarte sich die Menge ber Barbaren zusammen, zog in Suomars Gebiet, ungehindert und ohne Feindseligkeiten, und lagerte sich Mainz gegenüber, entschlossen, mit aller Macht ben Legionen ben Ueber= gang zu wehren.

So erwies sich jest der Gedanke Julians, hier nicht überzusetzen, doppelt

gerechtsertigt: das Land der beruhigten Fürsten mußte geschont und der Brückenschlag hier vermieden werden, hier, wo er im Kampf "gegen das höchst streitbare Bolk" nur unter den größten Berlusten erzwungen werden konnte. Er beschloß, eine andere für die Berftellung einer Schiffsbrude geeignete Stelle aufzusuchen. Aber die Barbaren hatten diesen Plan sehr wohl durchschaut: sie folgten auf ihrem Ufer allen Bewegungen der Römer behutsam nach und wo sie die Legionen die Zelte aufschlagen sahen, da verbrachten sie, auf dem rechten Ufer, ebenfalls die Nacht ohne Schlaf, vielmehr hödist wachsam jedem Versuch des Uebergangs vorbengend. So manövrirten Römer und Germanen wohl mehrere Tage lang auf beiden Ufern des Stromes. Endlich, als Julian die ausgewählte Stelle erreicht — wir können sie nicht bestimmen —, ließ er die Truppen hinter Wall und Graben ruhen, erlesene Tribunen aber dreihundert Mann Leichtbewaffnete ohne Gepäck, nur mit Pfählen versehen, bereit halten: Keiner wußte, was sie thun, wohin sie marschiren sollten. Spät in der Nacht wurden sie versammelt und eingeschifft in 40 für Lustfahrten bestimmte leichte Gondeln, welche allein zur Verfügung standen: — die Zeiten, da römische Ariegsflotten den Rhein beherrschten, Trieren sogar die Lippe auswärts fuhren, waren lange bahin. — Sie mußten in solder Stille stromabwärts fahren, daß sogar die Ruder eingezogen wurden. um die Barbaren nicht durch beren Geräusch im Basser aufmertsam zu machen: so sollten sie, während die Feinde nur die römischen Lagerseuer im Auge behielten, mit aller Anspannung von Geist und Körper, trachten, unbemerkt bas andere Ufer zu erreichen. Der Streich gelang vollständig.

Drüben auf dem rechten User hatten es die Barbaren — wieder ein: mal! — am erforderlichen Vollmaß der kriegerischen Zucht und Vorsicht sehlen lassen.

König Hortari hielt zwar treu an dem im Vorjahr aufgezwungenen Bertrag: aber er verblieb auch mit seinen Nachbarn in guter Freundschaft —: eine lehrreiche Thatsache. Zur Zeit Armins wäre es wohl nicht dentbar gewesen, daß ein mit den Römern verbündeter Gautonig die im Krieg mit Rom begriffenen Nachbarfürsten zu Freunden behalten hätte: weder hätte Rom dies geduldet noch hätten die Rom feindlichen Fürsten mit einem folchen freiwillig Abgefallenen das Trinkhorn getheilt. Das hatte sich geändert. ganz ausnahmsweise erschienen überhaupt noch römische Truppen auf dem rechten Rheinufer: Rom konnte seine "Berbundeten" von der Freundschaft mit den unbezwungenen Nachbarn nicht abhalten, nicht für solche Freundschaft strafen: - benn es konnte sie ja auch burchaus nicht gegen die Feindseligkeiten solcher Nachbarn schützen. Die Alamannen aber wußten recht wohl, daß die Könige Suomar und Hortari nicht freiwillig, nicht bestochen, nicht verrätherisch und eifersüchtig, wie weiland etwa Segest, zu den Römern hielten, sondern nur durch die äußerste Noth, durch das unvermeidbar drohende Berderben gezwungen.

So hatte benn König Hortari alle Völkerschaftskönige (reges) und Gau-

könige (regulos) sowie beider Söhne (regales?) zum Gelage zusammen gesladen und Alle waren erschienen, d. h. Alle, welche sich an dem jezigen Ariege gegen Rom betheiligten oder doch nicht in Bund mit Rom standen —: es mögen hiernach wohl überhaupt sast alle Fürsten des Bolkes versammelt gewesen sein.

Nach Sitte ber Germanen hatte er fie bis gur britten Nachtwache bei ben Trinthörnern beisammen gehalten. Als sie nun gerade auf bem Seimweg begriffen waren, stieß auf die Ahnungslosen 1) die auf dem rechten Ufer gelandete römische Abtheilung: obwohl überrascht durch den plöglichen Un= griff entfamen doch alle Kürsten Dank der Dunkelheit und ihren raschen Roffen: nur der Troß der Anechte, der ihnen zu Fuß folgte, ward erschlagen, joweit nicht auch ihnen die Finsterniß die Flucht ermöglichte. Sobald der gelungene Uebergang der Römer bekannt ward ("welche, wie bei den früheren Feldzügen, die Hauptarbeit gethan wußten, wenn sie den Feind nur endlich erreicht hatten"), ergriff die Könige und ihre Bölker, welche mit allem Eifer den Brudenichlag zu verhindern wachten, jäher Schreden: ber Kriegsungestum verließ fie und, nach allen Seiten auseinander flüchtend, trachteten fie nur, die Ihrigen und ihre Habe eilig tiefer ins Land zu retten. Alsbald ward nun ohne alle Schwierigkeit die Brude geschlagen und bas Beer stand gegen Erwarten der bestürzten Bölker auf dem Boden der Barbaren. "Königreiche" ("regna", d. h. Gaue) bes Königs Hortari (ber also über mehr als Einen Bau gebot) rudte man ohne Schäbigung: als man jedoch bas Bebiet ber feindlichen Könige erreichte, jog ber Solbat, Alles mit Brand und Plunberung verheerend, "furchtlos") mitten durch das Land der Emporer (!)". Das Holzwert der leichtgezimmerten Gehöfte3) ward verbrannt, eine Menge der Einwohner niedergemetelt: so gelangte man durch Leichen und durch Gnade Flehende hindurch in eine Gegend, welche "capellatium" ober "Palas" heißt (der ehemalige römische limes), wo jett "Grenzsteine der Alamannen und ber Burgunder Marken schieden". 4) Dort machte man Halt und schlug ein Lager, die Ergebung ber beiden Könige und leiblichen Brüder Macrian und Harivbaudes entgegen zu nehmen — (man bemerke ben lateinischen neben bem germanischen Namen eines noch unabhängigen Alamannenkönigs) -, welche, erkennend, daß das Berderben gegen sie heran schreite, ängstlich

<sup>1)</sup> Sehr mit Unrecht hat man (Kaufmann) Berrath Hortaris gegen seine Gäste angenommen, der sie absichtlich den Römern in die Hände geschickt habe.
2) "Inpanidi": vielleicht pauidi, was freilich auch nur eine matte Wiederholung ist; die Uebersetung: "um sie in größerer Sicherheit umgehen zu können," wäre doch nur möglich, wenn inpanide stünde; Costes Uebersetung ignorirt das Wort ganz: wie er auch von den "Grenzsteinen" nichts erwähnt; solcher Dinge Auslassung, um glatteren Fluß der Sprache herzustellen, ist das Gegentheil der Aufgabe dieser Uebersetungen.
3) Post saepimenta fragilium penatium inflammata.
4) Amm. Marc. XVII, 13 ad regionem cui Capellatii vel Palas nomen est, ubi terminales lapides Alamannorum et Burgundiorum confinia distinguedant; Grenze der Burgunder vom baierischen Mittelsranken her: zwischen Kocher und Jaxt?

Frieden zu erbitten gekommen waren. Darauf kam auch König Babomar, bessen Heimatsitze im Südwesten des Alamannenlandes, gegenüber den Raurikern, im badischen Oberrheinkreis, lagen: er ward, durch Briefe des Kaisers, die er vorwies, angelegentlich empsohlen, freundlich empfangen, wie es sich gegenüber einem schon länger als Schützling des Reiches aufgenommenen (oben S. 283) Fürsten geziemte. Macrian und sein Bruder staunten, im Lager unter den Ablern und Feldzeichen umhergeführt, den manchsaltigen Prunk der Truppen und Wassen an, die sie nun zum ersten Mal erblicken und legten Fürbitte für ihr Bolk ein.

Also auch ein tiefer im Lande wohnender, niemals den Römern als Geisel, Gesandter, Gesangner, Söldnerführer nahe getretener Fürst mochte damals schon lateinischen Namen erhalten.

Vadomar dagegen, als unmittelbar an dem Limes wohnend vertrant mit der römischen Welt, bewunderte zwar auch die stolze Pracht des Heerwesens, erinnerte sich aber, von der ersten Anabenzeit an solches geschaut zu haben.

Nach langer Berathung ward einstimmig beschloffen, Macrian und Harioband ben erbetenen Frieden zu gewähren, dagegen Badomar, der nicht nur um sich und sein Bolt sicher zu wahren, sondern zugleich als Gefandter und Befürworter der Könige Ur, Ursiein und Bestralp (im mittleren Baben und Würtemberg, bis zu den Linzgauern und zu Vadomars Gau) erschienen war, und auch für diese um Frieden bat, für lettere vorläusig nichts zu bewilligen: denn es stand zu besorgen, daß diese Könige, mit un: stäter Barbarentrene, nach dem Abmarsch der Legionen wieder ermuthigt, sich an einen Bertrag wenig binden würden, den nur ein Andrer für fie vermittelt hätte —: man wollte sie persönlich demüthigen und zur Unterwerfung bringen. So wurden denn auch in ihren Ganen Getreidefelder und Gehöfte verbrannt, viele Bewohner gefangen und getödtet: da schickten auch sie Gesandte und baten um Frieden und Berzeihung: "nicht anders als ob sie in solcher Beise uns geschädigt hätten," meint Ammian: — aber sie hatten eben früher — (in der Straßburger Schlacht sehlten sie nicht —) die Römer Der Friede ward ihnen unter gleichen Bedingungen wie den "gejchädigt". Andern gewährt, wobei vor Allem auf schleunige Auslieferung aller Gefangenen gedrungen ward, welche sie bei ihren häufigen Einfällen davon geführt hatten: man sieht, daß jolche Raubsahrten unter anderer römischer Bente auch vermittelst der zahlreichen Gefangenen die Kenntniß der römischen Sprache, Technik, Cultur jeder Art tief in das Germanenland trugen.

Julian kehrte nach Paris zurück. An dauernde Einschüchterung der Alamannen burch die jüngsten Erfolge dachte er aber so wenig, daß viel-

<sup>1)</sup> Man verlegt ihr Gebiet vom Often bes Obenwaldes nördlich bis an den Mittelmain, also in den heutigen Jart- und Neckarfreis von Bürtemberg und den Unterrheinfreis von Baden; vgl. Zeuß S. 310, 311.

mehr ausdrücklich angegeben wird, er habe deshalb nicht gewagt, Gallien zu verlassen (um die Einfälle der Stotten und Picten in das römische Brittannien in Person abzuwehren), weil die Alamannen auch jetzt noch mit grimmigem Angriss und Krieg drohten: Gallien durste also des Oberhauptes nicht entbehren. So sandte der Cäsar den Wassenmeister Lupicin mit den leichten Hilfstruppen der "Nernler" (d. h. Heruler) und Bataver sowie mit zwei mösischen Abtheilungen (numerus bedeutet bei Ammian sowohl Legion als Cohorte<sup>1</sup>) gegen Ende des Winters nach Boulogne (Bononia), wo dieser sich einschiffte: er landete bei Kutupiä (Richborough? Dover?) und marschirte zunächst nach London.

Im Laufe dieses Winters nun geschah es, daß Maßregeln thöriger Eifersucht des Kaisers gegen seinen von Sieg und Glück gekrönten Casar bessen Heer zu offner Empörung trieben und dem Feldherrn wider Willen die Kaiserkrone aufnöthigten.

Richtig ist und zur Entschuldigung des Imperators anzuführen, daß die Erfolge der Perser eine Verstärtung der römischen Orientarmee nothe wendig machten.

Allein daß diese Verstärfung gerade durch Schwächung des gallischen Heeres bewirft werden sollte, ist auf die Eisersucht des Kaisers zurück zu führen —: das Wohl des Reiches verstattete, wie sich sehr bald zeigen sollte, und sich nach unserer Auffassung der permanent wirkenden Ursachen germanischen Andrangs von selbst versteht, eine Entblößung des Rheines durchaus nicht. "Dem Kaiser brannten die Vorzüge Julians auf der Seele, welche das Gezrücht schon bei verschiedenen Völkern von Mund zu Munde trug, den erzhabnen Ruhm seiner großen Gesahren und Helbenthaten verbreitend: wie er mehrere Königreiche (regna) Alamanniens niedergeworfen, wie er wiederzgewonnen habe die gallischen Städte, dis dahin geplündert und zerstört von den Barbaren, welche nun selbst von ihm zu Tribut und Schahung gezwungen waren."

Der Raiser fürchtete nun, solcher Ruhm möchte noch wachsen: seine Höstlinge und Schmeichler, des Cäsars Neider, wußten, welchen Rath der Imperator gern vernahm: sie drangen denn in ihn, zumal wie es hieß, der Präsect Florentins, dem Cäsar einen großen und ausgezeichneten Theil seiner Truppen abzusordern.

Er sandte daher den Tribun und Notar (Staatssecretär) Decentius mit dem Austrag an den Cäsar, sosort an Hilstruppen abzusühren die Heruler und Bataver — die also immer zu den vorzüglichsten Truppen zählten —, die Petulantes, die Kelten und außerdem aus seder andern Legion 300 erlesene Leute: Beschleunigung ward unter dem Borwand bes sohlen, daß sie mit dem im ersten Frühling gegen die Parther ziehenden

<sup>1)</sup> Bgl. v. Bietersheim=Dahn I, 588 über die mösischen Legionen und Augiliar=Cohorten nach ber notitia dignitatum.

Heer ausbrechen müßten. Mit der raschen Zusührung der angegebnen Schaaren ward Lupicin beauftragt, von dessen brittannischem Feldzug man am Hose noch nichts wußte: außerdem aber sollte noch Sintula<sup>1</sup>), der tribunus staduli (Oberstallmeister) des Cäsars, aus den Schildenern (scutarii) und Barbarenregimentern (gentiles) die tüchtigsten Leute ausheben und dem Kaiser zubringen.

Ohne Widerrede fügte sich Julian den Besehlen seines Herrn, obwohl er die reichsverderberische Wirkung ebenso wie die gegen seine Person ge-

richtete Absicht burchschaute.

Nur eine einzige Vorstellung wagte er —: sie ist für uns sehr lehrzreich. Er bat, diesenigen Leute wenigstens mit der Fortschleppung nach Asien zu verschonen, welche ihre Heimat jenseits des Rheins nur unter der Besbingung verlassen, nur unter der ausdrücklichen Zusicherung unter ihm Sold genommen hatten, daß sie niemals zum Dienst "über die Alpen" gesührt würden.

Offenbar waren diese Capitulanten sämmtlich Germanen: wohl meist Franken, auch Alamannen, welche also in großer Bahl gegen ihre Stammgenossen, engeren und weiteren Sinnes, fochten: aber doch keineswegs für immer um beswillen in römischem Dienst auf und unter zu gehen vermeinten, sondern, nachdem sie auf römischem Boden Genuß, Erfahrung, Ruhm und Geld gewonnen, wieder an ihren Berd gurud zu fehren gedachten -: benn dies Motiv wird man boch, neben der Schen vor dem Klima des Sudens oder Asiens, bei jenem Vorbehalt vermuthen dürfen: nicht für immer wollten sie sich von den heimischen Auständen trennen, nicht ihr Leben im kaiserlichen Dienst beschließen, nicht durch die Alben und die Meere und die Strudel römischer Wirren den Rudweg in die heimische Bolksgemeinde sich sperren lassen. Gar Manche solcher in römischem Dienst geschulter Germanen sind, von Gannascus und Armin ab, später, in kleinen und großen Berhältnissen, Führer ihres Volkes gegen Rom geworden — als Räuber oder als Herzoge. Und man sieht: noch immer gilt auch in den Augen der Heimat römischer Soldbienst nicht als ein Grund, der den Abenteurer als Feind und Berräther der Heimat brandmarkt, von der Rückfehr ausschließt: es kann zwar vorkommen, daß ein solcher Germane, ber in römischem Dienst die eignen Stammgenoffen schwer geschäbigt, nicht wagen barf, zu ihnen zu flüchten (f. oben Silvanus, S. 270): aber gewiß waren die Fälle viel häufiger, da der gereifte Mann aus römischem Dienst und Amt wieder zu seinen Lands= leuten heimkehrte, gegen welche zu fechten er sich nicht hatte weigern burfen.

Bergeblich stellte der Cäsar vor, die barbarischen rechtsrheinischen Krieger, welche häufig unter jenem Borbehalt freiwillig in römischen Dienst traten, würden dies fünftig nicht mehr thun, wenn solcher Bruch des Dienstvertrages

<sup>1)</sup> Bahricheinlich ein Germane: "Sind"; Sintula fehlt bei Förstemann: wohl aber begegnet Sintila und Berwandtes.

911

bekannt würde. Er sprach in den Wind: der Tribun achtete nicht auf diese Bedenken, hielt sich an den Besehl des Kaisers und machte sich, stolzer Erswartungen voll, auf den Weg mit den von ihm selbst ausgewählten Mannsschaften: es waren die raschesten, tüchtigsten, kräftigsten Leute.

Julian gerieth in große Verlegenheit, zumal auch wegen der nach dem Befehl noch nachzusendenden Truppen: Lupicin, der sie auswählen und absführen sollte, war nicht zur Stelle: auf der einen Seite bedrohte den Stattshalter Galliens die Wildheit der Barbaren mit neuen Angriffen, auf der andern forderte das Gebot des Kaisers raschen, genauen Vollzug.

Bergebens rief der Cäsar den Präsecten Florentius von Vienne, wohin er, unter dem Borwand der Sorge für die Verpslegung, gegangen, in das Lager zurück: er hatte dies in Wahrheit verlassen, den Unruhen auszuweichen, deren Ausbruch er als Folge der von ihm betriebenen Abrusung der streitbarsten Truppen vorausgeschen. Julian besahl auf das Nachdrückslichste seine Rückehr: im Augenblick so surchtbarer Entscheidung dürse der Präsect den Feldherrn nicht verlassen: ja er drohte mit der Niederlegung der Cäsarwürde: dem Tode, der ihm entweder durch den Kaiser oder durch das empörte Heer bevorstehe, wolle er entgegen gehen, aber den Untergang der ihm anvertrauten Provinz nicht in verantwortlicher Stellung mit anssehen. Waren doch diese barbarischen, meist germanischen Truppen, die man jest entsührte, gerade diesenigen gewesen, welche von Alamannen und Franken gesürchtet wurden.

Aber der Intrigant ging nicht zurück zu dem Heere, dessen bevorsstehende Empörung er so klar wie Julian voraus sah: diesen sollten die Wellen des Aufruhrs verschlingen nach der Absicht dieser Cabale: er selbst hielt sich, im Bewußtsein seiner Austistung, weistich fern.

Des Rathes und der Mitwirkung seiner beiden höchsten Beschlshaber entbehrend, mußte Julian seine schwierige Aufgabe allein lösen: nach langer, schwankender Ueberlegung besahl er allen für den Drient bestimmten Truppen, aus ihren Winterstationen auf den großen Heerstraßen schleunig abzumarschiren. Kaum war der Besehl bekannt, da sand man bei den Fahnen der Petulantes eine Schmähschrift auf der Erde liegen, welche unter Anderem Folgendes enthielt: "So werden wir denn, wie Missethäter und Sträslinge, an die äußersten Winkel der Erde geschleppt! Unsere Weiber und Kinder aber sollen wieder den Alamannen Stlavendienste thun, aus deren Knechtschaft wir sie in mördezischen Schlachten besreit haben". Die Schrift ward ins Hauptquartier gesbracht: Julian las sie, sand die Klagen begründet und verstattete<sup>1</sup>), daß die Mannschaften wenigstens ihre Familien in den Orient mitnehmen dursten, zu welchem Zweck sie sich der großen Gesellschaftswagen der kaiserlichen Poststationen bedienen sollten.

<sup>1)</sup> Die lebersetung von Troß S. 327 hat nicht verstanden, daß hierin ein Zusgeständniß an die "begründeten Klagen" liegt.

Unter den verschiedenen Routen ward, nach längerem Schwanken, die über Paris, wo Julian weilte, gewählt: es ift für die "Rettung" Julians gegen ben höchst nahe liegenden Berdacht, daß er die ganze Erhebung künstlich selbst herbeigeführt habe1), von entscheidender Wichtigkeit, daß die Bahl des Weges über Paris nicht von ihm ausging, fondern auf Borschlag gerade bas Decentius erfolgte: mochte nun diese Route aus sachlichen Gründen sich am meisten empsehlen ober der Ränkeschmied darauf gahlen, die Empörung der Truppen werde Julians Tod oder Demüthigung und Abberufung zur Folge haben. Bu Baris empfing der Feldherr (in der Borstadt) die Truppen mit seiner herzgewinnenden Leutseligteit, mahnte sie, guten Muthes zum Kaiser zu marichiren, wo, am Gipe ber höchsten Macht, jeder für seine Berdienste vollen Lohn finden werde. Er lobte die Mannschaften, die er kannte, sich ihrer tapfern Thaten erinnernd, und lud die Hervorragenden (proceses, wohl nicht gerade nur Officiere) zum Male, wo er sie aufforderte, ihm freimuthig jede Bitte vorzutragen. Mit erst recht schwerem Herzen verabschiedeten sich hier die Baste, tief betrübt, einen so gutigen Feldherrn und die Beimat verlagen zu müffen.

Gewiß hat Julian nicht gewollt, was jetzt geschah: aber man muß sagen, daß er es nicht seiner hätte angehen können, wenn er es gewollt hätte: die Dirigirung der Abziehenden über Paris war nicht auf seinen Vorschlag, die Entsaltung des ganzen Zaubers seiner Persönlichkeit war in bestem Glauben, im Juteresse kaiserlichen Dienstes, geschehen, die Abziehenden zum Gehorsam zu bringen, ihren Widerwillen zu bekämpsen: — aber nicht zu des Kaisers Gunsten trat die beabsichtigte Wirkung ein.

Trauer und Jorn über die vertragswidrige Fortführung, Erbitterung gegen den Kaiser, dankbare Begeisterung für den Feldherrn schlugen immer höhere Wogen, so daß die Regimenter in der auf das Gelage folgenden Nacht sich empörten: — gegen Constantius und für Julian, diesen, sehr gegen seinen Willen, zum Kaiser ausrusend.

Gine feltsame Berfettung ber Dinge!

Germanen waren es, welche hier über den Thron des Kömerreiches verfügten: und zwar zu Gunsten des Helden, welcher als "letzter Kömer" Gallien mit Erfolg den Germanen bestritt und der alsbald den letzten, tragischen Versuch machen sollte, die alten Götter Koms wieder auf die Altäre zu stellen.

Sie griffen zu den Wassen, zogen brausend durch die in nächtlicher Stille ruhenden Straßen von Paris vor den Palast (— er ward von den Normannen zerstört: an der Stelle des jetzigen Palais des thermes —), besetzten jeden Ausgang, den Cäsar zu verhindern, sich durch die Flucht ihrem Drucke zu entziehen, forderten, daß er sich zeige, und riesen ihn, unter furchtsbarem Lärm der Wassen und der Stimmen, zum Augustus aus.

Erst bei Tagesanbruch trat der auf das Gewaltigste lleberraschte aus

<sup>1)</sup> Kritit der Quellen über feine Erhebung bei von Bietersheim : Dahn I, 584.

seinen Gemächern hervor: in diesen Stunden mußte ihm klar geworden sein, daß sein Leben auf das Aeußerste bedroht war.

Niemals verzieh ihm Constantius diesen Vorgang: niemals glaubte er an seine Unschuld: ja, selbst wenn er an sie glaubte, war die Gefährlichkeit

bieses Felbheren, bie vom Kaiser nicht zu ertragende Ergebenheit des Heeres so klar gesworden, daß nur Julians Tod den Thron sichern zu können schien.

Andrerseits war sehr benkbar, daß bei der maß= losen Aufregung



daß bei der maß: In einem Arme der Seine gefundener, vermuthlich dem vierten Jahrhundert foson Alufragung angehörender Helm. Bronze (Muf. d. Louvre).

ber Empörer hartnäckige Weigerung die Liebe plötzlich in Wuth verwandeln konnte: hielt Julian am Kaiser sest, so war er gezwungen, die Meuterer diesem zur Bestrasung einzuliesern. Dem wußten sie zu begegnen: war er doch völlig in ihrer Gewalt: so konnte Julian sein Leben vor Constantius und vor den Empörern zugleich nur retten, wenn er den Purpur annahm und im Kampfgegen jenen behauptete.

Gleichwohl trieb Julian, als er nun bei seinem Erscheinen abermals mit überwältigendem Geschrei als Augustus begrüßt wurde, den Widerstand gegen die Emporer in jestester Standhaftigkeit jehr weit: bald scheltend, bald flehend, die Sände ausstredend, beschwor er sie, die Einzelnen und die Masse, nicht nach so vielen glänzenden Siegen eine unehrenhafte That zu begehen, nicht durch verwegene Uebereilung den Brand der Zwietracht zu entzünden: "Mäßigt euch, ich bitte euch, sprach er, ein wenig in eurem Unmuth! Ohne Bürgerfrieg, ohne Staatsumwälzung wird euer Begehren fich leicht erfüllen Wenn euch denn so gartliche Liebe an der Beimat festhält, wenn ihr so sehr die ungewohnte Fremde scheut — wohlan, marschirt in eure Standlager zurück: da es euch so sehr zuwider ist, sollt ihr nicht einen Fuß über die Alpen setzen. Ich übernehme es, dies Zugeständniß bei dem höchst einsichtigen Kaiser zu rechtsertigen: er ist Gegengründen nicht unzugängig". Aber aufs Neue erhob sich auf biese Worte allgemeines stürmisches Geschrei: sie wetteiferten bereits auch in Vorwürsen und Schmähungen: da ward ber Feld-Man stellte ihn auf den Schild eines Fuß: herr gezwungen nachzugeben. soldaten und hob ihn hoch, allen sichtbar, in die Söhe —: ohne Zweisel waren es Germanen oder doch von germanischer Kriegssitte hierin, wie in so manchem andern Stud, durchdrungene Schaaren, welche in folder Beije in Paris ihren Feldherrn als Augustus begrüßten, wie sonst der Herzog oder — bei Berufung aus einem neuen Geschlecht — ber König auf den Schild erhoben wurde. Nach römischer Sitte wollte man nun aber den Imperator auch mit dem Diadem gekrönt sehen —: schon, um unwiderruslich ihn mit Constantius zu verseinden. Aber ebendeshalb scheute Julian hievor noch immer zurück: gewiß der Wahrheit gemäß versicherte er, niemals ein Diadem in seinem Besitz gehabt zu haben —: sehr glaubhaft, da der treue Feldherr nie an Empörung gedacht hatte und der bewiesene Besitz eines kaiserlichen Abzeichens mehr als genügend gewesen wäre, ihn bei Constantius zu verderben.

Da forderten sie, er solle ein Stirn: oder Hals-Band seiner Gattin beisschaffen: und als er Weiberschmuck als unpassenden Ausdruck für den Antritt der Herist bezeichnete, verlangten sie einen Pferdeschmuck: sie wollten ihn um jeden Preis gefrönt und darin irgend ein Zeichen der angenommenen Kaisergewalt mit Augen sehen. Als er auch solchen Schmuck als unschiellich verwarf, schlang endlich Maurus, ein Fahnenträger der Petulantes, die Halskette, die er als solcher trug, mit keder That um des Feldherrn Haupt. Da, in die äußerste Noth gedrängt und bei sortgesetzter Weigerung den Untergang als unvermeidlich erkennend, versprach Julian jedem Soldaten ein Geldzgeschenk von sünf Goldstücken und ein Pfund Silber.

Lebhaft gemahnen diese Borgänge an die Meuterei der Legionen des Germanicus, welche diesen zwingen wollten, als Gegenkaiser wider Tiberius auszutreten: der Bergleich fällt nicht zu Ehren Julians aus, der zwar lange widerstand, aber schließlich, sein noch nicht einmal unmittelbar bedrohtes Leben zu retten, nachgab, während Germanicus, den auf seine Brust gesetzten Schwertern nicht nachgebend, schließlich die Empörung dämpste. Hat aber Julian, gemessen an diesem Maß, seine Pflicht, lieber zu sterben als dem Kaiser die Treue zu brechen, nicht erfüllt, so ist doch als einigermaßen die Schuld abschwächend in Erinnerung zu bringen, daß er Constantius, dem tücksichen, blutigen Mörder seines Bruders und aller seiner Berwandten, seinem arglistigen Hasser persöulich wenigstens anders gegenüber stand, als Germanicus dem Tiberius.

Das Geschehene nahm aber Julian die Sorgen keineswegs ab: er dachte vorschauend an die drohende Zukunft, vermied es, sich zu zeigen, trug kein Diadem, ja nahm aufangs auch noch nicht die dringendsten Regierungszgeschäfte wahr. Da er sich nun stets im Junern des Palastes verborgen hielt, entstand plöplich der Argwohn, ja das Gerücht, er sei ermordet: und wüthend ihre Wassen schwingend stürmten die Soldaten vor den Palast, ihren Kaiser zu rächen, dessen Wächter, irrig seindliche Absichten vermuthend, in seiger Flucht ihren Herrn im Stich ließen. Die Aufregung der Soldaten legte sich erst, als sie den zu Rächenden lebend und unversehrt vor sich sahen.

Alsbald kehrten auf die Kunde von diesem Borgange die unter Sintula abmarschirten Truppen frohen Muthes nach Paris zurück und Julian berief nun eine Versammlung des ganzen Heeres auf den campus, d. h. wohl den gewöhnslichen Sammelplatz. Dort bestieg er das Tribunal, stolzer als sonst gekleidet,

umgeben von den Ablern, Fahnen, Standarten, aber, um der Sicherheit willen, auch von wohl bewaffneten, treu ergebenen Cohorten, und hielt eine Ansprache, in welcher er zum ersten Mal die oberste Gewalt als ihm übertragen anserkannte. Er erinnerte an das Band gemeinsamer Heldenthaten, zumal an den Tag von Straßburg, das Feldherrn und Heer verknüpse und vershieß, die gemeine Mannschaft dadurch ganz begeisternd, daß jeder nur nach seinen Berdiensten avanciren, Protectionsversuche aber und Intriguen ehrlos machen sollten: das war eine indirecte Berurtheilung des Constantius, der sich durch solche Dinge besonders verhaßt gemacht hatte: jeder offinen Ansklage aber enthielt sich Julian, "während sonst die Anmaßer durch maßlose Schmähungen der Kaiser sich zu rechtsertigen lieben".

Ohne Nebertreibung mochte Julian rühmen, "daß, während vor seiner Ankunft der Wagemuth der Barbarenvölker sich nach Zerstörung so vieler Städte über die noch halbwegs geretteten übermüthig ergoß, er und sein Heer, im harten Winter, unter eisigem Himmel, wann sonst überall die Wassen ruhten, die nie vorher gebändigten Alamannen unter schweren Verlusten zurückgetrieben, wie jener glückliche Tag bei Straßburg Gallien für immer(!) die Freiheit wieder gebracht, jener Tag, da der Feldherr durch den Hagel der Geschosse sprengte, das Heer aber, seit in Krast und langer Nebung, die Feinde, welche wie wilde Waldbäche schäumend und alles vor sich niederwersend heran brausten, mit dem Schwert niederschlug oder in den tiesen Strom wars".

Seinen Freunden aber vertraute der neue Kaiser, daß ihm in der Nacht vor seiner Erhebung der Genius des Staats im Traum erschienen sei: "Schon lange, Julianus, sprach er, wohne ich im Vorhof deines Hauses, gewillt, dich zu erhöhen: wiederholt hast du mich abgewiesen: das aber wisse im innersten Herzen, daß, wenn du mich auch diesmal verschmähst, ich dich verlassen werde auf immerdar". — Dieser Traum ist um so weniger Ersindung, je deutlicher er verräth, welche Vilder des (freilich sehr entschuldbaren) Ehrgeizes den Feldsherrn — obzwar ohne verbrecherische Pläne — unwillfürlich heimsuchten.

Während Constantins im Orient durch die Perjer beschäftigt war, richtete Julian ein Schreiben an ihn, in welchem er das Geschehene der Wahrheit gemäß berichtete: hervorhebend, wie er nur nach wiederholter Bedrohung mit dem Tode nachgegeben habe. Er bat Constantins, sich in die Thatsache zu sinden, erkannte dessen übergeordnete Stellung thatsächlich in einer sehr wichtigen Einräumung an: Constantins sollte nämlich auch sür Gallien den obersten Beamten, den praesectus praetorio, ernennen: nur der übrigen ordentslichen Richter, Officiere und der Leibwächter Anstellung behielt sich Julian vor. Für den persischen Krieg erbot er sich manchsache Histe dem Mit-Kaiser zu leisten: rasche (oder Posts) Pserde aus Spanien (equos currules) [— diese Provinz, seit lange zu Gallien gehörig, betrachtete also Julian wohl als ihm mit unterstellt —] wollte er senden, auch Truppen: nämlich außer den Genstiles (barbarischen Histstruppen) und Schildträgern einige junge Läti, "einen Schlag Barbaren von diesseit des Rheins," oder "auch von solchen Unters

worsenen, welche freiwillig in unsere Dienste treten". In solcher Unterstützung wolle er getreulich sortsahren, so lange er lebe. Dagegen müßte er als unzweiselhaft betheuern, daß seine (gallischen und germanischen?) Recruten aus Gallien sich weder freiwillig noch gezwungen in serne Himmelsstriche schicken lassen würden, da sie Gallien, nach Verlust der jungen wehrkräftigen Mannschaft, der Verzweislung, dem sichern Untergang preis gegeben sähen: auch müsse er selbst als unstatthaft bezeichnen, Hilfstruppen aus Gallien gegen die Parther zu verzwenden, während die Angrisse der Varbaren auf Gallien noch nicht abgestellt seien und die schwer heimgesuchte Provinz vielmehr selbst der Unterstützung aus andern Reichstheilen bedürftig sei.

Julian wollte sich ohne Zweisel auf Gallien, Brittannien, Spanien bes schränken: auch unterzeichnete er dieses sehr maßvolle officielle Schreiben nur mit dem Titel: "Cäsar"; (in einem vertraulichen, nur für den Kaiser bestimmten Brief enthielt er sich freilich bitterer Vorwürse nicht).

Aber Constantius, noch mehr gegen Julian erbittert durch den zu ihm gestüchteten Florentius, wies in hestigstem Jorn die Gesandten ab, welche ihm zu Cäsarea in Kappadokien diese Briese überbrachten, erklärte, er erkenne keine dieser Neuerungen an, und forderte durch Gesandte Julian auf, wenn ihm sein und seiner Vertrauten Leben lieb sei, die Anmaßung seines Dünkels nieder zu legen und sich in den Schranken seiner Cäsarenwürde zu halten: diese scheinbare Mäßigung, daß er dem Empörer die übertragene Würde beließ und nicht sofort zu seiner Bestrasung aufbrach, hatte ihren tristigen Grund darin, daß zunächst die persische Gesahr abgewehrt werden nußte: Julians Hinrichtung stand ihm gleichwohl unzweiselhaft sest.

Uebrigens gab sich Constantius mit schlauer Berechnung den Anschein, als ob er gar nicht daran zweifle, der Empörer werde zum Gehorsam zurückschren und die kaiserlichen Anordnungen befolgen, indem er mehrere Ernennungen und Besörderungen in dem Civils und Militärpersonal Julians diesem mittheilte.

Und Julian ließ sich auch Eine bieser Ernennungen gesallen: die seines eignen bisherigen Duästors, Nebridius, zum Praesectus praetorio: anderen dieser Besörderungen war er bereits zuvor gekommen; auch für den in Brittannien abwesenden magister armorum Lupicin hatte Constantius Gumohar, offenbar einen Germanen, ernannt. Um eine Erhebung des brittannischen Heeres in England für Constantius zu verhüten, ließ Julian zu Bononia (Boulogne) scharse Wache halten und kein Schiss nach England auslausen: so kam es, daß Lupicin erst bei seiner Heimtehr von dem Geschehenen ersuhr und nun keine Unruhen mehr anstisten konnte: Julian nahm ihn übrigens neben einigen andern Officieren auf kurze Zeit in Haft. Der neue Imperator gewann allmählich günstigere Aussassuhrsisten won allem Geschehenen: die Siegeszuversicht und Trene seiner Truppen hatte sich sehr ersreulich bewährt: als der Gesandte des Constantius in einer großen Versammlung des Heeres und der Bevölkerung von Paris das kaiserliche Edict verlas, ward er an der Stelle, welche alles Geschehene

verwarf und Julian in seine Cäsarenwürde zurückwies, von dem stürmischen Ruf unterbrochen: "Julianus Augustus! Nach der Wahl der Provinz, des Heeres, des Reiches, das, durch ihn erfräftigt, doch noch die Einfälle der Barbaren zu besorgen hat!"

Um solchen Eiser nicht erkalten zu lassen, auch dem Vorwurf zu begegnen, daß er nunmehr, in der Sorge, sich als Kaiser zu behaupten, den Schutz des Reiches vernachlässige, unternahm er einen Feldzug über den Limes von Germania secunda hinaus und "marschirte zuerst, mit aller ersorderlichen Ausrüstung versehen, nach Tricensima" (sie!) (oben S. 322, so benannt als Standslager der XXX. Legion). Von da aus ging er über den Rhein und überz zog das Gebiet der attuarischen Franken, "der Franken, welche man die Attuarier (— Chattuvarier) nennt", "einer unruhigen Völkerschaft an der Westzseite des Unterrheins (in Geldern), welche noch immer die Grenzstriche Galliens durchstreisten".

Er griff sie plöglich und überraschend an - natürlich ohne Kriegs: erklärung: die Römer betrachteten (mit Recht) frühere Friedensverträge als gebrochen auch burch jolche Räubereien, welche nur burch Gefolgichaften ausgeführt worden waren, während die Germanen, wenn die römischen Statt: halter und Heere fern waren, meinten, unerachtet folder Streifereien von Einzelnen noch durch die Friedensverträge geschütt zu sein, wenn nur die Bolksversammlung nicht den Krieg erklärt hatte —: sie besorgten auch jest feinen Angriff und glaubten sich überdies burch bas schroffe Gestein ber schmalen schwierigen Steige, welche in ihr Land führten, um so mehr gedeckt, als sie noch nie einen römischen Herrscher') in ihren Gauen gesehen hatten: er überwand sie daher mit leichter Mühe und gewährte ihnen, nachdem sehr viele gefangen und getöbtet waren, auf ihre Bitten einen Frieden nach feiner Will= für: benn burch Abschluß eines Friedensvertrages glaubte er die römischen Grundbesiter des Grenggebietes am Besten zu sichern. Durch längeres Berweilen auf dem rechten Ufer die Baffen der übrigen Franken auf sich zu ziehen vermied er aber, ging vielmehr mit gleicher Raschheit über den Fluß zurud, untersuchte und verstärfte fleißig die Befestigungen und Besatungen bes gangen Limes stromauswärts bis zu den Raurikern (bei Bafel): hier hatten die Germanen anders gehandelt als in der Strede von Straßburg bis Köln: während sie, wie wir sahen, am Mittelrhein die genommenen Städte halb verbrannt hatten liegen laffen, hatten fie am Oberrhein, ben Beimatsigen ihrer Macht näher, die ichon vor viel längerer Zeit eingenommenen Ortschaften als ihr dauerndes Eigenthum in Besitz behalten: Julian entriß sie ihnen jest, legte Besatungen hinein, verstärfte die Werke mit befliffener Sorgfalt und jog dann über Bejangon in die Winterquartiere nach Bienne.

<sup>1)</sup> Nicht "Heerjührer" überhaupt: benn römische Truppen waren oft hier erschiesnen; Andere verlegen wegen dieser Schilderung der Dertlichkeit die damaligen Site der Chattuarier in die Auhrgebirge südlich der Lippe.

Hier beschäftigte ihn sorgenvoll die schwer zu treffende Entscheidung, ob er, mit jedem Opser Constantius wieder versöhnend, die Eintracht herstellen oder angriffsweise vorgehen solle.

Trauen durfte er dem blutdürstigen Mann gewiß nicht; warnend stand ihm das Schickfal seines Bruders Gallus vor Augen, den man mit tückischer Freundlichkeit ins Netz gelockt. Auf seinen mystischen, allem Aberglauben schwär= merisch ergebnen Sinn wirkte für die Wahl der friegerischen Entscheidung sehr stark eine Reihe von Traumgesichten und Beissagungen, welche ihm den baldigen Tod des Constantius zu bedeuten schienen. So trat er denn entschiedner auf, umgab sich mit mehr Glanz, legte jest erst ein kaiserliches Diadem an, verweigerte die Anerkennung der ihm von Constantius ernannten Beamten und Officiere (mit Ausnahme des Nebridius, den er übrigens, da er ehren= haft an Constantius festhielt, später ungefährbet nach Italien entließ) und beging 360 die Feier seiner fünfjährigen Regierung als "Augustus" — während er doch 355 nur zum Casar war ernannt worden. Durch den Tod jeiner Gattin Helena (Winter 360/1 zu Vienne), der Schwester des Constantius, war ein wichtiges Band zerrissen —: Julian sandte die Leiche nach Rom, wo sie neben ihrer Schwester, der Gattin des unglücklichen Gallus, an der nomentanischen Strafe beigesett ward.

So reifte allmählich ber Beschluß, nachdem Gallien gesichert schien, gegen Constantius zu ziehen, um bessen Augriff zuvor zu kommen. Aber die Sicherung Galliens war eben nur Schein: und Constantius scheute nicht davor zurück, abermals, wie er gegen Decentius und gegen Magnentius gethan (oben S. 268), die Alamannen — diesmal heimlich — ins Land zu rufen, um Julian in Gallien zu beschäftigen. Dieser ersuhr gegen Frühlingsanfang, daß alamannische Schaaren aus bem Gau Badomars, von dem man sich, nach dem durch den Kaiser Constantius selbst abgeschlossenen Bertrag, keiner Feindseligkeit versah, die Rätien nächstgelegenen Grenzgebiete verheerten: diese Raubschaaren (manus praedatoriae), weit und breit über das Land hin streisend, schreckten vor keinem Wagniß zurück. Ignoriren durfte man dies nicht, um nicht den kaum erstickten Brand alamannischer Kriege nen aufflackern zu laffen: so ichicte er ben comes Libino mit leichten Truppen (Relten und Petulantes) ab, bem Angriff zu begegnen. Diefer traf alsbald bei Sanctio (Sädingen) auf die Barbaren, welche seinen Anmarsch von Beitem bemerkt und, Ueberfall vorbereitend, fich in den Schluchten und Seitenthälern versteckt aufgestellt hatten: Libino griff unvorsichtig die Uebermacht an; er fiel sofort bei Beginn des Gefechts als der Erste: die Germanen, frohlockend über den Fall des Führers, warfen sich mit Bucht auf die Römer, die ihrerseits erbittert fochten, den Tod ihres Feldherrn zu rächen, aber nach hartnäckigem Wiberstand zersprengt wurden.

Vadomar und Gundomad hatten mit Constantius Frieden geschlossen. Nach des Letzteren Tod hatte der Kaiser jenen in sein Vertrauen gezogen und ihm, als verschwiegenem, treuem und thatkräftigem Werkzeug, in ge= heimen Briefen aufgetragen, zum Schein gegen Constantius selbst den Verstrag zu brechen und die ihm nächst liegenden Grenzgediete heimzusuchen, auf daß Julian, aus Furcht vor solchen Angriffen, danernd in Gallien sestzgehalten werde. Der Alamanne hatte von früher Jugend auf große Besgabung für Trug und listige Umtriebe gezeigt, wie er sie später als Stattshalter von Phönike bewährte: eifrig ging er auf die reichsverderberischen Winke des Kaisers ein: was konnte dem Germanenkönig erwünschter sein, als seine raubs und kampsbegierige Jugend auf römisches Grenzland loslassen zu dürsen: — im geheimen Einverständniß mit dem Kaiser selbst!

Da wurde von den römischen Posten ein Geheimschreiber des Königs angehalten, den er zu Constantins abgesendet hatte: bei seiner Durchsuchung fand sich ein Brief Badomars, in welchem er unter anderem — wohl ebenfalls ihn blofftellenden — Inhalt auch schrieb: "bein "Cäfar" hat keine Zucht" - während er in Briefen an Julian biefen "Berr" und "Augustus" und einen "Gott" nannte. Der Beschirmer Galliens erkannte, wie bedenklich und gefährlich diese Umtriebe waren, zu welch verderblichen Folgen sie führen konnten: alle Energie bes Beistes und Willens richtete er barauf, biesen Ränken zu begegnen, die Proving und seine eigne Sache zugleich zu sichern. schloß, sich des gefährlichen Fürsten mit List oder Gewalt zu bemächtigen. Bu diesem Behuf sandte er seinen Notarins (Kangler) Philagrins, später comes im Drient, einen Mann von längst erprobter Klugheit, an die Badomars Gebiet berührende Grenze und gab ihm, unter andern Aufträgen, ein versigeltes Billet, mit der Weisung, es erft bann zu öffnen und zu lesen, wann er einmal Badomar auf dem linken Rheinufer vor sich sehen werde. Während nun Philas grius unter den Besatungen gegenüber Badomars Gebiet in Erledigung von Geschäften verweilte, kam der König, wie im tiefsten Frieden — denn er that besgleichen, als habe er von den Grenzverletzungen und Räubereien seiner Leute gar feine Kenntniß — über ben Strom, jah ben Officier ber Posten, wechselte mit ihm, wie er auch sonft pflag, einige Worte und versprach von freien Studen, zu dessen Tijch zu kommen, um so jeden Schein, als ob er ein boses Gewissen habe, jeden Argwohn, daß er für jene Feindseligkeiten verantwortlich sei, auszulöschen, bevor er in sein Land zurückehrte. Zu dem Mahle war auch Phi= lagrius erschienen: sobald bieser des Königs ausichtig ward, gedachte er seines Auftrags und ging, ein wichtiges Geschäft vorschützend, in sein Quartier. Dort eröffnete und las er bas versigelte Schreiben und erfah, wie er zu handeln habe. Er kehrte zu dem Mahl zurück und nahm seinen Platz unter den Gäften ein. Nach Aufhebung ber Tafel ergriff er plötlich ben König und befahl dem Commandirenden, unter Verlejung des faiferlichen Befehls, den Gefangenen im Lager scharf zu bewachen: den Gefolgen Vadomars aber, über welche er feine Weisung hatte, gebot er, in die Heimat zurückzukehren. Der König, in das Hauptquartier zu Julian gebracht, gab jede Hoffnung auf Gnade auf, als er erfuhr, daß sein Geheimschreiber aufgefangen und seine Briefe an Constantius befannt geworden.

a committee

Alber der "Heide" Julian war nicht blutdürstig wie sein christlicher Gegner: er ließ, wie zahlreiche andere Anhänger des Constantius, (seinem nach Italien geflüchteten Hauptfeind Florentius schickte er bessen Familie auf eigne Kosten nach,) auch diesen arglistigen Barbaren, ohne ein Wort des Borwurfs, nur nach Spanien bringen: in die Heimat konnte er ihn nicht ent= lassen, wollte er nicht das faum gesicherte Gallien nach seiner bevorstehenden Entfernung neuer Benuruhigung burch diesen sehr gefährlichen Mann aus-Sehr erfreut über die wider Verhoffen rasch gelungene Beseitigung bes Königs, von dem er nach feinem Abzug Schlimmes für die Proving gefürchtet hatte, beschloß der Kaiser vorher noch, den Barbaren, welche Libino vernichtet hatten, eine abschreckende Züchtigung beizubringen. Dem Ge= rücht seines Anmarsches zuvor zu kommen, ging er in tiefer Stille der Nacht über den schweigenden Strom mit einigen Saufen der flinksten Silfsvölker — wohl Germanen und Gallier —: es gelang, die Ahnungslosen (offenbar in eignem, nicht mehr in romischem Gebiet) von allen Seiten gu umzingeln und völlig überraschend über sie einzubrechen: sie erwachten erst durch den Lärm der auf sie eindringenden Baffen: Einige wurden getöbtet, Andere baten um Gnade und wurden (mit der ausgelieferten Beute) gefangen genommen, den Uebrigen Friede gewährt, nachdem sie gelobt, Gallien un= verbrüchlich in Ruhe zu laffen.

Nach diesem Ersolg beschloß Julian, endlich gegen Constantius zu ziehen. Buvor suchte er die Gunst der Bellona zu gewinnen: durch geheime Opser — denn offen hatte er mit der Staatstirche noch nicht gebrochen. In der Rede, in welcher er das Heer aufsorderte, ihm zum Kampf um die Weltscherrschaft zu solgen, konnte er ohne Uebertreibung rühmen, die unaufhörzlichen Einfälle der Alamannen und die unablässigen zügellosen Verheerunzen der Franken gebändigt, den römischen Schaaren, so oft es beliebte, den Weg über den Rhein gebahnt zu haben — das war also jest eine That! —: Gallien aber, die Zeugin dieser Kämpse, nach so vielen Verzlusten au Menschen und so langen und schweren Schädigungen wieder zu Krästen gebracht, werde dankbar diese Erinnerung der Nachwelt übermitteln. Er schlug vor, in Ilhricum einzurücken, das von allen stärkeren Besahungen entblößt sei, und dann in ungehindertem Zug zunächst die Grenzen Dakiens zu besehen.

Das Zusammenschlagen ber Waffen, welches ben lärmenden Zuruf besgleitete, zeigt abermals, daß zahlreiche Germanen in dem Heere dienten oder doch, daß germanische Kriegsgebräuche in dem völlig barbarisirten Heere des Kaiserreichs längst eingedrungen waren.

Nur Nebridins weigerte in ehrenhafter Treue gegen Constantius, der ihn soeben befördert, Julian den Eid (d. h. die Mitkämpserschaft gegen den Kaiser): sofort wollten ihn die ergrimmten Soldaten erschlagen: aber Julian deckte ihn mit seinem eignen Kriegsmantel und entließ ihn in seine Heimat Tuscien.

Nun brach man das Lager ab und Julian zog an der Spipe des Heeres zunächst nach Pannonien, seinem Schicksal entgegen, 1)

Constantins schwankte inzwischen, ob er vorher den Perserkrieg vollenden oder sogleich durch Junricum und Italien Julian entgegen eilen und ihn noch in den Anfängen seiner Erhebung "wie ein Jagdthier abfangen" solle: diesen Ausdruck brauchte er wiederholt, die Furcht seiner Umgebung zu zerstreuen.

Julian war aufgebrochen von dem Gebiet der Rauriker aus (gegenüber Basel), nachdem er die obersten Stellen nen besetzt: nach Gallien schickte er Sallustius als Präsecten zurück: zwei Germanen werden hier genannt Dagalaif als comes domesticorum und Gomohar (goth. guma, althochd. gomo, Mann) als magister armorum, früher Führer der seutarii. Im Begriff, "durch den Schwarzwald (per marcianas silvas) und (über Rotweil?) auf den Straßen der (nördlichen) Donaunser" zu marschiren, theilte er seine Truppen, durch Bennruhigung mehrerer Landschaften zugleich Schein und Gerücht größerer Macht als er wirklich hatte zu verbreiten: so schickte er ein Corps unter Jovinus und unter dem magister equitum Nevitta "auf den altbekannten Straßen" (über den Mont Cenis) nach Italien, ein zweites mitten durch das innere Kätien (süblich des Bodenssees, über Bregenz?).

Er befahl, raich zu marichiren, als ginge es dem Feind unmittelbar entgegen, und Nachts burch Wachen und Posten sich gegen Ueberfall zu beden. Er selbst rudte, auf sein Glud vertrauend, geschwind vor, wie er schon oft burch Barbarenland gezogen war; als er an eine Stelle kam, wo bie Donau als schiffbar bezeichnet wurde (wohl zwischen Passau und Wien), fuhr er auf einer glücklich vorgefundenen großen Menge von Kähnen mit dem Beer flußabwärts: und zwar fast unbemerkt, da er, gewähltere Speise nicht verlangend. mit weniger und schlichter zufrieden, die Städte und Castelle nicht aufsuchte, sondern weit ausbeugend vermied —: man sieht also, daß damals noch zahl= reiche römische Anlagen an der Donau (von Passau ab?) erhalten waren. Allmählich aber brang boch bas Gerücht seiner Annäherung ihm voraus und erfüllte mit üblicher Nebertreibung gang Ilhrien: nach Niederwerfung einer Menge von Königen und Bölfern in Gallien brauje Julian mit ge= waltigem Beer auf ben Flügeln bes Sieges heran. Bor biejem Schrecken floh der Präfectus Prätorio Taurus eiligst, mit stetem Wechsel der Postpserde, über die julischen Alpen und riß den Präfecten Florentius (oben S. 329) auf dieser Flucht mit sich fort: es waren die ernannten Consuln dieses Jahres. Nur der comes Lucillianus, der bei Sirmium stand, dachte auf die ersten leichten Meldungen von Julians Anmarsch an Widerstand und zog aus ben Standquartieren Truppen zusammen, so viele in ber

<sup>1)</sup> lleber ben Weg, die Transportmittel, die Einschiffung auf der Donau, die Truppenzahl v. Wietersheim=Dahn I, 458 f. 585.

Eile zu sammeln waren. Aber Julian "schoß wie ein fenriges Meteor seinem Schicksalesziele zu" (Ammian): bei abnehmendem Mond und daher meist finsterer Nacht gelangte er dis Bononia (früher Malatis, Milata, jest Banostar in Slavonien), landete, nur 19 Milliarien von Sirmium, unverschens und schickte (den Germanen) Dagalaif mit einer raschen Schaar ab, Lucilian zu laden und nöthigenfalls mit Gewalt beizuschaffen. Aus dem Schlas ward er in Gesangenschaft sortgerissen, der zuvor so trozige Reitergeneral, der sich, nachdem er sich vom Schrecken erholt hatte und des Lebens versichert sah, nicht enthalten konnte, zu bemerken, unvorsichtig und verwegen habe sich Julian mit so geringer Macht in fremdes Land gewagt —: der Sieger hieß ihn seine klugen Barnungen für Constantius sparen und ging kühn und zuversichtlich, im Eilmarsch, auf die Stadt los, ihre Ergebung voraussexend. Und wirklich, als er sich den weitvorgestreckten Vorstädten näherte, kamen ihm Soldaten und Bürger in Schaaren mit Fackeln und Blumen entgegen und begrüßten ihn als Kaiser.

Alus seiner weiteren Geschichte ist nur hervorzuheben, was Germanien oder Germanen in römischem Dienst betrifft. So übertrug er einem Franken, bem treuen Nevitta1), die Bewachung bes wichtigen Passes bei Succi, an dem Hämus und Rhodope, der Grenzscheide von Illyricum (Niedermösien) und Thratien (heute Serbien und Rumelien)2), hier an das innere Dakien und Serdica (Sophia) stoßend, bort nach Thrakien und Philippo= polis (Philiba) blidend. Sextus Aurelius Victor, (den Geschichts schreiber,) bestellte er zum Consularpräfecten des zweiten (unteren) Pannoniens. Damals verfaßte Julian Rechtfertigungsschreiben und Manifeste an die Heere, an viele Provinzen und Städte des Reiches: das an "Senat und Volk der Althenäer" ist uns erhalten. Ruhig und einfach, zwar ohne Schonung, aber auch ohne Schmähung bes Constantius, entwickelt er bessen ganges Berhalten wider ben Sieger von Straßburg, von seines Baters und seines ganzen hauses Ermorbung an bis zu der jüngsten Berwerfung seiner billigen Anträge (S. 333, 334). Politisch geschickt verfaßt ist das Schreiben und boch wahrhaftig: es entspricht gang Julians soust, namentlich von Ammian, bezeugter Eigenart.") In einer an ben Senat zu Rom gerichteten heftigen Beschwerbeschrift gegen Constantius griff er auch Constantin den Großen an, der ihm, vermuthlich als Begründer ber Staatsfirche, verhaßt war. Bezeichnend ist es dabei für Julians antikisirenden Standpunkt, daß er jenem Raiser als einem Neuerer den Umsturz alter Gesetze und Sitten vorwarf: er zuerst habe Barbaren zu hohen Aemtern und sogar auf den consularischen Stuhl erhoben —: mit scharfem Blick hatte also Julian erkannt, daß diese fortwährend und rasch gesteigerte Barbarisirung bes Reiches im Inneren, das massenhafte Eindringen von Barbaren in alle hohen und niederen Stellen im Heer, am Hof, in der Provinzialverwaltung

<sup>1)</sup> Germanisch? fehlt bei Förstemann; j. aber Nevi, Nevo, Nebe baselbst.
2) Gibbon V, 262.
3) Bgl. v. Wietersheim=Dahn I, 459.

eine faum geringere Gejahr für das Reich bildete als der Andrang der änßeren Feinde: konnte doch selbst Julians hohes Ansehen und eifrige Kraft den llebermuth der barbarischen Hilfsvölker, wie der Petulantes und der Kelten, manchmal nicht bändigen, Amm. XX, 12 (6): aber freilich, diese barbarischen Stützen waren längst unentbehrlich geworden und es macht Ammians Gerechtigkeitsssssssin alle Ehre, daß er diesen Borwurf seines Lieblings scharf tadelt: "abgeschmackt und frivol war diese Beschuldigung, da ja Julian selbst zahlzreiche Barbaren, zumal Germanen, besörderte und alsbald dem Mamertinus zum Collegen gerade im Consulat jenen Franken Nevitta gab, der weder an Glanz (der Geburt?) noch an Tüchtigkeit und Ruhm jenen Männern verzgleichbar, welche dereinst Constantin erhöht hatte, vielmehr ungebildet, bänerisch und, was schlimmer in seinem hohen Amt, grausam war". 1)

In Nässus (Nissa) in Serbien ersuhr der kühne Angreifer, der zwischen sich und seiner ursprünglichen Operationsbasis, Gallien, jeden Zusammenhang aufgegeben hatte, daß in seinem Rücken, in Aquileja, eine nicht unbedenkliche Erhebung aufgestammt war, welche zumal deshalb gefährlich schien, weil sie bereits andere Städte Italiens angesteckt hatte.

Zwei Legionen des Constantius und eine Cohorte Pfeilschipen, welche Julian zu Sirmium getroffen und, wegen Zweisels an ihrer Berlässigkeit, unter dem Borwand dringenden Bedürsnisses, nach Gallien beordert hatte, waren nur widerwillig abmarschirt: sie scheuten die langen Wege und die unablässigen Kämpse mit den grimmen Germanen: in der festen Stadt Aquileja eingerückt bemächtigten sie sich, unter Beihilse des Pöbels, der Thore und Mauern und erklärten sich für Constantius. Auf diese Nachricht besahl Julian zunächst dem Reitergeneral Jovinus, der durch die Alpen dis Noricum marschirt war, schleunig umzukehren und die Stadt zu belagern; dieser wurde später abgelöst durch den Germanen. Im mo: und abermals ein Germane (ein Alamanne), der frühere Oberstallmeister Agilos) (er hatte — i. J. 354 — seine Landsleute bei Augst gewarnt), später Führer der ausländischen Schildträger, seit 360 magister peditum, war es, der als außerordentlicher Gesandter die Meuterer zur Capitulation brachte, indem er den inzwischen erfolgten Tod des Constantius verkündete.

Ein anderer Agilo diente gleichzeitig unter Conftantius gegen die Perfer4) an ber Spite ber Läten, ebenso Gomohar.

Es überrascht, die beiden Barbaren Nevitta und Dagalaif bei ber Belagerung einer persischen Festung mit der Leitung des Minenangriffs

<sup>1)</sup> Noch einmal tabelt er diese Juconsequenz an Julian, welcher kurz zuvor Constantius so unmäßig gescholten, weil er zuerst die barbariea vilitas im Reich vermehrt XXI, 12. Nevitta erhielt in dem Feldzug gegen die Perser ein wichtiges Commando XXIV, 1. 2) S. Förstemann, wo aber dieser Beleg sehlt. 3) S. oben. 4) Die hier XXI, 13 und XXXI, 13 erwähnten mattiarii wurden nach einem Geschoß, mattium, gallisch mattaris Strabo IV, 4 (p. 195) benannt; — ist Mattium, das chattische, ganz ausgeschlossen?

(cuniculi) und der Herstellung der Schutdächer (vineae) betraut zu finden: so völlig waren also jetzt auch Germanen in die schwierigste Technik römischer Belagerungskunst eingeweiht (Amm. Marc. XXIV, 4). Diese beiden Germanen nahmen im Heere so hervorragende Stellungen ein, daß sie, mit den vorznehmsten Galliern zusammen, nach dem Tode Julians bei der Wahl seines Nachsolgers eine besondere, sehr wichtige Gruppe bildeten (XXV, 5). Dagalaif wurde unter Balentinian (XXVI, 1) magister equitum: er wagte, dem Kaiser, welcher seinen Bruder Balens zum Mitkaiser erheben, aber von der Umzgebung darin bestärtt sein wollte, zu sagen: "wenn du die Deinen liebst, so hast du einen Bruder, wenn den Staat, so wähle den (Würdigsten), welchem du den Purpur verleihen willst"; bei der Vertheilung der Generale und Legionen unter den beiden Kaisern behielt Balentinian Dagalaif unter sich (a. a. D. 5).

Andere Führer unter Constantius waren zu gleicher Zeit die comites Theolaif (XXIV, 1 verschieden von Dagalaif) und Aligild, welche so hervorragten, daß sie nach des Kaisers Tod (5. Ott. oder 3. Nov. 361) an Julian abgeordnet wurden, ihm die Unterwerfung des verwaisten Heers anzuzeigen. Sie trasen ihn an der Grenze von Datien: er zog nun nach Byzanz, überall von der Bevölterung mit Jubel empfangen. Agilo und Nevitta ernannte der Sieger zu Gliedern der Untersuchungscommission, welche alsbald über die Höslinge des Constantius, zumal die Verderber des Gallus, ein strenges, manchmal sogar grausames und ungerechtes Strasgericht heraufführte. Uedrigens klagt Ammian über den argen Verfall der Kriegszucht, welchen Julian in dem Heere des Verstorbenen antras: "Verweichlichung und leppigfeit hat in diesen Schaaren Kömer wie Barbaren verdorben".

Ein andrer fressender Schade war die Naubgier, mit welcher die Bischöfe und andre einslußreiche Männer der Staatsfirche, aus früherer Armuth und Unterdrückung seit Constantin zur herrschenden Macht im Staat erhoben, die Güter und Schätze nicht nur der alten Tempel, sondern der Provinzen plünzderten. Berderblicher noch war die maßlose Verfolgungswuth, mit welcher die christlichen Secten gegen einander tobten: "Kein Thier ist den Menschen so gesfährlich als in ihrer toddringenden Buth gegen einander die meisten Christen" sagt Ammian. Vergebens bemühte sich Julian, die wider einander tobenden Bischöse zu beschwichtigen: sie achteten seiner vermittelnden Worte nicht: so daß er ihnen oft zurief, mit Anspielung auf ein oben (S. 183) mitzgetheiltes Wort Marc Aurels: "Höret doch auf mich, auf den selbst Franken und Alamannen gehört".

Auch sonst wird für jene Zeit in den wichtigsten Dingen rasch forts schreitendes Verderben bezeugt.

Man darf es als nur wenig rhetorisch übertrieben ansehen, was Julian von dem Verfall der Reichsfinanzen klagt: "von unermeßlichen Reichthümern ist der römische Staat in höchste Dürftigkeit herabgesunken, durch Schuld von Rathgebern, welche, um den eigenen Reichthum zu mehren, die Kaiser

Iehrten, mit Gold von den Barbaren den Frieden zu erkaufen und so von den Feldzügen heimzukehren: das Aerar ist leer: die Städte sind ersichöpft, die Provinzen verheert: ich selber habe gar kein Vermögen" —: die Soldaten waren unzufrieden, weil ihnen ein Geschenk von nur 100 Denaren (ca. 60 Mark) geboten ward.

Das Reich erlag vor Allem in Folge seiner unheilbar erkrankten Finanzen: diese litten unter den uralten Gebrechen der römischen Gesellschaft und Volkse wirthschaft: der Ruin der Finanzen zerstörte dann auch die Wehrkraft und die normale Function der Civilbeamtungen.

Während der Kaiser den Feldzug gegen die Perser vorbereitete und im Inneren Reformen betrieb, namentlich die Beamtungen reinigte, verfäumte er nicht, gleichzeitig für ben Schut ber Donaugrenze Sorge zu tragen. Die Städte Thrakiens, zumal die Grenzsesten, wurden verstärkt, die auf den Uferhöhen (supercilia) ber Donan als Posten gegen die Barbaren vertheilten Truppen, welche nach den eingehenden Berichten deren Einfälle wachsam und fraftig abwehrten, wurden mit Waffen, Kleidung, Gold, Lebensmitteln aus: reichend versehen. Seine Bertrauten riethen, die benachbarten Gothen anzugreifen, welche sich oft als treulos und trügerisch erwiesen hätten: aber der Kaiser meinte: "er suche sich würdigere, wichtigere Feinde: für die Gothen genügten, sie zu verderben, die galatischen Kaufleute, von welchen Gothen jedes Standes allerorten als Sklaven verkauft würden". Diese Stelle ift in mehr als Einer Richtung bedeutsam: sie zeigt, sie bestätigt, daß damals, ab: gesehen von kleinen Grenzverletzungen und Räubereien gegen das abgeschlossene foedus, die Gothen Ruhe hielten, nicht mit Macht, wie früher (f. oben S. 203 f.) und bald nach Julian wieder, die Donaumundungen beunruhigten: der Kaifer spricht mit großer Geringschätzung von ihnen. Die große Bahl von Gothen, welche aller Orten von den kleinasiatischen Sklavenhändlern feil geboten werden, erweist, daß die Bevölkerung sehr stark anwachsen mußte, da trot solcher fortwährenden Minderung alsbald die gothischen Bölkerschaften in er= Wie kamen aber biese gahlreichen Gothen stannlichen Massen auftreten. jedes Standes in die Hände der Stlavenhändler? Man wird zunächst an Kriegsgefangene benfen muffen, welche bei jenen "treulofen" Ginfällen von den Römern ergriffen wurden. Allein fehr groß kann diese Bahl schwerlich gewesen sein, da bedeutende gothische Heerzüge gegen Rom damals nicht vor-Daher wird man zur Ergänzung ber "großen Menge" annehmen muffen, daß jene händler von andern Nachbarn ber Gothen, mit welchen diese damals sehr häufig Ariege führten (oben I, 229, 230), gothische Gefangne auffanften. Und vielleicht ift die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß ba= mals, wie wenige Jahre später, durch Hunger und Noth gedrängt, viele Gothen sich freiwillig in Stlaverei verkauften -: wenigstens wurde die Bezeichnung der Händler (nicht der Ariegsfeinde), als der eigentlichen Bolfsverderber am Meisten hierzu stimmen. Zweifellos verkauften Gothen 3. B. die Ditgothen bes Ermanarich, welche damals zahlreiche andere Bölfer

der gothischen Gruppe besiegten, solche Gesangne nicht minder als nicht= gothische Gefangne.

Julian erfreute sich während seiner kurzen Regierung einer nur selten vorkommenden Ruhe an den Grenzen: vorübergehend wenigstens ließen die Barbaren in ihrem gierigen Eindringen nach: sie hatten erkannt, daß unter einem solchen Vertheidiger die Verletzungen der römischen Grenzen ihnen selbst zu Schaden und Verderben gediehen.

So weit darf man Ammian (XXII, 9 [1]) glauben: aber schwerlich "wurden sie von wunderbarem Eiser entzündet, ihn zu loben" (vgl. XXV, 4). Seit seinem Abmarich aus dem. Westen hielten alle Bölker bis an seinen Tod unbewegliche Ruhe, als ob der Friedensstab des Mercur über der Welt= geschichte schwebe (!)". Am Stärtsten hatte Julians Auftreten natürlich in Gallien jelbst gewirkt, hier auf Alamannen und Franken mächtigen Eindruck gemacht. — Ummian vertheidigt ihn gegen ben Borwurf, die Stürme bes Krieges neu entfesselt zu haben: er erinnert, daß den Kampf gegen die Parther Constantius herbeigeführt habe. "In Gallien aber war (vor Julian) Ein Krieg aus dem andern entglommen, hatten sich die Germanen weit über unfer Gebiet ergoffen: schon brohten fie, über die Alpen zu brechen und Italien zu verwüsten: ber Bevölkerung war aber nach vielen unjäglichen Leiden nichts übrig geblieben, als Thränen und Schrecken, bittere Erinnerung an die Bergangenheit und noch traurigere Erwartung für die Zukunft: da kam dieser junge Mann, mit der Schein-Macht eines Casars nach der Westgrenze entsendet: und alsbald brachte er für Alles mit fast wunderbar zu nennender Schnelligkeit Abhilfe, Könige wie ichlechte Stlaven vor sich ber treibend: perfönlich schlug er, furchtbare Kälte und Hipe extragend, in fühnem Kampf die grimmen Feinde nieder, warf seine Brust als einzigen Riegel unsern weichenden Schaaren entgegen und zerstörte die Königreiche kampseswüthiger Germanen; ja er erreichte es durch eine einfache Ansprache, daß ihm das gallische Heer, an den Reif und Frost des Rheines gewöhnt, durch die weite Welt in das heiße Uffgrien und an die Grenze der Meder folgte".

Dies Lob ist um so glaubhafter, als es erst gespendet ward, nachdem der tapfere Kaiser im Gesecht gegen die Perser den Heldentod gesunden hatte und da Anmian auch scharsen Tadel nicht unterdrückt.

Diese merkwürdige Gestalt ist nicht eben leicht zu zergliedern. Des Kaisers Versuch, die alten Götter wieder zur Herrschaft zu bringen, war ein edler Wahn, nicht wegen der Unmöglichkeit, dem erst wenige Jahrzehnte herrschenden Christenthume die Bedeutung einer Staatstirche wieder zu entziehen, sondern weil er selbst und alle Gebildeten seiner Zeit an jene Götter längst nicht mehr recht glaubten: die halb mystischen Philosopheme Julians konnten aber nie Volksreligion werden. Der einzige Fehler, der ihn entstellt, ist eine maßlose Eitelkeit, nicht auf seine Thaten als Feldherr oder Herrscher, sondern auf seine Belesenheit, Vildung, griechische Gewandtheit des Geistes: griechische Leichtbeweglichkeit war sein Vorzug und Fehler. Kömisch aber

war sein Heldenthum und seine Erfassung der "Roma aeterna" gegenüber dem Christenthum, dessen Todseindschaft gegen alles Antike, zumal Römische"), er klar erkannt hatte: in diesem Sinn war er der "lette Römer". Er zählt zu jenen ewigen Jünglingen, welche, wie Achilleus und Alexandros, die Götter früh und im Sieg abrusen, auf daß ihre Gestalt nicht der Prosa versalle, sondern in Jugendschöne im Gedächtniß sebe der Menschen.<sup>2</sup>)

Auf dem viel bedrohten Rückzug aus dem Verserreich machte die römische Methode wieder von den Germanen im Seer in alter Beije Gebrauch: Die Soldaten wollten aus Furcht vor den nachdrängenden Feinden halsüberfopf, ohne Brüden ober Schiffe, über ben tiefen, reißenden Tigris feten: endlich besahl man den Germanen des Nordens (arctois Germanis: es waren wohl Friesen, Chauten, Bataver und Franken) mit Galliern zuerst vor allen Unbern bas Schwimmen zu versuchen: bamit, wenn sie fortgerissen würden, ihr Untergang die Andern von ihrem wilden Drängen abschrecken jolle - man brauchte sie also wieder einmal als Bersuchsgegenstand! — oder ihr gelun= gener Uebergang die Uebrigen ermuthige. Man wählte die zu foldem Wag= niß geschicktesten aus: "Leute, welche in ihrer Heimat angeleitet werden, von der Knabenzeit an über die breitesten Ströme zu schwimmen". In der Stille der Nacht glitten sie unvermerkt Alle auf einmal, wie auf Einen Schlag, ins Wasser, erreichten rascher als man hoffte das jenseitige User, hieben die persischen Wachen nieder, welche, allzusorglos, sich dem Schlaf überlassen hatten, und gaben durch die emporgerecten Sände und auf Speeren zusammengedrehten Ariegsmäntel ber Hauptmacht das Zeichen, daß ihr fühnes Wagniß gelungen.

Sehr stark war um diese Zeit bereits der Einfluß der Germanen in römischem Dienst auf die wichtigsten Entscheidungen: so stark, daß Eisersucht und römischer Nationalstolz längst dem gegenüber eine antisdarbarische antisgermanische Partei am Hof, im Heer, in den Civilämtern hervorgerusen hatte, deren Trachten, die Barbaren aus solcher Machtstellung zu verdrängen, an sich ganz berechtigt, aber deshalb ein arger Anachronismus war, weil, wie gerade die Führer dieser Kömerpartei darthaten, römische Kraft zur Leitung und Vertheidigung des Reiches schon lange nicht mehr genügend und die Mitwirfung der Barbaren ganz unentbehrlich war.

So waren auch bei ber Wahl bes Nachfolgers Julians die "römische"

<sup>1) &</sup>quot;Den Abschen der Menschheit" hatte Tacitus die vaterlandlosen und scheinbar gottlosen Christen genannt, welche, ohne nationalen Gott, den Untergang des sünds haften States erwarteten und ersehnten. 2) Tressend seine Charakteristik bei dem eifrig christlichen Prudentius:

Soch als Gesetzbegründer berühmt; mit dem Arm und dem Rathe Treucster Wahrer des Laterlands: nicht aber des Glaubens. Ungezählte verehrend vermeinter göttlicher Wesen: Abgesallen von Gott, doch getreu bis zum Tode dem Reiche.

Partei unter Victor und Arintheus und die "Fremdenpartei" unter den Germanen Nevitta und Dagalaif (oben S. 341) gegen einander aufgetreten und zulest nur durch die Noth zu einem Compromiß gedrängt worden.

Dieser Nachsolger Julians, Jovian, der bald nach seiner Erhebung (27. Juni 363) starb (16./17. Febauar 364), ernannte den Franken Maslarich<sup>1</sup>) zum magister armorum für Gallien: er hoffte, durch diese Bestörderung sich einen treuen Anhänger in wichtiger Stellung zu sichern: und wiederholt hatten sich Franken<sup>2</sup>) in römischem Dienst als gute Vertheidiger des Rheins, zumal gegen ihre eignen Stammgenossen, bewährt. Malarich weigerte sich aber, die Stellung anzunehmen. Darauf entstanden Unruhen in Gallien: auf das falsche Gerücht, daß Julian noch lebe, erhoben sich die Truppen, in dem Glauben, man wolle sie durch Betrug gegen den geliebten Kaiser für Jovian gewinnen: sie erschlugen mehrere Officiere: mit Mühe rettete sich Valentinian, der spätere Kaiser, zu Rheims.

Unter Valentinian, einem Pannonier niederer Abkunft, der sich durch Araft und friegerische Tüchtigkeit zum Heerbesehl in Afrika und Brittannien emporgearbeitet hatte, brangen bie Barbaren wieder im Besten und Often in das Reich: Alamannen gleichzeitig in Gallien und Rätien, Sarmaten und Quaden in Pannonien, in Thrakien Gothen, in Brittannien Bicten und Scoten von Nordengland und Schottland, Sach jen vom Festland her. Die Kaiser — Valentinian hatte schon am 29. März 364 seinen Bruder Valens zum Mitkaiser erhoben — nahmen zu Mediana, ber Borstadt von Naifsus (i. oben), eine Vertheilung der Generale und Legionen vor, wobei ihre pannonischen Landsleute vielsach bevorzugt wurden. Balentinian behielt für sich die Bräfecturen: Gallien (mit Spanien und Brittannien) und Italien (mit Illyricum und Afrika): unter ihm standen die magistri militum Dagalaif und Jovinus: Balens übernahm ben Drient mit Aegypten und Thrakien unter ben magistri militum Victor (mit Arintheus) und Lupicinus. Dann ging Balentinian nach Mailand, Balens nach Byzanz. Unter jenem verwaltete Italien, Afrika und Illyricum Mamertinus, die gallischen Provinzen Ger-Das Jahr 365 brachte schwere Gefährdung über das Reich. Die Alamannen burchbrachen die limes-Linien von (römisch=) Germanien, "zu noch wilderem Grimm als gewöhnlich entflammt durch folgende Ursache". Und nun dect Ammian wieder einmal auf, was nur so gelegentlich zur Sprache kommt, bei den Friedens: und "Unterwerfungsverträgen" aber übergangen wird: daß nämlich das Reich sich bei solchen Verträgen zu "Geschenken" an die Barbaren verpflichtete, welche herkömmlich und genau im Voraus durch Vertrag sestgestellt waren (XXVI, 5).

"Während ihren an den Hof abgeordneten Gesandten bestimmte und vorher sestgestellte Geschenke nach der Sitte des Herkommens gereicht werden

<sup>1)</sup> XV, 5 s. oben bei Silvans Untergang. 2) Auch herulische Schaaren standen damals unter einem römischen Officier, Vitalian, in Gallien (XXV, 10).

mußten, bot man ihnen wenigere und schlechtere: die Gesandten aber hatten sie kaum besehen, als sie dieselben wüthend, wie höchst unwürdig, zur Erde schleuberten. Der Oberhosmeister (magister officiorum) Ursacius aber, ein zornmüthiger Mann, behandelte sie mit Rauhheit: nach Haus zurückgekehrt übertrieben sie den Vorfall und reizten als vom Hose schimpflich und versächtlich behandelt die höchst wilden Völkerschaften aus".

Der Vorgang zeigt, wie diese Barbaren bereits Geschenke als Tribut, als festes Recht, in Auspruch nehmen und ihrem Zorn über Herabsetzung berselben auch am Hofe des Kaisers den schrofisten Ausdruck geben.

Dagalaif erhielt zwar den Besehl, den Alamannen schleunig entgegen zu rücken: aber diese hatten sich, nachdem sie das ihnen benachbarte Grenzsgebiet weithin verwüstet, ohne Verlust wieder zurückgezogen. Der Kaiser wollte Gallien sich nun selbst überlassen, um einem Anmaßer, Protopius, nach Ilhricum entgegen zu eilen: aber seine Umgebung und Gesandtsschaften der edeln Städte Galliens beschworen ihn, doch nicht diese Provinz, die starter Hilse bedürse, den Tod und Verderben drohenden Barbaren Preiszu geben: bleibe er, so werde schon der kaiserliche Name den Germanen Furcht einslößen. Balentinian entschloß sich, zu bleiben, da der Empörer nur sein und seines Bruders Valens Gegner, die Alamannen aber des ganzen römischen Weltreiches Feinde seien. Er rückte bis Rheims vor, beschloß aber, nicht die Grenze zu überschreiten (365).

Während Balens dem Anmaßer nach Syrien entgegenzog, erfuhr er durch Berichte seiner Heerschrer, "daß das Volk der Gothen, seit langer Zeit uns behelligt und deshalb zu hohem Muth empor gewachsen, in seinen verschies denen Theilen übereinstimmend den Plan versolge, in das thrakische Grenzegebiet einzudringen" (Ammian Marc. XXVI, 6).

Seit Constantin ber Große ihnen reiche Jahrgelber verwilligt, hatten sich Die Gothen gegen Rom ruhig verhalten. Aber gerade damals hatten sie sich auf Kosten ihrer germanischen und flavischen Nachbarn ausgebreitet, so baß biese Ruhe gegen Rom sich auch bei andauernder Mehrung der Bevöl: kerung sehr wohl erklärt: die römischen Jahrzahlungen gewährten Getreibe ober Geld, solches zu kaufen: so bedurfte man nicht ber Ausbreitung in so hohem Maß wie früher ohne Jahrgelber: und die besiegten Nachbarn mußten ebenfalls Bins in Naturalien (tributa) leisten ober Land abtreten ober beibes gewähren. Jest war ein Theil von ihnen von dem Gegenkaiser Prokopius gewonnen, welchen sie, da er Münzen prägte und die anderen Hohheitsrechte übke, für den rechtmäßigen Kaiser hielten — so erklärten sie wenigstens fväter -: ferner waren fie burch Borenthaltung ber Jahrgelber erbittert und, fofern fie dieselben zum Getreibekauf brauchten, wirtlich in die Noth versett, sich Nahrung, da sie biese nicht kaufen konnten, zu rauben. Zunächst war Balens vollauf beschäftigt, den Emporer Protopius niederzuwerfen, bei bessen Erhebung und Befänwjung wieder Germanen im römischen Dienst sehr wesentlich mitwirkten: sie waren bereits so hänsig und jo einflußreich im Staat, daß kaum noch wichtige Borgänge ohne ihre Betheiligung geschahen. So spielten die beiden Germanen Gomohar und Agilo im Lager des Profopius eine wichtige Rolle 1): letterer war der Eidam des Araxius, des Präfectus Pratorio des Emporers — also famen Chen zwischen diesen germanischen Abenteurern und den ersten Familien des Reiches vor: ber "barritus" wird von dem heer bes Rebellen und ben Raiserlichen angestimmt. Denn auch für Kaiser Balens wurden Germanen in wichtigen Aufträgen verwendet: jener Allamannenkönig Badomar, welchen Julian gefangen (oben S. 338), war zunächst dux in Phonifien geworben: jest heißt er "ex duce et rege Alamannorum" (wobei das ex als von Ammian auch auf rex bezogen2) zu fassen Jett, 365, belagerte er im Auftrag bes Kaisers Balens Nikaa: (jpäter, im J. 371 beschligt er mit einem comes Traianus ein römisches Heer und schlägt ben Perferkönig Sapor bei Bagabanta in Mesopotamien). Alber gleichzeitig ward die feste Stadt Anzikus den Kaiserlichen entrissen durch die Belagerungskunft eines Tribuns im Dienst bes Protopius, welchen fein Name Allijo wohl auch als Germanen befundet: er erzwang den Eingang in ben mit starten Ketten gesperrten Hafen burch brei an einander gebundene Schiffe, auf welchen die Bemannung in einer nach hinten schwibbogenartigen Ueberhöhung aufgestellt war, um die Geschosse der Bertheidiger auf dem abschüssigen Dach der dicht an einander gefügten Schilbe, wie Regen von einem Giebeldach, unschädlich abgleiten zu lassen.3) Allerdings hatte der Germane diese Einrichtung nicht erfunden, aber boch vor andern Mitteln anzuwenden beichlossen. Man fieht, diese Germanen in römischem Dienft waren gelehrige Schüler der römischen Kriegskunft. Der mehrerwähnte Dagalaif ward mit dem späteren Kaiser Gratian Consul des Jahres 366 (XXVI, 9). In diesem Jahr ward Protopius wesentlich badurch vernichtet, daß, als es bei Nakolia in Lydien zur Schlacht kam, jener Agilo plöplich zu Balens übertrat, wobei ihm eine große Zahl Anderer — vielleicht auch meist Ger= manen — folgte: "die eben noch Speere und Schwerter getragen hatten, gingen mit ihren Fahnen über, die Schilde umkehrend, was das deutlichste Zeichen des Abfalls" (a. a. D.).

Der flüchtige Empörer ward von seinen Begleitern 1) dem Kaiser auszgeliesert.

Wohl zum Lohne für solchen Uebertritt ward Agilos Verwendung für seinen Schwiegervater Arazius willsahrt und dieser zur Deportation auf eine Insel begnadigt, während sonst Valens gransam gegen die Anhänger des Vernichteten wüthete.

Schon vorher hatte Gomohar sich ebenfalls dem Kaiser unterworsen. Lange Zeit hatte er mit Ersolg in Lytien Widerstand geleistet, zumal durch

<sup>1)</sup> XXVI, 7. 2) Wie XXIX, 1 beweist, wo er nur ex rex heißt. 3) Bgl. Nast, griech. Kriegsalterthümer S. 125. 4) Erst Sozomenos († ca. 450) VI, 8 neunt als diese Agilo und Gomohar, anders Ammian a. a. D.

moralische Einwirkung auf die dem Hause des Constantin ergebenen Truppen: er führte des Constantius Wittwe Faustina und deren gleichnamige, nach dem Tode des Baters geborene kleine Tochter überall, sogar in der Schlacht, in der Sänste mit sich und rührte und begeisterte so seine Anhänger zum Kampse für das "kaiserliche Geschlecht". Erst als der altconstantinische Feldsherr Arbetio (oben S. 270), als Gegengewicht in der Wagschale des Valens verwerthet, in dessen Lager gesührt die Truppen des Rebellen aufsorderte, sich ihm anzuschließen, den "Käuber" Prokopius zu verlassen, erfolgten zahlereiche Uebertritte. Gomohar hätte nun leicht entsommen können, zog es aber vor, unter dem Scheine der Gesangenschaft in das Lager des Kaisers überzutreten.

Die Könige der Gothen, welche sich offendar bereits wegen der verweigerten Jahrgelder drohend erhoben hatten, waren von Prosop befänstigt und, da er sich als Berwandten Constantins auswies, bewogen worden, ihm 3000 Mann Hilfstruppen zu schiefen, welche ein Parteigänger des Anmaßers für geringen Lohn auch zu sich herüber ziehen zu können glaubte: man sieht, welche Bedeutung für die Germanen die Jugehörigkeit zu dem Geschlecht desigenigen Kaisers hatte, mit welchem sie günstigen Bertrag geschlossen: sie überstrugen ihre eignen germanischen Anschauungen auf das römische Staatswesen, aus Erblichkeit, Geblüt, Sippeverband auch für die Kaiserkrone ein Gewicht legend, das im römischen Staatsleben durchaus nicht gleich wog. Uebrigens begreift sich, daß die Gothen um so bereitwilliger Hilfstruppen stellten, als sie einerseits hiezu wohl durch das constantinische Bündniß verpflichtet waren und andrerseits Prosop die Wiederaufnahme der Jahrgelderzahlung begann oder doch versprach.

Einstweilen waren die Alamannen wieder in Gallien eingebrungen (i. 3. 366). Die Erbitterung über Verfürzung der Geschenke und über die grobe Behandlung ihrer Gesandten (f. oben S. 346) mag die ohnehin nie erloschene Reigung zur Ausbreitung über den Rhein gesteigert haben: offenbar wirkte das Bedürfniß der Ausbreitung unabläffig fort und die Nachricht von dem Tode des Siegers von Straßburg, des fräftigen Bewachers des Rheinstroms, mußte zu neuen Versuchen ermuthigen. Sie hatten fich von ben schweren Berluften und Bunden, welche ihnen Julian beigebracht, erholt, "obwohl noch nicht völlig die alte Kraft wieder erlangt," fagt Ammian: gewiß ber Wahrheit gemäß, ba in nur nenn Jahren die Berlufte von Strafburg und bei ben Beerzügen bes Cafars auf dem rechten Rheinufer allerdings noch nicht burch Nachwuchs ausgeglichen sein konnten. Winterfeldzug in dem milberen Frankreich scheuten die Söhne des Schwarzwaldes durchaus nicht: überbrückte ihnen doch das Eis vielleicht den Strom. Gleich zu Anfang Januars, "wann in jenen eisigen Gegenden noch furchtbar das Gestirn des Winters herrscht," jagt Ammian, überschritten sie den gallischen limes und verbreiteten sich, in mehrere Schlachthaufen (Reile, eunei) getheilt, weithin ungehemmt streifend. Ilm ihrem ersten Schwarm entgegen zu treten zog Charietto (vgl. XVII, 10 oben S. 310), der einstweilen zum comes für beide Germanien aufgestiegen war, mit sehr friegstüchtigen Truppen aus: jein College Severianus, ebenfalls comes, aber altersichwach, ber bei Ca= bello (Chalons sur Saone) stand als Befehlshaber der tungricanischen und devitensischen Cohorten, ward zur Theilnahme an dem Marich ent= boten. Die vereinigten Truppen überschritten in Einer Colonne einen kleinen Fluß auf einer Brücke rasch und sicher und griffen die Barbaren, sowie sie in der Ferne sichtbar wurden, mit Pfeilen und andern leichten Geschossen an was diese fräftig erwiderten. "Als es aber zum Zusammenstoß mit den Schwertern tam, ward unjere Aufstellung durch ben heftigeren Anprall er= schüttert und tam nicht mehr zum festen Wiberftand: und als sie Severian, von einem Burfgeschoß burchbohrt, vom Pferde stürzen fahen, ergriffen Alle furchtsam die Flucht." Bergebens warf sich der tapfere Charietto den Weichen= ben mit seinem Leib entgegen, vergebens wollte er sie mit lautem Scheltruf aufhalten, vergebens die schimpfliche Schmach lange Zeit burch eignes zu= versichtliches Standhalten auslöschen: auch er fiel von tödtlichem Geschoß. Nach seinem Fall ward den Serulern und Batavern in römischem Dienst ihre Fahne entrissen: laut auf jauchzten die Alamannen über diese den tapfersten Hilfsvölkern entrissene Trophäe: mit Hohngeschrei und Freudensprüngen warsen sie sie einmal über das andere hoch empor und trugen sie zur Schau, bis die Fahne, nach großen Kämpfen, wieder gewonnen ward."

Wieder ist hier ein Germane die Seele der römischen Kriegsührung gegen die Germanen: er hält, nach dem Fall des weniger geschätzten römischen Collegen, mit germanischem Trotze Stand und mit germanischem Ehrgefühl. Germanische Söldner sind es, außerlesene, die er führt: besonders verhaßt mochten diese den freien Alamannen sein: in ein übermüthiges und racheschnaubendes Ringen germanischer Schaaren auf beiden Seiten um ein Feldzeichen dieser Söldner verläuft zuletzt die Schlacht, welche doch für Rom und den römischen Besitz in Gallien geschlagen wird. Man sieht: raschschreitet die Germanissirung des römischen Westreichs vor.

Auf die "höchst betrübende" Nachricht von dieser Niederlage") ward Dagalaif aus Paris abgesendet, Abhilse zu schaffen. Dieser zögerte aber lange, schützte vor, die überall hin verbreiteten Barbaren nicht angreisen zu können, bis er abberusen ward, zusammen mit Gratian, dem Sohne des Kaisers, das Consulat anzutreten.

Nun ward der magister equitum Jovinus mit der Befämpfung der Eingedrungenen betraut: dieser traf alle Vorbereitungen und Rüstungen, deckte

<sup>1)</sup> Nach Zosimus IV, 9 wollte der höchst zornmüthige Pannonier — er sollte an seinem Jähzorn sterben — die Bataver zur Strase für diese Niederlage als Stlaven verkausen lassen und ward nur schwer durch ihr (bald eingelöstes) Versprechen, die Scharte durch hervorragende Vravour dennnächst auszuwehen, zur Verzeihung bewogen. — Daß der Kaiser dieser Schlacht selbst beigewohnt, ist ein Irrthum Huschbergs, s. w. Wietersheim= Dahn I, 351. 352. 591.

sehr sorgfältig bei seinem Marich beibe Flanken gegen Ueberfälle und über= raschte seinerseits bei Scarponna (Charpeigne an der Mojel) eine größere Schaar von Barbaren so völlig, daß sie, bevor sie nur die Waffen ergreifen tonnte, bis zur Vernichtung aufgerieben ward -: Borsicht in Feindesland hatten die Unbedachten noch immer nicht gelernt, die doch ihrerseits in ihren heimischen Wäldern den kleinen Krieg der Ueberfälle mit der Meisterschaft des Der ausgezeichnete Feldherr führte die über ben Naturvolkes verstanden. Ruhm eines so verluftlosen Treffens frohlodenden Truppen weiter zur Bernichtung bes zweiten Haufens. Behutsam vorrückend erfuhr er durch zu: verlässige Kundschaft, daß eine auf Plünderung ausgezogene Schaar nach Ausraubung der nächsten Landhäuser sich am Fluß (der Mosel doch wohl) zur Ruhe gelagert habe. Vorsichtig und langsam näher rückend, ben Feinden verborgen durch ein von dichtem Gebüsch dem Ueberblick entzogenes Thal, sahen die Römer die Einen baden1), die Andern nach ihrer Sitte2) die Haare, um ihnen röthlichen Glanz zu geben, falben, Andere zechen.

Diesen ausnehmend günstigen Augenblick benützend gab er plötlich bas Trompetenzeichen zum Angriff und brach in das Lager der Raubsahrer ein: die Germanen hatten nur ohnmächtige Drohungen des Trotzes und Wuthsgeschrei entgegen zu wersen: denn der hart eindrängende Sieger ließ ihnen gar nicht mehr Zeit, die zerstreuten Waffen zu erheben, sich in Schlachtsordnung zu stellen und zum Widerstand zu ermannen: so sielen sie denn zahlreich, von Pilum und Schwert durchbohrt: die Uebrigen entkamen auf verschlungenen und schmalen Steigen.

Durch diese von Muth und Glück bewirkten günstigen Erfolge in der Zuversicht gehoben führte Jovinus das Heer gegen den dritten Hausen, der nun allein noch übrig war. Sorgfältige Auskundschafter waren vorauszgesendet: alsbald traf man, in beschleunigtem Marsch solgend, dei Chalons sur Marne (Catelauni — in dieser Zeit werden auch für die Städte die Namen der umwohnenden Völkerschaften gebraucht —) den Feind geschaart und kampsbereit. Der Feldherr schlug an günstiger Stelle Lager und labte seine Leute nach Kräften durch Speisung und Schlaf. Um andern Tag bei Sonnenausgang stellte er sein Heer in Schlachtordnung in der offenen Ebene, mit sorgfältiger Kunst seine Linie auf beiden Flanken so weit ausdehnend, daß die Römer, an Zahl (obwohl nicht an kriegerischer Krast) schwächer, auch an Menge den Feinden gleich zu kommen schienen.

Als die römischen Trompeten das Zeichen zum Angriff gaben und der Nahekampf begann, standen die Germanen bei dem wohlbekannten Anblick der schimmernden Fahnen einen Augenblick erschrocken und wie gelähmt. Aber alsbald ermannten sie sich und nun währte der Nampf bis der Tag- sich neigte.



<sup>1)</sup> Also war es einstweilen doch wohl April oder Mai geworden: der gleich darauf erwähnte Nachtfrost verbietet, noch spätere Jahreszeit auzunehmen. 2) Bgl. Sueton, Caligula C. 47. Balerius Maximus II, 1, 5. Diodor. Sicul. V, 28. Band I, 32.

Die kraftvoll eindringenden Legionen würden die Frucht ihrer glücklichen Anstrengungen ohne erheblichen Nachtheil gepflückt haben, wäre nicht Balcho: band 1), Tribun der armaturae2), bei dem sich Großsprecherei mit Unverstand paarte, gegen Abend in Unordnung gewichen. Die Gefahr ward nun fo groß, daß, hatten die übrigen Cohorten, seinem Beispiel folgend, ebenfalls ihre Stellungen geräumt, die Schlacht fo schlimm ansgegangen wäre, daß nicht einmal ein Bote von dem Untergang des Heeres davon gekommen wäre. Aber die lange Waffenübung, die Disciplin, die gute Aufstellung und gewiß nicht am Benigsten abermals die weit überlegene Bewaffnung, zumal an Schutwaffen, wirkten babin zusammen, daß die Römer mit tapferem Muth und mit Anstrengung aller Kraft ihre Stellungen behaupteten —: ohne freilich irgend die Alamannen von bem Schlachtfeld verbrängen zu können. römische Bericht läßt erkennen, daß die Schlacht, durch jenen in Verwirrung angetretenen Rückzug auf einem Theil des Schlachtfeldes verloren, durch die Bravour der Ausharrenden so weit wieder hergestellt worden war, daß sie als unentschieden gelten konnte: die einbrechende Nacht machte dem Kampf ein Ende: beibe Beere behaupteten ihre am Morgen innegehabten Stellungen. Alber freilich — abermals hatte die Ueberlegenheit der römischen Waffen furcht= bar unter den halbnackten Germanen gewüthet: nur durch helbenmüthigste Berichwendung des Lebens hatten die deutschen Männer das Ergebniß des Tages errungen: blos 1200 Römer waren gefallen, 200 verwundet, während die Alamannen 6000 Todte, 4000 Berwundete gählten: die geringe Bahl ber Letteren im Berhältniß zu ben Tobten zeigt im Bergleich mit ber Statistik moderner Schlachten die mörderische Wirkung des Nahkampses, zumal mit römischen Waffen.

Während der Nacht frästigten Nahrung und Schlaf im sichern Lager das römische Heer: bei Tagesgrauen führte der unermüdliche Feldherr die Truppen in geschlossenem Viereck wieder zur Aufnahme des Kampses hervor: da merkte man, daß die Varbaren im Schuß der dunkeln Nacht entwichen waren —: nach solchen Verlusten sehr begreislich. Aber der Niederlage oder gar Verzuchtung hatten sie sich entzogen: zwar solgte Jovinus durch die offene Ebene, die keinerlei Hinderniß und keine Möglichseit eines Augrisss aus dem Hinterzhalt bot, eistig nach, wobei man über Halbtodte oder starr gestorene Leichen schritt — "deren Wunden die Kälte zu tödtlichem Schmerz zusammengezogen," — aber nach langem Versolgen kehrte er um, ohne einen Feind eingeholt zu haben. Er ersuhr, daß die Askarier (Hostruppen, neben Hernlern und Batavern erwähnt,) welche er auf einem anderen Wege entsendet hatte, die Zelte der Alamannen zu plündern, einen König der seindlichen Schaaren mit wenigen Vegleitern gesangen und an einem Galgen ausgehängt hatten! Das

<sup>1)</sup> Ein Germane: vgl. Förstemann S. 211 belgan, tumere, irasci und baud a. a. D. S. 216. 217. 434 von bud, binta oder bad goth. badu, pugna; vgl. J. Grimm in Kuhns 3. I. 2) Rüftungen, seichte Truppen?

— d. h. von einem bloßen Officier verfügt — ging doch sogar über römisches Kriegsrecht: der fromme Kaiser Constantin hatte freilich mit gefangenen Frankenkönigen die Bestien des Circus füttern dürfen. Zornig beschloß Jovinus, den Tribunen zu strafen, der ohne Besragung des Obercommandos solches zu







Reliefs vom Grabe bes Jovinus ju Rheims.

thun gewagt: aber er unterließ die Bestrasung, "weil schlagende Beweise darsthaten, daß die frevle That nur in friegerischer Hiße geschehen war". Der germanische Held aber, der götterentstammte König, war dem schimpflichsten Berbrechertod geweiht worden, nur weil er im ehrlichen Krieg die Erbseinde seines Stammes befämpft hatte. Kein Wunder, daß die Wuth der Gersmanen, durch solchen Mißbrauch des Kriegsglücks immer mehr gesteigert,

Dahn, Urgefchichte ber german. u. rom. Bolter. IL.

grimme Vergeltung übte. — Die Barbaren waren übrigens damit keineswegs aus Gallien vertrieben: Ammian selbst meldet, daß hiernach noch viele andere Tressen in verschiedenen Landschaften Galliens geliesert wurden, "welche der Erzählung weniger werth sind, da ihre Ergebnisse nicht der Mühe werth waren (und man die Geschichtsdarstellung nicht durch geringsügiges Detail in die Länge ziehen soll)": d. h. also jene Gesechte hatten nicht den Ersolg, die Germanen aus Gallien zu vertreiben.

Als übrigens Jovinus von der Mosel siegreich nach Paris zurückehrte mit dem Ruhm dieser Thaten, ging ihm der Kaiser freudig entgegen und besignirte ihn zum Consul des kommenden Jahres (368). Der Kaiser war damals um so mehr in froher Stimmung, als der von Balens eingesendete Kopf des Prokopius den Untergang dieses Anmaßers bezeugte.

An diese Erhebung knüpfen sich die Kämpse der nächsten Jahre an der Donaugrenze mit den Gothen. 1)

Nach Vernichtung des Protopius führte Valens, unter Zustimmung Valentinians, dessen Nath er in allen Dingen befragte und befolgte, Beschwerde gegen die Gothen wegen der dem Empörer geleisteten Hisse: er schickte den Magister equitum Victor an diese Nachbarn, Erklärungen zu sordern, weshalb ein den Römern besreundetes und durch vollgültigen Frieden und Vündnisverträge verpslichtetes Volt Wassenhilse geleistet habe einem Rebellen, der seine rechtmäßigen Herrscher bekämpste? Die Gothen legten, ihre Handlungsweise mit bündiger Vertheibigung zu rechtsertigen, die Vriese des Protopius vor, in welchen er aussührte, daß er als Verwandter des Constantinischen Hauses nur den ihm gebührenden Thron in Anspruch genommen — man erinnere sich, daß dies germanischer Vorstellung vom Anrecht auf die Krone ganz entsprach — und sie behaupteten mit vollem Recht, in sehr verzeihlichem Irrthum gehandelt zu haben.

Der Erfolg sollte lehren, daß es thörig war, diese Entschuldigungen "als ganz eitel" (so Ammian a. a. D.) zurückzuweisen und durch einen zwecklosen Straftrieg die surchtbaren Massen ber gothischen Gruppe aus ihrer so lange gewohnten Ruhe feindselig aufzustören.

Balens zog mit Beginn des Frühjahrs 376 die Truppen zusammen und rückte gegen die Donau: bei dem Castell Daphne, in Moesia secunda, dereinst von Constantin gegen die Gothen errichtet, daher zum Unterschied von andern gleichnamigen Anlagen "Constantiniana" zubenannt, schlug er ein Lager und überschritt von dort aus auf einer Schisssbrücke den Strom ohne Widerstand. In gehobener Zuversicht zog er nun auf dem Linken User hin und her, fand aber keinen Feind zu schlagen oder zu schenchen: indem Alle in Furcht vor den mit prunkender Ausrüstung anrückenden Legionen in die steilen und nur dem völlig Landvertrauten zugänglichen Berge der Serrer

<sup>1)</sup> Bosimus IV, 10. 11; vgl. Band I, 333. Dahn, Könige V, 1 f. v. Wieters: heim=Dahn I, 35 f.

geflüchtet waren. Um nun nach Ablauf des ganzen Sommers nicht völlig unverrichteter Dinge heimkehren zu müssen, schickte er den General des Fußvolkes (magister peditum) Arinthäus mit Streifschaaren aus, das Land
zu verheeren; dieser hob einige Familien auf, welche gefangen werden konnten,
weil sie durch die Steppe irrten und nicht die zerrissenen, viel gewundenen
Bergschluchten gewonnen hatten.

Begnügt mit diesem vom Zufall gewährten Erfolge kehrte Valens uns versehrt zurück, ohne schweren Schaden angerichtet oder erlitten zu haben.

Gleich erfolglos blieb der Feldzug des folgenden Jahres, in welchem er zwar wieder mit gleichem Eifer versuchte, in das feindliche Gebiet einzustringen, aber, durch die weit verbreiteten Ueberschwemmungen der Donau gehemmt, nahe einem Flecken der Carper<sup>1</sup>) ein Standlager beziehen und hier regungslos bis zum Ausgange des Herbstes stehen bleiben mußte. So kehrte er, nachdem der hohe Wasserstand jede Bewegung verhindert hatte, nach Marcianopel in die Winterquartiere zurück.

Mit gleicher Beharrlichfeit überschritt er im dritten Jahre von Novisdunum (Nivors in Bulgarien) aus auf verkoppelten Schiffen den Strom, drang in das Barbarenland ein und erreichte in fortgesetzten Märschen das sernab wohnende kriegerische Bolk der Greuthungen: nach leichteren Gesechten stellte sich Athanarich, der damals mächtigste "Richter" (übrigens nicht der Greuthungen, sondern der Thervingen), mit einer, wie er meinte, übersstüßigig ausreichenden Macht zum Widerstand, ward aber zur Flucht genöthigt, sich der Vernichtung zu entziehen. Der Kaiser bezog die Winterquartiere in Marcianopel, für jenes Alima und Land verhältnißmäßig günstig.

Nach brei Feldzügen stellte sich, wie Ammian sagt, bei den Gothen, wie der Ersolg zeigt, auch bei den Römern, der Wunsch nach Frieden ein. Die Barbaren an allen Grenzen zählten regelmäßig mit Grund darauf, daß ein Kaiser mit einer Hauptarmee nie längere Zeit auf Befämpfung derselben Feinde verwenden konnte, meistens nach Einem Jahre wieder durch eine andere Noth des Reiches anderswohin gerusen ward: hatte man also Einem allerdings übermächtigen Angrisse getrott oder durch vorübergehende Räumung der Wohnstätten sich entzogen, so durste man die Gesahr als überstanden ansehen. Doch nun weilte Valens sichon länger als drei Jahre an der gleichen Stelle der Donaugrenze: daß er auch diesmal wieder hier überwinterte, stellte einen vierten Feldzug in bestimmte Anssicht. Aber viel zwingender noch als die Besorgniß vor einem neuen Angriss wirkte eine andere Noth, die auch an dieser Stelle zu constatiren von höchster Wichtigkeit sür unsere Gesammtaussfassung ist: "da der Handelsverkehr gehemmt war, wurden die Barsbaren durch den äußersten Mangel an Lebensmitteln bedrängt"."

<sup>1)</sup> Ursprünglich auf den Karpathen? Bon Diossetian nach Mösia secunda verspssanzt. 2) Ammian Marc. XVII, 5 commerciis vetitis ultima necessariorum inopia barbari stringebantur.

Allso auch die weit gedehnten, fruchtbaren Länder auf dem linken Donauufer genügten den Gothen für das "Nothwendige" nicht mehr: sie waren für ihren Unterhalt — nicht etwa blos für Luxuswaaren — auf ben Handel mit den römischen Provinzialen angewiesen: d. h. Getreide tauschten sie und fauften sie vor Allem: also reichte ber Ackerban in diesen weiten Land= schaften nicht mehr aus, wie er boch früher genügt hatte: die Zunahme der Bevölkerung war der alleinige Grund dieser Erscheinung: beliebige Ausbreitung auf dem linken Ufer war gehemmt durch die in gleicher Beise anwachsenden Nachbarvölker. So erklärt sich, daß die Germanen sich von Rom, auf Kosten Roms, auf dem rechten Ufer den Unterhalt verschaffen mußten — (an Kriegen um Land, um geforderte und verweigerte Gebietsabtretungen unter ben Germanen selbst fehlte es, wie wir saben, natürlich auch nicht) —: bes: halb forderten, erbaten, erzwangen sie entweder Landanweisungen auf römi: schem Boden unter verschiedenen Formen und Bedingungen, unter Anerkennung der römischen Oberhoheit, gegen Waffendienst, als Föderat-Grenzer — oder, falls Rom dies nicht gewährte, jährliche Spenden, annonae, gang besonders von Getreide, oder auch in Geld, um Getreide zu kaufen. Go völlig hatten sich die römischen Jahresspenden als Vergelt für Kriegsdienst in die Vorstellungen des Boltes eingebürgert, daß damals bereits (wohl schon seit Constantin die regelmäßigen Spenden durch Vertrag gewährt hatte) bas lateinische Wort dafür: "annonae" in den gothischen Sprachschat aufgenommen war: Wulfila überträgt "µlovos", "Lohn", "Bergelt" mit annô.

Darans erklärt sich nun auch der Charakter der räuberischen Einfälle der Germanen in die Grenzgebiete: sie sollten den Unterhalt, welchen Rom als Bertragsleistung weigerte, als Beute schaffen, und zugleich Rom zwingen, durch Bertrag, durch Abkaufung solcher Brandschahung zu dem Unterhalt beisutragen. Dabei soll nicht geleugnet werden, daß das Land auch für die wachsende Bevölkerung noch reichlich genügt haben würde bei größerer Kunst des Ackerbaus oder größerer Neigung, undankbarem Land mühevoll die Frucht abzuzwingen: die Neigung, durch Raubsahrt und Krieg den Unterhalt zu erzbeuten oder Rom zu Zahlung von Jahrgeldern zu zwingen, war sreilich, vermöge des Nationalcharakters und der Culturstusse, größer als die Neigung zu mühevollerem Ackerbau.

So sehr bedrängte die Germanen der Mangel, daß sie wiederholt Gesandte schickten, Frieden und Verzeihung zu erbitten.

Der Kaiser, damals zwar noch ungewandt, aber anch noch unverdorben durch Schmeichler, und klaren Blicks in die Lage der Dinge, glaubte, alle Umstände erwogen, den Frieden gewähren zu sollen. Das heißt: die Römer gaben die Hoffnung auf wirklichen Sieg auf. Victor und Arinthäus vershandelten mit den Gothen; als sie deren Zustimmung zu den römischen Bedingungen meldeten, ward ein Ort festgestellt, an welchem der Friede ratificirt werden sollte. Wie sehr auch der Kaiser wünschen mußte, diesen Frieden abzuschließen und badurch die Hände für andere Ausgaben frei zu erhalten, geht

daraus hervor, daß er in der Wahl des Ortes den Forderungen des Barbaren Athanarich in einer Weise entgegenkam, welche die kaiserliche Würde sast verletzte.

Uthanarich erklärte, er sei burch Verbot seines Baters und furchtbaren Eidschwur, mit Selbstversluchung für den Fall des Eidbruches, verhindert, jemals römischen Boden zu betreten: war dies richtig, so hat ihn doch die Hunnennoth später gezwungen, jenen Eid zu brechen. Da er nun nicht nachzgab, andererseits aber es unschiecklich und erniedrigend für den Kaiser gewesen wäre, ihn auf dem andern User, im Barbarengebiet, aufzusuchen, fand man den verständigen Ausweg, daß von der einen Seite der Kaiser mit Bewasseneten, von der andern der "Richter" der Gothen mit Gesolge, beide auf Rudersschiffen, sich in die Mitte des Stromes begaben und hier den Frieden nach den sestgestellten Bedingungen abschlossen. Als dies so beigelegt war, ging Balens mit gothischen Geiseln nach Byzanz zurück, wohin später Athanarich, von einer Partei in seinem Volk aus der Heimat vertrieben, sich begab: als er dort gestorben, ward er nach römischer Sitte durch ein prachtvolles Bezgräbniß geehrt (1, 336).

Im Jahre 367 erhob Balentinian seinen jungen Sohn Gratian zum Angustus (nicht blos zum "Cäsar"): daß die Vertheidigung des Rheins und der Donau als die heldenhasteste Leistung der Kaiser galt, erhellt aus der Rede, welche Ammian dem Vater bei dieser Gelegenheit in den Mund legt: der Jüngling möge sich gewöhnen, unerschrocken mit seinem Fußvolk über das Eis beider Ströme vorzudringen.

Bald darauf lief die Nachricht ein — der Kaiser erhielt sie auf dem Marsche von Amiens nach Trier, — daß Brittannien durch gemeinsame Erhebung der Barbaren in die äußerste Bedrängniß gestürzt, der comes des Küstengebiets (maritimi tractus) getödtet, der dux Fullosaudes) in einen Hinterhalt gefallen sei.

Es waren die Picten, gegliedert in zwei Bölkerschaften: die (nördelicheren) Dicalydonen?) und die (südlicheren) Berturionen (and. Bectuerionen) im Flachslande von Nordengland<sup>3</sup>), das friegerische Bolf der Ataecotten und die Scotten (im Hochslande), welche weite Strecken (doch wohleben von Nordengland) plündernd durchzogen.

Aber wie die alten keltischen Einwohner den römischen Besitz von Norden her bedrohten, so drangen damals bereits, von Gallien und Belgien aus, germanische Angreiser in den Süden der Jusel: Franken und ihre Nachsbarn, sächsische Schwärme, landeten, wo sich irgend Gelegenheit bot, auf den "gallicanischen" Küstenstrichen Englands, heerten und brannten, erschlugen und singen die römischen Colonisten.

<sup>1)</sup> Der Name sehlt zwar bei Förstemann, ist aber zweisellos germanisch. 2) So Ammian: Tacitus, Cassius Dio u. A. stets nur Caledonier. 3) Gibbon VI. Mannert, Brittannien S. 89. 91.

Der thatkräftige und im Kriege bewährte Feldherr Theodosius eilte, vom Kaiser gesendet, nach der Küste von Boulogne, septe über die schmale Meerenge, "welche bald die furchtbarsten Fluthen empor hebt, bald als glatteste Fläche ohne alle Gesahr die Schiffe trägt," und landete in dem sicheren Hafen von Rutupiä (Richborough? Dover?). Dorthin folgten ihm auserlesene Schaaren, außer den Jovii und den Victores die vielbewährten germanischen Vataver und Heruler, welche jene schon vom I., diese von Mitte des IV. Jahrhunderts ab dis zum Ende des Westreiches sast ununterbrochen Söldnersschaaren stellten.

Mit diesen kraftbewußten Truppen zog er auf London, "das alte Lun= dinum (feltisch Longwinium?), später Augusta genannt," indem er seine Macht in mehrere Corps vertheilte: diese griffen die umherziehenden Raubschaaren der Feinde an, zerstreuten sosort die Bedeckung der gebundenen Gefangenen und der Heerden und gewannen so die Beute wieder, welche die Barbaren den elenden Steuerpflichtigen entriffen hatten: Alles ward diefen zurückgegeben, bis auf einen kleinen für die Soldaten verwendeten Theil. Und nun hielt Theodofius freudig und wie im Triumph feinen Einzug in bie Stadt, welche furz vorher fast in ihren Bedrängniffen untergegangen und jest rascher, als sie irgend hätte hossen können, erlöst worden war. Erfolg ermuthigte zwar den Feldheren zu fühnerem Wagen: aber gleichwohl mußte er seine Plane mit großer Vorsicht anlegen: benn er erfuhr burch Gefangene und Ueberläufer, daß er es mit einer gang außerordent= lichen Uebermacht, aus den verschiedenen Bölkerschaften zusammengeströmt und von wildester Kriegswuth beseelt, zu thun habe, die nur durch Lift und Ueberfälle besiegt werden fonne. Er forderte nun vor Allem, seine bunnen Reihen zu füllen, durch öffentliche Berkündigungen unter Busage ber Straf: losigkeit die Ausreißer und die zahlreichen Anderen, welche sich mit unbestimm= tem Urlaub verlaufen hatten, zur Rückfehr zu den Fahnen auf, was in der That die Meisten wieder heranzog.

Eine so zahlreiche Desertion verräth üble Zustände unter den gemeinen Soldaten. Es erklärt sich hienach sehr wohl, daß Balentinian mit blutiger Strenge die Mannszucht unter ihnen herzustellen suchte: Ammian (XVII, 9) macht ihm dies freilich zum Vorwurf, zum schwereren aber, daß er, gegenüber solcher Schärse wider die Gemeinen, die höheren Officiere allzu sehr schonte, ja verdarb, indem er ihrer Wilkür und Ueberhebung jeden Frevel hingehen ließ: man sieht aus solchen Andentungen den immer tieser sinkenden Verfall: die Kaiser schonten und hätschelten die Generale offendar deshalb, weil aus unzuspriedenen Generalen meist die Anmaßer hervorgingen: Strenge gegen die Gemeinen erweist sich aber aus Anmians eigener Darstellung als sehr geboten.

Im Jahre 368 kam es auch mit den Alamannen wieder zu Kämpfen. Balentinian war, wie er meinte, in aller Vorsicht gegen sie ausgezogen: da schlich sich unvermerkt Rando, ein Gankönig (?: regalis: Königssohn?) der Alas

mannen, in Aussührung eines lange vorbereiteten Anschlags in das von Besfatung entblößte Mainz mit einer raschen Raubschaar ein. Es muß sehr auffallen, daß in einem Augenblicke, da der Kaiser sich gerade mit einem Rheinübergang beschäftigte, diese wichtige Brückensestung völlig unbesetzt war: — dies läßt schließen, wie unvollständig erst die Besatungen der Grenzstädte zu solchen Zeiten waren, da die Kaiser nicht ausdrücklich mit der Vertheidigung dieser Gebiete sich beschäftigten. Da gerade damals ein "Fest der Christlichen" firchlich geseiert wurde — wobei, müssen wir hinzubenken, eine große Menge von Menschen aus dem flachen Land und den kleinen Ortschaften in die Stadt einer großen Kirche zusammenströmte —, gelang es Rando, Männer und Frauen seder Vermögensclasse mit nicht geringer Beute an Hausrath ungehindert und ohne Widerstand fortzusühren.

Das war wohl ein Handstreich, für welchen die Gefolgschaft eines Gaustvings (ober Königssohnes) ausreichen mochte —: dauernde Behauptung des Castells wird gar nicht angestrebt: nur Ueberfall, Plünderung, rasche obersslächliche Zerstörung: in gleicher Weise waren auch vor Julian die Rheinsburgen oft heimzesucht worden.

Das Kirchensest war wohl Dstern: wahrscheinlicher als Pfingsten: wenigstens "beginnt die warme Jahreszeit" bald darauf: es wirst Licht auf die uns so wenig befannten Lebenszustände in jenen Gegenden, daß damals bereits — wie im Mittelalter — ein solches Kirchensest aus der Nachbarschaft viele Leute in die (Bischosses) Stadt zog — und zwar so viele, daß dadurch die Stadt viel mehr Gesangene gewährte, als sie sonst geliesert haben würde: wohl nur sehr schwach darf man sich die ständige Civilbevölkerung dieser Kheinsstädte in jener Zeit denken, wenn die Ostergäste, welche doch höchstens auf ein paar Tausende geschätzt werden dürsen, die normale Bevölkerung so nennenswerth erhöhen können.

"Bald barauf ging für Rom eine unvermnthete Hoffnung des Glücks auf," fährt Ammian fort: und dieses Glück war — die menchelmörderische Besseitigung eines alamannischen Königs! — Es ist bezeichnend für die scrupellose Anschauung auch eines so tüchtigen Mannes im Dienste Noms, daß Ammian den politischen Mord — wie ihn Rom freilich ost genug geübt hatte — (die Entrüstung des Tiberins über die angebotene Bergistung Armins (oben S. 104) war wohl nur eine vorbereitete Komödie) — als ein selbstverständliches Mittel betrachtet, bei dem nur das späte Gelingen zu beklagen sei. Auf jenen von Julian gesangenen König Badomar (oben S. 338) war in seinem Gan dessen Sohn Bithikab (Vith = amplus, weit, cab = gab?) gesolgt: also auch hier nahm die Wahl des Bolkes auf das Geschlecht Kücksicht und berief nach dem Vater den Sohn: und zwar obgleich dieser bei des Baters Tode noch sehr jung gewesen sein muß: denn noch bei seinem eigenen Tode neunt ihn Ammian!)

<sup>1)</sup> XXX, 7 adolescentem in flore primo genarum nationes ad tumultus cientem et bella clam, quia non potuit aperte, confodit. Ammian weiß also, daß der Gesammtname: "Alamannen" eine Mehrzahl von "nationes" umschließt.

einen Jüngling in bem ersten Flaum ber Wangen: und obgleich er bem Aussehen nach weichlich und fränklich schien: er war aber kühn und tapfer und schürte unablässig die Gluth bes Kampfes gegen Rom. Daher gab man sich ichon lange forgfältige Mühe, ihn burch irgend einen Schlag zu vernichten. Wiederholt hatte man Versuche gegen ihn unternommen, aber man konnte ihm weder durch Gewalt noch durch Berrath beitommen. Endlich gelang es, einen ihm nahe vertrauten Diener aus seiner nächsten Umgebung zu gewinnen, ihn zu ermorden. Nach seinem Untergange ruhten in der That eine Zeit lang die feindlichen Streifzüge -: von solcher Bebeutung als politischer und mili= tärischer Führer war ein solcher König. Der Mörder aber entwich schleunig auf römischen Boden, aus Furcht vor der Strafe, welche ihn bei Ueberführung Darauf ward, mit langsamem Bedacht und unter Berangetroffen hätte. ziehung ber verschiedensten Baffengattungen, — ein Bortheil, bem die Bermanen nichts entgegen zu stellen hatten als neben dem Fußvolke wenige Reiter, — ein ungewöhnlich ernster Feldzug gegen die Alamannen vorbereitet: "die Sicherheit des Staates forderte dies gegenüber den stets zu besorgenden treulosen Bewegungen bes Volkes, das aller Menschen Verluste so raich immer wieder ausfüllte".1)

Die Stelle ist hochwichtig: sie beweist, wie den Römern diese Eigenschaft ihrer germanischen Feinde in ihrer Gefährlichkeit nicht verborgen blieb: es war in der That, neben dem national angeborenen Heldenthum, die für Rom verderblichste: während in dem überreisen Culturstaat schon seit Augustus die Kinderlosigkeit ein gefährliches? Ulebel geworden, scheinen die germanischen Wälder unerschöpflich an immer aufs Neue anschwellenden Germanen: die Kenschheit?) und die Krast des unverdorbenen Naturvolkes bewirkten, zumal seit der seßhaste Ackerdau regelmäßige und gesicherte Lebensmittel in höherem Maße gewährte, diese stäte Zunahme der Volkszahl; welche alle durch die römischen Wassen, diese stäte Junahme der Volkszahl; welche alle durch die römischen Wassen gerissenen Lücken immer wieder mehr als ausstüllte, so daß in der That die Römer in dem jeht schon halbtausendsährigen Kampf mit den Germanen das Grauen überkommen mochte, stets neue Häupter dieser Hydra der Wälder erwachsen zu sehen.

Dabei mußte den Römern dies (nach allen durch die überlegenen kaiserlichen Wassen erzwungenen Friedensschlüssen, Verträgen, Versprechungen künftigen Ruhigverhaltens) immer wieder erneute Uebersluthen der Grenzen als
arge Treulosigkeit des Volkes erscheinen, während es doch in Wahrheit nur
elementare, naturnothwendige Verwegungen der Germanen im Kampf um das
Dasein waren: gewiß sehlte den Besiegten, durch überlegene Macht in den
eigenen Gauen mit Vernichtung Bedrohten, im Augenblick, da sie den Frieden

<sup>1)</sup> reparabilis gentis sagt Ammian tressend XVII, 10. 2) Bergeblich durch künstliche Mittel (Belohnungen der Eheschließung und der ehelichen Geburten, Bestrasung der Ehes und Kinderlosigkeit durch allerlei eivilrechtliche, zumal erbrechtliche Nachtheile: leges Julia et Papia Pappaea. 3) Tacitus: sera iuvenum venus et inde inexhausta pubertas.

erbaten und Ruhe gelobten, sehr oft nicht die ehrliche Absicht, Wort zu halten: aber die Noth, das Bedürfniß der Ausbreitung nach Süden und Westen, des Ausweichens vor anderen Germanen, dann allerdings auch der Reiz des reicheren römischen Landes und seiner durch Wassen zu gewinnenden Genüsse waren bald immer wieder mächtiger als die im Augenblick der Furcht gegebenen Versprechungen. "Die Truppen waren erbittert gegen das unzuverzlässige, gesährliche Volk, das bald demüthig slehte, bald wieder Tod und Verderben verbreitete und so die Soldaten nie zur Ruhe kommen ließ" (Amm. XVII, 10).

Es wurde daher von allen Seiten eine fehr große Truvvenmacht zu= sammen gezogen, die Waffenruftung und die Verpflegung berselben forgfältig vorgesehen, der comes Sebastianus (vgl. XXVI, 6) mit seinen illy= rifden und italischen Schaaren entboten und bei Beginn ber warmen Jahreszeit überschritt Balentinian mit Gratian den Main. — Kein Feind zeigte sich: die Späher hatten diesmal den drohenden Angriff recht: zeitig in den Gauen gemeldet: gleichwohl zog der Raiser in fest geschlossener Schlachtbereitschaft in ber Mitte, beibe Flanken bes Vormarsches burch bie beiden Lagermeister (magistri rei castrensis) beckend, unerwartetem Angriff Eine gute Strede rudte man fo lanbeinwarts, wegtundige Führer an der Spike, die Umgegend vor jedem Vormarich vorsichtig auf-Die Soldaten aber wurden immer fampfbegieriger und stießen Drohungen gegen die Barbaren aus, als ob man sie schon erreicht hätte. Noch immer stieß man in einigen weiteren Tagen auf keinen Widerstand, wohl aber auf bestellte Felder und unversehrte Gehöfte: diese verbrannten bie Cohorten, ausgenommen die vorgefundenen Lebensmittel, welche man bei ber Ungewißheit des Erfolges dieses Marsches wohlweislich sammelte und aufsvarte.

Von da ab rückte der Kaiser langsamer vor — nachdem man das jüngst noch von den Alamannen bewohnte Gebiet erreicht hatte, sie also in der Rähe verborgen vermuthen mußte — und machte an einem Solicinium genannten Ort<sup>1</sup>) wie vor einem Riegel Halt, weil der Vortrapp mit Bestimmtsheit meldete, daß er die Varbaren von Weitem erblickt habe. Die Germanen waren, wie gewöhnlich, zurückgewichen aus dem offenen Culturland, das für ihre Fechtart ungünstig, für die geschlossenen Legionen vortheilhaft war —: noch weiter auszuweichen schien ihnen, wie Ammian meint, nicht thunlich, vielleicht nicht nothwendig: sie beschlossen die Vertheidigung durch raschen Angriff an günstiger Stelle und besetzten, ortsvertraut, mit einstimmiger Entscheidung, einen steilen Verg, von zerklüsteten Hügeln rings umgeben, abschüssig und unzugänglich, auszgenommen von der Nordseite her, wo er in sanstem Abhang leicht ersteigbar

<sup>1)</sup> So auch XXX, 7 und: prope Solicinium locum. Eine andere Ansicht (Huschberg) findet in Solicinium Sumlocene oder Suschen bei Samulocena (Roten-burg), eine britte Sulz, zwischen Rotenburg und Rotweil (arae Flaviae).

ist. Man streitet, ob der Angriff auf dem nächsten Weg von Mainz aus erfolgte: bei dieser Annahme deutet man Solicinium auf Schwetzingen und den geschilderten Verg (als identisch mit dem XXVIII, 2 genannten mons Pirus) auf den heiligen Berg bei Heibelberg.

Sofort machten die Römer Halt, und schlugen nach ihrem Kriegsbrauch Lager: die Truppen wurden überall in die Waffen gerufen und standen, des Commandos des Kaisers und der Feldherrn gewärtig, nur harrend auf die Erhebung des Hauptpaniers, was das Zeichen für den günstigen Augenblick Für Berathung eines Schlachtplanes blieb tleine ober des Angriffs war. gar keine Frist: hier brängte brobend die Ungeduld ber Legionen, bort er= scholl furchtbar der Schlachtruf der Alamannen: nur den Beschluß faßte man in der Eile, den fanftabfallenden Nordabhang des Berges durch Sebastianus mit seinem Corps besetzen zu lassen, hier die Germanen auf ihrer Flucht, wenn es zu bieser kam, ohne Mühe niederzuhauen. Dies wurde schleunig ausgeführt, Gratian, bessen Jugend noch Gefecht und Gefahren nicht gewachsen war, in das Lager der Jovianer zurück in Sicherheit gebracht; Balentinian, als vorsichtiger und auf Sicherung bedachter Feldherr, musterte die Centurien und Manipelu. Dann aber eilte er plötlich, obwohl unbehelmten Hauptes, ohne einen ber hohen Officiere in bas Vertrauen feines Vorhabens zu ziehen, nachdem er seine Trabanten fortgeschickt hatte, mit nur wenigen Begleitern von bewährt eifriger Treue aus dem Lager auf Kundschaft an den Fuß der Berghöhen, indem er betheuerte, (wie er denn von seiner Einsicht eine starke Meinung hegte,) es musse sich außer bem von ben Vorposten ein: geschenen noch ein anderer Zugang zu den steilen Göhen finden lassen. So eilte er durch unbekannte Strecken, ohne Pfad, durch Sumpf und Moor: da wäre er dem plötzlichen Ueberfall einer im Hinterhalt lauernden Schaar von ber Flanke her um ein Haar erlegen: nur mit äußerster Noth entkam er, das Roß durch den schlüpfrigen Moorgrund spornend, und erreichte den rettenden Schooß der Legionen: die jähe Gefahr war so nahe gewesen, daß sein Kämmerer, der seinen mit Ebelsteinen geschmückten Goldhelm trug, mit diesem spurlos verschwand und weder lebend noch todt mehr aufgefunden wurde —: der Helm des Imperators aber leuchtete wohl fortan als kost= barftes Bentestück in der Holzhalle eines Alamannen.

Darauf gewährte man Ruhe zur Erholung: erst später ward das Zeichen aufgesteckt, welches zum Angriff mahnte und unter dem drohenden Tudas geschmetter drangen die Schlachtreihen in zuversichtlichem Ansturm vor: zwei junge Krieger voran, ein Scutarier und ein Gentile: es fällt beinahe, schon auf, daß beide römische Namen, Salvius und Lupicinus, tragen — gleichwohl können sie Barbaren gewesen sein, zumal der Gentile. — Wit geschwungenen Lanzen stiegen diese die steilen Felsen empor, während sie die Alamannen herabzustoßen trachteten: da erreichte auch die ganze Wucht der Legionen den Verg und stieg mit großer Anstrengung, durch Dorngestrüpp und Gestein, die Höhen hinauf. Es kam zu erbittertem Handgemeng: aber=

mals kam dem Legionar die Schulung im Gesecht zu Statten gegen den Heldenmuth der ungestüm und unvorsichtig sich entblößenden Barbaren: dazu kam, daß die wahrscheinlich übermächtigen Legionen, in breitester Ausdehnung auseinandergezogen, die alamannische Aufstellung auf beiden Flanken überzsstügelnd umfaßten und hart bedrängten. Gleichwohl hielten die Germanen mit erneuter Zuversicht Stand, ja stellten das Gleichgewicht der Schlacht wieder her. Endlich, nachdem der Kampf unter großen Berlusten auf beiden Seiten lange Zeit fortgedauert, werden die Bertheidiger durch den Stoß der Römer zersprengt: sofort wieder — wie bei Straßburg und so oft — völlige Auflösung: alle Reihen durcheinander gewirrt ergreisen die Flucht und erleiden jest große Verluste durch das Pilum und andere Wursgeschosse, welche auf Rücken und Beine der vor Ermüdung nur langsam und athemlos Entrinnenden zielen.

So sielen sie zahlreich auf der Flucht den Berg hinab: der Theil der Entronnenen, welcher den bequemsten Weg, den nach Norden, wählte, stieß auf die verdeckt in der Flanke aufgestellten Römer des Sebastianus, ward umzingelt und niedergehauen; der Rest zerstreute sich in die rettenden Tiesen der Wälder. Inter den hervorragenden Führern, welche die Römer in diesem blutigen Gesecht verloren, werden genannt der erste Dissieier aller Haustruppen Valerian und ein Schildner, ein so ausgezeichneter Krieger, daß er dem alten Sieinius und dem Sergius verglichen ward: er war ein — Barbar, Natuspardo!

Weiter drang man nicht vor: vielmehr kehrten die Kaiser nach Trier, die Truppen ins Winterquartier zurnick (368). Der Dichter Ausonius, dessen "Mosella" wir einzelne interessante Andeutungen über Cultur und Anbau in den Rheinlanden jener Tage verdanken, begleitete als Erzieher (Hojmeister) den jungen Gratian auf diesem Feldzuge. Wenn derselbe zuerst (j. dagegen oben S. 35: schon Tiberius!) bei bieser Gelegenheit die Römer die Quellen der Donau entdecken läßt (Mosella B. 424), so vergißt oder ignorirt diese arge Schmeichelei, daß die fraglichen Schwarzwalbstrecken Jahrhunderte hindurch römisches Gebiet gewesen. Ammian spricht dabei nur von "verschiedenartigen" Weschehnissen. Sehr klar erkannte ber Kaiser, daß solche Streifzüge, auch wenn mit siegreichem Gefecht abgeschlossen, Gallien nicht dauernde Rube ichaffen konnten. Einsichtig und vorsichtig wandte er sich ber großen heil= samen Aufgabe zu, die Proving in ber gangen Länge ber Rheingrenze, von ihrem Anfang in Rätien bis an den Canal, durch bedeutende Berte zu befestigen: ichon bestehende feste Lager wurden höher aufgedammt, Castelle und Thurme mit geringen Zwischenräumen an geeigneten Stellen entlang der ganzen Ausdehnung Galliens verstärkt ober nen errichtet.

Daß aber darin durchaus nicht, wie man häufig annimmt, eine Ersneuerung des alten limes versucht, vielmehr, unter principiellem Verzicht auf

<sup>1)</sup> Vielleicht war schon das Abendbunkel eingebrochen XXX, 7 ni paucos effugium tenebris amendasset.

den alten limes, nur das linke User durch diese Reihe von neuen Anlagen und Neubesestigung von alten Werken geschützt ward, erhellt aus dem ganz übersehenen Zusatz: "manchmal errichtete er auch jenseit des Flusses Gebäude und streiste so das Gebiet der Barbaren".

Diese wichtige Stelle zeigt, daß auch Balentinian den Rhein als Grenze des Reiches anerkannte, die alte Bertheidigung durch den Ansgriff, das Glacis auf dem rechten Ufer, endgültig aufgegeben war: wenn hie und da, an besonders günstiger oder wichtiger Stelle auch noch ein Thurm auf dem rechten Ufer neu angelegt (?) oder neu befestigt und behauptet wurde, so hatte das doch nur die gleiche Bedeutung, wie wenn ehemals aus besonderen Gründen noch jenseit des alten limes ein Thurm vorgebaut ward.

Endlich, da er beforgte, daß eine hohe und sichere Befestigung, die er jelbst von Grund auf angelegt hatte, durch den vorüberströmenden Fluß, Namens Nicer (Nedar), allmählich vermöge bes ungeheuren Wellenschlags unterspült werden könnte, beschloß er, dessen Lauf abzulenken und unternahm dies schwierige Werk mit beigezogenen wafferbauverständigen Ingenieuren und einer starten Truppenmacht. Biele Tage hindurch wurden aus Eichenholz Bretterverschläge gefertigt und in das Bette gesenkt, befestigt, manchmal zwiefach dicht bei ein= ander, mit ungeheuren Pfählen: gleichwohl wurden sie durch die aufgestauten Fluthen fortgeriffen und gingen verloren, fortgeschwemmt im Wirbel bes Doch siegte der leidenschaftliche Gifer des Raisers und der will= fährigen Soldaten Anstrengung, die oft während der Arbeit bis ans Rinn im Waffer standen. Endlich wurde bas Schanzbollwerk, nicht ohne Gefahr einiger Leute, bem Ungestum bes andrängenden Stromes entrudt und ist jest (ca. im Jahre 390) im tüchtigen Stande. Hocherfreut hierüber zog er die gemäß der Jahreszeit bereits zerstreuten Truppen zusammen, der Herrscherpflicht ge= mäß für das Reich zu forgen. Er beschloß, als diensamstes Mittel für seinen Plan, jenseit des Rheins auf dem Berge Pirus (XXVII, 10), was eine barbarische Ortschaft (angeblich Heidelberg) ift, in aller Gile eine Besestigung zu erbauen. 1)

Und auf daß Beschleunigung die Vollendung des Unternehmens sichere, wies er den dux Arator durch den damaligen Kanzler (notarius), späteren Präsect und Consul, Spagrius, an, das Werk in Eile anzugreisen, so lange noch überall tiese Ruhe herrsche. Der dux ging sosort nach dem Beschl mit dem notarius über den Fluß, erhielt aber, sowie er durch seine Truppen hatte die Fundamente graben lassen, Hermogenes zum Nachsolger. Gleichzeitig erschienen mehrere alamannische Edle ("optimates", wie in der Schlacht bei Straßburg), die Bäter von Geiseln, welche sie nach dem Vertrag als nicht gering anzuschlagende Pfänder sür die längere Einhaltung des Friedens gestellt hatten. Kniefällig baten sie, man möchte doch nicht, unvorsichtig die Sicherheit Roms gesährdend, "dessen Glück gerade die niemals verletzte

<sup>1)</sup> Die Lage biefer Bauten ift fehr bestritten.

Trene bis zu den Sternen erhöht habe," (!) in frivoler Verirrung muthwillig die Verträge mit Füßen treten und eine Roms unwürdige That versuchen. Diese Stelle ist von höchster Wichtigkeit.

Das Lob der "römischen Treue" werden die Bäter der Geiseln zwar wohl gar nicht oder nur in der Todesfurcht für ihre Söhne gefeiert haben. höchst bedeutsam ist, was bei bieser Gelegenheit Ammian zu erkennen gibt, und was er früher mit feiner Silbe erwähnt: daß nämlich Valentinian ben Frieden von den Alamannen, trot der geschilderten Erfolge, nur gegen die wichtige Gegenverpflichtung erkauft hatte, wenigstens an bieser Stelle feine Befostigung anzulegen, bies Gebiet als alamannisches anzuerkennen. Da dies überhaupt nur erschlossen werden kann aus ber Forderung der Eblen, und dem Schweigen der Römer, vermögen wir nicht festzustellen, wie diese Verpflichtung des Kaisers im Einzelnen gefaßt war: vertragsmäßige Räumung bes ganzen rechten Rheinufers, auch nur etwa bes alamannischen, ift nicht anzunehmen: schon beshalb, weil die Bertrage offenbar nicht mit einem (abgesehen von einer sacralen Bundesversammlung) gar nicht existirenden Organ der alamannischen Wesammtheit geschlossen wurden, sondern nur mit je einem oder mehreren ihrer Könige: da aber Valentinian die neue Grenzvertheidigung fast ausschließlich auf das linke Ufer verlegte, nur hier und da das Barbarengebiet streifte (subradens) durch einzelne Thürme auf dem rechten Ufer, wird man annehmen dürfen, daß er für einzelne Streden sich allerdings verpflichtet hatte, Befestigungen auf bem rechten Ufer gar nicht ober nur in bestimmtem Abstand von dem Strom (hier vielleicht in Bezug auf den Nedar, nicht auf den Rhein gedacht) zu errichten.

Also gab man Unternehmungen, wie sie Julian noch im Jahre 357 ausgeführt, auf. —

Solche nur mittelbar den römischen Duellen abzugewinnende Zugeständenisse sind von hoher präjudicieller Bedeutung: wie Ammian von Geschenken als sester vertragsmäßiger Gegenleistung an die Alamannen bei den Friedense abschlüssen geschwiegen, die Verträge als einseitige, auf vieles Vitten der Besiegten angenommene Unterwersungsverträge dargestellt und nur gelegentlich später diese römische Gegenverpslichtung erwähnt hatte, so hier die noch viel wichtigere Landräumungsclausel. Wir dürsen daher vermuthen, daß auch in andern Fällen die Wassenuhen, Bündnisse, Friedensschlüsse mit den Rheinzund Donau-Germanen wie Jahrgelder, Getreides und GeldsLieserungen so auch solche territoriale Opser den Römern aussegten, daß also insbesondere das Zehntland von den Germanen nicht lediglich erobert, sondern strichweise in förmlichen Verträgen allmählich abgetreten wurde.

Dies gewährt gang neue Gefichtspuncte.

Es erklärt nicht nur die Erhaltung römischer Culturreste auf dem rechten Pheinuser in dem Gebiet von Augsburg und Regensburg und rheinabwärts, auch die Erhaltung starker dunkelhaariger und dunkeläugiger Bevölkerungstheile. Endlich aber überbrückt diese Auffassung die Alust, welche zwischen

den späteren vertragsmäßigen Ansiedlungen von Germanen auf römischem Boden und den srüheren Vorgängen auf dem rechten User ohne Vermittelung zu klassen schien: die Wirkungen der "Bölkerwanderung", richtiger der Bölkerausbreitung, die vertragsmäßige Einräumung römischen Reichsbodens an Germanen, unter Vergeiselung von Germanen und (vielleicht) Anerkennung römischer Obershoheit, beginnt also nicht erst im 5. Jahrhundert und nicht nur auf dem linken Rheins und dem rechten Donausliser, sondern schon im 4. und zwar auf den germanischen Usern dieser Ströme. Es beseitigt diese Erkenntniß bisher aufzgestellte schross einander entgegenstehende "Perioden", welche überhaupt niesmals in Wirklichkeit bestehen, immer nur ein Ausdruck für Lücken unserer Kenntniß sind.<sup>1</sup>)

Die Alamannen zögerten denn auch nicht, den Vertragsbruch, der in der begonnenen Besestigung lag, mit Gewalt abzuwehren: in diesem Zusammenhang gewinnt es erst vollen Sinn, daß der Kaiser, des Vertragsbruchs sich klar bewußt, so sehr auf Beschleunigung drang, "so lang noch Alles rnhig wäre": er wollte die Varbaren durch die vollendete Thatsache überraschen, bevor sie das vertragswidrige Unternehmen deutlich ersahren hatten und hindern mochten.

Nachdem die Edeln dies und Aehnliches ohne Erfolg vorgebracht und nicht einmal Gehör gefunden, geschweige friedlichen und freundlichen Bescheid erhalten hatten, schieden sie, den sichern Untergang ihrer vergeiselten Söhne beklagend: und alsbald nach ihrer Entsernung stürmte aus dem Bersteck hinter den Waldhügeln das barbarische Volksheer, das, wie man nun erstannte, lediglich auf die zurückzubringende Antwort gewartet hatte, hervor, griff die halbnackten, noch mit Herantragen von Erde beschäftigten Soldaten an und hieb sie mit raschen Schwerterschlägen nieder, darunter auch beide Führer, d. h. Arator, der noch nicht abgereist war, mit Hermogenes. Ja, nicht Einer blieb übrig, Kunde zu bringen, außer Spagrius, welcher nach dem Tod Aller an das Hossager zurücksehrte, von dem erzürnten Kaiser aber des Dienstes entsetzt ward, zur zornigen Strase dafür, daß er allein sich gerettet hatte.

Bemerkenswerth ist das Verhalten der Alamannen: auch nicht um das Leben der vergeiselten Edelinge zu retten, kann das Bolk die gefährdende Vertragsverletzung, die Errichtung einer neuen Zwingburg, dulden: aber so viel Ehre und Rücksicht erweist das Volk seinen Edeln, daß es nicht sosort Gewalt brancht, vielmehr den Vätern den Versuch gestattet, durch Mahnung an die Vertragspflicht die Römer zum Abstehen zu bewegen und so den Ausbruch des Arieges und die Ermordung der Geiseln zu verhüten. Ans drerseits aber gehören die Edeln so fest zu ihrem Volk, daß sie nicht etwa, die Kinder zu retten, zu den Kömern übergehen oder diese vor dem drohens den Angriff warnen, sondern den Tod der Söhne zwar beslagen, aber als noths wendig hinnehmen und den Angriff des Volksheeres, den sie nicht hindern

<sup>1)</sup> Diefer Erörterung und ihren Ergebniffen icheint große Bedeutung gugufommen.

können, vermuthlich theilen. Schonten die Römer die Geiseln — Ammian schweigt —, so geschah es gewiß nicht deshalb, weil sie sich sagen mußten, daß Rom den Vertrag zuerst gebrochen.

Der Verfall des Reiches äußert sich gleichzeitig auch darin, daß tief im Innern einer so altgesicherten, völlig romanisirten Provinz wie Gallien der Straßenraub der Art überhand nimmt, daß die höchsten Reichsbeamten, dars unter ein Verschwägerter des Kaisers, auf ihren Dienstreisen von Wegelagerern aufgehoben werden.

Dagegen war es dem tüchtigen Theodosius (s. oben S. 358) gelungen, in dem schwer von Picten und Scoten heimgesuchten Brittannien von "Ausgusta" "ehemals Londinium" aus, die Ruhe herzustellen, obgleich er auch Berschwörungen der Unterseldherrn und verrätherische Einverständnisse der "Areaner" mit den Barbaren zu bekämpsen hatte: diese, Postbediente und Kundschafter des Reiches, hatten vielmehr umgekehrt den Feinden alle Bewesgungen der kaiserlichen Truppen verrathen! Er entriß den Barbaren durch Anlegung und Wiederherstellung von Castellen bereits lange verlorenes ober von Ansang bestrittenes Gebiet und zu Ehren des Kaisers erhielt dieser Landstrich") als fünste Provinz in Brittannien den Namen Valentia (im Jahre 369).

Schon war es eine Seltenheit geworden, was bei dem Abschied des Theodosius von der Provinz geschah, daß ihm nämlich die Bevölkerung mit aufrichtigem, wohlverdientem Danke weithin das Geleit gab: er ging an den Hof des Kaisers, von wo er bald nach Afrika gesendet wurde, eine gefährsliche Empörung zu dämpfen.

Alamannen und Franken waren nicht die einzigen Bedränger Galliens: von der See her kamen, wie seit langer Zeit so auch jetzt, Feinde, welche wohl weniger, wie jene binnenländischen Angreiser, Festsetzung im Lande, vielmehr Raub und Beute suchten. Es waren die Sachsen: "die sich bereits zu furchtbarer Buth erhoben, unablässig an einem von dem Heer des Küstensichutes nicht errathenen Punkt landend, tief in das Innere des Landes zu dringen und beutebeladen zu ihren Raubschiffen und dann in die Heimat zurückzueilen pslegten, bevor die römischen Truppen in genügender Zahl sie zu erreichen vermochten" (XXX, 7).

Im solgenden Jahre, dem des dritten Consulats dex beiden Kaiser, wurde zwar ein solcher in Gallien eingedrungener Hause von Sachsen versnichtet, aber nur durch trentosen Berrath: sie waren zu Schiff aus ihrer Heimat, wohl östlich von den Rheinmundungen, aufgebrochen") und bedrohten jetzt, mit Blutvergießen sich Bahn brechend, den römischen limes an der gallischen Küste. Dem ersten Austurm begegnete der in der Nähe kommandirende comes Nannenus, ein kriegsersahrener Führer. Aber in dem Kampf mit dem

<sup>1)</sup> XXVIII, 3, vgl. Mannert, Brittannien S. 115. Aievert S. 529 "zwischen dem Ball Hadrians und dem von Antoninus Pius".

2) oceani difficultatibus permeatis.

tobestühnen (ad mortem destinatae plebi congressus) verlor er viele Leute und, selbst verwundet, erkannte er sich unfähig zur Abwehr. Er erlangte vom Kaiser, daß der magister peditum Severus mit ausreichender Truppenmacht abgesendet wurde. Als dieser eingetroffen war, setzte er offenbar durch seine überwältigende Uebermacht, mit der er friegstundig die Barbaren um= zingelte, diese noch vor dem Gesecht in solchen Schrecken, daß sie um Frieden baten, "geblendet von der Feldzeichen und von der Adler leuchtendem Glanz". Nach lange schwankender Berathung ward als dem Reich nützlich erachtet. Vertrag mit den Sachsen zu schließen, wonach zahlreiche für den Kriegsdienst taugliche junge Mannschaft von ihnen gegen Sold eingereiht, dem Rest aber ohne Hinderniß freier Abzug in ihre Heimat gewährt wurde. So rüfteten sie denn, jeder Besorgniß enthoben, die Heimkehr. Aber die Römer schickten heimlich Kußvolt in ein abgelegenes Thal, wo die Barbaren, wann sie an dem Hinterhalt vorbeizogen, leicht angegriffen und vernichtet werden konnten. Doch fiel der Plan anders aus, als man gehofft. Denn einzelne Römer sprangen bei dem Lärm der heranziehenden Germanen vor der Zeit herans: sofort gewahrten die Sachsen den drohenden Verrath und schlugen die Angreifer, welche sich vergeblich zu halten suchten, unter "furchtbarem Schlacht= geheul" — wohl mochte es dem schlechten Bewissen ber Angreifer furchtbar tonen — in die Flucht. Bald machten die Römer wieder Halt, schaarten sich zusammen und leisteten mit Anspannung aller freilich bereits geschwächten Aräfte in äußerster Bedrängniß Widerstand, wären aber doch, nach schon starten Berluften, bis auf den letten Mann niedergehauen worden, wenn nicht ein Beschwader Panzerreiter, nahe der Gabelung des Weges in ähnlicher Weise in Hinterhalt gelegt, die Barbaren beim Vorbeimarich zu überfallen, das flagliche Geichrei vernommen hatte und schleunig zur Silfe herangesprengt ware. Rest entbraunte der Kampf noch grimmiger: die Römer erfaßten mit er= neutem Muth die umzingelten Feinde von allen Seiten und hieben fie nieber, so daß keiner die Heimat wiedersah, ja nicht Einer verschont ward. "Und wird gleich ein gerechter Beurtheiler der Dinge die That treulos und häßlich schelten, wird er doch in Erwägung des Ganzen es nicht (mit Un= willen aufnehmen) für unverdient halten, daß eine verderbliche Räuberschaar bei guter Gelegenheit endlich vernichtet ward."3)

So Ammian, ohne Zweisel der Tresslichsten Einer seiner Zeit. Man fühlt sich versucht, in den schon unter Constantin und Julian beginnenden, unter Balentinian start gehäusten Treulosigkeiten Symptome der rasch wachsenden römischen Fäulniß zu erblicken. Aber es wäre ein Jrrthum. Wir sind nur zufällig über dieses Detail besser unterrichtet als über die Vorgänge früherer Jahrhunderte: die Politik eines Tiberius (artes et consilia) war gewiß ebenso arglistig, wenn auch nicht so brutal treulos: und das Muster schnödesten Verrathes gegen Germanen hat schon Cäsar aufgestellt.

<sup>1)</sup> Achulid XXX, 7 malefido quidem sed utili commento.

"Nachbem dies so glücklich vollendet war 1), erwog Balentinian, von ängste licher Sorge gedrängt, nach allen Seiten ausblickend und Bielerlei bedenkend, verschiedene Mittel und Wege, die Ueberhebung der Alamannen und des Königs Macrian zu brechen, die ohne Maß und Schranke die römische Macht durch ihre unruhigen Bewegungen in Berwirrung stürzten. Diese undänzdige Nation, zwar schon seit ihrer ersten Bildung durch manchfaltige Schläge an Zahl verringert, war immer wieder zu solcher Bolkszahl herangewachsen, daß man sie für seit Jahrhunderten unversehrt hätte halten mögen."

Solde Aeußerungen ber römischen und griechischen Zeitgenoffen jener Geschicke sind von höchster Bedeutung: klar zeigen sie, in welchem Umstand Rom selbst mit heller Einsicht die Gefährlichkeit der Germanen begründet fand, auf welche Ursache man die furchtbare Erscheinung zurücksührte, daß man jest bald vier Jahrhunderte hindurch mit diesen Rachbarn einen beis nahe immer siegreichen und boch niemals zu beendenden Kampf der Abwehr zu führen hatte: es war, wie auch hier Ammian wieder richtig hervorhebt, die unerschöpflich quillende Volksmenge, welche das gesunde Naturvolk im Schutz seiner Wälder seit dem Uebergang zu seßhaftem Ackerban erzeugte und immer wieder an und über die Grenzen des Reiches warf. So war es in der That die furchtbar regelmäßig und unabwendbar wirkende Nothwendigkeit eines Naturgesetzes, welche dem alternden Römerreich einen tödtlich ermübenben, weil unablässigen Kampf gegen stets wieder vermehrt anwachsende Drachenhäupter aufzwang: es war, wie wenn die Hunderte, welche die Legionen niedergestreckt, als so viel Tausende wieder lebendig würden. (Bgl. oben S. 360.)

Nachdem er einen Entwurf nach dem anderen geprüft, blieb der Kaiser bei dem Plane stehen, zum Verderben der Alamannen die Burgunder auszuhetzen, ein friegerisches und "durch die Kraft unermeßlicher junger Mannschaft gewaltig anwachsendes Volt" — sagt Ammian: zum deutzlichen Beweise, daß nicht etwa besondere Verhältnisse nur die Alamannen, Gothen und andere Völserbündnisse so start vermehrten, sondern dies die allgemeine Wirkung allgemeiner Ursachen war und daher natürlich auch bei einzelnen Vilkerschaften z. B. Burgundern, ebenso eintraf, wie bei den Gruppen der Alamannen und Gothen, welche ja selbst nur aus solchen anwachsenden Völserschaften bestanden. — "Daher waren sie allen ihren Nachbarn furchtbar" —: aus dem gleichen Grunde also, wie die Germanen überhaupt ihren Süd-Westnachbarn. Er sorderte häusig ihre Könige schriftlich

<sup>1)</sup> Diese Niederlage der Sachsen "bei Denso" (schwerlich Deut) sett Hieronhmus in das Jahr 374. Cassiodor 373 (hiernach Orosius VII, 32). Beide verlegen die Schlacht auf fränkliches Gebiet: Toxandria, aber auch andere Theile Nordwestgalliens waren damals, unter mehr oder minder sormaler Anerkennung römischer Oberhoheit, von Franken bewohnt. Ganz irrig meint Troß, die Sachsen würden zuerst unter Diokletian genannt. Ueber ihre Heimat (aber nicht blos in "Holstein") Mannert, Germanien S. 326. Oben I, 23. II, 241. Dahn in v. Wietersheim I, 515.

burch verschwiegene und verlässige Boten auf, zu vorbestimmter Zeit über die Alamannen herzufallen unter der Zusage, daß auch er mit den römischen Truppen alsdann den Rhein überschreiten und die Erschrockenen absangen wolle, wann sie vor der Bucht des unverhossten Angriss ausweichen würden. An "die Könige der Burgunder" schreibt der Kaiser: demnach war auch die Bölkerschaft der Burgunder damals noch in mehrere Gaue unter besons deren Gaukönigen gegliedert: hundert Jahre später tressen wir dei ihnen, wie dei Franken und Alamannen, nurmehr Ein Königshaus, das freilich wieder mehrere Glieder sür Theilreiche abgeben kann. — Es erhellt, daß die Burgunder von Osten her ihre Westnachbarn, die Alamannen, bedrohten und diese voraussichtlich gegen den Rhein, nach Westen, drängen würden. Daß der Angriss der Burgunder vor Allem Macrians Gane tressen sollte (und tras), erhellt nicht nur aus dem ganzen Zusammenhauge dieser Stelle, wird außerdem noch ausdrücklich gesagt (XXX, 7).

Die Briese des Kaisers wurden aus zwei Gründen günstig aufgenommen: zuerst, "weil die Burgunder seit alter Zeit wissen, daß sie Nachkommen von Römern sind," dann, weil sie oft Fehde hatten mit den Alamannen, wegen Salzquellen und wegen Grenzen.<sup>1</sup>)

Die erste Angabe ist ein Jerthum<sup>2</sup>), bessen Entstehungsgeschichte sehr interessant sein würde — wenn sie nicht unerforschlich wäre. Schwerlich darf man für jene Zeit schon für die Burgunder eine gleiche Gelehrtensabel annehmen, wie sie für Franken und ihre trojanische, für Sachsen und ihre makedonische Abstammung in späterer Zeit entstand. Vielleicht ist das Ganze darauf zurückzusühren, daß die Burgunder eine Zeit lang im alten römischen Decumatenland oder doch dicht daneben unter römischer Oberhoheit in Nachsbarschaft und Ehegenossenschaft mit den römischen Colonisten gelebt, unter den römischen Absern als soederati und Grenzer wider andere Barbaren gedient hatten.

Die Erwähnung der Salzquellen — man glaubt die von Schwäbisch= Hall im Kocherthal gemeint — bestätigt die Annahme, daß die Burgunder als (Nord-)Dstnachbarn der Alamannen zu denken sind.

So schickten sie benn höchst auserlesene Schaaren, welche durch das Alas mannengebiet nördlich des Mains bis an die User des Rheines vordrangen, bevor die Legionen versammelt waren, indem der Kaiser noch durch die Anlegung von Besestigungen sern gehalten war, und unter den römischen Bewohnern der Grenzlande den furchtbarsten Schrecken verbreiteten — da ja diese nichts davon wußten, daß die Barbaren im geheimen Einverständniß mit dem Kaiser heranzogen. Aber aus unbekannten Gründen sührte dieser das geplante Zusammenwirken mit den Burgundern gegen die Alamannen

<sup>1)</sup> Ammian Marc. XXVIII, 5 quod iam inde temporibus priscis subolem se esse romanam Burgundii sciunt, dein quod salinarum finiumque causa Alamannis saepe iurgabant.

2) Ueber die geringe Wissenschaft Ammians von inneren germanischen Dingen und seine Duellen hiersür s. v. Wietersheim: Dahn I, 590.

nicht aus: vielleicht schien es ihm, nachbem einmal die Burgunder zum Ansgriff vorgegangen waren, vortheilhafter, die Barbaren, unter einander allein kämpfen zu lassen, unter Sparung der römischen Kräfte.

Die Burgunder warteten nun eine Weile: da aber weder Valentinian in Person an dem vorbestimmten Tage wie er zugesagt hatte, erschien, noch sie sonst etwas von den römischen Versprechungen erfüllt sahen, schickten sie Gesandte an das kaiserliche Hosslager und sorderten Unterstützung sür den Rückzug in die Heimat, um nicht völlig (von Nahrungsmitteln und Deckung) entblößt, die gereizten Alamannen im Nücken, abziehen zu müssen. Da sie aber an den Umschweisen und Verschleppungen des Hoss die beabsichtigte Weigerung erkannten, schieden die Gesandten traurig und entrüstet. Diese Könige, welche die ins Feld gezogenen Schaaren gesührt, sahen nun ein, daß man nur ein Spiel mit ihnen getrieben: in Jorn hierüber tödteten sie alle Gesangenen und zogen in ihre Heimat ab. Diese Gesangenen waren offenbar nicht (nur) Alamannen, an denen die Könige doch nicht wohl ihre Wuth gegen den Kaiser auslassen konnten, sondern wohl auch Kömer, welche man setzt erst als "Gesangene" behandelte: es konnte an Kömern auf dem rechten Ufer nicht ganz sehlen.

Hier fügt nun Ammian die wichtige Nachricht über burgundische Versfassung bei, welche man durchaus nicht für irrig halten darf: sie wird durch Analogien mit nordgermanischen Einrichtungen bestätigt und die mitgetheilten beiden burgundischen Wörter sind richtig: sie bilden wahre Aronjuwelen in dem nicht umfangreichen Hort der uns überlieserten Bruchstücke des burgunzbischen Sprachschapes.

Nachdem er bezeugt, daß eine Mehrzahl von Königen innerhalb der burgundischen Bölkerschaft nicht nur bestand, sondern auch, daß eine Mehrzahl in diesem Unternehmen mit ins Feld gezogen war, fährt er sort: bei ihnen (d. h. den Burgundern) heißt der König mit allgemeiner Bezeichnung: "Henz dinos": er wird nach alter Sitte der Gewalt entsetzt und beseitigt, wenn unter ihm das Glück des Krieges geschwankt oder die Erde die ausreichende Ernte nicht gewährt hat, wie auch die Aegypter die Schuld solcher Unfälle ihren Herrschern zuzuschreiben pslegen. Dagegen der oberste aller Priester bei den Burgundern heißt Sinistus: und er ist unabsetzbar, nicht solchen Gesahren der Berantwortung ausgesetzt wie die Könige. )

Diese Angaben widerlegen keineswegs, sie bestätigen vielmehr, richtig versstanden, unsere Darstellung von der geringen Bedeutung der Priester in der alts

<sup>1)</sup> Ammian Marc. XXVIII, 5 hocque conperto reges ut ludibrio habiti saevientes captivis omnibus interfectis genitales repetunt terras. apud hos generali nomine rex appellatur: "Hendinos", et ritu veteri potestate deposita removetur, si sub eo fortuna titubaverit belli vel segetum copiam negaverit terra, ut solent Aegyptii casus eius modi suis adsignare rectoribus. nam sacerdos apud Burgundios omnium maximus vocatur: "Sinistus" et est perpetuus, obnoxius discriminibus nullis ut reges.

germanischen Berfassung auf das Kräftigste. Der Priester ist gerade deshalb unverantwortlich für Jorn der Götter und Mißgeschick des Bolkes, weil nicht Er das Bolk vertritt gegenüber den Göttern, sondern der König: dieser, das wahre Haupt des Bolkes, wird abgesetzt, getödtet d. h. den Göttern geopsert, salls dunkle Schuld den Jorn der Himmlischen gereizt hat, Schuld, welche er durch aus nicht selbst begangen zu haben braucht: es genügt, daß sie überhaupt von einem Gliede des Bolkes begangen ist: bleibt der Thäter, weil unbekannt, unbestraft, so halten sich die Götter an die Gesammtheit und diese hält sich an ihren Bertreter nach Oben, den König. Idealer noch wird derselbe Gedanke ausgesührt in der Form, daß in solchem Falle, seine Königspssischt erfüllend, sich der König freiwillig selbst opfert, nicht zwangsweise gesopsert wird. Gerade deshalb kann von solcher Berantwortung, Bestrafung, Opserung des Oberpriesters nicht die Rede sein, weil er durchaus nicht Haupt des Bolkes, oder Vertreter besselben gegen die Götter ist.

Die den Priestern zugeschriebene Strafgewalt beschränkt sich auf Schutz des Tings vielleicht auch des Heerfriedens, weil die Götter an der Gerichtsse d. h. Opferstätte anwesend und ebenso im Heereszuge gegenwärtig sind, sowie auf den Vollzug<sup>1</sup>) der von der Bolksversammlung (oder dem König oder Herzog im Heerbann) gesundnen Todess, Verstümmelungss, LeibessStrasen.

Die Alamannen hatten sich aus Furcht vor dem burgundischen Angrisse zerstreut (d. h. wohl das bewohnte Land geräumt), ihre Macht in mehrere Hausen getheilt, dabei, weil einen Angriss von Nordosten erwartend, ihre Süd: und Südwest: Grenze ungedeckt gelassen: diese sehr günstige Gelegen: heit ersäßte Theodosius, damals magister equitum in Gallien, griff sie, von Rätien her in ihr Gebiet eindringend, an, tödtete mehrere, nahm einige gesangen und schickte sie auf Besehl des Kaisers nach Italien, wo sie fruchtbare Ländereien am Po erhielten, welche sie nun (d. h. ca. 390) als tributspslichtige Colonisten bebauen (XXVIII, 5).

Auch diese Angaben sind lehrreich. Sie zeigen, daß man in der Ueberzahl der alamannischen Bevölkerung den Grund der unablässigen Angrisse erkannte: man suchte daher der Ueberschwemmung durch Minderung des Ansbrangs zu begegnen: zugleich hatte man längst erkannt, daß der Germane nicht lediglich "Raubsahrer", sondern, auf gutem Boden, ein vortresslicher Bauer war: hatte man vor bald vier Jahrhunderten die Sugambern durch Theilung und Berpslauzung unschädlich zu machen und zugleich für Gallien tüchtige Bauern und Grenzhüter an ihnen zu gewinnen gesucht (oben S. 51), so that man jetzt besgleichen mit gesangenen Alamannen. Aber welcher Unterschied! Nicht mehr Holland und Belgien galt es jetzt zu bevölkern und zugleich zu decken —: die Entwölkerung, die Abnahme des freien mittleren Bauernstandes hatte in Italien so zugenommen, daß man die reichen Po-Seenen bereits den Barbaren zum

<sup>1)</sup> Bgl. Dahn in v. Wictersheim I, 547. Ueber die Etymologie von hendinos und sinistus s. Wackernagel bei Binding.

Anbau und zu der gerade gegen ihre Landsleute, die Alamannen, bald auch gegen Gothen, erforderlichen Bertheidigung überwies.

Valentinian war aber, wenn er auch, aus unbekannten Gründen, den gemeinsamen Angriff mit den Burgunden aufgegeben, immer wieder auf Verstheidigung der Rheingrenze bedacht. Eine halb verlorene Stelle Ammians (XXIX, 4) spricht von Wartthürmen (speculis), von denen aus, wenn sich ein Feind in die Nähe wagte, er sofort niedergeschossen ward. Diese Wartthürme wurden wohl am Rhein angelegt oder neu besestigt, da gleich darauf von den Plänen wider die Alamannen die Rede ist. Freilich ist es ein beseutsames Zeichen der Heradminderung römischer Ansprüche, daß Ammian hier meint, es sei vielleicht preiswürdiger, die Barbaren in Ordnung zu halten als sie zu vertreiben —: dies darf, im Zusammenhange mit den solgenden Wartthürmen, vielleicht gedeutet werden auf Verträge des Kaisers mit den Germanen, nach welchen ihnen, unter Anerkennung römischer Hoheit, Grenzsland eingeräumt wurde.

Inzwischen ließ aber ben Herrn ber römischen Welt ein fleiner alamannischer Fürst nicht ruhig schlasen. Es war Macrian: jedessalles eine hervorragende Perfönlichkeit: wir würden gewiß aus dem römischen Namen längeren Aufenthalt auf romifchem Boden und baber Steigerung feiner "Befährlichkeit" durch römische Schulung zu folgern versucht sein, wüßten wir nicht bestimmt das Gegentheil (oben S. 326). Also auch ohne römische Schulung erwies sich bas Talent solcher Germanenfürsten als gefährlich. Unter häufigem Bechsel seines Berhaltens gegen Rom war seine Macht immer gestiegen, so bag ben Raiser unter seinen manchfaltigen Sorgen am Ersten und Stärfften Die beschäftigte, ben Mlamannen, ber fich "mit überschwellend angewachsener Araft" bereits drohend gegen die römischen Grenzen wendete, unschäblich zu machen: vielleicht darf man, nach Analogie wenig späterer Borgange bei den Franken annehmen, daß die "zunehmende, wachsende Macht" bes ursprünglichen Gantonigs barin bestand, daß seine überragende Versönlich= feit, getragen von der allgemeinen centripetalen Bewegung unter den Germanen biefer Zeit, allmählich eine Mehrzahl von Gauen, vielleicht feine ganze Bölferschaft bewogen hatte, sich ihnen anzuschließen. Als wie bedeutend dieser Feind Roms und die von ihm drohende Wefährdung Galliens angesehen ward, erhellt daraus, daß Ammian bei dem furzen Rückblick auf Balentinians Regierung (XXX, 7) nochmal hervorhebt, dieser Kaiser habe selbst Hand angelegt bei bem höchst eifrigen Versuche, ben damals furchtbaren König lebendig zu fangen. Balentinian schwebte vor, wie weiland Julian den Alamannenkönig Badomar gesangen hatte: in ähnlicher Weise wollte er sich, burch Gewalt ober List, Macrians bemächtigen. Er traf Anstalten hiezu, wie fie Zwed und Gelegenheit an die Hand gaben. Da er durch Ausjage von lleberläufern (an benen es also auch einem mächtig aufstrebenden und erfolgreichen Germanen= fonig nie fehlte, so start locte ber romische Dienst) erfahren, an welchem Orte der Bedrohte, nichts Feindliches erwartend, überrascht werden könne,

t

schlug der Kaiser ganz geheim eine fliegende Schiffsbrücke über den Rhein: die Herstellung einer sesten wäre jedenfalls bemerkt, vielleicht verhindert worden. Natürlich konnte nur eine kleine Schaar unbemerkt übergesetzt werden: Severus eilte mit dem Fußvolke vorans dis gegenüber den "aquae mattiacae", Wiessbaden, wo (oder etwa in Soden?) vielleicht der fränkliche König die Quellen gebrauchte, hier machte Severus ängstlich Halt: er besorgte, mit seiner Hand voll Leute von der ungeheueren llebermacht der Barbaren bemerkt und dann ohne Widerstand erdrückt zu werden. Er stieß in der Nähe zufällig auf Gaukler (seurras), welche Stlaven zum Verkauf mit sich sührten: er besorgte, diese möchten, rasch entwischend, im Lande erzählen, was sie gesehen: daher ließ er sie — echt römisch! — sämmtlich tödten und ihre Waaren plündern.

Daß biese ruchlos Gemordeten nicht kaiserliche Haustruppen waren, von benen eine Abtheilung allerdings "seurrae" hieß, wie man für möglich gehalten hat, leuchtet ein; gewiß waren es auch nicht, wie Andere meinen, Germanen in römischem Dienst, welche unter ihren Landsleuten Stlaven für ben Raiser auftauften: vielmehr wohl wirkliche römische Gankler, welche an ben Höfen der Germanenkönige für ihre Kunftstücke reiche Bezahlung erhielten und zugleich babei gelegentlich Sandel trieben, indem fie Eflaven und andere Waaren tauschten. Nur wenn man die Geopferten als bloße — und zwar verächtliche - Brivate bentt, von jedem Zusammenhang mit dem Kaiser und bem Heere gelöst, erklärt sich die Sinschlachtung. Diese Auffassung stimmt auch am Besten zu ber Besorgniß, Diese Raufleute, Lustigmacher, Stlaven würden alsbald, über das Land verbreitet, die Germanen, ihre besten Abnehmer und Kunden, warnen: fie waren vielleicht auf dem Wege von oder zu Macrian oder der Halle des nächsten Gautonigs, als dessen Gast etwa Macrian in Wiesbaben (ober Soben?) weilte. Die Eflaven können die Gautler und Kaufleute von den Germanen gegen andere Waaren eingetauscht ober als Lohngeschenk für ihre Künste empfangen haben, da Unfreie ein Ausfuhrartifel der Germanen waren: indessen ist auch nicht ausgeschlossen, daß die Raufleute römisch geschulte, geschickte Sklaven und Sklavinnen ben Germanen verkaufen wollten. Trop dieser grausamen Vorsichtsmaßregel sollte ber Neberfall mißglüden.

Ermuthigt durch das Nachrücken weiterer Truppen schlugen die Führer<sup>1</sup>) ein Lager: freilich nur sehr ungenügend, denn es sehlte völlig an Lastthieren, das Gepäck nachzutragen: niemand hatte ein Zelt, ausgenommen in gewissem Sinne der Kaiser, dem aber ebenfalls Vorhänge und Decken das Zelt ersehen mußten. So machte man wegen des nächtigen Dunkels eine Zeit lang Halt: alsbald aber sehte sich der Zug wieder in Bewegung und drang, Theodosius mit der Neiterei an der Spize, gesührt von kundigen Wegweisern weiter vor. Nach einer Lücke von drei Zeilen (zu je 54 Vuchstaben) im Text sährt Ammian

<sup>1) &</sup>quot;iudices" nennt sie Ammian auffallender Beise: vgl. hierüber Dahn, in den Forschungen zur D. Gesch. 1881 und Bausteine IV.

375

fort: "ber Ueberfall mißlang wegen bes weithin sich verbreitenden Lärmens der Truppen: unablässig hatte ihnen der Kaiser eingeschärft, sich der Plünderung und des Landbrands zu enthalten, vermochte es aber nicht zu erreichen! Durch das Geprassel der Flammen (also war es nun Tag, nicht mehr Nacht) und mißtöniges Geschrei ausgeschreckt argwöhnten die Gesolgen des Königs, was geschehen war, hoben ihn auf ein rasches Gesährt (zu reiten war er also wohl durch Krankheit verhindert) und dargen ihn hinter zerklüsteten, nur mit schmalem Ausstieg zugänglichen Hügeln. So ward Balentinian dieser Ruhm entzogen: nicht durch sein oder der Führer Verschulden, nur durch die Zuchtlosigkeit der Truppen, welche schon ost schwere Verluste über Kom gebracht. Er verheerte nun das Land mit Feuer fünfzig Milien weit und kehrte nach Trier zurück, betrübt wie der Löwe, dem ein Hirsch, eine Gemse entsommen, das leere Gebiß zusammenschlägt".

Allerdings ist es für die Disciplin im römischen Heere ein sehr schlimmes Zeichen, daß nicht einmal die Andwesenheit, die persönliche Einwirkung eines tüchtigen Kaisers eine kleine, erlesene Streisschaar von Raub und Brand auf dem Eilmarsch durch Feindesland abzuhalten vermag! Uedrigens glaubte Valentinian den Alamannen gleichwohl durch diesen Uedersall so viel Furcht eingejagt zu haben, um ersolgreich durch alte, Jahrhunderte lang bewährte Mittel römischer Politik in ihre inneren Verhältnisse greisen: Uneinigkeit unter den Nachbarn, Schwächung der Gesammtheit, Zuneigung eines Theiles des Volkes zu Kom bewirken zu können. "Er bestellte den Vukinobanten, welches eine alamannische Völkerschaft gegenüber Mainz ist, an Stelle des Macrian Fraomar zum König."

Dies stimmt zu unserer Annahme, daß Macrian eine Mehrzahl von Gauen beherrschte, wenn nicht von Ansang, eben doch später in "Zunahme seiner Macht": denn ohne Zweisel war Macrian nicht blos König der Bukinos banten, wie aus dem gleich solgenden erhellt, behielt vielmehr Mittel und Macht, den durch Furcht zum Absall und zum Anschluß au Kom gebrachten Gau alsbald zu züchtigen; obwohl Ammian das Wort "gens" braucht, haben wir uns unter den "Buchengauern" doch wohl nicht eine ganze Bölkerschaft, nur einen Gau vorzustellen. 1)

Die Zeiten bes Tiberins waren aber vorüber: es schlug nicht mehr an, das alte Mittel aufgedrängter Könige: in der Alamannengruppe war der Gegenssatz wider Rom zu leidenschaftlich, die Furcht vor dauerndem römischem Eins

<sup>1)</sup> In Macriani locum Bucinobantibus, quae contra Mogontiacum est gens Alamanna, regem Fraomarium ordinavit, quem paulo postea, quoniam recens excursus eundem penitus vastaverat pagum, in Brittanniam translatum potestate tribuni Alamannorum praefecerat numero, multitudine viribusque ea tempestate florenti, Bitheridum vero et Hortarium nationis eiusdem primates item regere milites iussit: e quibus Hortarius proditus relatione Florenti Germaniae ducis contra rem publicam quaedam ad Macrianum scripsisse barbarosque optimates veritate tormentis expressa conflagravit flamma poenali.

schreiten auf dem rechten Rheinuser zu gering: man glaubte nicht mehr daran, daß die kaiserlichen Waffen, einen von ihnen aufgezwungenen germanischen König zu schützen und zu halten, dauernd oder immer wiederholt im Gau erscheinen würden: "bald darauf erfolgte ein Einfall in diesen Gau, wobei derselbe vollständig verwüstet ward:" wir werden doch annehmen müssen, daß es eben Macrian und die übrigen den Kampf gegen Kom sortführenden Könige waren, welche durch diesen Einfall den vom Kaiser eingesetzen König vertreiben, dessen und Koms Anhänger in diesem Gau strasen, vielleicht die Widerstrebenden befreien, jedesfalles die mittelbare Festsetzung der Kömer auf dem rechten User beseitigen wollten. So vollständig gelang dies, daß Balentinian seinen Plan aufgab und den zu ihm geslüchteten Fraomar nach Brittannien versetze: dort stellte er ihn an die Spitze einer damals durch Zahl und Tüchtigkeit glänzenden alamannischen Abtheilung.

Wir entnehmen, daß, unerachtet bes erbitterten Kampses um den Rhein, zahlreiche alamannische Reisläuser immer noch in den römischen Dienst traten: so groß war die Kriegslust und die überquellende Jugend der Boltszahl. Daß man diese Söldner nicht gegen die eigenen Stammgenossen verwendete, sondern in Brittannien gegen Kelten oder Sachsen, war Sache der Klugheit, vielleicht des Bertrags: bei den Friedens= und Unterwerfungs-Verträgen verpslichteten sich wohl auch die alamannischen Gaue, wie gothische und andere, zur Stellung einer Anzahl von Söldnern. Immer noch, wie von seher und wie bald in noch großartigerem Umfang, standen als Officiere an der Spize solcher ger= manischer Söldnerregimenter nationale Könige.1)

Ammian fährt fort: "auch Bitherid und Hortari, Häuptlinge (primates) berselben Nation, machte er zu Officieren von Truppenabtheilungen". Wahrsicheinlich (aber freilich nicht nothwendig) ist doch dieser Hortari, der hier nur zu den "primates" zählt, der oben (S. 280, 324) genannte König<sup>2</sup>): in diesen beiden letzteren Fällen wird aber nicht (wenigstens nicht ausdrückslich) gesagt, daß die Truppen Alamannen waren.

Hortari ward später von Florentius, dem dux von Germanien, bezichtigt, in reichsseindlichem Sinn an Macrian und die Bornehmen ("optimates") der Barbaren geschrieben zu haben, bekannte die "Wahrheit" auf der Folter (!) und ward zur Strase — verbrannt.

Und doch zog es diese germanischen Abenteurer immer wieder aus ihren Gehösten, von ihrem Bolk, aus dem Boden der Heimat und ihrer Machtstellung innerhalb der nationalen Versassung sogar als Könige, hinweg in die glänzende, aber verderbliche römische Welt, in der sie, wenn sie sich wieder als Germanen fühlten, als Verräther gelten mußten.

Das von jeher von den Römern angewendete Mittel, sich unbequemer feindlicher Fürsten, die man nicht durch Krieg zu vernichten vermochte, durch

<sup>1)</sup> Bgl. die Schlacht bei Straßburg: oben S. 289 venere Batavi cum regibus. 2) Man hat an Bertreibung durch Macrian gedacht: der Anschluß Hortaris an Rom konnte dann ebenso gut Ursache als Folge gewesen sein.

Menchelmord zu entledigen, das auch Valentinian erst fürzlich wieder gestraucht (oben S. 359), schlug doch manchmal auch zu ihrem Schaden aus, indem das Volk der Gemordeten blutige Rache nahm.

Geraume Zeit hatten die Quaben an der Donau sich, wie es scheint, ruhig verhalten: des Constantius Siege, mehr noch seine klugen Maßregeln, durch welche er ihre Verbindungen mit den Sarmaten zu lösen und einzelne Horben der Letzteren gegen jene zu gewinnen verstanden (oben S. 280, 313), hatten wohl ihre Macht gemindert. Wichtiger war das zunehmende Uebersgewicht gothischer Völker an der unteren Donau, durch welche die Donaussueben überhaupt eingeengt, nach Nordwesten gedrängt werden mußten. Ummian sagt von jenen:

"Damals (373) ward das Bolf der Quaden durch plötsliche Erschütterung ausgeschreckt, jetzt nur wenig mehr zu fürchten, aber ehemals unermeßlich friegerisch und mächtig, wie ihre einst so raschen, alles vor sich niederwersens den Ueberfälle bewiesen, die von ihnen und den Markomannen unternommene Belagerung von Aquileja, Zerstörung von Opitergium und andere blutige Thaten mehr ihres raschen Seerbanns, so daß sie die Julischen Alpen durchsbrachen und der, wie wir gezeigt, so tüchtige Kaiser Marcus (Aurelius) ihnen kaum zu widerstehen vermochte (oben S. 172). Für Barbaren, meint er naiv, hätten sie jetzt allerdings Grund zu Klagen und Streit."

Balentinian hatte von Anfang seiner Regierung an "mit ruhmwürdigem, aber allzu ungestümem Feuereiser" — urtheilt Ammian — die Deckung der limites durch Besestigungen betrieben: man hat in diesen Worten ein sehr günstiges Zeugniß für die Voraussicht dieses Kaisers und den Schlüssel sürseine Kriege, seine Verhandlungen, freilich auch seine Treulosigkeiten gegenüber den Alamannen. Auch erkannte der tüchtige Feldherr, daß man nicht, wie seit langer Zeit geschehen war, ausnahmlos die Grenze auf der inneren Linie decken konnte, vielmehr hin und wieder durch das Terrain gezwungen war, auf der barbarischen Seite an Rhein und Donau die Werke aufzusühren, welche dem Uebergang wehren sollten: es war die alte römische Vertheidigung durch vorgeschobene Vastionen vor der eigentlichen Grenzlinie, welche, seit Cäsar die Ubier sich verbündet, Jahrhunderte hindurch war angewendet worden: die Castelle vor dem limes, der limes selbst, das Zehntland waren nur verschiedene Anwendungen des gleichen Gedankens gewesen.

Es war ein Anzeichen der sinkenden Krast, daß an Rhein und Donau diese active Bertheidigung immer mehr war aufgegeben, die Abwehr auf die römischen User war beschränkt worden: die Folgen waren jene häusigen Uebersstuthungen der Provinzen bis in die Mitte dieses Jahrhunderts, die in Gallien erst Julian gehemmt hatte: er wagte wieder, alte Besestigungen auf dem seindslichen User herzustellen. Desgleichen besahl nun der krastvolle Valentinian, jensseit der Donau in dem Lande der Duaden selbst, das er, obzwar längst diesen Nachbarn abgetreten, nun gleichsam wieder als römisches Gebiet in Anspruch nahm, besestigte Lager und Schanzen zur Sicherung zu erbauen: die quadischen

Bauerichaften in der Nähe wollten das, entruftet über die anmaßende Verletung alter Verträge und mit Recht um ihre Sicherheit besorgt, selbstverständlich nicht bulden und suchten es durch Gesandte und durch Murren des Bolfes zu hindern. Aber der Bräfect Maximin, nach jedem Frevel begierig und unfähig, seinen angeborenen, durch die hohe Würde gesteigerten Uebermuth in Schranken zu halten, schalt auf Canitius, der damals Waffenmeister (magister armorum) in Ilhricum war, als ungehorsam und lässig, indem er nicht die Befestigungen, deren Beschlennigung befohlen, mit straffer Arbeit zu Ende Und er fügte bei, wenn man seinem jungen Sohn Marcellian die Würde des dux für die Provinz Baleria anvertrauen wollte, würde die Besestigung ohne Schwierigkeit balb emporragen. Und er erreichte wirklich beides. Marcellian, befördert und in der Landschaft eingetroffen, voll unzeitiger Ueberhebung als Sohn des Präfecten, nahm ohne Weiteres das furz vorher begonnene Bauwert wieder in Angriff, das man ausgesetzt hatte, weil ben Duaden verstattet worden war, bagegen bei dem Kaiser einzukommen: der neue dux unterließ sogar, burch gute Worte diese Grenznachbarn zu beschwich: tigen, welche man aus ihren Landichaften verdrängt hatte unter der blogen Andichtung nie von ihnen beabsichtigter Uebergriffe in das römische Gebiet. Endlich ließ er den Quadenkönig Gabinius, der bescheiden forderte, man möge von vertragswidrigen Aenderungen des Bestehenden ablassen, unter dem Schein der Gewährung mit geheuchelter Freundlichkeit mit Anderen zum Gaftmahl laden und auf dem Rückwege von dem Gelag in schändlicher Verletzung der heiligen Pflicht des Gastrechts den Arglosen ermorden (i. 3. 374).

Das Gerücht dieser Schandthat verbreitete sich sofort nach allen Seiten und erbitterte die Quaden und beren Nachbarn: sie schaarten sich zusammen und schickten Manuschaften zur heerung aus, welche die Donau überschritten, bas keine Feindseligkeit erwartende, mit der Ernte beschäftigte Landvolk an= griffen, und dessen größeren Theil erschlugen. Die Uebrigen mit einer Menge verschiedenen Biehes führten sie mit sich in die Heimat. "Und damals wäre beinahe eine unauslöschliche Schmach, unter die schlimmsten Scharten bes römischen Namens zu gablen, auf bas Reich gefallen: benn wenig fehlte, baß dabei die Tochter des Constantius, Gratian als Braut bestimmt, welche gerade auf bem Wege zur Hochzeit sich befand, während sie in einer fiscalischen Villa, Pistrensis, speiste, von den Quaden gefangen worden wäre: wenn nicht, Dank der Gunft einer geneigten Gottheit, der anwesende rector der Proving sie auf seinen (raschen, leichten) Amtswagen (indiciale carpentum) gehoben und in höchster Gile die 26 Meilen bis Sirmium gesahren hatte. Durch diesen glücklichen Zufall wurde die kaiserliche (königliche, sagt Ammian) Jungfrau (sie war aber erst 11 Jahre alt) der Gefahr elender Gefangen: schaft entriffen, welche, wenn die Auslösung abgeschlagen wurde, den Staat mit einem argen Mal ber Schande würde gebrandmarkt haben."

Nun verbreiteten sich Sarmaten und Quaden, welche wir also jett, wie vor zwei Jahrhunderten, benachbart und verbündet antreffen, weithin über

das römische Gebiet. Diese Bölker, zu Raub und Plünderung höchst geschickt, führten Männer, Frauen und Herden als Beute davon, frohlockten auf der Asche der verbrannten Landhäuser, welche sie unerwartet überfielen und ohne Schonung sammt ihren Bewohnern mit Jeuer und Schwert niederstreckten. Durch alle Nachbargebiete drang die Furcht vor gleicher Heimsuchung: ber prätorische Präfect von Alhricum, Probus, ber zu Sirmium weilte, an die Schrecken bes Krieges nicht gewöhnt, gerieth bei dem traurigen Anblick folcher ihm neuen Bilder in solche Bestürzung, daß er nicht die Augen aufzuschlagen wagte "und lange Zeit rathlos blieb". Schon hatte er die nächste Nacht zur Flucht mit beigeschafften raschen Pferben bestimmt, als er, besserem Rathe folgend, unent: wegt auszuharren beschloß. Denn er hatte erfahren, daß seiner Flucht alle Bewohner ber Stadt eilfertig folgen würben, sich in geeigneten Schlupfwinkeln zu verbergen: so ware die Hauptstadt der Proving unvertheidigt in die Hand ber Feinde gefallen. Er bemeisterte nun ein wenig seine Furcht und wandte sich eifrig dazu, die dringenosten Vortehrungen zu treffen: er ließ die verschütteten halb ausgefüllten Wallgräben ausräumen, die Mauern, welche größten= theils in dem langen Frieden vernachlässigt und eingestürzt waren, bis zu ber Sohe ber brobenden (Belagerungs:)Thurme herstellen, in seinem Baueifer erwarmend. Diese Arbeiten konnten beshalb rasch vollendet werden, weil er seit lange vorbereitete Mittel für den Bau eines Theaters vorfand, welche für biefe bringenden Bedürfniffe ausreichten.

Es ist ein schlimmes Zeichen, aber höchst charakteristisch für die Römers welt dieser Zeit, daß in einer Hauptsestung der Ostgrenze die Mauern einsgestürzt, die Gräben verschüttet bleiben, während seit langer Zeit reichlich Geld vorräthig liegt für einen Theaterban!

Zu dieser löblichen Maßregel fügte er eine zweite, indem er, der drohens den Belagerung zu wehren, eine Cohorte Pfeilschützen aus dem nächsten Standlager in die Stadt zog.

Daburch war den Barbaren gleichsam ein Riegel wider die Bestürmung ber Stadt entgegen geworfen: sie hatten zu folch schwieriger Kriegführung wenig Geschick, waren überdies burch die große Gepäcklast ihrer Beute behindert, ließen daher von der Stadt und beschlossen, der Spur des Equitius zu folgen. Und als fie durch Aussagen der Gefangenen erfuhren, daß dieser in die weit entlegene Provinz Valeria entwichen sei, zogen sie ihm grimmig eiligen Schrittes borthin nach, auf sein Blut deshalb erpicht, weil sie glaubten, daß Er ben Ihrem drohenden raschen König in das Garn des Berderbens gelockt habe. Ansturm entgegen rückten zwei Legionen, die pannonische und die mösische, ausgezeichnet friegstüchtige Truppen, welche bei einträchtigem Zusammenwirken ohne Zweifel den Sieg würden errungen haben. Aber die beiden Legionen haderten unter einander: jede wollte für sich die Plünderer angreifen: durch Zwietracht gehemmt stritten sie über Ehre und Vorrang. Das merkten bie schlauen Sarmaten und stürzten sich, bevor ein förmliches Signal zur Schlacht gegeben ward, auf die ihnen nächste mösische Legion: bevor noch die Solbaten in der Verwirrung ihre Waffen in Stand gesetzt, hatten die Angreifer schon die Meisten erschlagen: jetzt, mit gehobener Zuversicht, durchbrachen sie auch die Ausstellung der pannonischen Legion, trennten die Gesammtheit der römisschen Macht in zwei Theile und würden im Doppelangriff fast alle vernichtet haben, wenn nicht rascheste Flucht einige gerettet hätte.

Den bedrohten Donauprovinzen brachte damals ein noch sehr junger Mann "im ersten Flaumbart" Hilse, Theodosius, der Sohn des gleiche namigen Retters von Brittannien.

Dieser Jüngling, damals dux von Mössen, der später als Kaiser das Ostereich von der unvergleichlich großartigeren westgothischen Uebersluthung besreien sollte, hatte einstweilen einen anderen Angriff erfolgreich abgewehrt. Die im Unterschiede von ihren durch Empörung besreiten ehemaligen Anechten also genannten "freien Sarmaten", die Limigantes (XVII, 13. XIX, 11), alte Wassengenossen und Raubgesellen der Quaden (oben S. 315 f.), waren gleichzeitig mit diesen von anderer Seite her in das Grenzgebiet gedrungen: Theodosius trieb sie in häusigen Gesechten mit empfindlichen Schlägen hinaus und als sie, durch neu zusammenströmende Schaaren verstärft, sich abermals zum Widersstand gestellt hatten, schlug er sie so entscheidend, daß er "nach ihrem Berzbienst die Raubthiere des Himmels und der Erde mit ihren Leichen sättigte".

Den llebriggebliebenen war der llebermuth verlodert: sie fürchteten, ein Feldherr von so schneidiger und rascher Thatkraft würde bei dem ersten Schritt über die Grenze die andringenden Massen abermals vernichten oder zerstreuen und ihnen im Waldverstecke Hinterhalte legen. Daher gaben sie, nach vielen vergeblichen Durchbruchsversuchen, das Vertrauen auf die Wassenentscheidung ganz auf, erbaten und erhielten nachsichtige Verzeihung des Geschehenen und ertlärten sich als besiegt: gleichwohl kam, wie es scheint, nur ein Wassenststlistand auf Zeit zu Stande, welchen sie auch getreulich einhielten, zumal, wie Ammian beifügt, dadurch in Furcht eingeschüchtert, daß eine starfe Streitzmacht des gallischen Heeres zum Schutz Ilhrieums eingetrossen war. (Im Jahre 374. Ummian XXIX, 6.)

Valentinian hatte diese Truppen vom Rhein hinweggenommen. Er hatte (im Jahre 374 unter dem Consulat von Gratian und Equitius) einige Gaue "Alamanniens") verwüstet: es ist bedeutsam, daß die Römer wie früher für das Landgebiet einzelner Bölkerschaften Roms Namen gebildet hatten, z. B. Cheruskis, so jest bereits geraume Zeit für das Gebiet der Völkers gruppen solche schusen.

Er war eben beschäftigt bei Basel eine Besestigung anzulegen, "welche nun (i. J. 390) die Anwohner "Robur"<sup>2</sup>) nennen," als ihm der Bericht des Präsecten Probus mit der Meldung der Niederlage in Ilhricum überbracht ward. Er

<sup>1)</sup> XXX, 3 post vastatos aliquos Alamannia pagos munimentum aedificanti prope Basiliam, quod appellant accolae Robur.
2) Man fann den Namen dech wohl nur auf die Beseitigung, nicht, wie Troß meint, als zweite Benennung, auf Basel beziehen, nach Mannert, Gallien S. 278: Thuringen.

prüfte ihn forgfältig, wie bedachtsamen Feldheren ziemt, und schickte ben Motarius Paternian zu genauer Untersuchung ber Sachlage ab: auf beffen glaubhafte Mittheilungen bin wollte er jogleich in die gefährdete Provinz eilen, die Barbaren, welche den limes zu verletzen gewagt, wie er sich vorstellte, schon durch das erfte Geräusch seiner nahenden Waffen zu vernichten. Aber ber Herbst war schon im Begriff, bem Winter zu weichen: viele und große Schwierigfeiten brängten fich auf: alle Bornehmen bes Sofes bemühten sich, durch Borstellungen und Bitten ihn bis zum Beginn des Frühjahrs aufzuhalten: sie warnten, die Straßen seien mit Frost und Gis überzogen, weber ein Grashalm für das Pferbefutter noch sonst ber Bedarf für das Beer werde aufzutreiben sein: sie erinnerten an die Wildheit der Gallien benachbarten Könige, zumal des damals vor Allen gefürchteten Macrian, der sicher, wenn man ihn in Feindschaft hier zurücklasse, sich jogar an die Mauern ber Städte magen werde: (man fieht hieraus, wie aus der früheren Angabe Ummians von den in Rätien eingedrungenen Mamannen (oben S. 302), daß biese regelmäßig die Berennung fester Plate mieden, sich auf Ausraubung ober, wo es gelingen möchte, wie im Elfaß, auf Besitzergreifung des flachen Landes beschränkten). Durch diese und ähnliche ersprießliche Vorstellungen ward der Kaiser zu besserem Entschluß bewogen und sofort, wie es der Wohlsahrt des Reiches offenbar entsprach, jener König sehr freundlich in die Nähe von Mainz entboten. Macrian schien auch seinerseits bem Abschluß eines Uebereinkommens wohl geneigt: er kam "unmenschlich aufgeblasen von Uebermuth, als ber Ueberlegene, der die Bedingungen des Friedens vorzuschreiben haben werde". Und er stand an dem für die Unterredung bestimmten Tage hart am Ufer des Rheins, hoch bas Saupt erhebend: nach allen Seiten bin erdröhnte ber Schildlarm feiner Bolfsgenoffen.

Der Alamanne weigerte sich offenbar — und er hatte alle Ursache! dem römischen Ufer und der römischen Treue sich anzuvertrauen: da nun ber Kaiser, um ben Rhein von Truppen entblößen zu können, welche bringend bie Donau verlangte, des Friedens viel mehr bedurfte als Macrian, mußte sich der Herr des Weltreichs wohl oder übel bequemen, den Barbaren auf beffen Gebiet aufzusuchen -: nicht einmal ber Mittelweg, welchen Balens und ber Westgothe Athanarid eingeschlagen, ward von den Alamannen an-So fuhr denn ber Augustus mit starter Bededung von Lager= truppen in Stromfähnen hinüber und betrat vorsichtig das rechte Ufer, weit= hin sichtbar durch den Glanz der schimmernden Feldzeichen. Endlich beruhigte sich das unbändige Gebahren und das Gedröhne der Barbaren: die beiden Fürsten sprachen und hörten und schlossen Freundschaft unter eidlicher Befräftigung. "So schied der König, der langjährige Unruhstifter (turbarum artifex), endlich zur Ruhe gebracht, als unfer Berbundeter für die Butunft: und wahrlich, er gab bis zu seinem letten Augenblick ein Beispiel treuer Friedensgesinnung in schöner Bethätigung. Er fand später den Untergang im Gebiet der Franken. (Sier begegnet zum ersten Mal die Bezeichnung

Francia für das von dieser Gruppe eingenommene Gebiet, wie kurz vorher Alamannia.) Als er hier allzuhitzig in vernichtender Verwüstung vordrang (vermuthlich hatte Rom den Alamannen durch große Gelde, Getreidee, vieleleicht auch Lande Gewährungen gewonnen und seine Kriegslust auf die Franken abgelenkt, wie früher die Burgunder auf ihn und sein Volk, nach altrömischer Politik siel er, umstrickt durch einen Hinterhalt des kriegerischen Frankenstönigs Mellobandes. Valentinian ging nach seierlichem Abschluß des foedus nach Trier in die Winterquartiere" (Ammian XXX, 3).

Bei Beginn des Frühjahrs 375 brach er von da auf und zog raschen Schrittes auf ben befannten Straffen in die Donauländer: schon bevor er bas Gebiet der Sarmaten und Quaden erreichte, kam ihm eine Gesandtschaft der Ersteren entgegen, warf sich ihm zu Füßen und erbat in befänftigendem Flehen, er möge gnädig und mild ihr Land betreten, da er ihre Stamm= genossen keiner Schuld gegen Rom theilhaftig und bewußt finden werde. Nachdem sie dies oft und oft wiederholt, erwiderte er nach einiger Er= wägung vorläufig, er werbe an Ort und Stelle, wo diese Ereignisse statt: gefunden, nach sorgfältiger Untersuchung einschreiten. Darauf ging er nach Carnuntum, "einer Stadt der Illyrier, zur Zeit zwar verödet und schmutzig verwahrlost," aber für den Feldherrn günstig gelegen, von nächster Aufstellung aus die Gelüste und Bewegungen der Barbaren, wie Zufall oder Berechnung gewährte, abzuwehren. Die römischen Civil: und Militärbeamten in jenen Landichaften zitterten vor der strengen Untersuchung und Ahndung des gefürchteten Herrschers. Aber wie es seine Art war, gegen die gemeinen Solbaten und untergeordneten Beamten scharf vorzugehen, dagegen höher Gestellte allzugelind zu behandeln, so unterließ er es jett sogar, die Ermordung des Königs Gabinius zu untersuchen und die Schuld ber Beamten, die treulos ober feig Pannonien im Stich gelassen, die Grenze der Provinz entblößt und durch That wie Unterlassung diese schweren Wunden dem Reich verschuldet hatten.

Bei diesem Anlaß gewährt Ammians Bericht über des Kaisers Charakter lehrreiche Einblicke in die tiese Verderbniß der römischen Verwaltung und deren schälliche Wirkung auf den Wohlstand des Volkes: diese Fäulniß der Beamtenwelt ist einerseits ein erschreckendes Symptom der Entartung des Nationalcharakters auch in den altedeln Familien, aus welchen die höheren Beamten gewöhnlich hervorgingen, andererseits mußte sie als Ursache verscheerend auf Volkswirthschaft und Gesellschaft des Reiches wirken. Der Kaiser entdeckte die Mißverwaltung des Präsecten Probus, eines Sprößlings des altedeln Hauses der Anicier, der, in unwürdigster Weise seiner Abstammung vergessend, nur danach trachtete, sich bei dem Kaiser einzuschmeicheln. "Valenztinian aber litt an unersättlicher Geldgier: er forschte unablässig nach Wegen, von allen Seiten Geld zu erwerben, ohne zwischen gerechten und ungerechten Mitteln zu unterscheiden." Jum Theil ist freilich jeder Kaiser dieser Beit gegenüber solcher Auklage zu entschuldigen: denn die nothwendigen Ausgaben

bes Reiches wuchsen mit dem steigenden Andrang der Barbaren in allen brei Erdtheilen (: ichon Limes : Bauten in fo großem Maßstab, wie fie Balen : tinian unternahm, mußten enorme Summen verschlingen) und die Einnahmen flossen immer svärlicher aus dem erschöpften Bolksvermögen. Freilich war es ein verhängnißvoller Cirkel, daß die unweisen, ungerechten, unmäßigen Finanzmaßregeln bes Raifers und seiner Beamten in dem Bestreben, die Einnahmen zu erhöhen, die Steuerfraft noch ärger minderten. - Statthalter, wie Probus, strebten, statt ben Raiser zu warnen, nur nach seiner Gunst burch Befriedigung seiner Büniche: baber schwere Noth ber Unterthanen, erbrudende Steuerforderungen, welche gleichmäßig Reiche und Geringe zu Grunde richteten, indem die langjährige Gewöhnung der Bedrückung immer wirksamere Mittel und bessere Vorwände erfand. Endlich fam dies so weit, daß die erhöhten Lasten der stets vervielfältigten Steuern und Abgaben auch mehrere vornehme Familien (Pannoniens) aus Furcht vor völligem Untergang zur Auswanderung nöthigten: andere, ausgesogen von der Härte der unerbittlich heischenden Steuerbeamten, wurden, ba, was sie auch zahlten, nicht ausreichte, bauernd eingeferkert, so bag Manche, bes Lebens und bes Tageslichts überbruffig, nach bem Strick griffen, als ersehntem Beilmittel ihres Glends. Unabläffig flagte bas Gerücht, baß man immer gieriger, immer unmensch= licher verfahre: Balentinian jedoch ignorirte Alles, "wie wenn er sich die Thren mit Wachs verstopft hätte": begierig, ohne alle Unterscheidung, auch aus bem Geringfügigften Gewinn zu gieben, nur auf die Summen bentend, welche eingingen.

Bielleicht würde er jedoch Pannonien — seine Heimat — schonenber behandelt haben, hätte er die beklagenswerthen Mißstände rechtzeitig kennen gelernt, austatt allzuspät und durch einen bloßen Zusall.

Nach dem Beispiel der übrigen Provinzialen waren nämlich auch die Epiroten von dem Präsecten Produs gezwungen worden, eine Deputation an den Kaiser abzuordnen, diesem ihren Dank auszusprechen für die segenstreiche, wohlthätige Verwaltung des Mannes, welchen er ihnen zum Präsecten bestellt. Dieser Unsug war seit mehreren Regierungen eingerissen. Sehr gegen seinen Willen brachten die Epiroten endlich einen freimüthigen tüchtigen Mann, den Philosophen Iphikles!) — er war dei Cibalä geboren, nahe dem Fleden Mikanoszi — (ein Kyniker, Julian dereinst wohlbekannt) dahin, dies schlimme Geschäft zu übernehmen. Als aber dieser von dem Kaiser als Bekannter begrüßt und befragt ward, ob denn die Epiroten auch wirklich und aufrichtig von dem Präsecten so gut dächten, antwortete der Mann "als Philosoph ein Vekenner der Wahrheit": "Nur seuszend und wider Willen". Der Kaiser, "durch dies Wort wie von einem Geschoß getrossen, spürte nun wie ein Jagdhund allen Schritten des Präsecten nach," indem er bei dem Philosophen vorsichtig in bessen griechischer, den Umstehenden wohl meist nicht

<sup>1)</sup> Amm. XXX, 7. Mannert S. 470.

geläusiger Sprache, sich balb nach dem Einen oder Andern, den er aus früherer Zeit kannte, erkundigte: und als er auf diese Fragen z. B.: was aus Jenem geworden, der an Glanz und Auf Alle überstrahlt hatte, oder aus jenem andern Reichen, oder jener Persönlichkeit ersten Ranges, ersuhr, der eine habe sich erhängt, der zweite eine andere Todesart gewählt, der dritte sei über Meer gestohen, der vierte auf der Folter unter der Bleikugelspeitsche verendet —: da entbrannte endlich der Kaiser in unendlichen Zorn, den ein anderer Beamter, der magister officiorum Leo, aus selbstischen Beweggründen noch schürte. — Von solchen Zufällen hing die Bestrasung der Berderber ganzer Provinzen ab: und Valentinian zählte zu den frästigsten Kaisern.

Drei Sommermonate lang rustete er zu Carnuntum Waffen und Vorräthe, bei guter Gelegenheit die Quaden, die Urheber des furchtbaren Aufstands, anzugreifen. Dann schickte er Merobaudes mit seinem Fugvolf und den comes Sebastianus voraus, die Gaue der Barbaren zu verheeren und zu verbrennen: er selbst ruckte nach Acincum (Ofen), schlug bort eine nothbürftig dem Bedürfniß genügende Schiffsbrude und drang hier, von einer andern Seite her, in das Gebiet der Quaden. Diese hatten, vorsichtig ben drohenden Ereignissen zuvorkommend, zum größten Theil sich und die Ihrigen auf die steil abfallenden Berge geflüchtet, von deren Söhen fie nun ben Anmarsch ber Römer betrachteten, von Schreck gelähmt, als sie wiber Erwarten ben Raiser selbst mitten in ihrem Lande erblickten. Dieser be= schleunigte das Vordringen, so sehr es nur die Umstände verstatteten, überraschte durch diesen plötzlichen Ueberfall noch manche Flüchtlinge, erwürgte Alle ohne Unterschied des Alters, verbrannte die Häuser — "und führte das heer ohne irgend welchen Berluft gurud": b. h. wieder einmal ward nur bas geräumte Bauland (die "pagi") verwüstet, der Angriff auf das in Berg und Wald geflüchtete Volk nicht gewagt. In Acincum ward er burch den außergewöhnlich früh eintretenden Herbst überrascht und suchte in dem von Eis und Kälte regelmäßig bedeckten Lande nach angemessenen Winterquartieren, fand aber kein geeignetes anßer in Sabaria (Stein am Anger), obwohl auch diese Stadt damals sehr schlecht baran und von unablässigen Unglucks: fällen heimgesucht war. So wichtig die Erholung der Truppen gewesen wäre, er brach boch alsbald rastlos wieder auf, zog am Stromufer auf und nieder, und begab sich, nachdem er das Lager und die Castelle am limes durch hinreichende Besatzungen gesichert, nach Bregetio2), wo alsbald zahl: reiche Omina seinen balbigen Tob verkündeten.

Hier erschienen Gesandte der Quaden, Frieden und Vergessen des Vorgesallenen erbittend. Um jenen leichter zu erlangen, versprachen sie Stellung von Mannschaft und andere Vortheile für Rom. Man beschloß, sie vorzulassen und, unter Bewilligung der erbetenen Wassenruhe, umzukehren, da der Mangel

<sup>1)</sup> Szöny unweit Comorn. Mannert S. 542, nach anbern Gran.

an Borräthen und die Ungunst der Jahreszeit nicht verstatteten, sie weiter zu bedrängen: d. h. wieder einmal war nur Verwüstung des preisgegebenen Landes erreicht, das Volk durch sein Ausweichen und das Alima gerettet worden. Gebeugt und gesesselt von Furcht trugen sie nun vor, ihre gewöhnlichen Auszreden eidlich bekräftigend: nicht unter Justimmung ihrer Fürsten (ex gentis communis mente procerum) sei gegen Rom gesehlt worden, sondern jene Verzlezungen rührten her von Käubern, die am äußersten Kand ihres Gebietes hausten, zunächst dem Strom (per extimos quosdam latrones amnique confines). Und sie fügten bei — bescheiden und wahrlich mit bestem Grund, aber doch den Kaiser durch solche Geltendmachung ihres Vertragsrechts gegen Rom auf das Furchtbarste erbitternd —: es genüge wohl, das Geschehene zu entschuldigen, daß der gegen das Recht und zur Unzeit begonnene Ban jener Vesestigung die ungestümen Männer zur Wuth habe entslammen müssen.

Jähzorn war ein herrschender Zug in Valentinian: er gerieth schon bei Beginn ihrer Antwort in heftigsten Grimm: wie er vollends diese Bertheistigung vernahm, schalt er mit lautem Borwurf das ganze Volk uneingedenk empfangener Wohlthaten und undankbar. Er schien sich damit beruhigt zu haben: aber plöglich siel er, wie vom Blitz getroffen, vom Schlage gerührt, verstummend und einen Blutstrom ergießend, seiner Umgebung in die Arme (17. Nov. 375).

Der ganze Vorgang ist bezeichnend: wieder einmal lehnt, was so oft gesichah, der Staat die Verantwortung ab für Grenzverletzungen, welche, wie so häusig, von Gesolgschaften, Abenteurern, vielleicht wirklichen "Räubern", gewiß oft "Waldgängern", d. h. Verbannten, welche im Grenzwald hausten, ohne Willen der Fürsten d. h. der Könige und Volksbeamten verübt wurden. — Gelang der Streich, blieb die römische Vergeltung aus, so ließ man solche Thaten gern hingehen. Drohte die römische Rache, so berief man sich, mit Recht und mit Unrecht, auf den nur privaten oder gar verbrecherischen Charakter der Unternehmung.

Daß aber in diesem Fall das Bolk der Quaden berechtigt war, gegen die vertragswidrig errichtete Zwingburg sich zu erheben und die Ermordung des Königs zu rächen, ist unzweiselhaft. Gerade diese Erinnerung an einen politischen Meuchelmord, wie er ihn ja selbst liebte, und an dem Barbarens volk vertragsmäßig eingeräumte und dam verletzte Rechte, reizte den tödtlichen Zorn des Despoten, dessen wilde Hipe auch gegen seine Diener zügellos zu entlodern pslag.

Zu seinem Nachsolger ward in aller Eile Valentinian (II.) gewählt (23. November 375), sein erst vier Jahre alter Knabe, der ihn ins Feld besgleitet<sup>1</sup>) hatte. Doch hatte man weislich seinen Tod einige Tage geheim

<sup>1)</sup> Er weilte mit seiner Mutter in einem Landhause hundert römische Meilen von Bregetio.

Dahn, Urgeschichte ber german. u. rom. Boller. II.

gehalten, bis Merobaudes, der noch im Quadenland stand, scheinbar noch von Valentinian den Besehl, umzukehren und die Schissbrücke hinter sich abzubrechen, erhalten und vollzogen hatte: man bangte für diesen vorgesschobenen Posten und sür den beschlossenen Rückzug des ganzen Heeres, wenn die Quaden den Tod des gefürchteten Herrschers vor der Zeit ersühren. Gratian, damals sechzehn dis siedzehn Jahre alt, erkannte willig seinen Bruder als Mitkaiser an: man hatte gesürchtet, er werde das eigenmächtige Vorgehen des Donauheeres übel aufnehmen: auch an dem Gehorsam der gallicanischen, leicht zu Mentereien geneigten Legionen und einzelner Generale hatte man gezweiselt: ob ein ausdrücklicher Friede mit Quaden und Sarmaten geschlossen ward, erhellt nicht.

Gratian übernahm die Präfectur Gallien, b. h. das gefährdete Land diesseit der Alpen, dem Kinde Balentinian ward die Präfectur Italien zugewiesen, unter Oberleitung des ältern Bruders.

Bei dem Rücklick, welchen Ammian, wie er nach dem Tode jedes Kaisers pflegt, auf Balentinians Regierung wirft, hebt er nochmal hervor, wie er sosort nach seiner Thronbesteigung sich den an den Flüssen gelegenen Burgen und Städten und Landschaften Galliens zugewendet habe, die dem Einbruch der Alamannen offen lagen, welche wieder drohender sich erhoben, als sie den Tod Julians ersuhren, den allein von allen römischen Feldherrn und Kaisern seit Constans sie gefürchtet hatten. Aber bald erhielten sie Grund, auch Balentinian zu scheuen, weil er sowohl die Heere mit krastvoller Erzgänzung verstärfte als den Rhein auf beiden Usern sicherte durch ragende, seste Lager und Castelle, "so daß der Feind nicht mehr unbeobachtet sich auf unser Gebiet wersen konnte". (Noch einmal an späterer Stelle wird von ihm gerühmt, er habe geschickt d. h. am rechten Ort, zu rechter Zeit "Städte und Schanzen" angelegt. XXX, 9.)

Hieraus erhellt abermals Erneuerung bes Rheinschutzes, aber burchaus nicht gerade bes alten limes: da vielmehr auch auf dem linken Ufer die neue Besestigungslinie hinlief, darf vermuthet werden, daß wenigstens streckenweise der Schutz des rechten Users aufgegeben ward — wie dies ja auch aus den Verhandlungen über die Schanze am Berg Pirus hervorgeht.

Bezeichnend für die unvermeiblichen Widersprüche in den Handlungen der Regierung, welche die unheilbar gewordenen Krankheiten des Reiches, d. h. der Gesellschaft, der Volkswirthschaft und zum Theil deshalb der Staatse wirthschaft hervorriesen, ist, daß Ammian in Einem Athem Valentinians Habgier tadelt (XXX, 8), welche, ohne Unterscheidung von schlechten und rechten Mitteln, unersättliche Bereicherung anstrebte, auch durch den Ruin Anderer, und ihn dafür lobt (XXX, 9), daß er, sehr schonend gegen die Provinzialen, überall die Last der Steuern gemindert habe. Beides schließt sich keineswegs aus: die Regierung mußte erkennen, daß sie durch die ers drückenden Steuern die Steuerkraft der Menge, der großen Masse der Propinzialen für immer vernichte: daher wurden Steuerherabsetzungen bewilligt:

andrerseits erwiesen sich aber die Staatseinnahmen als durchaus ungenügend. zumal nach den ungeheuren Ausgaben, welche die parthischen Kriege erheischt hatten, die zur Bertheidigung der Grenzen unerläßliche Berftärkung und Erhaltung der Truppen zu bestreiten, wie ausdrücklich als Motiv jener verwerflichen Schritte angegeben wird, durch welche der Kaiser scheulos einzelne reiche Häuser beraubte, ja zu Grunde richtete: es ist wohl besonders an rechtlose Confiscationen in unbegründeten Hochverrathsprocessen zu benten (XXX, 8). Man rügte an bem Raifer, baß er, gegen bie gemeinen Solbaten überaus streng, auch grobe Widerrechtlichkeiten ber Befehlshaber unbemerkt ober unbestraft hingehen ließ, worauf die Verwüstung Allpricums durch die schwer gereizten Quaden zurückzuführen war. Wie ernft übrigens die Be= fährdung des Reiches durch die Barbaren war, zeigt, daß man einen so muthigen Krieger wie Balentinian sofort in Furcht zu setzen vermochte, wenn man von brohenden Bewegungen ber Barbaren — wohl zumeist ber Ger= manen — vor ihm sprach (XXX, 8).

Wie wohl begründet solche Auffassung war, sollten die nächsten Jahre der römischen Welt furchtbar klar machen: es ersolgte nun (375) das Bors dringen der Hunnen nach Europa, vor welchen weichend die Westgothen und große Massen anderer gothischer Schaaren in das Ostreich aufgenommen wurden (376) (oben I, 334). Durch Schuld der römischen Statthalter wurden diese hungernden Barbaren zum Krieg gezwungen, in welchem, unter starken Verheerungen der Donauländer und der Nachbarprovinzen, Kaiser Valens in der Schlacht bei Abrianopel (9. August 378) Sieg, Leben und zwei Drittel des Heeres verlor: "ein zweites Cannae" nennt Ammian (XXXI, 12. 13) den Tag.

Diese gothischen Geschichten beschäftigen uns hier nicht mehr<sup>1</sup>): es genügt, zu bemerken, daß ein großer Theil der Kräste des Reiches von nun an volls auf beschäftigt war, West: und andere Gothen, bald die Hunnen und deren Unterthanen im Osten abzuwehren: erst Theodosius dem Großen (Januar 379) gelang es, durch Mittel weiser Politik friedlichere Verhältnisse zu den in das Reich Ausgenommenen wieder herzustellen.

Es ist bei ben bamaligen Verkehrsverhältnissen und dem Mangel an Zusammenhang zwischen Donaugermanen und Rheingermanen, Völkern, die sich wohl oft kaum dem Namen nach kannten, nicht statthaft, für die Regel Bewegungen gegen den Rhein mit gleichzeitigen oder kurz vorhergegangenen in den Donauprovinzen in der Weise zu combiniren, daß man verabredetes Zusammenwirken oder auch nur Kenntniß römischer Gefährdung im Osten als Ursache für Angriffe im Westen annimmt, wie freilich nur allzu oft geschieht. Aber manchmal, ausnahmsweise, bezeugen die Duellen ausdrücklich solche Verknüpfung: begreislicherweise am ehesten dann, wenn eine große Katastrophe die Römer getroffen hatte oder sichtbar bedrohte. So geschah es auch jetzt,

10000

<sup>1)</sup> Bgl. Könige V, 12 f. Oben I, 335 f. v. Wietersheim=Dahn II, 1-50.

als die in das Reich aufgenommenen Gothen die Führer und Truppen in ben bedrohten Landschaften vollauf beschäftigten. Aber es ist fehr lehrreich, zu sehen, wie auch biesmal nur ein reiner Zufall die Nachricht von jenen Vorgängen zu den Alamannen trug. "Die Linzgauer, ein alamannisches Volk (alamannicus populus), der rätischen Grenze benachbart, beunruhigten in treulosen Einbrüchen, unter Berletzung bes früher (im J. 354, XV, 4) geschlossenen Bündnisvertrages, unsere Grenzlandschaften: ben Anlaß gab folgender Zufall. Ein Angehöriger dieses Bolfes (natio) diente unter den Waffenträgern des Kaisers (armigeri), kehrte wegen eines Geschäftes in seine Heimat zurück und, redselig wie er war, erzählte er, ba ihn Viele fragten, was es an dem Hofe bermalen gebe: Gratian, von Balens zu hilfe gerufen, werde bald mit dem Heer nach dem Drient aufbrechen, mit verdoppelten Kräften die Anwohner an den Grenzen zurückzuwerfen, die sich wahrhaft zum Verberben ber Römer verschworen". Die Linggauer hörten bas mit gieriger Freude, eingebenk, selbst Grenznachbarn zu sein: und, rasch und räuberisch wie sie sind, schaarten sie sich zu heerenden Saufen zusammen, überschritten in ber Rälte bes Februars ben Rhein auf seiner Eisbede (wo? unterhalb Schaff: hausen?), wurden aber von der Uebermacht der herbeieilenden Petulantes und Celtae, obzwar unter Berluft ber Sieger, schwer getroffen und abgewiesen.

Die Germanen, zum Rückzug gezwungen, ersuhren aber nun, daß der größere Theil des Heeres wirklich schon nach Ilhricum vorausmarschirt sei und bald vom Kaiser eingeholt werden müsse. Da entbraunten sie noch heller in Kriegseiser; sie faßten nun noch weiter gehende Pläne, zogen die Wehrsmannschaft ("Einwohner", sagt Ammian) aller Gane zusammen und brachen, 40,000 oder, wie Andere, den Ruhm des Kaisers noch zu erhöhen, angeben 70,000 Bewaffnete zählend, voll stolzer lleberhebung in römisches Land (wo? im Thurgau, gegenüber dem Aargau?). Wir dürsen bezweiseln, daß alle alamannischen Gane zusammen nur 40,000 Bewaffnete stellen konnten: in der Straßburger Schlacht sochten 35,000, obgleich mehrere bedeutende Gane damals sehlten: anßer Gesolgschaften sochten als Ganze wohl nur die Heersbanne solcher Gane, welche als nächste Nachbarn an Landgewinnung oder auch an Schwächung der Römer das stärkste Interesse hatten: die von Ammian als übertrieben angesehene Zahl mochte der wahren Macht der Alamannen viel näher kommen, ohne doch sie zu erschöpsen.

Es waren, wenn nur 40,000, wohl blos die Linzgauer und ihre Nachbargaue betheiligt.

Gratian 1) erfuhr dies mit großer Besorgniß, rief die Cohorten, welche er nach Pannonien vorausgeschickt, zurück, vereinigte die andern, welche er mit vor=

<sup>1)</sup> Die Geschichte von Gratians Regierung seit November d. J. 375—378 ist uns in Ammian verloren: sie bildete wohl das XXXI. Buch: das jetzige XXXI. war das XXXII.; vgl. v. Wietersheim=Dahn II, 49.

sichtiger Verfügung in Gallien zurückgehalten hatte und übergab deren Leitung dem Nannienus, einem Feldherrn von nüchterner Thatkraft (wohl der oben S. 367 Nannenus genannte): er gesellte ihm, in gleicher Stellung des Commandos, den comes domesticorum Mellobandes, einen kriegerischen tapsern Mann — und König der Franken.

Dies ift fehr bebeutsam.

Es galt also auch damals schon durchaus nicht als unvereinbar mit dem Königthum über einen fränkischen Gau, eine Militärcharge im römischen Dienst zu betleiden, wenn auch schon damals natürlich nicht mit ber Wirkung, daß ber Germanenkönig, wie ein anderer römischer Officier, auf Besehl bes Kaisers zu marschiren hat: er war Haupt eines "föberirten" Bolfes und führte beffen Heerbann ober boch Soldner unter romischem Oberbefehl. Ift biefer Bufam= menhang gelöst wie bei Badomar oder Hortari, so sind sie eben nicht mehr Könige ("ex rege"). Aber zwingendere Bedeutung hatte damals boch folch ein römischer Titel, als wenn ein Jahrhundert später der salische ober burgundische König "patricius" ober "consul" heißt: bas ist ein leerer Name, welcher nur den Provinzialen den Barbaren als einen vom Kaiser bestellten ober doch anerkannten Gewalthaber barftellen foll: da fein ober doch fein gebietendes Römerheer mehr in Gallien, bald fogar in Rom kein Kaiserthron mehr steht und ber einzige Scheingebieter bes Barbarenkonigs im fernen Byzanz lebt, folgt aus dem römischen Titel im V. Jahrhundert keinerlei reale Verpflichtung für bessen Träger: soll ber "consul" gegen Feinde bes Kaisers fechten, fo muß er erft durch Gelbgeschenke, Subsidien bazu gewonnen werden: oft behält er diese ohne Gegenleistung. Anders aber unter Gratian: noch standen damals römische Truppen in Gallien, stark genug, einen fränkischen Gautonig leicht zu erdrücken: lag etwa gar bessen Gebiet auf bem linken Rheinufer, so konnte sich der König dort nur durch abhängiges soedus überhaupt halten.

Ganz grundfalsch aber und wohl von ihren ehemaligen Vertretern jetzt stillschweigend aufgegeben ober doch erheblich modificirt ist die Meinung, welche aus solcher Verbindung von germanischer Königswürde und römischer Heerstührerschaft gefolgert hatte, das germanische Königshum sei überhaupt erst aus solch römischem Dienst erwachsen: "sie haben mit dem Kaiser den Dienstvertrag geschlossen: dadurch sind sie Könige ihrer Heerschaaren geworden," sagte man ehemals. Es ist aber gezeigt worden seitdem i, daß das germanische Königthum, ein Urbesitz unseres Volkes, viel älter ist als jede Verührung mit Kom. Könige der Sugambrer, später der Franken, bes gegnen bevor und ohne daß sie römische Heersührer werden und auch in dieser Veriode ist solche Combination nicht Regel, sondern Ausnahme.

Aber auch bei solcher Combination darf man doch volle Wahrung der Volksinteressen2) gerade burch solchen römischen Militärdienst des Königs aus

<sup>1)</sup> Könige I, 25 f. 2) Aenhersten Falles, d. h. vor die Wahl gestellt zwischen

nehmen: er war vor Allem Voraussening ber gesicherten Nieder= lassung im Lande. Und serner: ber Krieg gegen die Alamannen war zusgleich fränkischer Nationalkrieg: denn der ruhige Besitz der Rheinuser, zunächst noch unter römischer Oberhoheit, mußte gegen die alamannische Bedrohung vertheidigt werden: und, tieser erfaßt und im Gedanken an die Zukunst bestrachtet, erwies sich das Rheinland beider User als die zwischen den beiden germanischen Völkergruppen, Franken und Alamannen, nur durch das Schwert zu theilende Erbschaft Roms: es war damals noch durchaus nicht vorherzussagen, wie weit stromadwärts und wie weit westlich landeinwärts die Alasmannen Gallien den Römern schließlich entreißen, den Franken vorwegnehmen würden: erst mehr als hundert Jahre später hat Chlodovechs Sieg die Alasmannen auf den Oberlauf des Flusses und — im Wesentlichen — auf das rechte User beschränkt.

Von den beiden kaiserlichen Feldherrn rieth Nannienus, das schwanstende Kriegsglück schenend, eine zuwartende Haltung an, während Mellos baudes, von hoher Kampsbegierde hingerissen, "wie seine Gewohnheit war, den Aufschub des Angriffs wie eine Qual empfand".

Bei Argentaria 1) kam es zum Kampf: furchtbar bröhnte ber Kriegsruf ber Alamannen: die römischen Hornbläser gaben das Zeichen zum Angriff: Pfeile und Burfipeere streckten auf beiben Seiten fehr Viele nieder. Römer erkannten erst mitten im Gefecht die große Bahl der Feinde: sie erkannten, daß sie im offnen Felde sich nicht halten konnten und wichen, in schon beginnender Auflösung, zerstreut auf engen Waldpsaden (aber nicht bis auf die Bogesen), in eine mehr gesicherte Aufstellung: hier hielten sie nun mit besserer Zuversicht Stand. Jest glaubten die Barbaren, ba fie in ber Ferne — eben der jest eingenommenen Stellung — ganz gleichen Waffenschimmer erblickten, wie vorher dicht vor ihren Augen, der Kaiser selbst ziehe mit einem zweiten, sie vom Rücken her umfassenden heere heran: von Furcht ergriffen machten sie Kehrt, stellten sich zwar manchmal wieder, auch das Aleußerste noch zu versuchen, wurden aber auf der Verfolgung so zusammen gehauen, daß von der angegebenen Zahl nur 5000 in die dichten Wälder sich retteten. Neben mehreren andern fühnen Selden fiel hier auch König Priarius, "ber Anschürer verderblicher Rämpfe".

Den Kaiser rief die Gefahr des Reiches in die Ostprovinzen2): aber zu freudiger Siegeszuversicht durch diesen Erfolg erhoben, wandte er sich von dem

Gehorsam gegen Rom und einem tiesen Lebensinteresse, gab eben der König den Dienst und das Volk das soedus auf: so geschah es oft genug auf dem rechten Rheinuser, wenn das Ausbreitungsbedürsniß zum Bruch der Unterwerfungs: und Bündnisverträge drängte: so geschah es im V. Jahrhundert oft genug von West: und Ostgothen in Gallien, Spanien, an der Donau: gewiß geschah Aehnliches auch in ähnslichen Fällen im IV. Jahrhundert von den Franken in Gallien.

<sup>1)</sup> Colmar nach den älteren Annahmen, nach Schöpflin und Mannert Horburg gegenüber Colmar, nach einer dritten Ansicht Neubreisach. 2) Daß Gratian nach dem Sieg bei Argentaria nach Rom gegangen sei und dort triumphirt habe, ist eine

angetretenen Marsch links ab, überschritt unvermerkt den Rhein und beschloß den Versuch, ob man nicht jetzt, vom Glück begünstigt, mit dem "ganzen treulosen und stetz zur Grenzbeunruhigung eifrigen Alamannenvolk ein Ende machen könne".

Da nun Bote auf Bote ben Linzgauern diese heranschreitende Bedrohung meldete, geriethen sie, durch die schweren Menschenverluste sast die zur Bernichtung geschwächt und durch den plötzlichen Anmarsch des Kaisers wie geslähmt, in arge Rathlosigkeit. Und da sie kein Mittel des Widerstands oder irgend andern Ausweg auch nur für die nächsten Augenblicke sanden, griffen sie nach der altbewährten letzten Hilse der Bergbewohner: sie eilten mit den Wehrlosen und der Habe rasch auf die nur auf unwegsamen Felssteigen zusgänglichen Höhen, besetzten rings die steilabschüsssigen Felsspitzen und besichlossen, sich hier bis zum Aenkersten zu wehren.

In Erwägung dieser schwierigen Aufgabe ließ der Kaiser aus jeder Legion 500 friegserfahrene, vorsichtzkluge Krieger erlesen, sich an diesen Felszwällen zu versuchen. Deren Muth ward badurch gehoben, daß sie den Kaiser selbst in der ersten Reihe eifrig thätig sahen. So trachteten sie denn, die Berge zu ersteigen, gewiß, wenn sie nur die Gipfel erklommen, sosort ohne Kampf die Barbaren wie Jagdwild greisen zu können. Aber das Gesecht, das Mittags begonnen, währte dis ins Dunkel der Nacht mit starken Berzlusten auf beiden Seiten: besonders litten die kaiserlichen Garden, deren von Gold und bunten Farben strahlende Küstungen ein weithin leuchtendes Ziel boten und durch schwere Wursgeschosse, wohl auch Felsstücke, vielsach zerzschmettert wurden.

Die Berge hatten ihr Volk gerettet: der Sturm auf die Felshöhen war abgeschlagen, unerachtet der tapfern Bemühung der erlesensten Krieger Roms.

In dem Kriegsrath des Kaisers und seiner Großen ward anerkannt, verderblich und aussichtslos sei es, gegen steile Felswände mit ungeschickter Hartnäckigkeit anzurennen: man beschloß nach mancherlei Vorschlägen, wie sie in solchen Fällen gehäuft werden, die durch die Dertlichkeit geschützten Barzbaren durch Schauzwerke überall abzusperren und ohne Anstrengung der Legionen auszuhungern.

Aber die Alamannen gaben nicht nach: der Hartnäckigkeit des Angriffs entsprach die Vertheibigung: der Berge genau kundig räumten sie die zuerst besetzten Höhen und zogen sich auf noch steiler ragende Gipfel hinauf. Zwar folgte der Kaiser auch hierher nach und begann die Absperrung abermals: auch suchten die Vedrängten, welche sahen, daß man geradezu ihre Verzuichtung wollte und das Messer an der Kehle spürten, jest slehentlich den

irrige Anslegung von Themistius' Worten orat. XIII, 179, welche schon Pagi ad a. 377 N. 17 und Maston I, 295 widerlegt haben; Mitte September dieses Jahres war er in Trier: Cod. Theod. c. 3 "tributa in ipsis speciebus".

Frieden: aber auch der Kaiser mochte erkannt haben, daß ihm die Ausrottung des Bergvolkes, die dem Sturm mißglückt war, durch Hunger mehr Zeit kosten würde, als er dem bedrängten Dstreich entziehen durste: er bestand nicht auf bedingungsloser Unterwerfung und (folgeweise) Bernichtung der Linzgauer, gewährte ihnen vielmehr gegen eine ganz gewöhnliche Bedingung: Einreihung junger Mannschaft in die Legionen, Friede und sogar die Rückstehr in die bisherigen Size. Damit war also verzichtet auf die so eisrig versolgte Absicht, die gefährlichen Greuznachbarn für immer zu beseitigen. Nach diesem Ersolg, welcher wenigstens für die nächste Zeit die Bestwölker d. h. die an der Rheingrenze einschückterte (hebetavit, sagt Ammian), brach der Kaiser nach Bestrafung des treulosen Schildeners, der den Barbaren den bevorstehenden Abzug nach Ilhricum verrathen hatte, auf und marschirte über arbor felix (Arbon am Bodensee) nach Lauriacum (Lorch), den bedrängten Ostprovinzen Hilfe zu bringen.

Für die nächsten hundert Jahre d. h. für die Zeit von diesen Zügen Gratians gegen die Alamannen bis zu dem Auftreten Chlodovechs an der Spise der Franken sind die uns erhaltenen Nachrichten über die Westzgermanen ganz besonders spärlich, selten, einsilbig, dunkel. Während wir von den Wanderungen gothischer Völker sehr viel vernehmen, ersahren wir von Alamannen, Burgundern, Franken, Sachsen sehr wenig, von Hermunduren (Thüringen) und Markomannen sowie von den andern suedischen Völkerzschaften im Junern des Landes gar nichts. Das ist um so lebhaster zu betlagen, als gerade in jenem Jahrhundert zahlreiche Bewegungen, Aussbreitungen der Wohnsitze und Umwandlungen in den Versassuskänden eingetreten sein müssen: fast nur die Namen der Völker werden gelegentlich römischer oder hunnischer Kämpse genannt.

Vorauf schickend, mit raschen beweglichen Truppen die Donau überschritt und über Bononia (nach Ptolemäus in Oberpannonien, heute Bonmünster) nach Sirmium ging. Nach viertägigem Aufenthalt in dieser Stadt zog er, obwohl vom Wechselfieber befallen, den Strom hinab nach Castra Martis in Dacia ripensis, in welcher Landschaft er durch plöplichen Uebersall der Alanen einige Leute verlor (Amm. Marc. XXXI, 11).

Aber Balens schlug und verlor, bevor Gratian ihn verstärken konnte, gegen die Westgothen die Schlacht bei Abrianovel. 1)

Unter den Gründen, welche ihn bewogen hatten, allein zu schlagen, wird auch Eifersucht auf die frischen Lorbeeren seines jugendlichen Betters genannt: Richomer hatte das baldige Eintressen Gratians angekündigt.

Zersprengte retteten sich aus der Niederlage zu diesem, den man schon bis nach Sardica, dreinndvierzig Meilen von Adrianopel, vorgerückt, au-

<sup>1)</sup> Dben I, 335. Ammian Marc. XXXI, 13; wieder fochten hier für Rom, als erzlesene Reserve aufgestellt, Bataver.

nimmt: möglich ist, daß die Nähe seines Heeres die Sieger abhielt, in dieser Richtung, also gegen West-Nord-West, sich zu verbreiten: aber was man aus des Ausonius Worten ) für Wassenthaten Gratians abgeleitet hat, ist nicht stichhaltig. Er wäre wohl viel zu schwach gewesen, mit seinem Heer allein den Gothen entgegen zu treten.

Die hochernste Lage bes Staates erkennend, faßte der noch nicht zwanzigz jährige Jüngling (geboren 18. April oder 23. Mai 359) den weisen Entschluß, dem furchtbar leidenden Ostreich, "in welchem Thrakien und Dakien Gothen, Taisalen und, grauenvoller als jedes Verderben, Hunnen und Alanen wie sesten Heimatbesitz beherrschten" (Aurel. Vict., epit. C. 47), einen besonderen Kaiser als Retter zu geben, und er erwarb sich das hohe Verdienst, Theos dosius, den oben (S. 380) Erwähnten, als den hiefür Tüchtigsten zu erstennen: am 19. Januar 379 ward dieser zu Sirmium mit dem Purpur bestleidet und ihm außer dem Orient die Präsectur Illyricum mit den Diöcesen Makedonien und Thrakien, dem späteren Ost-Allyricum, übertragen.

Wie der große Kaiser, weit mehr durch Weisheit als durch Waffen, die Gothen aus Bedrängern zu Stützen seines Reiches zu machen verstand, ist bereits anderwärts?) dargestellt.

Alls im folgenden Jahr (380) Theodosius an schwerer Krankheit darnieder lag und die Gothen, hiedurch ermuthigt, sich wieder drohender regten, schickte Gratian, der im Sommer 379, vielleicht wegen eines Einfalls der Alamannen<sup>3</sup>), über Aquileja nach Gallien zurückgekehrt war<sup>4</sup>), zwei tüchtige Feldherrn zu Hise, Banto und Arbogast, beide Franken, sehr eisrig in römischem Dienst, frei von Habsucht und Gier nach Geschenken, durch Klugheit und Heldenthum im Krieg hervorragend, bei deren Annäherung die Barbaren sich wieder zurückzogen: vielleicht kam in der Folge auch Gratian selbst in diese Landschaften und schloß, nach kleinen Erfolgen, mit einzelnen Gothensührern Verträge, in welche Theodosius nach seiner Genesung eintrat.<sup>5</sup>)

Im Jahre 383 ward von den in ihrer abgeschlossenen Lage leicht zu Weutereien neigenden Truppen in Brittannien deren Anführer Maximus zum Kaiser ausgerusen: zu dem in Belgica an den Rheinmündungen Geslandeten trat ein großer Theil von Gratians Heer über, der nach ungünstigem Tressen auf der Flucht bei Lyon eingeholt und getöbtet ward (25. August 383).

Auch der Consul des Jahres, Merobaud, (ein Franke?) und der Feldsherr Balio (wohl Germane) wurden bald darauf ermordet.

Gratian hatte nur vierundzwanzig Jahre erreicht: vom Bater hatte er

<sup>1)</sup> Idyll. VIII, 378, 31. December: Hostibus edomitis qua Francia mixta Suevis | Certat ad obsequium, Latiis ut militet armis | Qua vaga Sauromatas sibi iunxerat agmina Chuni (I. Chunus?) | Quaque Getis sociis Histrum adsultabat Alanus. | Hoc mihi praepetibus victoria nuntiat alis. 2) Könige V, 14. Oben I, 336. 3) Socrates V, 6. 4) Tillemont V, ad a. 379. Sozomen. VII, 4, aber nicht der Bandalen, wie Jord. C. 27. 5) So wäre Jord. C. 38 und Prosper Aquit. zu vereinen.

friegerische Tüchtigkeit geerbt und gelernt: man warf ihm ähnliche Jagdliebs habereien wie Commodus vor: schädlicher war seine Bevorzugung alanischer Söldner, deren Wassentracht er oft anlegte: sie erbitterte die römischen Truppen, welche dann rasch von ihm absielen. Für seinen (zwölsjährigen) Bruder Valentinian II. sührte Bauto hunnische und alanische Söldner ans Westsillyricum nach Kätien dem Anmaßer die Wege des Angriss zu verlegen: dabei werden wieder einmal die Juthungen genannt, welche hier, wie früher schon, eingedrungen waren und nun von Bauto hinaus getrieben wurden.

Es fam aber damals zu Vertrag und Reichstheilung zwischen Maximus einerseits, Theodosius und Valentinian II. andrerseits: erst 387 griff jener den jungen Kaiser an, vorgeblich als Vorkämpser der Katholiken, welche durch bessen eifrig dem Arianismus ergebene Mutter, die Regentin Justina, sich bedrückt fühlten. Aus dem Krieg zwischen Theodosius, dem Beschirmer des zu ihm geslüchteten jungen Valentinian, und Maximus (dieser ward bei Siscia, Sissek, geschlagen, in Aquileja gesangen und getöbtet 27. Juli oder August 388), heben wir nur hervor, daß der Franke Arbogast ein bessonderes Heer auf der Donaustraße durch Noricum und Kätien nach Gallien gesührt hatte: im Heere des Maximus hatten wilde Germanen als Söldner gedient: auch Tribut soll er von den Varbaren am Rhein erzwungen haben (Orosius 35).

Kurz vor seinem Tobe waren die Franken "mit Durchbrechung des limes (limite inrupto) unter starkem Verlust der Kömer über den Niederschein in Gallien eingedrungen": die Entblößung der Grenzen durch den Abzug nach Pannonien genügt vollauf, dies zu erklären: man braucht durchaus nicht anzunehmen, Maximus habe sie ins Land gerusen, was ihm für die Entsscheidung an der Donau nichts nützen konnte.

Drei Fürsten 1) der Usersranken, Genoband, Markomer und Sunno, werden als die Führer genannt: wohl Gankönige, vielleicht auch Bölkerschaftstönige: denn diese Mittelgruppe war stark menschenreich und ihr Landgebiet weit genug (später wenigstens), noch viel mehr als drei Bölkerschaften zu umfassen: sie verheerten die fruchtbarsten Landschaften — dem bedrohten Hanptwaffenplatz Köln brachten von Trier her die Feldherrn Nanniennstund Luintinns, von Maximus zur Deckung Galliens zurückgelassen, Entstatz die Franken gingen über den Strom zurück mit ihrer sehr reichen Bente beladen: nur ein Theil ihrer Schaaren drang heerend noch tieser in das Land, ward aber von den beiden Feldherrn im "Kohlenwald") geschlagen.

<sup>1)</sup> Gregor Tur. II, 9 halt sich an das Wort dux und findet darin den Gegensats von rex: aber bei Sulpicius Alexander will das Wort nur sagen "unter Ansührung", was Könige wie Grasen meinen kann; s. unten.

2) Silva carbonaria: von der Sambre im Hennegau in der Richtung der Grenze von Frankreich und Belgien nach der oberen Schelde in Westslandern, wo er Tournai nicht mehr erreicht zu haben scheint. Waiß, das alte Recht. S. 59. Egl. v. Wietersheim=Dahn II, 81. v. Spruner (Mente), Atlas, Frankreich Ar. I.

Hierauf beichloß Quintinus, die Franken wieder einmal, wie in besseren Beiten Roms, auf bem rechten Rheinufer heimzusuchen, gegen bes Nannienus Warnung, der vorausjagte, man werde sie nicht unvorbereitet und im eigenen Lanbe stärker (als ben Angreifer? ober als in Gallien?) finden. Er über: schritt den unvertheidigten Strom bei dem castrum Novaesium<sup>1</sup>) und brang, ohne Wiberstand, ja ohne nur einen Bewohner zu finden, zwei Tage: märsche in das Land: hier stieß er auf von den Bewohnern verlassene Sofe und sehr große (ingentes) geräumte Dörfer. "Denn die Franken, Furcht vorgebend," — es war aber die alte Praxis der Germanen gegenüber dem übermächtigen Angriff und die "Furcht" nach langer Erfahrung weder unbegründet noch blos simulirt — hatten sich in die entlegenen Waldberge (bes "cäsischen Waldes"? Tacitus, annal. I, 50) zurückgezogen, den Eingang in die Wälber durch Verhaue sperrend. So wurden nur alle Häuser verbrannt, gegen welche zu wüthen die feige Dummheit (fagt wörtlich Sulpicius Alexander) als die Arönung des Sieges ansah, worauf die Truppen eine bange Nacht unter der Bucht ber Waffen verbrachten. Bei Tagesgrauen brangen sie, unter Kührung des Quintinus, in die Waldhöhen, verirrten sich aber in den Steigen und zogen bis gegen Mittag freuz und quer im Dicicht umber. Alle Eingänge in bas Innere fanden fie durch ungeheure Berhade und Bäune gründlich gesperrt: endlich zogen sie heraus aus dem Dickicht in sumpfige Niederung hart an ben Wäldern.

Den schwer (im Sumpf) Ringenden zeigten sich anfangs nur wenige Feinde, welche, hoch auf den auf einander geschichteten Baumstämmen oder den Berhacken stehend, wie von Thürmen herab, Pseile mit solcher Kraft, wie wenn sie von Burfgeschützen geschnellt wären, schossen: sie waren mit Pstanzengift bestrichen, so daß sie, wenn sie auch an nicht bedenklichen Körperztheilen, nur die oberste Haut ritzend, Bunden beigebracht hatten, unvermeidlich töbteten. 2)

Von da hinweg brängte sich begierig das Heer, bereits von größeren Mengen von Feinden umschwärmt, in offenes Feld, das die Franken unbesetzt gelassen hatten: aber da versanken im Moor zuerst die Reiter, Mann und Roß vermengt, sich gegenseitig erdrückend. Auch das Fußvolk, sosern es nicht die Hufe der Rosse der eigenen Reiter nieder getreten, blieb im Sumpfstecken, zog nur mit Anstrengung die Füße wieder heraus und barg sich verzagend abermals in den kaum verlassenen Wäldern: "da lösten sich in Berzwirrung die Glieder und niedergehanen sanken die Legionen"3): — ein sehr viel bedeutender, starker Ausdruck, der fast an die Varusschlacht erinnert: doch war hier die Zahl der Truppen ganz unvergleichlich geringer als damals. Heraclius, Tribun der Jovinianer, und fast alle Officiere sielen: nur wenige Mannschaften entkamen im Schutz der Nacht und der Waldverstecke.

<sup>1)</sup> So Guadet und Taranne: Nivisium, Neuß bei Köln, nach anderen Codd. 2) Bgl. das salische Recht XVII, 2 (Ausg. v. Merkel: hiernach ist das verdruckte Citat bei v. B.: D. II, 81 zu corrigiren).
3) Perturbatis ergo ordinibus caesae legiones.

Derselbe Schriftsteller berichtet, daß bald darauf, um die Zeit, da Victor, der Sohn des Maximus den Tod sand, Charietto (vielleicht ein Nachkomme des früher genannten, oben S. 310 f.) und Sprus (von dem Sieger Theodosius) an Stelle des Nannienus gesetzt, in Germanien weilten und mit dem Heere gegen die Franken ausgerückt seien. Es scheint also, daß nach jener Niederlage des Quintinus die Franken abermals über den Rhein gedrungen und mit Beute heimgekehrt waren.

Thatsächlich herrschte damals an Stelle bes jungen Kaisers in Gallien Arbogast, der Franke —: so hält denn ein Germane bereits das Schwert, wenn nicht das Scepter, des römischen Westreichs in Händen: bald löst ihn der Bandale Stiliko, diesen der Suebe Rikimer ab: der Stire Odovakar, endlich der Gothe Theoderich besteigt dann den Thron zu Ravenna.

Arbogast nun mahnte, die Franken zu züchtigen, wenn sie nicht sosort Alles herausgäben, was sie im vorigen Jahr nach der Niederlage der Legionen (oder diesen selbst?) geraubt, und die Anstister des Krieges zur Sühne des trenlosen Friedebruchs anslieserten.

Es kam damals nicht zum Kampf: die fränkischen Gaukönige (regales) Markomer und Sunno hielten ein Gespräch mit dem Kaiser und stellten, wie üblich, Geiseln: darauf kehrte der Kaiser nach Trier, dort zu überwintern, zurück: von den Forderungen Arbogasts wird nichts weiter gesagt: der früher genannte dritte König, Genobaud, nicht mehr erwähnt.

Es ift sehr löblich und bem wackern Gregor von Tours hoch anzurechnen, daß er sich ernstlich bemüht, festzustellen, von wann ab die Franken, die früher, wie er annimmt, nur "duces" b. h. Herzöge für gemeinsamen Krieg mehrerer Gaue (im Frieden aber, muffen wir hinzufugen, nur Grafen) gehabt hatten, Gaufönige (regales, subregulos), von wann ab einen (einzigen Bolfs:) König erhoben hätten: ber gute, obzwar sehr naive Bischof von Tours ist unseres Wiffens der Erste, der diese Frage der deutschen Verfassungsgeschichte untersucht hat, die noch heute, nach dreizehn Jahrhunderten, nicht entschieden und, falls nicht verlorene Quellen wieder entdeckt werden, wohl unentscheidbar ist. Gregor verfährt freilich sehr kindlich: er folgert, daß die Franken zuerst nur duces hatten, (nicht regulos, regales ober gar reges,) aus den Worten bes Sulpicius Alexander, daß sie "Genobaude, Markomere et Sunnone ducibus" in das römische Gebiet i. J. 388 eindrangen —: er erkennt nicht, daß dies nicht heißen foll: unter biefen brei "Berzögen", fondern unter Unführung dieser drei: ob diese Anführer Könige oder Grafen oder was sonst, will die Stelle gar nicht sagen. Wenn nun Sulpicins Alexander Markomer und Sunno ein Jahr später "regales" nennt, so zieht hieraus Gregor nicht die einzig richtige Folgerung, daß sie auch in ber erften Stelle, die sie nur als "Führer im Feldzug" nennt, als "regales" zu benken sind, sondern mit einer Berkehrtheit, welche an viel modernere Commentatoren erinnert, sagt er: "Jenes (388) war geschehen, da sie nur erst Herzöge waren: jest aber berichtet Sulpicius Allegander (u. f. w.)". Und Gregor fährt fort, "ba er sie aber regales nennt, wissen wir nicht, ob sie reges waren ober nur ber Könige Stelle versahen". 1) Diese Worte zeigen nur, was fich Gregor unter einem regalis dachte -: also einen Nichtfönig (bes Gesammtvolkes), vielmehr einen Ersat für einen solchen: man sieht nicht, ob Gregor babei an geringere Bolfszahl ober an geringere Rechte ober an andere Erwerbsart ber Gewalt bachte. In ber nächsten Stelle werben Beibe (es ift nicht gang bentlich, ob nur von Gregor oder von Sulpicius Alexander felbst, ersteres aber viel wahrscheinlicher) subreguli d. h. "Kleinkönige" (nicht Unterkönige, wie der Wortlaut besagt: benn ein Oberkönig wird noch ausbrücklich ausgeschloffen) genannt, was eben auch regalis offenbar bedeuten foll, ebensoviel wie regulus: wir werden daher wohl auch bei anderen Schriftstellern dieser Jahrhunderte, namentlich Ammian, regalis so und nicht mit: "Prinz" ("zum Königsgeschlecht gehöriges, aber nicht Arone tragendes Glied") übersetzen und, wenn überhaupt in regalis eine Nuance im Gegensatz zu regulus, nur den Sinn noch geringerer Macht (Ein Gau) finden muffen.

Wie falsch es war, "dueibus" in der ersten Stelle als "Herzöge" den regalidus (subregulis) entgegenzustellen, hätte Gregor diese zweite Stelle zeigen müssen: wo diesmal unzweiselhaft derselbe Sulpicius Alexander, welcher Markomer einen "regalis" nannte, denselben (im gleichen Sinn der Feldherrschaft) einen dux nennt: er sagt: wenige amswarische und chattische Arieger zeigten sich "unter Auführung des regalis Markomer". Duber Gregor ist nun einmal darauf erpicht, aus seiner Quelle darzuthun, daß die Franken damals Einen König hatten, zu dem sich ihm die regales nur als "subreguli" als "Stellvertreter" (regum vices) und Feldherrn "duces" verhalten: er sährt sort: "Abermals aber zeigt Sulpicius Alexander, sowohl duces als regales zur Seite lassend der zeigt Sulpicius Alexander, sowohl duces als regales zur Seite lassend derichtet er: Eugenius der Anmaßer . . zog an den Rhein-limes mit den Königen der Alamannen und Franken die alten Verträge zu erneuen (ut eum Alamannorum et Francorum regibus etc.)".

Aber so weit, wie der gute Gregor meint, wird in diesen schwierigsten Forschungen dem Sucher die Wahrheit nicht entgegen getragen: Gregor setzt voraus, nur zwei reges seien hier gemeint: Einer aller Alamannen und Einer aller Franken: aber das ist durchaus nicht nothwendig: es ist das vielmehr gewiß nicht die Meinung Alexanders: er will nicht sagen: "mit dem König der Franken", sondern er will sagen: "mit den Königen der Alamannen und mit den Königen der Franken".

Genoband, Markomer und Sunno (und wohl noch zahlreiche andere), welche er oben als "regales" bezeichnet, nennt er hier reges: von einer lleber=

<sup>1)</sup> Cum autem eos regales vocet, nescimus, utrum reges fuerint an vices tenuerint regum.
2) Pauci ex Amsivariis et Chattis Marcomere duce.. apparuere.
3) Hiernach ist v. Wietersheim: Dahn II, 102 zu berichtigen, wie übrigens bereits II, 406 jenes Werkes verbessert wurde.

und Unterordnung von rex und regalis, letterer als subregulus, wie sie wohl bei Nordgermanen begegnet, auch bei quadischen Königen über sarmatische, unterworsene Häuptlinge (oben S. 319), ist bei Westgermanen nirgend eine Spur: nicht Ober: und Unterkönige, sondern Volks: (oder Völkerschafts:) und Gankönige kommen neben einander vor, Könige größerer und kleinerer Versbände, wobei jedoch nicht immer streng der Sprachgebrauch eingehalten wird, da der Unterschied nur ein quantitativer (nicht qualitativer) ist und daher ein slüssiger sein kann: daher nennt Sulpicius Alexander Markomer und Sunno bald regales, bald reges.

Einen Bolkskönig aller Franken, den Gregor annimmt, gab es damals noch nicht: vielmehr hat Chlodovech ein Jahrhundert später harte Blutarbeit, unter Wegräumung der übrigen salischen und ripuarischen Bölkerschafts: und Gaukönige sich zum Volkskönig aller Franken, aller Völkerschaften und Gaue beider Mittelgruppen, zu machen.

Valentinian, allmählich an Jahren gereifter (er war 392 ungefähr ein= undzwanzig bis zweiundzwanzig Jahre), empfand die Gewalt, welche der Franke Arbogast über ihn übte, immer ungedulbiger: bieser Beld, eine Sune an Buchs, voll friegerischer Kraft, aber auch für die Regierung des Staates reich an Begabung wie an Eifer, dabei uneigennützig, hierin fehr von römisch= byzantinischer Art verschieden, beherrschte thatsächlich das Westreich: der junge Raiser führte zu Vienne, in seinem Palast eingeschlossen, ein fast für einen Privatmann sogar allzu beschränktes Dasein. "Das ganze Kriegswesen war in die Hand der fränkischen Landsknechte (Francorum satellitibus: jo zuerst Sulpicius Allegander) übergegangen; auch die nächste Machtstufe unter ober neben Arbogast war von einem tüchtigen begabten Franken, Bauto (oben S. 393), bis zu beffen Tob eingenommen worben; aber auch bie Berwaltung des Staates stand bei dem verschworenen Anhang Arbogasts (in coniurationem Arbogastis). Keiner von all den eidlich verpflichteten Beamten des Heeres und bes Civildienstes wagte mehr, dem Befehl des Kaisers — ohne Arbogasts Genehmigung — zu folgen." Man barf vermuthen, baß, wie bei Stilifos 1) Sturg, die römische Partei ben schwachen Raiser gegen die Macht bes Bermanen aufhette, ber allerdings die Eifersucht bes heranwachsenden Herrichers, wie es scheint, auch in ben Formen schonungslos heraussorberte. Dafür spricht wenigstens sehr stark die Weise, wie der hochsahrende Franke, den eine Quelle (Eunapius) "ein fressendes Feuer" neunt, den Versuch des Herrschers aufnahm, sich bes gewaltigen Ministers zu entledigen. Als Valentinian in seierlicher allgemeiner Andienz ihm vom Thron herab die Entlassungsurfunde überreichte, durchflog sie Arbogast und warf sie ihm zerrissen vor die Füße mit den Worten: "was du mir nicht gegeben, kanust du mir nicht nehmen". Daß er nach dieser That noch leben und alsbald den jungen Kaiser vernichten konnte, beweist am Besten seine dem Thron gefährliche Uebermacht. Bald darauf (15. Mai 392)

<sup>1)</sup> v. Wietersheim-Dahn II, 151.

ließ ihn Arbogast, den Anschein eines Selbstmordes veranstaltend, erwürgen. Aber er dachte nicht daran, sich selbst auf den Thron des Westreichs zu ers heben — kein Germane vor Karl dem Großen hat dies geplant, so oft es Männer wie er, wie Stiliko, Rikimer, Alarich, Ataulf, Eurich, Odovakar, Theoderich thatsächlich hätten erzwingen können.

Bielmehr erhob er einen noch von Richomer (f. oben S. 392), ebenfalls einem Franken, empfohlenen Rhetor Eugenins zum Kaiser, der auf das Verslangen der Anerkennung von Theodosius eine höslich hinhaltende Antwort ershielt: dieser vorsichtige Herrscher, der ja auch den Anmaßer Maximus eine Weile anerkannt, das heißt geduldet hatte<sup>2</sup>), wollte erst nach sorgfältig vollendeten Küstungen den Mörder und den Nachsolger seines Schwagers strasen. So konnten Arbogast und Eugenius im Winter 392 einen Feldzug gegen die Franken unternehmen.

Mag alter Haß gegen die Gautönige ("subreguli") Markomer und Sunno aus Gründen einer inneren stammthümlichen Verseindung (gentilibus odiis) Arbogast beseelt haben —: gewiß zog er, der den großen Entscheidungsstamps mit Theodosius doch wohl als drohend voraussah, in so ernster Zeit und Lage nicht lediglich zur Kühlung solchen privaten Hasses über den Rhein: es galt wohl anch größeren Zwecken: einmal, (Sulpicius Alexander bei Greg. Tur. II, 9) durch Sieg oder Vertrag die Grenze gegen die Franken zu schühren, wenn man demnächst alle Kräste vom limes hinweg gegen Theodosius sühren mußte: dann aber wohl auch, diese Kräste durch germanische Söldner zu verzmehren: damit war Vekämpfung gerade jener beiden Könige durchaus nicht unvereinbar.

Hatten chebem die römischen Feldherrn den Sommer für germanische Feldzüge gewählt, den Winter, ja schon den Herbst sorgfältig vermieden (siehe noch Julian oben S. 298), so zog Arbogast bei starrster Eiseskälte des Winters bei Köln über den Rhein: der kluge Franke kannte die stärkste Schutzwehr seiner Heimat: die den Römern schon so oft verderblich erwiesenen Sümpse: auch wußte er, daß im Winter viel schwerer als im Sommer das Volk in die Wälder flüchten, wochenlang im Waldversteck sein Leben fristen konnte: wegsam wurden jetzt die gestorenen Sümpse, jene Waldverstecke, nach Entlandung der Bänme, leichter zu durchschauen wie zu durchschreiten: sicher mochte man jetzt in alle Schlupswinkel Franciens dringen.

Er verheerte das Bruktererland, das dem Ufer zunächst liegt, auch einen Gau der Chamaven: kein Mensch ließ sich irgendwo blicken: nur auf den Kämmen der entlegeneren Hügel zeigten sich wenige Krieger der Amsi=

<sup>1)</sup> Bgl. Könige V, 49; oben 342, 345, 354, 361, 241, 550. v. Wietersheim= Dahn II, 145, 150.

2) v. Wietersheim=Dahn II, 73.

3) Aus ganz gleichem Grunde führten die beutschen Herren ihre "Reisen", d. h. Kriegszüge in dem alten Preußen, einem noch viel wasser= und sumpfreicheren Lande, fast nur im Winter aus; daß aber im Winter die Wälder leichter zu verbrennen seien als im Sommer, ist wohl nur bei völligem Schneemangel richtig.

varier und Chatten unter Führung des Markomer. Wohl ohne weiteren Ersolg als das Verbrennen der geränmten Höse kehrte man um. Im folgens den Jahr schloß aber Engenius, in Person an den Rheinlimes mit Heeres macht rückend, mit alamannischen und fräntischen Königen nach Sitte des Reiches die altüblichen "Födera", um ein ungehener starkes Heer den wilden (seindlichen?) Völkern zu zeigen. Der Text ist jedessalls verderbt: der Sinn ist wohl: er schloß die Verträge, um, durch Söldner aus diesen Völkern verstärkt, allen Feinden, d. h. den noch nicht befreundeten Germanen (und vielleicht auch den Theodosius dienenden "grimmen Völkern"?) eine abschreckende Macht drohend zeigen zu können.

Diese Nachrichten sind wichtig nach mancher Richtung. Wir erfahren, baß die Brufterer durchaus nicht, wie Tacitus glaubte, vernichtet waren: breihundert Jahre nach ihm finden wir sie hier in ihren alten Sigen, nur mehr nach Westen gegen den Strom hin ausgebreitet ober gedrängt, was unsere Gesammtanschauung (oben I, S. 76) mit einem neuen Belag stütt. Es ift reine grund: und bodenlose Willfür, hier den Ramen Brukterer für archai: sirende Erfindung auszugeben: Sulpicius Alexander ift fein Dichter, ber, wie etwa Claudian, aus äfthetischen, ja metrischen Gründen gestorbene Völkernamen auferweckt oder lebende beliebig über die Länder vertheilt. So nüchtern wie möglich zählt er, in voller Uebereinstimmung mit Allem, was wir sonst wissen, auch geographisch richtig, Brufterer, Amsivarier, Chamaven, Chatten als Theile ber Frankengruppe auf. Bon den Amsivariern gilt das Gleiche wie von den Brufterern: Tacitus wähnt sie (im Jahre 95 n. Chr.) vernichtet (oben S. 162): hier erscheinen sie noch als fortbestehend: welches Interesse hätte der Verfasser gehabt, Tacitus Lügen zu strafen, diese Namen zu erfinden? Daß babei auch die ziemlich fern von den Chatten wohnenden Amsivaren genannt werden, ist sehr bedeutsam. Durchaus nicht ist man genöthigt anzunehmen, dieselben seien aus ihren alten Sigen an der mittleren Ems (f. die Rarte über die Bolfervertheilung am Ende von I, bann oben I, S. 20 und die Karte von Kiepert zu v. Wietersheim-Dahn I am Schluß) so weit südöstlich gewandert ober gedrängt worden, daß sie nun mit den Chatten grenzten, wenn auch diese ihrerseits burch Einengung und Verdrängung der Cheruster ihnen entgegen weiter nach Nordwesten gerückt waren: nicht als zu der chattischen, sondern wie ihre Nachbarn, die Chamaven, als zur salischen Mittelgruppe gehörig traten offenbar die Emsmänner in den Frankennamen ein. Daß aber zur Abwehr eines römischen Angriffs, der, von Köln aus nordwärts gerichtet, zuerst die Brukterer traf an der Grenze von Uferfranken und von Saliern, jo fern wohnende Glieder wie die Amsivaren von Nordosten und die Chatten von Südosten ihre Contingente des Bundesheerbanns schickten, beweist, daß damals auch bei den Franken wie früher schon bei Alamannen (oben S. 297 i. J. 357) wenigstens die Kriegshilfe der Bundesglieder scharf und zuverlässig organisirt war —: wie Ammian das von den Alamannen bezeugte. Darauf, d. h. auf die Ariegshilfe, und im Frieden etwa noch auf seltene "ungebotene" (periodische)

und "gebotene" (außerordentliche) im Falle der Noth berufene Versammlungen (unter Opfersesten) der Könige und Grasen der Bölkerschaften und Gaue zu Berathung gemeinsamer Interessen mag sich aber die ganze Bundesversassung beschränkt haben: Berathungen eben vor allem wieder über Fragen der äußeren Politik: z. B. über Krieg oder Abschluß der Verträge mit Rom, Erneuerung des Födus, Stellung von Söldnern, wie sie im Jahre 390 gleich nach jenem Einsall Arbogasts, wieder mit Eugenius verabredet wurden, wobei freilich oft auch nur ein oder der andere Gau, der gerade unter der Gewalt der Raiserlichen lag, sür sich allein handelte, handeln mußte, ohne, stand der römische Zwang sest, wegen Bundesbruchs gestraft oder verhaßt zu werden (vergl. oben [S. 324] Hortari).

Bon den Chamaven wird nur der nächstliegende Gan erwähnt. wichtig ift, daß damals schon die starke Mittelgruppe ber Chatten mit zu den Franken gezählt wurde, als welche doch offenbar zuerst nur die unmittel= baren Rheinanwohner sich zusammengeschlossen hatten. Erst später zogen sie and bie mehr im Juland Wohnenben heran. Es ware ja möglich, baß bie Quelle die Chatten als noch nicht zu den Franken gehörig, nur ihnen bei biesem Feldzug verbündet, deukt: indessen, ungleich wahrscheinlicher ist die Aunahme, daß Sulpicius Alexander die Chatten als Theil der Franken verstanden wissen will: von den "Königen ber Franken" handelt das ganze Capitel: bie Könige ber "Franten", Martomer und Sunno, greift Arbogaft an, alle Schlupfwinkel "Franciens" will er durchbringen —: zu biesem 3wecke geht er über den Rhein: und wenn nun in solchem Zusammenhange, nach Erwähnung der zweisellos frantischen Brukterer und Chamaven, der zweisellos frankische König Markomer mit zweisellos fränkischen Amsivariern und mit — Chatten die Höhen besetzt, so werden doch wohl auch diese Chatten als Theile, nicht als bloße Berbündete, ber angegriffenen Franken zu fassen sein: gerade bamals, wohl kaum viel früher, war die Heranziehung der chattischen Gaue zu der fränkischen Gruppe vollzogen worden: anfangs vielleicht allerdings nur in Gestalt einer bloßen Alliance gegen Rom, bis aus dem Kriegsbündniß allmählich ein auch im Frieden einige Wirkungen (gemeinschaftliche Opferversammlungen?) äußernder Bund hervorwuchs. Man wird neben der falischen und der ripua: rischen die chattische als eine britte Mittelgruppe von Gauen bezeichnen bürfen, beren Hinzutritt sehr wichtig ward für die spätere Geschichte der Franken: ba bie chattischen Gaue ber Frankenmacht eine Brude gewährten für bie Ginwirkung einerseits auf die Thüringer, andererseits auf die Alamannen: dadurch ward verhütet, daß Gallien und der nächste rechte Uferstrich des Rheins allein bas Machtgebiet ber Franken blieben, wobei Romanisirung ihr ganzes Reich ergriffen haben würde: burch biese chattische Brücke ward bie Ausbreitung bes Frankenreichs auch über Gud: und Oftbeutschland und so die Berstellung bes späteren beutschen Reiches, gelöst vom französischen, ermöglicht und vorbereitet.

Man ahnt, gerade in jener uns so stummen Zeit vollzogen sich rechts Dahn, Urgeschichte ber german. u. rom. Bölter. II.

vom Rheim in den undurchblickbaren Wäldern Veränderungen von weit nach: wirkender weltgeschichtlicher Bedeutung.

Im Jahre 394 (Anfang Juni) schritt Theodosius, nach Bollendung seiner Rüstungen, zum Angriff gegen Eugenius und Arbogast: in der Blutarbeit am Frigidus (jest Wipach in der Grafschaft Görz),  $7^{1/2}$  Meilen vor Aquisleja, thaten (5. September) gothische Hilfsvölker unter Gaina und Saulus wieder das Beste: der Kaiser sah ihre furchtbaren Verluste vielleicht nicht ungern: wenigstens ohne ihnen Unterstützung zu senden; den zweiten Schlachtztag (6. September) entschied Verrath. Eugenius ward gesangen und getödtet, Arbogast entrann auf die höchsten Berge: hier umringt stürzte sich der Germane in das eigene Schwert.

Als bald darauf (15/16. Januar 395) Theodosius, erst fünfzig Jahre alt, gestorben war, übernahmen seine beiden unreisen Söhne, Arkadius, acht Jahre, das Ost=, und Honorius, zehn Jahre alt, das Westreich.

## Siebentes Capitel.

Von der Keichstheilung beg Cheodosius bis zum Untergang beg Westreichs und der Errichtung bes Frankenreichs (395—500 n. Chr.).

Das römische Ostreich und die Ostgermanen bleiben hier außer Betracht (I, 337 f.).

Bon den Westgermanen erfahren wir für diese ganze Zeit sehr wenig: am Rhein breiteten sich die Alamannen, wohl auch von den Burgundern geschoben, nach Südwesten, die Franken, letztere wohl auch von Sachsen und Frisen von Osten her gedrängt, nach Nordwesten aus, bis an und über den Strom. Die nächsten Nachrichten bieten sehr vorsichtig, ja argwöhnisch aufzunehmende Angaben Claudians, der schilbert, wie Stiliko, der kriegse und staatsverständige, gewaltige Vandale, welcher, als Feldherr und Minister sür den Knaben Honorius das Westreich schützte.), mit wenigen Begleitern den Rhein hinab die Grenzen bereiste, die Besestigungen besichtigend.

Gegenüber Claudian<sup>2</sup>) ist es am Plate, ganz anders als bei Sulpicius Alexander, zum Theil die Bölkernamen auf Archaismen, auf Willfür, richtiger auf ästhetische, metrische Bedürfnisse zurückzuführen.

Eine Weile — aber gar nicht lange Zeit — hatten wenigstens in einigen Grenzstrichen die von den Germanen neu durch Vertrag oder Gewalt oder beide gewonnenen Landschaften an Rhein und Donau, breit, ausgezeichnet fruchtbar, von Kelten und Kömern Jahrhunderte hindurch vortrefflich gepslegt, dazu reiche Getreides und Geldlieserungen das Bedürfniß der Barbaren bes

<sup>1)</sup> Oben I, 340. v. Wictersheim=Dahn II, 111 f. 2) Claubian, de consul. Stilichonis I, hråg. v. Jeep. Leipz. 1876, B. 189—245, S. 220—222. de III consul. Stil., B. 13—25, S. 251.

friedigt: auch hatten frästige Kaiser und Feldherren, letztere meist selbst Germanen, beide Grenzgebiete Roms erfolgreich vertheidigt gegen neuen Andrang: aber lange hielten weder jene Abtretungen und Leistungen noch diese Abwehr vor: völlige Ruhe war nie und nirgend eingetreten: daß Salier und Alasmannen unter Anerkennung römischer Oberhoheit waren aufgenommen und vorläusig beschwichtigt worden, erschien ein zweiseliger, jedesfalls kurzathmiger Gewinn. Die immer häusigere Verbreitung, räumliche Ausdehnung und innersliche Erstarkung der königlichen statt der früher weit überwiegenden erblosen gräslichen Gewalt steigerte sich in diesen Jahrzehnten und drohte Kom eine neue verderbenbringende Gesahr.

Sehr wenig verwerthbar ist eine dunkle Nachricht bes heiligen Am= brofius') über Juthungen2) und über Alamannen. Jene fielen, von Maximus gerufen, im Jahre 383/384 in Rätien ein, wurden aber von Bauto hinausgeschlagen (oben S. 394, 398). Im Jahre 392, kurz vor Valentinians II. Untergang, waren alamannische Schaaren, diesmal nicht in Gallien ober Rätien, sondern in Helvetien eingedrungen: in Gefechten, in welchen die Römer viele Leute, zumal viele Gesangene verloren, erzwangen die Germanen von hier den Uebergang über die Alpen (Splügen, kleinen Bernhard) und stiegen in der Richtung von Mailand bereits die Südabhänge herab: die bedrohten Einwohner bachten an Aufführung von Schutzwerken. "Aber aus Wohlwollen gegen Balentinian gaben die Alamannen die aus Italien stammenden Gefangenen frei und beschränkten ihre Heerungen auf die Gebirge." Der Bersuch ber Alamannen, sich noch mehr über Helvetien zu verbreiten, hat nichts Auffallendes: fagen fie boch feit lang am Bobenfee und wohl bis in die Schweiz hinein: Bedrängung durch die Burgunder3) braucht man hier nicht als Grund anzunehmen: ebenso wenig, daß die Germanen nur Arbogaft, nicht Balentinian als Feind betrachtet hätten: die ganze beclamatorische und tenbenziöse Angabe hat geringe Bedeutung: sie läßt weber die Vorgänge noch die Motive klar erkennen. Diese Bobensee-Alamannen mochten durch die zulett geschlossenen Verträge Gratians nicht gebunden sein ober sie zu brechen nach Gratians Untergang sich berechtigt glauben: ober sie brachen sie, wie so oft, ohne anderen Grund als Noth ober Kriegsluft.

Daß in jener Zeit das Christenthum nicht nur zu Gothen, auch zu andern Donaugermanen drang, beweist eine Markomannenkönigin Fritigil, welche, durch einen Kömer bekehrt (doch wohl zum Katholicismus, nicht zum Ariasnismus) an den heiligen Ambrosius eine Gesandtschaft abordnete. Auf Ersmahnung des Bischofs bewog sie ihren Gemahl, mit Rom Friede zu halten: als sie den Heiligen aufsuchte, fand sie ihn nicht mehr am Leben: er starb 398. Bon Ansang sehen wir königliche Frauen, vor ihren Männern, für

<sup>1)</sup> Bergl. darüber v. Wietersheim Dahn II, 104—105.

2) De obitu Valentiniani 4 u. 22. Epist. 24 de sec. legat. ad Maximum, Paris 1661, Tom. IV epist. VII, 6.

3) Wie v. Wietersheim erste Ausgabe II, 105.

die neue Lehre gewonnen, welche germanischem Heldenthum weniger als weibe lichem Sinne zusagte und welche zuerst im Gegensatz zu antikem wie germanischem Heidenthum die Stellung des Weibes in der Ehe ganz wesentlich emporhob, durch Unlösbarkeit des Bundes sie gegen Verstoßung mehr als bisher schützte und ihr zum ersten Mal das wenigstens kirchliche, bald auch weltliche Recht auf die eheliche Treue des Mannes zuerkannte. 1)

Selten mochte ber Arieg an ber Grenze ruhen: Ambrosius nennt in seinem klagenden Brief (I, ep. 3) die Namen gerade der Ostprovinzen und der östzlichen Germanen: man wird diesmal nicht nur Declamation annehmen dürsen: er spricht von der Zeit der Schlacht bei Abrianopel und den ihr folgenden etwa zwanzig Jahren: "Stythien, Thratien, Makedonien, Dardanien, Dakien, Griechenland, Dalmatien und die beiden Pannonien werden verwöstet von Gothen, Sarmaten, Duaden, Alanen, Hunnen, Bandalen und Markosmannen": so systemlos die Auszählung der Provinzen wie ihrer Verwöster ist — man wird die Volksnamen, auch der Duaden und Markomannen, nicht als willkürlich genannt ansehen dürsen.

Furchtbar begann für das alternde Westreich das neue Jahrhundert. Selbst in solchen Provinzen, wohin Krieg und Naubsahrt nicht gedrungen waren, herrschten Veröbung und Verarmung.

In dem sonst so reichen und volkreichen Campanien wurden durch ein Gesetz vom Jahre 401 (Cod. Th. XI, 28, 3) 528042 Jucharte, gegen vierzundzwanzig Quadratmeilen, wüsten Landes den benachbarten Grundbesitzern stenersrei zugetheilt. In Gallien, das seit mehr als vierzig Jahren von erzheblichen seinblichen Einbrüchen verschont war, versielen selbst die Städte, weil die gewerbtreibenden Bewohner vor den Beamten in abgelegene Wildniß slüchzteten, weshalb deren zwangsweise Zurücksührung durch ein Gesetz vom Jahre 400 (Cod. Th. XII, 19, 3) verordnet ward.

Das war die Folge zunächst von Steuerdruck und Beamtenwillkür: nach tieserer Ergründung: das Ergebniß der Stlavenwirthschaft, des Verfalls der Gesellschaft, des Verschwindens eines freien wohlhabenden Mittelstandes von Bauern und Bürgern, der verderblichen volkswirthschaftlichen Zustände, die schon vor Julius Cäsar begonnen hatten. Immer mehr wuchs auch dasmals die Jahl der Hörigen, da sich Viele, um Nahrung und Schutz zu erlangen, freiwillig reicheren und angeseheneren Herren unterwarsen. (Oben I, S. 460 f.) Aber auch die der Läten mehrte sich bedeutend, da mit der Bevölkerung der Germanen überhaupt auch die Neigung der Besitzlosen, in römischem Dienst auf römischem Boden ihr Glück zu versuchen, zunahm (s. Cod. Th. XIII, 11, 9 und Huschberg S. 408 und 409).2)

Wie wenig dauernd waren die Erfolge der Anstrengungen von Helden wie Julian und Valentinian gewesen: ein halbes Jahrhundert nach ihren

<sup>1)</sup> Paulinus (von Mailand) vita s. Ambrosii C. 36. 2) Vergl. v. Wieters: heim=Dahn II, 123.

Siegen sah den Rhein dennoch überschritten von Germanen, welche für immer in Gallien und Spanien sich seststen. Scham, Weh und böse Ahnung mußte echte Römer ergreifen, nannten sie den Namen, der allein noch kurze Zeit wenigstens Italien gegen Alarich und Radagais vertheidigte: Stiliko war Bandale.

Westrom sollte bas Ende bieses Jahrhunderts nicht mehr erleben.

Was Tacitus schon vor drei Jahrhunderten als fernher schreitendes Versberben geahnt hatte ("urgentidus iam imperii fatis"), sah Sanct Ambrosius schrecklich nahen: "das Reich stürzt in Trümmer, aber der Kirche starker Nacken bleibt ungebengt" (Epist. I, 3): prophetisch war das Wort: in zwei Menschensaltern war es erfüllt für das Reich: und aufrecht steht heute noch das große artige Gebäude jener Kirche, das den Kömerstaat überdauert hat und noch nach anderthalb Jahrtausenden jenes stolze Wort bestätigt.

Im Jahre 400/401 waren Feinde, vermuthlich doch Alamannen, wieder in Rätien eingebrochen: denn Alarich, der im Winter 401 in Italien eins brang, wußte die römischen Truppen in Vertheidigung Rätiens fest gehalten. 1)

Stiliko erschien in Nätien (ober Gallien?), zog die dort stehenden Truppen an sich, und entblößte also den limes, alle Kräfte zur Vertheidigung Italiens und des Kaisers selbst zu verwerthen: nicht mehr den Rhein und Köln, den Tiber und Kom galt es bereits vor den Germanen zu beschützen. Ob er etwa Alamannen und Franken durch die Wassen oder durch Versträge, durch Geld und andere Zugeständnisse bewog, Ruhe zu halten, wissen wir nicht.

Nach den ersten Erfolgen Alarichs in Italien flog durch die Provinzen des Weltreiches das Gerücht, Rom selbst sei in der Germanen Hand gefallen<sup>2</sup>)
— nur um wenige Jahre verfrüht: bald sollte kein Stiliko mehr den Schild über Italien halten (oben I, 342 f.).

Erst nach einigen Jahren fällt wieder helleres Licht auf die Bölfer des rechten Rheinusers. Dem Zug der Bandalen und Alanen aus Pannonien hatten sich auch suedische Gaue (oder Bölferschaften) angeschlossen (oben I, 551): mehrere: wenigstens haben sich noch fast ein Menschenalter später in ihrer neuen Heimat Gallaecien auf der phrenäischen Haldinsel zwei selbständige Könige neben einander behauptet (oben I, 551, 555). Welchem suedischen Volk jene Wanderer angehörten, ist nicht zu bestimmen: man hat an die Semnönen gedacht, durch oder an deren Gediet vorbei der Weg aus Ungarn an den Rhein sühren konnte: doch waren dem Ausgangspunkt der Bandalen andere suedische Völker, Quaden und Markomannen, nahe genug, sich als Genossen school des Ausbruches anschließen zu können: deshalb konnten doch die Markomannen (und Quaden) später als "Bajuvaren"

<sup>1)</sup> Claudian, de bello gall. V, 279; Ausg. v. Jeep II, 14: Irrupere Getae (b. h. Alarich), nostras dum Raetia vires | Occupat atque alio desudant Marte cohortes, vgl. Dahn, Könige V, 39, Urgesch. I, 340. v. Wietersheim Dahn II, 126. 2) Claudian, Vic. B. 201—269.

nach Baiern wandern: denn der spanischen Sueben waren es nicht Viele (oben I, 552) und die Volkszahl von Markomannen (und Quaden) war sehr groß. Sueben waren von den Ostgothen gerade in jenen Gegenden bedrängt worden, mochten sich also gern den Bandalen anschließen.

Der Hermunduren wird weder unter diesem ihrem alten noch nach ihrem jüngeren Namen "Turingi" dabei gedacht, obwohl der Weg der Wanderer (schwerlich hatten Alle die gleiche Straße eingehalten), wohl auch ihr Land nicht vermeiden konnte: waren die Wandergenossen der Vandalen etwa Hermunduren?

Aber auf heftigsten Widerstand stießen die Bandalen (die Sueben wers ben hiebei gar nicht genannt), als sie sich dem Rhein näherten, im Lande der Franken.

Es kam, wie die Langobarbische Wandersage und die Geschichte (Taci: tus) von den Amsivaren berichtet, bei folden Wanderungen sehr oft zu Rämpfen zwischen ben Wandervolkern und den Seghaften, beren Gebiet sie zu durchziehen verlangten. Sehr begreiflich! Standen doch die Ziele der Wanderer keineswegs ihnen selbst immer fest, immer klar vor Augen, wie heute uns, die wir die zulett erreichten Sipe fennen. Gern blieben fie, wo es ihnen gefiel, wo sie sich behaupten konnten, froh, die weitere Wanderung Wenn sogar — was burchaus nicht fest steht — bie aufgeben zu bürfen. Wanderer von 405 Gallien von Anfang als Ziel ins Auge gefaßt hatten —: mußten die Franken ihnen dies glauben? Und konnten sie nicht, einmal durch die Grenzwehren eingebrungen, öftlich bes Rheins zu bleiben vorziehen? Endlich: hatten boch die Franken selbst seit lange Gallien als Neu-Land für ihre überquellende Bolfszahl zu gewinnen getrachtet: nicht gern konnten sie diese neuen Bewerber um die Rom zu entreißende schöne Proving über den Rhein bringen sehen. Diese Gründe eignen Interesses genügen vollauf — man hat nicht nöthig, ben Wiberstand ber Franken auf die von Stiliko (etwa 401?) erneuerten Verträge zurückzuführen. Schwerlich für die Römer, für sich selbst fämpften sie, diese Oftleute von ihren jetigen Siten und zugleich von ber erhofften Beute jenseit bes Rheines fern zu halten.

Die bestrittene Frage, wiesern damals die Rheinsestungen noch von den Römern behauptet waren, wird man dahin beantworten dürsen, daß sie keinestalls schon von den Germanen besetzt waren: manche kleinere mögen versallen, von den Bewohnern verlassen, auch die großen, seit Stiliko die Truppen (gegen Alarich) hinweg sührte, sehr schwach besetzt gewesen sein: aber die Franken hausten noch nicht darin. 1)

Auf verschiedenen Straffen zogen bie zahlreichen Wanderer heran.

Schon hatten die Alanen den Rhein erreicht: einer ihrer Könige, Goar, trat hier in römischen Dienst: den andern, Respendial, ereilte die Nachricht, daß die Vandalen, von den Franken geschlagen, zwanzig Tausenbschaften und

<sup>1)</sup> Bgl. v. Wietersheim=Dahn II, 106 gegen huichberg G. 394-7.

ihren König Godigiskel auf dem Schlachtselb gelassen: sofort kehrte er um (convertit agmen) und rettete den Rest der Bandalen vor der Vernichtung. 1) Gewiß waren die Franken, nach Ausgebot aller Contingente ihres Bundes, dem Wandervolk der Bandalen, das einen Theil der Seinen in Pannonien gelassen, an Zahl sehr überlegen.

Jest überschritten, in der Neujahrsnacht von 405 auf 406²), Alanen und Bandalen (und Sueben: diese werden in der Schlacht nicht genannt) den vielleicht gefrornen Rhein. Die dünnen römischen Besatungen konnten dem Uebergang nicht wehren: viel zu schwach, das offene Feld zu halten, konnten sie sogar eine Reihe der wichtigsten Festungen nicht mit Erfolg verztheidigen: es sielen damals Straßburg und Speier sosort, Worms nach langer Einschließung, Mainz unter starter Zerstörung und argem Blutzvergießen: die arianischen Bandalen, die wohl zum Theil noch heidnischen Alanen (und Sueden) achteten das Asplic der katholischen Basiliken nicht (Hierozuhmus ep. a. a. D.).

Die Besatungen waren überall offenbar sehr gering: und die Einwohner, in Wohlleben versunken, erleichterten durch Berzagtheit die Erfolge der Barsbaren (Salvian, de gubernatione Dei).

Bir haben die weitere Geschichte dieser Wanderer bereits dargestellt. 3) Nur um den Zustand Galliens zu erklären und die Hissolisseit, die Noth, welche jeden Retter willsommen hieß, erinnern wir, daß damals der versheerende Zug durch Belgien sich wälzte, wo Rheims, Amiens, Arras, Teruana (Tournai) heimgesucht wurden, dann über Marne, Seine und Loire nach Aquitanien bis an die Phrenäen. Hier zurückgeworsen überssluthete er die zuerst verschonten Gebiete. Fast alle angegriffenen Städte sielen durch Hunger oder Gewalt: Toulouse ward durch Muth und Klugsheit seines Vischoss Exsuperius gerettet: aber nur mit Thränen kann Hieronhmus des Elends auch dieser verschonten Stadt gedenken (Hieronhmus a. a. D.).

Die Noth des Landes muß, alle Uebertreibungen der Theologen abgezogen, sehr groß gewesen sein: abermals, wie zur Zeit Maximians, waren die Berge voll der verzweiselten, geslüchteten, rebellischen Colonen, der Bagaus den: so start waren diese, daß ein kaiserlicher Feldherr sich den Rückzug durch die Alpenpässe nach Italien mit Ueberlassung aller andern Feinden abgenommenen Beute erkausen mußte (Zosimus VI, 2).

Diese andern Feinde waren — römische Soldaten! Anhänger eines Gegenstaisers, Constantin, der i. J. 406 in Brittannien erhoben, bald darauf bei Boulogne gelandet war: fast ganz Gallien siel ihm zu als dem einzigen Retter in der Noth, da Stiliko, zuerst durch Alarich und Radagais in

<sup>1)</sup> Renatus Prosuturus Frigeridus bei Gregor Tur. II, 9. Dahn, Könige I, 262. v. Wietersheim=Dahn II, 136. 2) Ueber die Chronologie v. Wieters=heim=Dahn II, 137. 373—9. 3) Ugl. Dahn, Könige I, 143. VI, 559, oben Urzgeschichte I, 551. v. Wietersheim=Dahn II, 159.

Italien festgehalten, am 22. August 408 ermorbet ward. Der Anmaßer raffte an sich, was von römischen Truppen noch im Lande verstreut war, geswann, wie es scheint, fräntische Söldner — wenigstens hat er einen zweisels losen Franken, Edobich, und einen zweisellosen Germanen, wohl auch Franken, Nebisgast, zu Heersührern, — zog den Barbaren nach Südgallien nach und schlug sie (408). Im solgenden Jahre gelang es diesen, durch die Phrenäenpässe in Spanien einzudringen (18. September oder 13. Oktober 409): nur eine Abtheilung von Alanen blieb in Gallien zurück. 1)

Constantin stand jetzt so mächtig da, daß er von Honorius wenigstens Uebersendung des Purpurs, also Anerkennung als Mitkaiser erreichte (409): er sollte dasür Hilfe leisten gegen Alarich, der Rom und Ravenna bedrängte.

Mun erhob sich aber gegen Constantin sein Feldherr Gerontius, ber seinen Sohn (oder Clienten) Maximus zum Kaiser ausrief (410): neuer Bürgerfrieg in Gallien! Beibe Parteien verstärkten sich burch germanische Söldner: Conftanting Sohn, Conftans, vom Bater zum Mitkaifer erhoben, ward zu Vienne gefangen und getödtet, Constantin zu Arles von Gerontius belagert (i. J. 411). Einstweilen war Honorius, burch Alarichs Tob und bes Nachfolgers Ataulf friedliche Gesinnung aus ärgster Bedrängniß erlöft. Er schickte einen tüchtigen Feldheren Constanting, aus Naissus in Allyricum stammend, nach Gallien, die Provinz beiden sich bekämpfenden Parteien zu entreißen (Anfang 411). In jener Zeit konnten offenbar die Franken am Nieberrhein, die Burgunder um Worms und die Alamanuen am Oberrhein, ungehemmt von den römischen Waffen, sich mehr und mehr auf dem linken Rheinufer dauernd als Herren des Landes, als Bauern festsetzen, all= mählich auch die Städte, ftatt fie zu plündern und dann wieder zu räumen, Aber Constanting räumte rasch unter ben Anmagern auf. behauptend.

Buerst fiel Gerontius bei Arles: diese Stadt capitulirte nach viersmonatlicher Belagerung, nachdem Edobich der Franke, Constantins Feldherr, der in seiner Heimat Stammgenossen (Franken und Alamannen) geworben und zum Entsah herangesührt hatte, geschlagen und getödtet war: Bulfila, doch gewiß ein Gothe, Besehlshaber der Reiterei, entschied durch eine Attaque von Flanke und Rücken her diesen Sieg der Römer über die Franken —: immer wieder sind es Germanen, welche das Beste thun für Rom in römisschen inneren Ariegen sowie gegen Germanen. Constantin ward gesangen, an Honorius gesandt und hingerichtet, Maximus sloh zu den Barbaren. Aber Ruhe ward noch nicht in Gallien: ein neuer Anmaßer Jovinus (oder Jovianus) erhob sich bei Mainz, unterstützt von dem Burgunderkönig Gunthari und jenem Alanenhäuptling Goar, der seit 406 in römischem Födus stand und wohl dort mit seinem Hausen angesiedelt worden war. Es ist möglich, daß diese Fürsten (ähnlich wie Alarich und Ataulf Attalus

<sup>1)</sup> Dahn, Könige I, 263. V, 62, 359. Urgeschichte I, 353. v. Wictersheim = Dahn II, 164.

und später Theoderich II. Avitus) einen Kaiser deshalb erhoben, um den Provinzialen gegenüber eine legitime römische Anerkennung ihres Besitzes geltend machen zu können, welche der Sohn des Theodosius versagte.

Ausdrücklich sagt Zosimus (VI, 5), daß während des Gerontius Ershebung und der Beschäftigung des größeren Theils der Truppen des Constantius in Spanien, "die überrheinischen Barbaren Alles nach Beslieben ungehemmt überflutheten": auf der Insel Brittannien erwehrten sich die Städte, von Truppen entblößt (oben S. 393, 407), der Barbaren nur aus eigner Macht; aber auch in Aremorica vertrieben die Kelten die römischen Beamten (welche, ahne Truppen, sie weder gegen die Germanen vertheidigen noch in Gehorsam halten konnten) und machten sich unabhängig von Kom, sich selbst gegen Kömer wie Barbaren schützend — zum ersten Mal wieder eine keltische Erhebung gegen Kom seit mehreren Jahrhunderten.

Es handelte sich für Rom jett nicht nur um Verhinderung der Ausplünderung, sondern um Verhütung der endgültigen Losreißung Galliens: denn fast alle diese über den Rhein dringenden Germanen hatten es nicht auf bloße Beute — auf bleibende Festsetzung auf römischem Boden hatten sie es abgesehen: wie Vandalen, Alanen und Sueben so Alamannen am Oberzrhein, Burgunder um Worms, Franken um Köln und am Niederrhein bis an die See.

Und es ist and möglich, daß Honorins, ähnlich wie später Byzanz Theoderich den Großen von sich ab nach Italien leutte, dort ihn oder Odos vakar zu verderben, Ataulf nach Gallien, das Rom doch verloren war (Consstantius war, scheint es, nach Italien zurückgerusen), schickte, dort den Westsgothen selbst oder den neuen Anmaßer und seine barbarischen Stützen zu verderben: aber es ist auch ebenso möglich, daß lediglich Sold, Getreide, Landanweisung von jenen Barbarenfürsten (auch Alamannen und Franken sochten für Jovinus) angestrebt wurden und daß Ataulf, ohne Austrag des Kaisers, aus eigene Faust nach Gallien abzog 1) (i. J. 412).

Nach einigem Schwanken trat Ataulf gegen Jovinus für Honorius auf: mit bessen Präsecten Dardauus im Bunde vernichtete er den Anmaßer und bessen Bruder (i. J. 413): bald ward er aber von dem jehigen Bescherrscher des Kaisers, jenem Constantius, aus Gallien nach Spanien versbrängt<sup>2</sup>) (i. J. 414).

Inzwischen hatten die Burgunder, wohl von Jovinus zum Lohne bes günstigt und eingewiesen, sich i. J. 413³) (Prosper Aquitan.) weiter in Gallien ausgebreitet: Drosius (VII, 32, 41), der i. J. 417 seine Darstellung schließt, rühmt, daß sie (theilweise katholisch) die Provinzialen nicht wie Unterworsne, sondern wie Brüder behandeln: die tendenziöse Uebertreibung ist zweisellos:

409

<sup>1)</sup> Bgl. die Quellen und Literatur bei Dahn Könige V, 56. v. Wictersheim= Dahn II, 168. 2) Dahn Könige V, 62; oben I, 353. 3) In dies Jahr 413 fällt auch vielleicht die II. ober III. Einnahme Triers durch die Franken.

boch mag die theilweise Glaubensgemeinschaft Manches erleichtert, besonders aber die geringe Zahl milde Behandlung der Römer empsohlen haben.

Rom erfannte, daß, so gesährlich diese Bersuche von sernen Provinzen, sich selbständig zu machen, werden konnten, man gleichwohl den Landschaften das Recht einräumen mußte, sich selbst zu retten und zu berathen, wenn von Italien jede Hilse ausblieb: klüger schien es, solche Autonomie zu gewähren, als sie angemaßt sehen zu müssen: so wurde durch Geset vom 16. April 418, in Erneuerung und Ausdehnung früher Einrichtungen, eine jährliche Notabeln-versammlung zu Arles mit ziemlich weitgehender Zuständigkeit im Finanzegebiet angeordnet. 1)

Im nächsten Jahre (i. J. 419) kehrten die Westgothen aus Spanien zurück und erhielten durch Vertrag Land in Uquitanica secunda mit der Hauptstadt Toulouse (Reich von Toulouse bis 507).2)

Nachdem so alle Anmaßer in Gallien vernichtet, drei Barbarenvölker nach Spanien abgezogen, die Westgothen auf Aquitanien beschränkt waren, erstarkte wieder des Kaisers Gewalt in jener Provinz: gleichzeitig (i. J. 417—420) wurden auch die Kelten in Aremorica wieder zur Unterwersung gebracht. Alamannen und Franken sowie den eben erst angesiedelten Burgundern konnten freilich ihre Gebiete nicht entrissen werden: doch unternahm der comes domesticorum Castinus (nach Kenatus Prosuturus Frigeridus bei Greg. Tur. II, 9) einen Feldzug gegen die Franken.

Im Jahre 423 starb Honorius (26. August): nur Weniges, Stückhastes gewähren uns die Quellen von da ab dis zum Austreten Chlodovechs über die Geschichte der Westgermanen: was die Völker der gothischen Gruppe ausgeht, Vandalen (Alanen), Ostgothen, Westgothen, spanische Sueben, Gepiden, Heruler, Rugier, Odovakar, wurde bereits dargestellt: was Franken, Bursgunder, Langovarden betrisst, wird in der Geschichte dieser Völker zu erörtern sein: so kann hier, außer einer allgemeinen, meist an die hunnische Invasion knüpsenden Uebersicht, nur das äußerst Dürstige zusammengestellt werden, was von anderen Westgermanen gelegentlich erwähnt wird.

Es ist nicht zu bestimmen, wie weit nordwestlich von Ungarn die dauernde, regelmäßige Herrschaft der Hunnenchane reichte: zweisellos umsaßte sie, außer den sarmatischen und gothischen, auch die suedischen Donauvölker: Duaden, Markomannen, "Suaven" (also vielleicht sogar auch die östelichsten Gaue der Alamannen noch? schwerlich!): und gegen Norden die Slaven dis gegen die Ostsee hin: dagegen sind Semnönen und Hermun= duren wohl nicht dauernd unterworsen gewesen; was letztere betrifft, würde der Weg, den Attila i. J. 451 einschlug, Manches austlären: aber wir

<sup>1)</sup> Hänel, corp. leg. I, 238; für die "sieben Provinzen" (zwischen Loire, Mittelmeer, Ocean und Seealpen).
2) Dahn, Könige V, 68 f., oben I, 356 f.
3) Gegen die Berwechslung des Castinus mit Stiliso bei Fredigar s. Dahn bei v. Wieters: heim II, 180a, über die Zeit 417 oder 420 Tillemont V, 3, Mr. 44.

kennen leider nur den Ausgangspunct und das Biel, nicht die Wege dieser Bölkerwoge.

Ueberwältigend groß muß die Zahl der Hunnen gewesen sein, welche allein es erklärt, daß sie so viele und heldenhafte Bölker von Passau oder Wien bis an die Mäotis fast ein Jahrhundert hindurch (78 Jahre: von 375 bis 453) unterworsen halten konnten, war auch die Unterwersung meist durch Belassung nationaler Könige, die nur Tribut und Wassenhilse dem Chanschuldeten, gemildert und erträglicher gemacht.

Diese große Zahl ber Hunnen erklärt es auch, daß sich von ihrem Einsbruch an bis über ben Untergang ihres Reiches hinaus Söldner aus diesem Bolke unter allen Fahnen finden: für Rom in bedeutenden Hausen, gegen Rom im Anschluß an germanische Bölker, die das Westreich oder das Ostreich bekämpsen, als Landsknechte von römischen, byzantinischen, germanischen Abensteurern, Feldheren, Condottieri, welche, auch in römischem Dienste, sich mit starken Schaaren solcher ihnen persönlich, nicht Rom, verpslichteten Leidwächter umgaben, für den Kaiser, aber auch gegen ihn, zu morden oder zu sechten, zumal aber Feldheren, die sich auf den Thron schwangen, zu unterstützen. So erklärt sich das Aussallende, daß der letzte römische Held, der die Hunnensmacht auf dem Felde bei Chalons mit schwerstem Schlage traf, daß ein Mann wie Astins die vertrautesten Beziehungen zu diesen Mongolenhorden unterhielt.

Die Hunnen einerseits, beren Abwehr durch Artius andererseits sind bie bewegenden Kräfte dieser Jahrzehnte für die Geschichte auch der Westgermanen.

Geboren zu Dorostolum (Silistria) in Untermösien als der Sohn bes magister militum Gaubentins und einer vornehmen Italienerin, schon als Knabe mit prätorischem Range bekleibet, war Aetins bereits in früher Jugend von Rom den hunnen als Geisel gegeben worden. Man darf ver= muthen: wie der Amaler Theoderich als Geisel zu Byzanz Borzüge und Schwächen ber römischen Macht schon als Anabe kennen lernte, so hat ber junge Actius die furchtbare Gefährlichkeit, aber auch die Blößen und die jeder inneren Ueberlegenheit entbehrende Mengerlichkeit, Gewaltthätigkeit der hunnischen Weltherrschaft burchschaut. Nach Ravenna zurückgekehrt, gewann er alsbald unter ben Domestici einen hervorragenden Rang, trat, als sich ber Unmaßer Johannes gegen ben siebenjährigen Knaben Balentinian III. (ben Sohn ber Placidia und des Constantius oben I, 355) erhob, auf Seite bes Emporers und eilte zu seinen Jugendgenoffen, ben Hunnen, Solbner zu werben -: so völlig fehlt es biefem "letten Römer" an wahrem, römis schem Patriotismus.

Erst nach dem Untergange des Johannes eintressend i. J. 424, suchte und fand er die Vergebung Placidias, der Regentin, für die er i. J. 425 erfolgreich gegen die Westgothen socht (oben I, 357). In den Jahren 427—430 besiegte er die Juthungen, doch wohl in Noricum, da gleichzeitig

(Inthungi . . et Nori) die Besiegung einer Erhebung der Norer (Nori, Noriser) d. h. der römischesteltischen Provinzialen (oder germanischer Colonisten?) in diesem Gebirgslande berichtet wird. Darauf brachte er einen von den Franken besetzten Theil Galliens wieder an das Reich und diese Franken zum Frieden: es ist vielleicht dabei eher an die Uferfranken bei dem jüngst wieder von ihnen eingenommenen Trier, als an die salischen am Niederzrhein zu denken. Den stückhaften, unklaren und zumal sicherer Zeitbestimmung meist entrathenden Quellen ist nicht zu entnehmen, ob ein gegen letztere gerichteter Feldzug, der das Land der Atrebaten (zwischen der oberen Schelde und Lys, Tournai und Arras) von ihnen säuberte, und die Bertreibung der Burgunder aus Belgien mit jener früher erwähnten Besiegung der Franken zusammenhängt. Einen großen Theil Galliens hatte so Aetins für Placidia wieder gesichert: sie ernannte ihn 429 zum magister militum, 432 zum Consul.

Aber obzwar wahrlich nicht unbedeutenden Geistes mußte die Frau, welche das Westreich regieren sollte, doch erleben, daß ihre Feldherrn und Statthalter ben Wettstreit um die vorherrichende Macht nicht nur burch Ränke, burch Mord, sogar burch offene Felbschlachten entschieden. Bonifacius, ber Statthalter von Afrika, hatte, vielleicht burch bes Aëtius Arglift zur Empörung verleitet (1, 156), die Bandalen nach Afrika gerufen und sich dann doch mit der Regentin wieder vertragen: Aëtius konnte ungehemmt und ungestraft einen Günftling ber Regentin, ben fie, wohl als Gegengewicht wider ihn, emporhob, den Patricius Felix, ermorden und dann Bonifacius, nach bessen Ausföhnung mit Placibia, in Italien mit Beeresmacht befämpfen. Schlacht besiegt, wandte er sich abermals zu ben Hunnen nach Dalmatien (i. J. 432). Jedoch schon das Jahr darauf (433) finden wir ihn wieder am Hofe zu Ravenna: Bonifacius war seinen in jener Schlacht empfangenen Bunden erlegen. In den Jahren 434 bis 436 schling Aetins einen Bagaubenausstand im nordwestlichen Gallien nieder. Auch gegen Burgunder (j. B. III) und Best= gothen (I, 357 f.), hatte er 435-439 in Gallien zu kämpfen.

Für die folgenden zwölf Jahre gebricht es an jeder Nachricht über die Westgermanen.

Wir dürsen nur annehmen, daß Attila (mit seinem Bruder Bleda seit 433, seit 445 Alleinherrscher) die Macht der Hunnen wie nach Norden und Osten über "stythische" d. h. wohl meist flavische und finnische Stämme, und nach Süden gegen das Ostreich über die Donaugrenze, so auch nach Westen über die Germanen am Mittellauf des Stromes weiter ausdehnte, d. h. außer über Oftgothen, Gepiden, die Reste der Bandalen, über Heruler, Rugier, Turkilingen und Stiren, auch über die Donausueben: Markomannen, Duaden, vielleicht östlichste Alamannen. In Vorbereitung des großen Zuges gegen Gallien waren wohl durch Drohungen, welche kaum der Anwendung von Wassengewalt bedursten, die sämmtlichen Germanen, durch deren Länder das Heer sich wälzen sollte, zu vertragsmäßiger Verstattung des Durchzugs, wohl meist auch zu Wassenhilse gezwungen worden: so vor Allem die an Völker-

S. CORNEL

schaften und Ganen reiche Gruppe der bei diesem Anlaß zum ersten Male mit diesem ihrem neuen Namen (von Sidonius Apollinaris) genannten Thüringer, die alten Hermunduren, welche ganz Mitteldeutschland ersüllten, von Böhmen im Osten durch Sachsen, Vogtland, Thüringen und das heutige baierische Franken dis an und über den Main reichend: der Dichter neunt solgende Völker in folgender Neihe: Rugen, Gelonen, Gepiden, Sarer, (Serer?), Burgunder, Hunnen, Neurer, Bastarnen, Toringe, Brutterer, Franken: von diesen sind die gesperrt gedruckten wohl nur archaistische poetisch oder aus Versnoth genannt. Großen Werth hat die Auszählung nicht: denn das herrschende und zahlreichste Volk, die Hunnen, steht nicht an der Spize, sondern zwischen dem kleinen Reste gezwungener Burgunder und den hier sabelhasten Neurern: das germanische Hauptvolk, die Ostgothen, sehlt ganz, ebenso Markosmannen, Quaden, andere Sueben, Stiren, Heruser.

Dagegen sind die "Brukterer", weil noch im Jahre 392 von Sulpicius Allexander bezeugt (oben S. 399) nicht blos als "Archaismus" anzusehen und die "Franken" sind die rechtsrheinischen ripuarischen, die aber allerdings wohl nicht bis an den Neckar reichten.

Die historia miscella dagegen neunt außer den Hunnen: Gepiden, Gothen, Markomannen, Quaden, Heruler, Turkilinger, Rugier und die finnischen und slavischen Stämme.

Auf Seite der Römer und Westgothen sochten die Alanen, die keltischen Aremoricaner, die salischen und ein Theil der Userfranken, auch Sachsen, wahrscheinlich Söldner.

Man nimmt an, Attila habe seine ungezählten Schaaren in zwei Colonnen gegen Westen geschoben: die eine auf dem rechten Donaunser, auf der alten römischen Legionenstraße über Angst nach dem Oberrhein, über Straßburg nach Meß (gleichwohl werden die Alamannen bei diesem Zuge gar nicht genannt: sie wichen wohl südwärts auß), die andere von der nördzlichen Donaustraße, den Odenwald umgehend, auf Mainz, dann über Trier nach Belgien: diese kounte dann Thüringer (Sachsen bleiben ungenannt als zu weit nördlich) und Franken an sich ziehen, durch deren Gebiet sie sich wälzte. Der Rhein ward von den Gänlen der Hunnen, welche noch breitere Ströme zu durchschwimmen gewöhnt waren, wohl ohne Weiteres überschritten: die nahen Wälder gewährten Holz für den Floßban der andern Hausen.

Fest steht aber nur der Marsch über Metz, dessen starke Mauern lange Widerstand leisteten: Attila leitete gleichzeitig die Belagerung von Scarpona, eilte aber auf die Nachricht, daß in den Wall von Metz Bresche gestoßen, zu dieser Stadt zurück: in der Nacht vor Ostern (8. April) ward sie erstürmt und in Brand gesteckt: viele Einwohner fanden den Tod, andere wurden mit ihrem Bischof gesangen sortgesührt. Gleiches Los traf bald darauf Rheims: von da ging der Zug über Chalons, Tropes, Sens — Paris blieb unberührt von den Hunnen — nach Orleans, das wohl im Mai erzreicht ward: erst hier, an der Loirelinie, stieß der Angriff auf die verbündeten

Römer, Westgothen und Alanen. Bischof Anianus war selbst nach Arles geeilt, sich von Astius rechtzeitigen Ersatzusschern zu lassen: er ermuthigte die wackere Bertheidigung: schon hatten gleichwohl die Angreiser Theile der Stadt bezwungen und zu plündern begonnen, vielleicht war auch schon eine Capitulation für den Rest ausgesetzt, als das Entsatheer vom linken Loireuser her eindrang und die Hunnen vertrieb. Attila trat den Rückzug nach der Marne an. Erst auf den mauriacensischen Feldern, fünf (römische) Meilen von Troyes, sam es zur Entscheidungsschlacht. Den dem Rückmarsch der Hunnen nach ihrer Niederlage wissen wir gar nichts: denn allzu spät ist die Nachricht bei Fredigar (ca. 660!), Astius habe sie durch die Franken bis nach Thüringen verfolgen lassen, wenn man auch annehmen darf, daß es eben die Franken (Chatten) waren, welche dem weichenden Feind, der ihr Gebiet durchziehen mußte, so weit sie Feindseligseiten wagen konnten, am Meisten Abbruch thaten.

In der Schlacht am Netad, welche nach Attilas Tod das Hunnenjoch zerbrach (I, 233), werden neben Gepiden, Oftgothen und Rugiern auch Sueben unter den Bölkern genannt, welche ihre Freiheit hier erkämpsten: es waren gewiß Markomannen, Duaden, Thüringe.

Weit nach Often wichen die überlebenden Söhne Attilas zurück: die Gepiden erhielten damals Dakien, die Oftgothen Pannonien vom Kaiser einsgeräumt.

Das Wenige, was wir von den Germanen des Binnenlandes aus dem Ende dieses Jahrhunderts, ja bis zur Unterwerfung durch die Franken wissen, ist zum größten Theil bereits eingeflochten bei Darstellung ber Geschichte ber Ditgothen, bann ber Rugier und Obovatars. Seit die Oftgothen, nach Abschüttelung des hunnischen Joches unter den drei amalischen Brüdern mächtig erstarft, mit Byzanz gegen reiche Jahrgelber gutes Bernehmen hielten, warf sid ihre überquellende Araft, verpflichtet, die römischen Gebiete an ihren Sud= grenzen zu schonen, auf ihre Nachbarn im Norden und Westen: bieser Druck und Andrang der übermächtigen Gothen war wohl die Hauptursache, daß sich Quaben und Markomannen allmählich immer mehr nach Nordwesten zurückzogen, so baß sie gegen Ende bes Jahrhunderts und zu Anfang bes folgenden allmählich im Süben der Hermunduren in dem jetigen Südbaiern: Oberpfalz, Regensburg, (Oberfranken?), Niederbaiern, Oberbaiern einruden: in wie weit sie damals auch schon Deutsch-Desterreich einnahmen, in wie fern bieses geschah im Wege späterer Wieberausbreitung nach Often burch Coloni= sation von Baiern aus, ist im Einzelnen schwer, oft unmöglich zu sagen.

In jenen Landschaften der mittleren Donau um Passau drängten sich zu Ende des 5. Jahrhunderts zahlreiche Bölkerschaften durch einander, wie das Leben des heiligen Severin (I, 575) deutlich spiegelt: sogar Thüringer

<sup>1)</sup> S. I, 359; die Literatur über die Dertlichkeit ausführlich Konige V, 79; vgl. v. Wietersheim=Dahn II, 399.

reichen manchmal so weit südöstlich, Rugier und Stiren herrschen in der Gegend von Wien, Donau-Heruler streisen bis Salzburg, Sueben, von den Thüringern wie von Markomannen und Quaden unterschieden, also doch wohl Schwaben, Nordschwaben, Ost-Alamannen greisen von Südwesten hier ein.

Die wenigen Kömer in den Städten, fast nur Civilbevölkerung, Beteranen, Colonisten, bilden kleine, ringsum von heidnischen oder arianischen Barbaren umbrandete, hilf= und wehrlose Juseln: nur die geistige und sittsliche Autorität des seltenen Mannes schützt sie gegen die raubgierigen Könige. Da war es eine weise und wohlthätige Maßregel, daß Odovakar, seine Unfähigkeit, Noricum und Kätien zu vertheidigen, erkennend, den Abzug der letzten kleinen römischen Besahungen aus diesen Städten besahl, dem sich die Civilbevölkerung anschließen durfte und regelmäßig anschloß: doch blieben auch manche Kömer und romanische Provinzialen zurück (I, 577).

Als zu Ende des Jahrhunderts an Stelle Odovakars Theoderich trat, besestigte dieser die Grenzen seines Reiches in den Alpen gegen die nördlichen Barbaren (I, 306): aber wie hier die ostgothische Grenze lief — wir wissen es nicht: den Brennerpaß beherrschten wohl noch seine äußersten Borposten und das unmittelbar davor liegende Veldidena: Wilten bei Junsbruck. Dagegen hatte Augsburg wohl nie ostgothische Besatzung: die gegen den Brenner hin erstreckte sich damals wohl schon das südliche Gebiet der Vajuvaren, die westlich am Lech mit den Alamannen grenzten, während sie im Norden Regensburg als Hauptstadt besassen und nordwestlich dieser Stadt mit den Thüringern grenzten: (über ihre zweiselige Südostgrenze oben). Theoderich schützte die "müden Reste" der Alamannen nach der Schlacht bei Tolpiacum vor der Unterwerfung durch die Franken und siedelte diese nach Südosten weichenden Gaue in Kätien unter seinem Schutz an —: (I, 577) Schutz gegen Chlodovech den Merovinger, dis auf welchen wir hiermit die Gesschichte der binnenländischen Westgermanen versolgt haben.

Es übrigt nur noch die Entwicklung in Gallien, sofern sie nicht die bereits erledigten Westgothen oder die Burgunder (Band III) betrifft, bis zur gleichen Epoche, dem Auftreten Chlodovechs, herabzuführen.

Auß den nächsten Jahren erfahren wir über Gallien nur, daß auf die Nachricht von Valentinians III. Tod (16. März 435) Sachsen, Alamannen und Franken in Gallien sich regten, aber alsbald wieder wichen, nachdem der tüchtige Avitus, der spätere Kaiser (I, 361), zum magister equitum et peditum für diese Provinz ernannt worden, eine Nachricht von höchst zweisfeliger Glaubhaftigkeit, da sie Apollinaris Sidonius (oben I, 542) ledigslich zum Lobe seines Schwiegervaters Avitus in Bersen mtitheilt. Es war, was die Romanen betrifft, eine wesentlich gallische Bewegung, welche bald darauf diesen Avitus zum Kaiser des Westreichs erhob: allerdings waren es vor allem Theoderich II. und seine Westgothen, welche (aus den I, 361 ers örterten Gründen) diesen Schritt herbeigesührt hatten.

Allein je weniger Rom und Italien, wo in rascher Folge von Er=

mordungen ein Namenkaiser ben andern ablöste, für die Provinzen thun konnten, besto mehr waren biese auf Gelbsthilfe angewiesen: bas alte Belt= reich des Abendlandes zerfällt jest in seine großen geographischen Gruppen: Spanien, Brittannien, Gallien vertheidigen und verwalten fich felbst (vgl. 1, 367): gerade Gallien hatte ja schon früher wiederholt ähnliche Neigungen bewährt und einige Zeit durchgeführt (Sabinus i. 3. 70, Bostumus i. 3. 261 oben S. 137). Nach des Avitus Untergang erschien Majorian, der neue Raiser (I, 367, 211), im Winter 438 in Gallien, wo er sich die Anerkennung erst erzwingen mußte: ber Hauptsitz ber gallischen Opposition war Lyon, von westgothischen Besatzungen vertheibigt. Doch fam es zur Verständigung: die Westgothen zogen ab, die gallischerömischen Bornehmen unterwarfen sich und erhielten Amnestie. Alls aber Majorian i. 3. 461 den Tod gefunden, erneuerte sich bas Schauspiel einer specifisch gallischen Erhebung: wie früher Avitus in Südgallien auf die Bestgothen gestütt, so trat jett in Nordgallien Aegibius auf, von Majorian oder vielleicht schon von Avitus zum magister militum bestellt, auf die salischen Franken gestütt: diese Germanen, bis dahin unter eigenen Königen (oben S. 389 f.) in oft verlettem Föbus die formale Oberhoheit Roms anerkennend, scheinen damals — soviel mag an Geschichte unter ber verhüllenden Sage geborgen liegen — in Folge innerer Rampfe vorübergehend ohne nationalen König gewesen sein, der als vertrieben, als landflüchtig bezeichnet wird: sie erkannten also nun ohne Vermittelung durch eigene Könige die Herrschaft Roms, richtiger das Födus mit Rom an: und ber einzige Vertreter Roms und des Födus in Nordgallien war eben damals Alegidius, der in Svissons die feste Burg seiner und der römischen Macht hatte: baber konnte Aegibins "König ber Franken" heißen, wie fein Sohn und Nachfolger in jener eigenartigen Stellung von den Barbaren auch etwa "König der Römer" genannt wurde: man sieht, aus dem zerfallenden Weltreich tritt in jenen Tagen bereits ber künftige Staat Frankreich hervor: ungewiß ift nur noch, ob zu den "Römern" b. h. den romanisirten Provinzialen als Hauptelement des Germanischen in Gallien Westgothen ober Franken hinzutreten werden.

Aber Alegidius beschränkte seine Sorge nicht auf den Nordosten: den ganzen noch von Rom behaupteten Besitztand in Gallien suchte er zu halten: so wehrte er von Arles aus den Ausbreitungsversuchen der Westgothen (I, 361).

Sein Tob (463) erleichterte gar sehr dem gewaltigen Eurich (460—485) die Eroberung Galliens bis an die Loire im Nordosten, bis an den Rhone im Südosten und die beiden Meere im Norden und Süden: (I, 365) der Rhone schied die Westgothen (später die Ostgothen I, 371) von dem kleinen Reich der Burgunder.

Shagrius, der seines Baters Aegidius Aufgabe aufgenommen hatte, sah sich alsbald auf das rechte User der Loire beschränkt, nachdem die Westgothen noch bei Aegidius' Lebzeiten Stadt und Landschaft Narbonne (460), dann

aber (470?) Bourges und andere Besitzungen der römischen (Bundes:) Unterthanen, der Kelten in Aremorica, die Auvergne (475), Arles (480?), Marseille (481) und die ganze Provence bis an die Seealpen gewannen (I, 365).

Als nun im Jahre 476 das weströmische Kaiserthum erlosch (I, 579), hätte dies nach der Theorie des römischen Staatsrechts die Wirkung haben sollen, daß Spagrius sich als Unterthan des byzantinischen Kaisers betrachtet hätte, zumal seit Julius Nepos, der von Byzanz allein als rechtmäßiger Kaiser des Abendlandes betrachtet worden, im Jahre 480 gestorben war.

Allein thatsächlich und praktisch gestalteten sich biese Dinge gang anders. In Wirklichkeit hatte die Absetzung des Romulus Augustulus und der Tod bes Julius Nepos gar keinen Ginfluß auf die Stellung bes Spagrius: war boch seit geraumer Zeit, seit Erhebung bes Avitus, fast jeder Zusammenhang bes noch römischen Galliens mit Ravenna, Rom, Italien unterbrochen: war boch Aegibius gegen Rikimer, gegen Severus, ben Namenkaiser bes Westens, aufgetreten. Ja, die Selbständigkeit des werdenden Frankreich, bas regnum Galliarum, gegenüber ber verfinkenden Centralregierung des Westreichs, zeigte sich höchst bedeutsam in folgendem Vorgang: die gallischen Landschaften waren längst auf Selbsthilfe gegen die Barbaren angewiesen und übten diese in sehr anerkennungswürdiger Beise: so erwehrte sich lange Zeit die Auvergne rühmlich bes gewaltigen Eurich unter Leitung bes Edicius (I, 364), ber in bieser Landschaft eine ähnliche Stellung einnahm, wie zu Svissons Spagrins. Und als der weströmische Raiser Glycerius, sich an den Scealpen Rube zu erkaufen, die Auvergne formlich ben Westgothen abtrat, fehrten sich Edicius und der Provinzialadel nicht an die Urkunde eines Raisers, der sie nicht beschützt hatte und jetzt preisgab, und setzten den Widerstand noch muthig fort. Wie hätte unter solchen Verhältnissen nicht, nachdem im Westreich auch ein Namenkaiser nicht mehr lebte, Spagrins sich Kraft eigenen Rechts, wie Kraft eigener Macht als selbständigen letten Vertreter der Römerherrschaft betrachten sollen, entschlossen in (wohl nur schwacher) Hoffnung auf Wiederkehr besserer Zeiten, einstweilen gegen die Barbaren zu vertheibigen, was noch nicht von ihnen besetzt war. Mit Byzanz hatte er, so weit wir sehen, gar keine Fühlung: nicht einmal ein Gesandter, geschweige ein Heer, konnte ihn aus bem Ditreich aufjuchen, ohne Erlaubniß ber Barbaren, welche ihn vom Mittel= meer absperrten, ober ohne Umschiffung von Europa: so stand und focht er benn für sich selbst in dem winzigen Stud gallischen Landes, zwischen dem Canal im Norden, der Loire im Westen, der Sambre im Often, Verdun und Toul im Suden: mit den Städten Soissons, Rheims, Paris, Berbun, Orleans, Tours, Angers.

Auf diese paar Städte war nun aber der Besitz des ehemaligen Weltzreichs beschränkt, nicht nur in Gallien, nein, in ganz Europa — mit einziger Ausnahme der Asien zugekehrten äußersten südöstlichen Ecke des Erdtheils Epirus, Griechenland, ein Stück von Thrakien mit Byzanz, dessen unvers

gleichliche Lage allerdings noch sieben Jahrhunderte sich und das Ostreich aufrecht hielt.

Das also war der Ausgang der langen, langen Kämpse zwischen Kom und den Germanen: gerade sechs Jahrhunderte füllen sie von der Zeit, da zuerst Kimbrer und Teutonen vergeblich Land von den Kömern erbitten bis zu dem Jahr, da das letzte Stück Land der Kömer in Gallien an Germanen verloren geht: eine Zeit lang hatte es ganz den Auschein, daß auch die Germanen wie die Gallier gewaltsam in den Verband des Weltreichs ausgemommen und, in demselben romanisirt, ihre Nationalität einbüßen würden: "Germanien dis zur Elbe römische Provinz" — sehr wenig schien an Verwirklichung dieser Idee des Augustus zu sehlen: und alsbald würde dann der schmale Streif Landes zwischen Elbe und Donan von letzterem Strom her bezwungen worden sein.

Und nun: wie war nach sechs Jahrhunderten Europa unter den Germanen, (welche erst nur bittend, kämpsend nur, wenn gezwungen, Land für ihre Existenz gesucht hatten,) und der Weltbeherrscherin der Boden vertheilt?

Nicht nur fast ganz Europa, zwei Erdtheile waren von Rom auf die Germanen übergegangen.

Germanen, die Bandalen, herrschten nun im ganzen ehemals römischen Afrika von den Säulen des Herkules im Westen dis an die große Syrte im Osten, soweit das Binnenland nicht von freien Mauren behauptet blieb: den Römern war in Afrika nur Aegypten (mit der Pentapolis) geblieben: vandalisch waren auch alle Inseln des tyrrhenischen Meeres geworden: die Pithusen, die Balearen, Corsica, Sardinien und Sicilien, soweit es nicht Odovakar gehörte.

Germanen herrschten auf der ganzen pyrenäischen Halbinsel: Sueben in der Nordwestede. Westgothen im übrigen Spanien.

Germanen herrschten in Italien, der Wiege des Weltreichs: Ravenna, Kom selbst war in den Händen gothischer Söldner, an deren Stelle später Oftgothen traten: auch deren Untergang gab Italien nur auf dreizehn Jahre den Kaisern zurück: die Langobarden gewannen alsbald fast ganz Italien: nur der äußerste Süden der Halbinsel verblied den Byzantinern: in Rom herrschte der Bischof mehr als der serne Kaiser, bis Rom, das Langobarden: reich und fast die ganze Halbinsel den Karolingern zusiel: Byzanz erhielt das Land nie mehr zurück.

England hatten die Legionen schon lange geräumt: bald ward es wie Schottland von Sachsen, Angeln, Jüten ben Kelten größtentheils entrissen.

Wenden wir uns nun vom änßersten Nordwesten zum tieisten Südosten des Erdtheils, so sinden wir sogar hier in der Nähe der Hauptstadt Byzanz germanische Vorposten: nur Griechenland und Epirus blieb, abgesehen von vorübergehenden Besehungen, frei von Germanen: aber Theoderich Strabo mit seinen Gothen saß um Philippopel am Hebrus, Theoderich der

Amaler nördlich in Ufer=Dakien und Nieder=Mösien: beide erschienen wiederholt drohend vor Byzanz: Ostgothen hatten auch beide Ufer des Margus und ganz Pannonien erfüllt: nach ihrem Abzug rückten hier die Lango=barden ein: der Donaulimes bestand längst nicht mehr: vielmehr saßen Germanen auch auf dem rechten Ufer des Stromes seinem ganzen Lauf entslang von Passan bis Novae.

Auf dem linken Donaunser füllten, nachdem die Hunnen auf das Ost= user des Dniepr zurückgewichen, flavische Bölker den ganzen Nordosten von der Aluta im Westen bis an und über den Tanais (Don) im Osten.

Westlich der Aluta am Norduser der Donau lehnte sich bis an die Tissa (Theiß) das Reich der Gepiden, die im Norden mit den Berulern grenzten, wie diese nördlich an die Langobarden stießen: westlich von den Hernlern herrichten die Rugier an der Donau gegen Passau hin, bis Odovakar ihre Macht brach, wie er Noricum, Rätien und, nach des Nepos Tod, auch Dalmatien beherrschte. Nordwestlich von der Donau erstreckte sich bis an die Elbe das Land der Thuringer, jenfeit der Elbe wohnten die Warnen und auf der kimbrischen Salbinsel Angeln und Jüten; Sachsen von der Elbmundung im Dften bis an die Lippe im Besten, Frisen von der Beser= mündung bis an die Rheinarme bei ihrer Mündung. Tiefer südlich stießen an die Thuringe die Alamannen, von der Jagft im Often über den fo lang bedrängten und endlich gewonnenen limes und über den Rhein hinüber burch bas Elfaß bis Befangon: fübwestlich erreichten sie hier die Burgun= ber, welche ihrerseits im Guben an ben Alpen mit Obovakar grenzten, im Beften mit ben Bestgothen, welche unter Eurich nicht nur fast gang Spanien, auch Gallien bis zu Rhone und Loire erwarben und von letzterem Fluß her nicht blos die halb unabhängigen, halb den Römern unterworfenen Kelten in Aremorica bedrohten, sondern das lette fleine römische Gebiet, das des Snagring felbit.

Aber nicht den Westgothen, einem andern Germanenstamm sollte das letzte Kömergebiet in Gallien, ja zuletzt ganz Gallien bis an die Phrenäen, bis an den Rhein und beide Meere zusallen: dem Stamm der Franken, welche in zwei Gruppen gegliedert austreten: die ripuarischen oder Users Franken zu beiden Seiten des Rheins an seinem Mittellauf von Mainz dis unterhalb Köln, dann von Trier und Verdun im Westen dis an die Grenzen der Alamannen, Thüringer und Sachsen im Osten: und die salischen Fransten von den Rheinmündungen, wo sie mit den Frisen grenzten, im Osten zusnächst dis an die Sommes Mündung, die ungesähre Ostgrenze von Shagrius' Gebiet: so weit westlich reichte das Gebiet ihrer ganz unabhängigen Gaue: aber in großer Zahl wohnten fränkische Gaue auch weit westlich jener Linie, an beiden Usern der Seine, an deren Unterlauf westlich dis an die Orne bei Casn, welche Spagrius gegenüber in einem abhängigen Födus standen, zeitweilig ohne Könige, also ihn selbst gewissermaßen als ihren König anerkennend.

Von diesen salischen Franken nun, die zumeist aus den alten Batavern und Sugambrern, hochgerühmter Helbenschaft, erwachsen waren, gingen die großen Eroberungen aus, welche bas gewaltige Frankenreich begründeten: der salische Gaukönig Chlodovech aus merovingischem Geschlecht beseitigte burch alle Mittel von List und Gewalt die übrigen salischen und ripuarischen Gaufönige, meift seine Gesippen, machte sich so zum Bolkskönig ber Franken, alle Völkerschaften und Gaue ber salischen und ber ripuarischen Mittelgruppe unter sich vereinend, entriß ben Römern mit bem Reiche bes Spagrius ihren letten Besitz in Westeuropa, entriß den Westgothen den weitesten Theil ihres gallischen Gebiets und unterwarf den größten Theil der Alamannen. Seine Nachfolger vollendeten das genial und gewaltig begonnene Bert: fie gewannen den Best = und Oftgothen alles Land bis an die Pyrenäen ab und verleibten fich das Reich ber Burgunder ein: damit war gang Gallien Auf dem rechten Rheinufer wurden die Reiche der Thüringer und der Baiern unterworfen sowie die Reste der Alamanuen und die Frisen an den Rheinmündungen: Karl der Große fügte hoch im Norden bas Land ber Sachsen, im Guben bas Reich ber Langobarben, im Often byzan: tinisches Gebiet hinzu und ward so, von Hamburg bis Benevent, von den Phrenäen bis nach Ungarn herrschend, thatsächlich, bald durch Erneuerung bes weströmischen Kaiserthums auch formell, ber Erbe Roms im Abendlande.

Bis auf Chlodovech haben wir hiermit herabgeführt die sechshundert: jährigen Kämpfe der Römer und Germanen.

Der Untergang des Kömerreichs — das war das Endergebniß des römischen, zumal cäsarischen Princips der "Vertheidigung durch den Angriff".

Denn wersen wir einen Blick rückwärts auf den pragmatischen Zusammenhang dieser Kämpse. Die Eroberung Germaniens bis zur Elbe hatte der Angriff zur Vertheidigung Galliens sein sollen: die Eroberung Galliens war der Angriff zur Vertheidigung Spaniens, zur Sicherung des Landwegs nach Spanien gewesen: die Eroberung Spaniens war der Angriff zur Vertheidigung Jtaliens und zur Zerstörung der karthagischen Macht gewesen.

So wurden die Söhne der Wölfin durch jeden Sieg zu neuen Kämpfen fortgezogen durch jenes großartige dämonische Princip, das unter dem Schein der Vertheidigung zur Welteroberung drängen mußte.

Hannonien, Deutschland, Woricum, Vindestiten, Rätien, Gallien, Prittanien den Germanen überlassen, — für unabsehdare Jahrhunderte hätte beren Ausbreitungsbedürfniß in diesen Ländern Raumgenüge gefunden. Aber die "Vertheidigung durch den Angriss", welche nicht ruhen wollte, bis ganz Europa unschädlich gemacht war, welche die Germanen an Rhein und Donau zurückwies, zwang — zu Roms Verderben — die noch halb nomadischen Stämme zu seshaftem Ackerbau, bewirkte damit

starke Vermehrung, Zusammenschluß der kleinen Gaue zu immer größeren Verbänden und das naturnothwendige Ueberquellen der Volkskraft über die allzu eng von Rom gezogenen Schranken, welche sich zuletzt nur mit Uebersstuthung des ganzen Erdtheils beruhigte.

Bis über die Elbe hinaus hatte die Vertheidigung durch den Angriff die Germanen unterwerfen oder zurückwerfen wollen: der Erfolg war, daß die Germanen den Tiber überschritten, das Westreich zerstörten und dessen Kaiserherrschaft erbten.

## 21chtes Capitel.

Die Komer und ihre Spuren im fpateren Deutschlanb. 1)

Die Römer nannten im Gegensatzu ihren gallosgermanischen Prosvinzen<sup>2</sup>) (und später dem Zehntland) das freie Germanien: "Germania magna", das große Germanien. Es reichte ihnen im Westen bis an den Rhein (später bis an den Rheinslimes), im Süden bis an die Donau (später bis an den Donauslimes), im Norden zählten sie bald (das irrig für Inseln gehaltene) Scandinavien noch dazu, bald ließen sie Germanien an der Nordssee, dem "germanischen Meer", enden: als Dstgrenze ward (ungenau) die Weichsel angesehn. Wann zuerst Germanen über den Rhein drangen — sedesfalls lange vor Cäsar — ist unbestimmbar: die Donau haben sie erst spät überschritten: zwischen Thüringer Wald und Donau, in dem Maingebiet, erhielten sich sogar keltische Orte, obzwar von Germanen überherrscht, bis auf Ptolemäus: Locoritum, Segodunum, Devona (seiner Karte) werden nicht ohne Wahrscheinlichseit auf Lohr, Würzburg, Bamberg gedeutet: "Mesbiolanum", "Mittelseld" wird im Marchseld gesucht.

Im Nebrigen ist es jedoch ein hoffnungsloses, gleichwohl vielsach bes liebtes Unternehmen, die etwa achtzig Positionen des Ptolemäus, welche er "Städte" nennt, die aber nur überhaupt mit Namen bezeichnete Dertlichsteiten sind, auf der heutigen Karte identificiren zu wollen. Jene Dertlichsteiten sind gar nicht nothwendig alle bewohnt: z. B. die zahlreichen auf surdum endenden, welche eine Furt bezeichnen, wie etwa Lupssurdum, Furt der Luppe, Zusluß der Saale bei Halle, fast in der Mitte der Karte Germaniens, der Wirtlichkeit entsprechend. Jene Namen, von römischen Ofsizieren oder Kansseuten nicht ohne Missverständnisse angewendet, sind irrig

<sup>1)</sup> Die Rheinlande werden genauer bei Darstellung der Franken berücksichtigt. Ueber die Schweiz s. jetzt Th. Mommsen, Schweizer Nachstudien, Hermes XVI. 1881. 2) Es ist zweiselhaft, zu welcher das "Zehentland" später geschlagen wurde: die Legionen hatten ihr Standlager, ihr Hauptquartier zu Mainz in Germania superior: aber die Meilenzeiger rechnen nicht nach Stadien (resp. Millien), sondern, wie in Gallien, nach keltischen "Leugen".

aufgefaßt und obenein in den Handschriften verdorben. "Vielleicht die einzige brauchbare Linie von Stationen der Ptolemäischen Karte oder vielmehr ihrer verlorenen Quellen ist die gegen die Wirklichkeit nur um etwa ein Drittel verlängerte, von der Donau bei Carnuntum nach der Mündung der Vistula, (ihre Quelle ist wahrscheinlich die Reise jenes römischen Ritters unter Nero nach der Bernsteinküste oben I, 64): eine dieser Stationen: "Kalisia" würde in der That approximativ auf den Ort tressen, der den entsprechenden Namen Kalisch noch heute führt und sehr wohl seit alter Zeit bewahrt haben kann."

Wir haben oben verfolgt, wie seit den Tagen des Drusus und Tiberius schon die Römer durch Besestigungen und Straßen allmählich von Nordsee, Rhein und Donau her in diesem Gebiet sich einrichteten und besestigten und wie die Anhänge des Rhein- und des Donau-limes bis in das erste Jahrhundert zurückreichen. Wir haben nun eingehender jene limites<sup>2</sup>) und die römischen Niederlassungen und Straßenzüge zu erörtern.

Das ungeheure Werk beiber limites") konnte selbstverständlich nur sehr allmählich ausgeführt werden: deshalb entzog sich sein langsames Wachsen

<sup>1)</sup> So völlig ich vorstehenden, Riepert, S. 537 entnommenen Ausführungen über Ptolemans beistimme, so wenig kann ich die Ansicht dieses hochverdienten Mannes theilen, daß erft in Anguftus' Beit die Germanen den herknischen Bald (das deutsche Mittelgebirge) überschritten hatten: Cafar findet sie ja wie in Gallien. jo am Mhein: und dicht hinter den Sugambern stehen ihm die Sueben d. h. die Chatten; die von Kievert angeführten keltischen Reste: Volcae Tectosages an der March, Bojer in Böhmen, Helvetier am Main (aber doch schon zu Casars, ja wehl der Rimbrer Zeit in der Schweig!) find lediglich vereinzelte keltische, freie oder unterworfene Enclaven, wie sie ja noch viel später öftlicher, jenseit Bohmens vorkommen, ohne daß man doch die Anwesenheit und Herrichaft der Germanen um 2) Es ist erfledlich müheichwer, am Pregel deswillen bezweifeln fann (vgl. I, 9). ben Rhein:, Redar: und Donau-limes zu ftubiren. Die folgende Stizze beruht leider nicht überall auf ausreichender Autopsie. Ich verdanke hier sehr viel der liebenswürdigen unb fachtundigen Unterftutung meines Freundes, Landesbibliothefar Dr. A. Dunder in Cassel, dessen werthvolle Mittheilungen ich (mit Angabe seines Namens in Alammern) wörtlich ausgenommen habe. Außerdem hat er mir die auf seinen Banderungen benutten Marten mit vielsachen Ginzeichnungen gur Ber: fügung gestellt und die neuere weit verstreute Literatur sammeln und nach Königsberg schaffen helfen. Für allen Diejen Beiftand fpreche ich ihm herzlichsten Dant aus. Ebenjo jage ich dem herrn Oberft von Cohaujen in Biesbaden, Pro: fessor Dr. Ohlenschlager in München und Professor Herzog in Tübingen besten Dank für ihre höchst werthvollen Unterfingungen für die Gebiete von Naffau-Heffen, Baiern und Württemberg, Staatsrath von Beder in Karlsruhe für Baden. 3) Aventinus, annales Boiorum. 1554. S. 109. 114. — Ernfins, annales Suevici. 1595. G. 78. - Prefcher, hiftorifche Blatter I. Stuttgart 1818. - Buchner, Andreas, Reisen auf ber Teufelsmaner I. II. Regensburg 1818. 1821. — Mayer, Anton, Denfichriften ber f. bager. Afad. d. B. 1821. 1822. 1835. 1838. - v. Pau-Ins, die Römerstraßen mit besonderer Rudficht auf das Zehntland. Stuttgart 1857. - v. Paulus, der römische Grenzwall. Stuttgart 1863. - v. Paulus, Erklärung ber Pentingerichen Tajel. Stuttgart 1866. - v. Paulus, archäologische Karte von

fast jeder Angabe der römischen Schriftsteller: es ist auch nicht nach einem einheitlichen im Boraus festgestellten Plan hergestellt worden.

Der limes transrhenauus, Pfahlgraben, lief über 60 Meilen lang vom rechten Rheinufer bei Hönningen (zwischen Andernach und Linz) bis an die Mündung der Altmühl in die Donan, ein großes Stück von Oberdeutsch- land zum Gebiet des Reiches schlagend, fast zwei Jahrhunderte beschirmend,

Bürttemberg I., Bürttemb. Jahrb. 1875. II. - Stälin, wirtemberg. Geschichte I. C. 8 f. - Brambach, Denfmäler ber Runft und Weichichte Babens. Carlsruhe 1867. — Mommien, Ber. d. jächf. Gesellich. d. B. 1852. C. 201. — D. Reller, vieus Aurelii, Binkelmann= Programm. 1871. - Sanjelmann, Beweis, wie weit ber Römer Macht . . . in die oftfrantischen Lande eingedrungen. Schwäb. Sall 1708. - Fortsetzung bes Beweises. 1773. - B. Arnold, Deutsche Urzeit. G. 81-114. Gotha 1879. (3. Aufl. 1881.) — A. Dunder, Beitrage gur Erforschung und Geschichte des Pfahlgrabens im unteren Maingebiete und der Betterau. Mit 1 Kartenifizze und 2 Cartons. Raffel 1879. (Separatabbrud aus ber Zeitichr. bes Bereins f. heff. Geich. u. Landeskunde. N. F. VIII.) Bgl. bazu E. hubner in Jenaer Liter.-Beit. 1875, Artifel 756 und Zum römijchen Grenzwall in Deutschland. 1. Nachtrag. (Bonner Jahrbuder, Beft 66. G. 13-25.) Bonn 1879 und die Entgegnung A. Dunders: Die rechtsmainische Limessorschung (Nassauer Annalen 15, S. 295-304). Wiesbaden 1879, ferner Al. Dunder: Der romijde Mainübergang zwijden Sanan und Reffelstadt. Mit 2 Situationssftizzen (Nass. Annalen 15, S. 281-294 und 376 f.). -3. Schneider, Der romische Pfahlgraben von der Wetter bis gum Main. Mit 1 Narte. (12. Folge ber "Neuen Beiträge zur alten Geschichte und Geographie ber Rheinlande"). Duffelborf 1879. Dazu die Recension A. Dunders in "Mittheilungen des Bereins f. heff. Gefch. u. Landeskunde". Jahrg. 1880. II. Bierteljahrsheft. €. 17-21. - Jahrb. d. Bereins v. Alterth.- Treunden im Rheinland LIX, 1876. -E. Derzog, Die Bermeffung bes romischen Grenzwalls in feinem Lauf burch Bürttemberg. (Württemb. Jahrbucher für Statistif und Landeskunde. Jahrg. 1880. II. Band. 1. Salfte. G. 81-123.) - Log : Schneiber, Die Baudenfmaler im Regierungs: bezirk Wiesbaden, u. d. W. Pjahlgraben S. 360 - 364 mit Angabe der Literatur bis 1878. - A. v. Cohansen, ber Bjahlgraben von der Uje bis zur Sann (Anlage I ber Lou - Schneiderichen Baudenkmäler bes Regierungsbezirks Wiesbaden. S. 446-461). Berlin 1880. — F. B. Schmidt in den Nassau Annalen VI, 1. — Marl Christ, Die röm. Grenzlinien im Odenwald (1—3) in Rettlers 3. f. wissensch. Geogr. II. — F. Ohlen = schlager, Der römische Grenzwall in Baiern. Correspondenzblatt der bentschen Geichichts: und Alterthumsvereine. XXVIII. Jahrgang. Nr. 3 u. 4. (Deffen Bortrag auf der allgemeinen Berfammlung der deutschen anthropologischen Gesellschaft zu Regensburg, August 1881, im Correspondenzblatt biefer Gesellschaft. XII. Jahrgang. Mr. 10. - Dagu Ohlenichlagers Karten, bas prähistorische Baiern. Munchen 1881. Bis jest 6 Blätter.) - (Meltere Literatur bei Lot = Conneider, u. b. B. Pfahl: graben.) - v. Cohausen, der Pjahlgraben vom Main zur Wetter. Darmftädter Beitung vom 16. August 1881. Dr. 225. - A. v. Beder, Geschichte bes babifchen Landes zur Zeit der Romer. I. Carlernhe 1876. -- Bon dem für dieje Unter: judungen wichtigften Quellenwert, der Sammlung der lateinischen Inschriften von Mommsen, sind die Germaniae noch nicht erichienen: es liegen aber vor: Illyricum III 1. III 2. Berlin 1873, und hieraus find besonders zu beachten die bei aller Kurze fo reichen Vorbemerkungen von Theodor Mommsen im Corp. Inser. III. 11. 1 und 111. II. 2: nămlich Illyricum: I. Dacia S. 153-161. II. Moesia superior S. 263. III. Dalmatia €. 271-280. IV. Pannonia inferior €. 413. V. Pannonia superior €. 477. VI. Noricum E. 587 f. VII. Raetia S. 105 f.

und noch heute in seinen besser erhaltenen Theilen die Großartigkeit römischer Weltbezwingung bezeugend.

Der Wall von der Donan bis an den Main hatte eine Ausdehnung von nicht weniger als 34—35, der vom Main bis zur Lahn von etwa 24—25, zusammen etwa 69—70 Meilen.

Bon Coblenz und von Regensburg ab galt die Breite der Ströme Rhein und Donau, gedeckt durch Castelle an wichtigen Uebergangspunkten, für ausreichend, als Festungsgräben des Reichs zu dienen.

Das so eingefriedigte Borland hat die Gestalt eines unregelmäßigen Dreiecks, dessen breite Basis vom Rhein zwischen Coblenz und Bonn im Nordwessen zur Altmühlmündung im Südosten sicht, jedoch keineswegs so, daß auf kürzestem Wege vom Taunus ab nach Osten über Saale (Loco-ritum) und Main (Segodunum) hinweg die Altmühl angestrebt worden wäre.

Vielmehr wurden die Linien mit großer Einsicht so gezogen, daß durch Flüsse, Gebirge möglichst die Wallarbeit ersett, der künstliche limes durch natürliche Greuzen erspart wurde.

So sührte der limes im äußersten Westen nur bis an einen Punkt, der etwa in der Mitte zwischen der Lahn= und Siegmündung liegt, überschreitet bei Ems, dessen warme Quellen er noch dem Römerreich sicherte<sup>1</sup>), die Lahn, zieht ansangs nun in südöstlicher Richtung nach dem Nordabhang des Taunus hin, wendet sich darauf nordöstlich und zieht dann, schross nach Süden absfallend, leise nach Westen zurück, überschreitet die Nidda und Kinzig und erreicht bei Groß=Krozenburg<sup>2</sup>) den Main. Von hier wird er auf einige Meilen nach Süden hin ersetzt durch den Main, dessen Weg von Süd nach Nord geht.

Auf dem linken User des Mains läuft er vom Castell "Altstadt" bei Miltenberg in sast gerader Richtung von Norden nach Süden unter dem Namen capellatium, Palas, über Augusta nova bis nach ad lunam, von hier ab, ein Knie bildend, wendet er sich als vallum Hadriani über septimiaea eastra von Südwesten hinsteigend nach Nordosten über Rhiusiava.

Von da ab senkt er sich, die Altmühl überschreitend, südöstlich gegen die Donau, welche er zwischen Celeusum und Artobriga erreicht: von dort bis nach Regensburg im Norden ersetzte den Wall jener Strom.

Ueber die allmähliche Entstehung beider Linien sind nur Vermuthungen möglich: die schriftlichen Onellen versagen fast völlig: nur die Steine reden davon: d. h. der Augenschein des bis heute Erhaltenen, Inschriften und wenige Münzen.

Die allerfrühsten Anfänge dieser Anlagen gehen bis auf Drusus und Germanicus zurück.

Das von Drusus (i. J. 11 v. Chr.: daher beginnen die hier gefundenen

<sup>1)</sup> v. Cohausen in Log-Schneiber S. 459. 2) Hier wurde 1881 ein Mithräum gefunden, s. unten; in jüngster Zeit (November 1881) hat man auch bei Friedberg ein solches entbeckt.

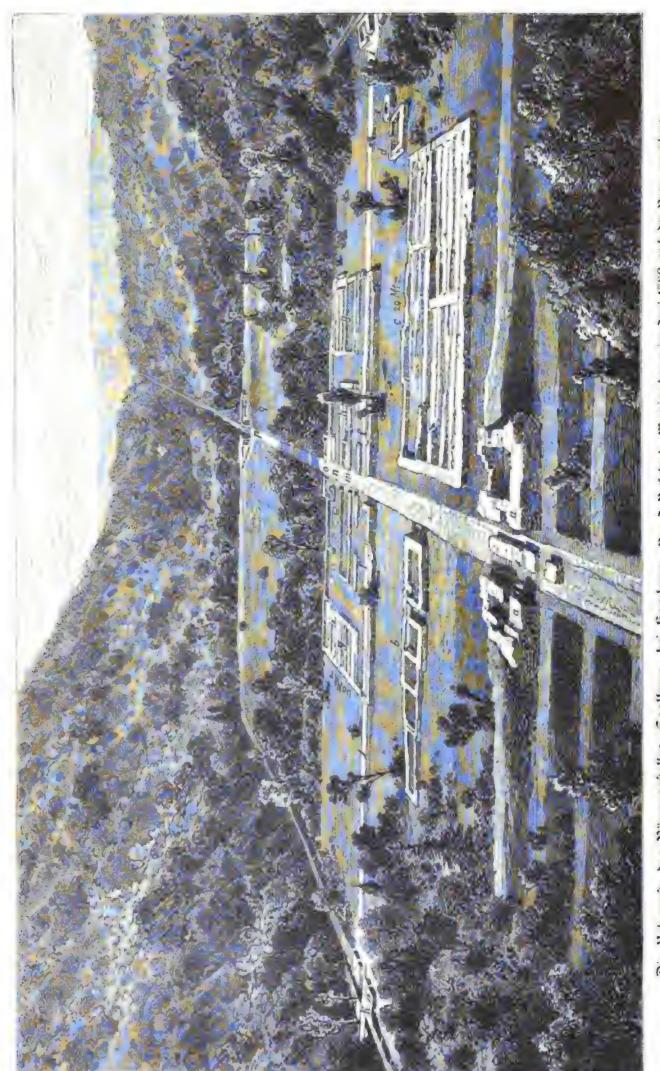

Die Umwallung ichließt eine Flache von 300 Chritt Lange und 200 Chritt Breite ein. a) Portu decumang, be Quarstorium, e, Magagin, 24 Meter lang, 20 Meter breit, al heibe Bened. beine Gebaubepartie ist 60 Meter. b. Bueellum, o Portu prone, dextra. A) Portu princ, sinistra, ? Via principalis, m Atr.um, n' Peristyl . ) Occus p. Porta praetoria, 7) Sichbrunnen. r) Bab (cimas unterhalb ber Errie 9 sim (Febülchi. s) Latrina, Die Ueberrefte des Römercaftelles, Saalburg, bei Bomburg. von J. R. Schulgemarienburg im Juni 1880 nach der Matur gezeichnet.

Münzen mit Angustus) auf dem Taunus angelegte, bald darauf zerstörte, von Germanicus (i. J. 15 n. Chr.) wieder hergestellte Castell wird in der in neuerer Zeit (1853—1857, dann seit 1870) ausgegrabenen Saalburg bei Homsburg verblickt: es versperrte den Chatten den tiesen Einschnitt des Taunus, durch welchen nach der Besestigung von Castel bei Mainz sie hauptsächlich in die Rheingegend vorstoßen konnten, und bedrohte das Gebiet der Augreiser. Bei der Aufgrabung hat sich gezeigt, daß es noch mehrmals zerstört und wieder aufgebaut worden ist.

Die Saalburg liegt auf einem breiten Sattel nordöstlich vom Feldberg, an einer von Mainz her besonders für größere Truppenmassen zu benütenden Uebergangsstelle über den Taunus. Zu Ende des 3. Jahrhunderts war sie noch (oder besser wohl: wieder) im Besitz der Römer. Die Münzen reichen Das Castell, 300 Schritt lang, 200 Schritt breit, bis Claudius 270. 1000 Schritt Umfang, für 1200 Mann, 3 Cohorten berechnet, ein Rechted mit Mauern von mehr als 11, m Dide, über 2 m Hohe, aus Bruchsteinen, zeigt die vier mit je zwei vierectigen Thürmen bewehrten Thore: p. praetoria, (dies, dem Feinde zugekehrt, war das schmalste, und ward beim Angriff mit Rasen zugesetzt und barricabirt,) decumana, principalis dextra und sinistra: diese dienten besonders zu Ausfällen: dann vestibulum, praetorium, atrium mit ringsum laufenden Säuleureihen, einen Weihraum (sacellum) für das Bild des Raisers, Götterbilder, zumal auch den genius loei, und die Feldzeichen. Innerhalb bes Castells fanden sich außerdem neuerdings bie Reste mehrerer fleinerer und größerer Gebäude, über beren genaue Bestim= mung noch Zweisel herricht. Die Backsteine und Dachziegel gehören der VIII. und XXII. Legion, der II. rätischen, der IV. vindelikischen und der ersten römischen Bürger-Cohorte. Jenseit der nur 3 m tiefen, 8 m breiten zwei Graben des Castells, die es 25 Schritt, die Bursweite des Pilums von ber Mauer entfernt, umzogen, ruhte, vom Jeind abgewendet, im Guben, eine Lagerstadt, welche durch Pfahlwerk (Gebälk) vor dem ersten Anlauf geschützt war, aber, wohl weil boch zu ausgesett, später nach bem 8 Kilometer ent= fernten "novus vieus" verlegt ward.")

Einundeinhalb Kilometer nordwestlich von der Saalburg liegt der Drufustopf, "Drusustippel", Ruine eines Rundthurms von 32 Schritt Durchmesser, umher Graben und Wall.

<sup>1)</sup> Anm. v. Dunder: Die neueste Abhandlung darüber lieferten A. v. Cohausen und L. Jacobi "Das Kömercastell Saalburg". Homburg v. d. Höhe 1878, welche wegen der Localtenntniß beider Bersasser, die sich um die Ausgrabung bez. Wieders herstellung des Castells besonders verdient gemacht haben, weit mehr Beachtung vers dient als die früher über denselben Gegenstand erschienenen Arbeiten. Ugl. auch Lotze Schneider u. d. W. Saalburg S. 393 f. 2) Bgl. Lotze Schneider S. 394 und die Literatur daselbst. v. Cohausen S. 462. — Vielsach berichtigt wird durch v. Coshausen und Jacobi die Schrift von Rossel, die römische Grenzwehr im Tannus. Wiesbaden 1876.

Das Lager zerfällt in drei ungefähr gleiche Theile: Borberlager, praetentura, zunächst der Angriffsseite, Mittellager, latera praetorii, und Rücklager, retentura: lettere beide scheidet die via principalis, nach beiden principal-Thoren führend. Die Wallstraße, via angularis, umzieht das Lager am Fuße der Wallböschung. Die Soldaten ruhten in runden, mit Rasen ober Stroh bebedten Butten von 5-6 m Durchmeffer auf breiten Schlafbanten, je zehn Mann, ein contubernium, unter einem decanus: mächtige Feuer brannten in der Mitte zwischen Steinblöcken. — Das Praetorium entspricht gang dem römischen Wohnhaus 3. B. in Pompeji: dann ein Erercierhaus, etwa einen Pilenwurf (21 Schritt) lang, 15 Schritt breit, im Atrium ein Impluvium. Unter dem Atrium ein Peristyl mit Trümmern einer übermenschlich großen Broncefigur mit Palme (Victoria?): hinter bem Beristyl Ruche, Stallungen. der Mitte der Decus mit dem Speisesaal und einer thurmartigen Erhöhung mit Gallerie behufs Rundschau. Im Rücklager waren bas Quäftorium und Magazine, nach den eisernen Fleischhafen zu schließen auch für Rauch: und Potel-Fleisch. 1)

Die Lagerstadt bestand aus einer sehr großen Billa, dann einem Langbau, und einer Reihe nach Einem Plane gebauter Hänser; in den Kellern sanden sich Hypotausten, ein Schürloch aus Schmiedeeisen (alten Ambosen: in der Nähe lag eine römische Schmiede); die Billa ist nicht wie das pompejanische Haus gebaut, sondern wie die zahlreichen römischen Billen im Rheinland mit großen und kleinen rechtwinkligen Sälen und Stuben und halbkreißförmigen Triclinien. Die Billa vor der Saalburg war nach sast symmetrischem Plan und mit einem gewissen Lugus gebaut; dem die zahlreichen Stücke des sonst nur selten verwendeten Fensterglases entsprechen: füns erwärmte Räume mit um eine Stuse erhöhten Triclinien: wohl nach diesem großartigen Bau — der größte Saal war 8 m lang, 12 m breit — nannten die Alamannen die ganze Niederlassung eine "Sala" (Halle) und das Castell die "Sala-burg".

Die kleineren Häuser waren von Wirthen und Krämern bewohnt, canabenses, daher eine solche Lagerstadt canabae hieß. Un diese Barakenvorsstadt stoßen die einfachen Gräber aus Waldsteinen: sie enthalten nur Topsischalen, Krüglein, hie und da eine Lampe, eine Spange, eine Mänze.

Westlich von der Saalburg zieht sich der limes nach dem Castell "Heidensstock" (nach 1400 Schritt Castell Jagdhans), dann hoch am großen Feldsberg hin, an dessen südwestlichem Abhang an der Nordseite des kleinen Feldsbergs wieder ein Castell lag (bei zwei Quellen, abgerundetes Rechteck, 4 Thore, Reste von 2 Seitenthürmen). Er zieht weiter nach dem kleinen Castell am Maisel, dann nach dem größeren "Altenburg" bei Heftrich und durchschneidet

<sup>1)</sup> v. Cohausen a. a. D. S. 452. 2) v. Cohausen S. 452 und das Saals burg-Museum zu Homburg. — Eine der Saalburgischen in der Anlage ähnliche Billa mit Hupokausten sah ich (Dahn) im Sommer 1880 in Jettenhausen bei Friedrichs: hasen ausbeden: Archiv der Bodenseevereine 1880.

bas Dorf Eichenhahn. Um Zugmantel auf ber Liebbacher Saibe liegt wieder unweit ber Aarquelle') ein größeres Castell. Dann zieht er nördlich Borns her und überschreitet die Nar unterhalb Adolphsed; hierauf wendet er sich hinauf über das "Bohlfeld" nach Kemel (Castell?) und von dort nach dem Castell bei Holzhausen a. d. Haide, 10,000 Schritt von Kemel entsernt. Von Dorf Pohl (Castell?) nach Becheln (Castell) dann schnurgerade zur Lahn hinab, wo "auf ber Schanze" ein Castell den Uebergang dedt2); dann burch die "Pohleschlucht" nach Remmenan und Castell Augst zur Altenburg (große specula): dann bildet er die hentige Grenze des Regierungsbezirkes Wiesbaden gegen die Rheinproving. Gine altere Linic verband vielleicht Wiesbaden einerseits mit der Sohe bei Remel, andrerseits mit den Borbergen des Taunus, gebedt burch Castelle bei Wiesbaden und Hofheim, wo eine große 700 Schritt lange und fast ebenso breite romijde Anfiedelung lag, gebaut aus Bacfteinen der XXII. Legion. 3)

Die Saalburg war aber auch Hauptpunkt der Linie von der Use bis gur Sann. 4)

In gleich frühe Zeit verlegt man die Befestigung auch einiger Punkte an ber Donau, nachdem das Land südlich bes Stromes unterworfen war: man vermuthet dies für Regensburg<sup>5</sup>) an der Mündung des Regens in die

<sup>1) &</sup>quot;Dies war maßgebend für bie Bahl ber Stelle nächst ber Etraße und trot bes nach bem Teinde hin anfteigenden Gelanders." v. Cohausen a. a. D. S. 457. 2) "Rachdem der Pfahlgraben 800 Schritte gerade und nordwestwärts gezogen und man erwarten follte, daß er dieje Richtung auf ber Baffericheide beibehielte, wendet er sich rechtwintlig ab nach Rorden, um die warmen Quellen von Ems dem Romerreich zu sichern. Bon ben Thurmen überwacht — auf ben Fundamenten bes letten hat man einen neuen genau nach den Vorbildern der Trajansfäule aufgebaut — fällt er ins Lahnthal hinab. Bei Remmenau auf der First ein Speculum, bei Augst ein Castell mit Ziegeln der Leg. XXII., der IV. cohors Vindelicorum und I. civium Romanorum." v. Cohausen S. 459. 3) Bgl Log=Schneiber G. 234. 360. 4' v. Cohaufen G. 448. Bon ber Uje an finden fich die Castelle Burg, Raisergrube, 5200 Schritt bis nach Castell Langenhain, Signalthürme in Abstand von 300, 1400. 3500 Schritten, Castell Ochstadt, nach 1000 Schritten Castell Capereburg, 90 Schritt hinter dem limes mit Billa und Quelle, dann Caftell Lochmuble, bann Saalburg. "Alls Repli für die Saalburg diente die stark befestigte Stadt Novus Vicus bei Beddernheim" (Dr. Dunder). Bgl. Raffauer Annalen I. 11. XV. 3. 293. Log-Schneider a. a. D. "Hebdernheim" S. 218 (ein ungefähres Rechted, 900 m lang. 500 m breit, Ringmauern von Bruchstein mit Malfmörtel, über 2 m did, Zinnen über 1 m breit, vorspringende Thurme, 8 Thore, jedes flankirt von vieredigen Thurmen, zwei Haupt: mehrere Nebenstraßen, zwei Mithrastempel mit bemalten (?) Flachreliefs, gahlreichen Brand-Altären. Zahlreiche Inschriften, eine Botivhand n. j. w.), baselbst Die Literatur bis 1878. Nicht identisch mit ber Saalburg ift bes Ptolemans Apravrov. nicht "Ary Tanni", vielmehr feltisch Artannum, eine nahe gelegene altfeltische Stadt, an deren Stelle wohl Novus Vieus angelegt wurde. Bgl. Dunders Besprechung v. Wietersheim=Dahn I in der histor. 3. v. Sybel 1881. 5) Für ben limes innerhalb Baierns find jest die Sauptarbeiten die trefflichen Untersuchungen von S. Ohlenichlager, "Der römische Grenzwall in Baiern", Correspondenzblatt der D. Weichichts- u. Alterthums-Bereine XXVIII, Nr. 3. Nr. 4,

## . 498 I. Rud. Beftgerm : außere Geich. 8. Can. Die Romer in Deutichland.

Donau, no biefelte, von ihrem höchsten Korblauf nach Sübosten Kiefend, eine Briegung macht wie der Rhein an der Mündung des Mains: eine hier (wie am entsprechenden: Plantse am Mhein: in Wainj) angelegte Belung besperischt den Etronibergang und die Etrofien längs dem Regen und der weiter worltschaft macht der Weiter und der Weiter und der Verließen flach



Planftigge bes romifden Regensburg im Bergleich mit bem beutigen Stadtplane.

Bon ber Donau.1) bis jum Fahrmeg Altmannstein: Grashausen läuft hier ber limes in geraber Linie: bann, nach einer unklaren Strede von Einer

1) Die altere Literatur über ben limes in Baiern bei Ohlenichlager G. 14 f.,

und Correspondenzblatt der deutschen Gesellichaft sür Anthropologie, Ethnologie und Ungeschichte, XII. Jahrg. Ar. 9 u. 10: "Das ömnische Baiern", dem hier oft wörtlich gefolgt wird. Die Literatur über den limes in Desterreich dei Krones, (f. Wardfaland), Grundris der österr. Geschichte I. 1881. S. 1185.

Stunde, ichnurgrade nördlich vom Berbindungswege Megmannsborf: Steindorf bis Kipsenberg: von hier bis Hernstetten sind die Abweichungen von der geraden Linie gering, eine kleine, aber gerade Abbiegung bie Kahldorf (jast west-östlich), von Rahlborf stark nördlich und fast gerade bis Fügenstall: von hier bis zum Buraftall nach Gunzenhausen zählt man acht leichte Abbiegungen, von Gunzenhausen über Aleinlellenselb bis zur starten Wendung nach Guden bei Duren, in gerader Linie bis zur rothen Inrt in ber Wörnit westlich bei Weilringen und mehr südwestlich gerade bis zur württembergischen Grenze. — Die etwa 10 längeren Abbiegungen bes limes in Bajern von der geraden Linie werden erklärt aus den zwei verschiedenen Zwecken, benen das Werk im Frieden und im Kriege zu dienen hatte; einerseits emvfahl sich die kürzeste Linie für die Straße, welche langs bem limes zu laufen pflegte, anderseits erheischte bie Bertheibigung die Ginbeziehung der beherrschenden Soben, welche auch die Wartthürme verlangten: wo letteres Motiv nicht wirkte, folgte man ber geraden Linie (abfolut folgte man ihr, alle Schluchten und andere Schwierigfeiten überwindend, wo auch die Bertheidigung die gerade Linie erheischte, so in Württemberg: von Hergenstadt bei Saaghof): ber Vertheidigung wegen 3. B. wurde die Richtung des limes durch die Altmühlalv über die Sohen nach Lorch in Württemberg gewählt, in Baiern die beherrschenden Söhen von Wülzburg. Gungenhausen, ben Seselberg einzuschließen. Auch in Baiern finden sich einzelne vorspringende Schanzen vor bem Ball, auf der germanischen Seite, wo bas strategische Bedürfniß sie verlangte.

Uebrigens hat die Auffindung von Mörtel, ja von ganzen Mauerstücken in neuerer Zeit (durch Ohlenschlager) dargethan, daß auch der Donau-limes keineswegs, wie man früher meinte, des Mauerwerks ganz entbehrte. Für Wasserwege wurden Durchläuse verstattet: Hügel, oft mit Gräben umzogen, auf oder neben dem limes, in unregelmäßigen, manchmal aber je 600 Schritt einhaltenden Zwischenräumen, trugen wohl Wachthäuser oder Wartthürme.

Ein Hauptgraben vor dem limes von der Donau bis Lorch findet sich nur auf der turzen Strecke von der Donau bis Kipsenberg, anders auf der schnurgraden Linie von der Donau zum Main. Standlager (castra stativa) in Baiern, weit hinter dem limes, sind anzunehmen in der Biburg bei Pföring, in Pfinz, im Markt Kösching, in der "Bürg" bei Irnsing, südlich vom Heselberg, und an den Donausurten bei Irnsing und Eining: hier ward ein Stein gefunden der Juno und dem Genius der III. brittischen Cohorte gewidmet (Inser. Lat. Ar. 5935); in Pföring und in Regensburg sag die cohors prima (Flavia?) Carrathenorum und die ala (Reitergeschwader) prima singularium Thracuum (sic!) civium Romanorum (über diese Singulares s. v. Wietersheim: Dahn I, 105), in Kösching unter Marc Aurel die ala prima Flavia civium Romanorum.



bie angebliche "Doppellinie" bes Walles von Candersdorf bis Dunsdorf (noch von hubner, Grenzwall, angeführt), ift nicht vorhanden.

Besonders bedeutend war das Lager bei Irnsing, auf hohem Hügel tresslich gewählt: hier sind auch Walltheile (12 Fuß hoch) und ein 16 Fuß tieser Graben erhalten.

Weiter stromabwärts lag, schon von den Kelten vor der Annäherung der Römer gegründet, am Einfluß des Ilzsslusses und des Juns (Aenus) in die Donau Bojodurum: vielleicht ward schon von Drusus hier die römische Besestigung angelegt, welche später von ihrer batavischen Besatung den Namen: "Batäva eastra" (Passau) empfing.

Germanicus fand nach Tacitus bereits einen von Tiberius begonnenen "limes", das heißt eine durch Mauer: oder Erdwerk hergestellte künstliche Grenze vor: man sucht diesen am Niederrhein, wo auch auf dem rechten Userschanzungen zur Deckung der Brücken, Schiffslager, Flotten Castra Veteragegenüber früh angelegt wurden.

Doch bestanden bis Ende des I. Jahrhunderts nur vereinzelte Bestestigungen auf dem rechten Rheins und linken Donaunser: das Dreieck zwischen beiden Strömen, das spätere Decumatenland, ursprünglich von den Helvetiern bewohnt, war seit deren Abzug nach der Schweiz, lange vor Cäsar, verödet: Ptolemäus kennt hier das "Dedland der Helvetier". Später hatten die Markomannen hier wenigstens einen Theil des Landes, die oberen Mainsgegenden besetzt seit deren Auswanderung nach Böhmen siedelten sich hier unter Schutz und Oberhoheit der Römer keltische Colonisten an: ein "Vorsland" war so gewonnen: diese Colonisten konnten germanische Bewegungen, wenn nicht eine Weile aushalten, doch sedesfalles den nahen römischen Bestatungen in ihrem Rücken sprühzeitig anzeigen.

Ich irre wohl kaum mit der, soweit ich sehe, neuen Vermuthung, daß dies Verhältniß zuerst den Gedanken nahe legte, das Vorland dadurch viel werthvoller zu machen, seine Bevölkerung nicht nur zu Beobachtungen und rascher Meldung, sondern auch zu vorläufiger Abwehr der Germanen dadurch tüchtig zu machen, daß man das ganze Gebiet durch Besestigungen einsriedigte und diese Besestigungen nicht nur keltischen Colonisten, sondern römischen Truppen als dauernder Besatzung zur Vertheidigung übertrug. 1)

Die beiden Zwecke — Allarmlinie<sup>2</sup>) und Vertheidigungslinie<sup>3</sup>) — fönnen nicht nur, sie müssen wohl verbunden angenommen werden. Aleinere Streif: und Raubschaaren der Angreiser konnten von der äußersten Vorpostenlinie allein

<sup>1)</sup> Hierin weiche ich von Chlenschlager ab, dem ich sonst für Baiern ganz solge: er meint, die Bewachung im Frieden zur Absperrung der unterworsnen von den noch freien Germanen habe jene kürzeste Linie verlangt. Ich glaube: zwar sollte die lleberschreitung des limes durch die freien Barbaren zu Handelszwecken unter die Controlle der Grenzwachen gestellt sein (f. oben), aber den Germanen innerhalb des limes das lleberschreiten desselben im Berkehr mit den Jenseitigen zu verbieten — das versuchte man nicht, weil es auf 70 Meilen Länge unmöglich durchgesührt werden konnte: die einzige hieraus drohende Gesahr — Einverständnisse mit den Barbaren — konnte doch nicht ausgeschlossen werden. 2) Paulus S. 8. 3) Und wirtsame Grenzmarkirung auch in Friedenszeiten (Dunder).

recht wohl zurückgewiesen werden, natürlich unter Allarmirung der nur etwa 3-4, höchstens 5 Stunden weiter rückwärts liegenden größeren Besatzungsstädte. 1)

Die Linie bes limes war meist schnurgerade, — was ersordert ward gerade auch durch den Zweck raschester Allarmirung der Postenreihe von den Wartthürmen (speculae) aus?), durch Feuer bei Nacht, bei Tag durch Rauch, aber auch durch bewegliche Balken und Stangen, unsern mechanischen Telesgraphen bei Eisenbahnen ähnlich, während die Straße (auch die Wallstraße) doch oft die gerade kürzeste Linie auch wohl verläßt.), um Terrainschwierigkeiten, namentlich Desiles und tief eingeschnittene Senkungen zu meiden und auf den Höhen und Wasserscheiden hin dominirend, vor überhöhendem Angriff gesichützt, hinzuziehen.

Man nimmt an, daß der Plan, beide Ströme durch zusammenhängende Werke zu verbinden zuerst unter Domitian, vielleicht bei Gelegenheit seines erfolglosen Feldzuges wider die Chatten, gesaßt und die Ausführung desselben wenigstens begonnen worden sei.

Frontinus, des Tacitus Zeitgenosse, berichtet, da die Germanen sorts während aus ihren Schlupswinkeln vorbrechend das Reich beunruhigt und sich dann wieder rasch in ihre Urwälder geslüchtet, habe Domitian einen limes von 120 römischen Schrittmeilen errichtet, der zwar den Frieden nicht völlig gesichert, aber doch den Feind so weit unterworsen habe, als jene Schlupswinkel dadurch blos gelegt seien.

Man hat nun berechnet, daß jene Entsernung von 120 römischen = 24 beutschen Meilen einer Linie vom Obenwald guer burch die Wetterau bis

<sup>1)</sup> Daß dieser Abstand an manchen Theilen bes limes mit großer Regelmäßigkeit eingehalten wurde, hat Paulus a. a. D. nachgewiesen in ben Streden: von Lord nach Welzheim 13 Kilom., von Welzheim nach Murrhardt 13 Kilom., von Murrhardt nach Mainhardt 13 Kilom., von Mainhardt nach Dehringen (vieus aurelius) 14 Kilom., von Dehringen nach Jagsthausen 12 Milom., von Jagsthausen nach Ofterburken 14 Kilom., von Ofterburken nach Walldurn 18 Rilom., von Walldurn bis an den Main 18 Kilom. — In England find dieje Abstände fo genan eingehalten, daß die Caftelle bort beshalb Meilencastelle heißen; am Rhein-limes ift bies nicht ber Fall; aber es wirfte die Rudficht auf zu bedende Furten (bei Jagft, Rocher) und auf die Lage auf 2) And die Diftancen diefer Thurme find fehr Höhen doch auch wohl mit. ungleich: mahrend fie zwischen Bergenstadt und Haag auf alle 500 (Baulus), bei 3d= stein alle 300 Schritt ragen, findet sich von der Uje bis zur Sann taum alle 8000 Schritt einer (v. Cohanjen S. 447): - fehr natürlich: je nach bem örtlichen Bedürfniß: ziemlich regelmäßig finden fich Thurme bei aus : oder einspringenden Winkeln, auf dominirenden Aussichtshöhen und zur Dedung der Durchlässe; für die Castelle wie für Die Thurme und den gangen Pfahlgraben gilt, daß nirgend ein Gebaude gewählt ift, bas bem Teind ben Angriff ober ber Befatung ben Ausfall erichwerte: nur barf bas Webaube bas Caftell zc. nicht unmittelbar überhöht, muß ringsum offen (für die Burigeschoffe) und gangbar sein. Ginsicht in bas Castell aus ber Ferne schadete nicht: Burfgeschütze fehlten ja ben Barbaren (bas Borstehende nach v. Cohausen S. 449). 3) Begetius, de re militari III, 5. 4) Bgl. über diejen Wegenjag Baulus G. 9 gegen Pates G. 35. 37.

Nemel in Nassau entsprechen würde, wo sie an ältere Werke des Tiberius stieß: die spätere Erweiterung dieser Besestigung Domitians nach Norden hin, wodurch der größte Theil der Wetterau!) mit einbeschlossen wurde, ward erst unter Hadrian oder seinem Nachfolger vollendet.

Es lief aber ber Limes hier von bem Castell von Rüdingen zuerst nördlich über Langendiebach nach dem Castell "Burg" bei Markobel, ferner, Söchst und Oberau links lassend nach bem Castell bei Altenstadt, bann immer nordwestlich nach bem Castell bei Staden (von Martobel bis hicher fast schnurgerade), endlich von hier steil nördlich bis zum Castell .. auf der Burg" zwischen Unter-Widdersheim und Echzell. Darauf zog er über Inheiden (Castell) und Birklar nördlich Grüningens über Pohlgöns nach der Uje hin, um dort den Taunuslimes zu erreichen. Aus der Richtung von Echzell führte eine Legionenstraße südwestlich in das Innere des römischen Gebiets über Schwalheim (römische Ansiedelung) und bas Castell Fried= berg (hier ein Mithräum 1881 aufgedeckt), von da südlich über Niederroßbach nach Holzhausen vor der Höhe. Fast parallel ging östlicher eine andere Straße über Niedererlenbach nach Dfarben, von da aber nordöstlich über Kaichen nach Castell Altenstadt: bieser ziemlich parallel jüdlicher ging von Castell "Burg" bei Markobel eine britte Straße, Oftheim und Kilianstädten rechts laffend, nach dem Caftell (?) Bergen: hier gabelte sie fich und führte in ihrem nörblicheren Aweig nach Novus Vicus, in ihrem süblicheren über Sechbach nach Mainz hin. Außer ben genannten Straßen zog eine solche vom Castell bei Rudingen im Bogen um die Kinzigmundung nach einem (von Dunder nachgewiesenen) Mainübergang zwischen Hanau und Resselftadt. Zwischen Rückingen und dem Castell Groß-Arobenburg am Main diente des theilweife sumpfigen Terrains halber der Limes selbst als Berbindungsweg. Berstreute römische Ausiedelungen finden sich noch u. A. nördlich von Sanau, dann westlich von Hanan auf dem Sänlingsberge, auf der ehemaligen Insel bes alten Mains nördlich von Steinheim2), dann bei Bornheim, füblich von Vilbel, in Nauheim und Schwalheim.

Man führt aber irrig auch die meisten Anlagen in Schwaben auf Domitian zurück, (so noch Arnold S. 87): "aras Flavias", Kotweil, weist allerdings auf das Haus der Flavier: man vermuthet, daß daselbst die nun unterworsenen Bölkerschaften des Zwischenlandes dem Kaiser (Domitian) geshuldigt hätten. Das geht nun wohl in der Bestimmtheit der Vermuthung zu weit: man wird nicht mehr annehmen dürsen, als daß eine Anlage dorts selbst durch einen Flavier erfolgte.

<sup>1)</sup> Ueber den limes und die Kömerstraßen in der Wetterau Hauptarbeiten: Dunder "Psahlgraben" S. 46. 48. 55, und Nassauer Annalen XV, S. 10 f. 11. Anm. 1, besonders aber S. 291—294; das Folgende entnehme ich den gütig mitgetheilten Einzeichnungen in die Karten Dunders. 2) Bgl. dazu die Aufsäte von R. Suchier und G. Wolff in den "Mittheilungen" des Hanauer Geschichtsvereins. Nr. 5 und 6. Hanau 1876 und 1880.

Entscheidend wurde vielmehr hier erst die Thätigkeit Trajans. 1)

Mit einer eben erst vollendeten Besitzergreisung und Erweiterung des "limes" stimmen auch die Worte des Tacitus in der 98/99 geschriebenen Germania: "die Bewohner des Decumatenlands könne man kaum zu den Germanen zählen, obwohl sie jenseit des Kheins und der Donau wohnten. Abenteuernde, aus Noth verwegene Gallier haben sich in diesem Grenzgebiet zweiseligen Besitzes niedergelassen: doch gilt es nach Vollendung des limes und Vorschiedung der Besatzungen als ein vorspringender Busen des Keichs und als Theil der Provinz (Obergermanien)".

Man unterscheidet zwei (oder drei) selbständig entstandene, erst später mit einander verbundene Systeme dieser Anlagen: den DonausLimes (limes raeticus, transdanubianus) und den RheinsLimes (limes transrhenanus).

Der erstere zieht sich von Kehlheim an der Donau bis nach Pfahlsbronn in der Nähe des Hohenstausens: er besteht wenigstens streckenweise nur aus einer gemauerten und besestigten Legionenstraße, wie der Hadrianse wall in Britannien: er heißt daher "Teuselsmauer" oder "Hochstraße"2), unterscheidet sich aber von gewöhnlichen Kömerstraßen sehr wesentlich dadurch, daß er, wo er die so streng wie irgend möglich eingehaltene gerade Linie aufgeben muß, nicht, wie jene, in Bogen, sondern unter zurückender vorsprinzgenden Winkeln abweicht.3)

Gleich gewöhnlichen Kömerstraßen war der Donau-limes dammartig aus der Niederung emporgebaut, 2—5 Fuß hoch, die Fahrbahn 12 Fuß breit, die Pslastersteine reichlich mit (dem ausgezeichnetsten römischen) Mörtel versbunden.

Uebrigens sinden sich streckenweise auch bei dem Donauslimes vorliegende Gräben (meist 10 Fuß breit) und Wälle: so gleich bei dem östlichen Anfang zwischen Altmühl und Kipfenberg nördlich von Eichstädt. Der Vermuthung aber, daß sie wie bei dem rheinischen durchgängig bestanden hätten, und daß die gemauerte, besestigte Heerstraße erst in der letzten Zeit der Römerscherrschaft entstanden sei., wird doch dadurch der Boden entzogen, daß in solchem Fall hier diese Anlagen noch ebenso sich würden erhalten haben wie bei dem rheinischen.

In wechselnden Zwischenräumen begegnen auch hier zunächst der Umsschau, dann der Vertheidigung dienende Wachhügel, mit Gräben umzogen (sogenannte Burstel, Bürstel, d. h. Burgställe).

Während bei bloßem Durchzug die Truppen unter Zelten und Bretterhütten ruhten, wurden die limes-Bauten aus festem Pfahlwerk und aus

<sup>1)</sup> Dies hat sehr verdienstlich dargethan Herzog a. a. D. S. 113, dessen alle Borgänger berichtigenden Darstellungen für Württemberg ich solge. 2) Buchner, Graf v. Hundt, jest aber besonders Paulus und Ohleuschlager. 3) Paulus S. 31. Ohleuschlager a. a. D. 4) Arnold S. 101, anders Paulus S. 31. 5) Paulus S. 31.

Biegeln, seltener aus Bruchstein hergestellt. Die Anlage der Castelle ist die gleiche wie in allen Ländern der Kömerwelt: viereckig oder länglich, die Eden abgerundet, um den Geschossen der Bertheidiger freien Flugraum zu gewähren: zwei Hauptstraßen, die sich kreuzen: an diesem Kreuzungspunkt das prastorium des Besehlshabers und das saerum für Abler und Bexilla: vier Thore an den vier Enden der beiden Straßen.

An Flußübergängen wie über die Altmühl bei Kipfenberg und Gunzens hausen sehlten nicht Vor- und Rückschanzen, Brückenköpfe, auf beiden Usern,

wie sie bei dem rheinischen limes wiederholt begegnen. 1)

Wir sahen, wie die Kömer wiederholt in Friedensverträgen mit den Germanen an Rhein (vgl. die Beschwerden der Tenchterer gegenüber den Ubiern in Köln zur Zeit des Civilis, oben S. 141) und Donau (Markomannen, Quaden, oben S. 177 s. Marc Aurel, Commodus) diesen zwar verstatteten, den limes zu Zwecken des Handels zu überschreiten, auch etwa über den Strom zu sehen: aber immer nur an ganz bestimmten Stellen, auf genau vorgezeichneten Durchlässen, um so das allgemeine Einsluthen unter friedlichen Borwänden und darauf solgende Feindseligkeiten hinter dem passirten limes oder Strom zu verhüten, um die vertragsmäßigen Beschränstungen: Ueberschreiten nur bei Tag, ohne Wassen, in kleinen Trupps, unter Geleit römischer Truppen aufrecht halten zu können. Diesen Zwecken diente offenbar ganz besonders der "limes" und seine seltenen, stets start geschützten Durchlässe.

Der Donauslimes verläßt den Strom oberhalb der Einmündung der Altmühl<sup>3</sup>) und läuft über Kipfenberg und Weißenburg westnordwestlich bis Gunzenhausen. Bei Kipsenberg zwischen Eichstädt und Beilngries übersschreitet er die Altmühl und bleibt bis Gunzenhausen auf deren linkem User, den Bogen des Flusses durch eine Sehne absverrend.

Bon dem durch ein Castell gedeckten Gunzenhausen senkt er sich westjüdwestlich, bei Dinkelsbühl die bei Donauwörth in die Donau mündende Wörnit überschreitend, südlich von Ellwangen die Jagst und den Kocher in ihrem obern Lauf und die Wasserscheide zwischen Donau und Rhein, bis er bei Psahlbronn auf den Vorbergen der schwäbischen Alp den rheinischen limes erreicht.

Auch die Donaugrenze war also durch drei Linien hinter einander gesteckt: limes, die vielfach verschanzte schwäbische Alp, endlich der Strom. )

<sup>1)</sup> Uebrigens hatte der limes zahlreiche kleine (schmale) Durchlässe, von welchen sich an den gut erhaltenen Strecken noch zahlreiche Beispiele sinden. An diesen Stellen pslegten Thürme zu stehen (v. Cohausen a. a. D. S. 447). Dunder deckte im Bulanerwalde 1879 solche Thurmreste auf, "die sich unmittelbar hinter einem kleinen alten Weg vorsanden, der den noch wohl erhaltenen Pfahl durchschnitt" (Dr. Dunder). 2) Cohausen bei Lotz-Schneider a. a. D., richtig auch Herzog S. 110: "zugleich Demarcation und Besestigung". 3) Bgl. Ohlenschlager. 4) Hauptarbeit über den limes in Württemberg Herzog in den Württemberg. Jahrsbüchern 1880.

Der rheinische Linnes erstreckt fich vom Hobenstauten') nach Archen, bann nach Weiten bis Honningen, er besteht aus einem starten Erdwall mit vor-liegendem Graben öslich vom Ball, ist durch eingerammte Pfshie beseihigt und beist baher insbesondere, "Pfaligraben"), obzwar bieser Ausbeud auch bas Geschammtvert begeichigtet.

De ber Well heute moch hier und da 10-12 July hoch, auf der Krone 4-6 fünf, an ter Grundfläde 40-03 fünf berit, der Ersteln 5-6 fünf ict, ober 15-20, an der Solfe 4-5 fünf breit ist, darf man, in Ernäugung der Bischgemmung der Michaers und der Ausstellung der Kontentiante der Ausstelle und der Ausstellung der Kontentiante der Ausstelle und der Ausstellung der Kontentiante der Auftrag der Verlege der



Römildes Cilbergefag mit Relief: Burrbos nach ber Eroberung von Troja. Gefunden bei Cichfiabt ober 3ngolftabt. (Rönigl. Antiquarium ju Minchen.) Bobe 6º, Crm., Durchmeffer ber Ceffnung 19 Crm.

Barallel bem Ball lief regelmäßig eine Speciftraße, ein "gederler Bege", ber nicht immer tonnte lie, was freilig bie Regel bilbete, bes Tecrains wegen längs ber (weltlichen) Innenfeite geführt, oft mußte sie außerhalb bes Balles gegogen werben"): ba sie hier bem Feinb blößgestellt war, wurden auf ber feinblichen Seite beriebten Borfchapten angelegt, melche sich in ihren Gräben über Bergrüden hingezogen, oft bis heute erhalten haben, wie auch hinter bem Ball auf wichtigen, Werchapen wir Buntten Michgan, wert wertiget wurden. Ziese Bor und Michgan, hab nur Ball und Graben,

<sup>11)</sup> Raufus S. 9, Herzog a. a. D. 2) "palas" ichon im 4. Jahrhundert (minn. Matc), unter Julian 1, oben ym Jahreide 39 S. 282 "poll", dann palpfal-rein — Phalpitein. 38 Agl. das fehreiche Seispiel des Laufes der Erafte isblich und nördlich von Welgheim: erst hinter, dann vor dem Wall, Kaufus E. 16.

bald vierectige Castelle<sup>1</sup>) wie die Wallstraße haben häufig die Forscher über die Richtung des limes selbst getäuscht.

Um den einschließenden Barbaren das Abschneiden des Wassers unmög: lich zu machen, wurden die Castelle gern am Oberlauf einer Quelle angelegt.

Die Straße geht stets neben ben Castellen, nie burch die Castelle, beren Thore vielmehr von der Seite her auf die Straße munden.

Innerhalb des Walles, oft an der Wallstraße, standen zumeist je 500 (ober auch 1000) Schritt auf beherrschenden Ueberschauorten Wachhäuschen: viereckig, neun Fuß breit in der lichten Weite mit mehr als 2 Fuß dicken Mauern, der Eingang aus nicht behauenen, nur zugerichteten, stark mit Mörtel verbundenen Steinen: dem Wall gegenüber an wichtigen Orten waren sie stärker und umfangreicher angelegt. 2)

Im Innern fand man häusig bei ber Ausgrabung Scherben römischer Thongefäße und durch Kohlen und Asche die Heerdstelle bezeichnet: die Solaten kounten also darin kochen und im Winter sich wärmen.

Das Pfahlwerk lief zwischen Wall und Graben, am Fuß des Walles, etwa in gleicher Höhe der natürlichen Bodenerhebung, nicht so hoch wie der Wall, etwa neun Fuß hoch, so daß die Besatung von der Arone des Walles aus über den Zaun hinweg den Graben mit den Augen und mit den Geschossen erreichen konnte, sowie den Raum zwischen Graben und Zaun: denn nach dem Graben sollte der Zaun ein zweites sehr erhebliches Hinderniß bilden, bevor der Angreiser, über und hinter den Zaun gelangt, gegen den Wall selbst stürmen konnte: die Pfähle waren nämlich nicht, wie unsere Pallisaden, wagerecht in den Wall gerammt, sondern wie eine Mauer oder ein Zaun senkrecht vor ihm in die Erde gesenkt<sup>3</sup>): erhalten ist das Psahlwert nirgends, daher die Höhe nur vermuthet.

War der limes von Wald umgeben, was die Regel gewesen sein muß, so wurden Bäume und Gebüsch vor dem Graben soweit wenigstens beseitigt, daß, soweit das Borterrain von dem Wall aus mit Geschossen bestrichen werden konnte, keine Deckung zu sinden war. Deshalb sieht man die Soldaten auf der Trajanssäule, welche an dem limes arbeiten, so eifrig mit Fällung der Bäume beschäftigt: sie dienten zugleich zur Herstellung der Pfähle, zu anderem Banholz, dann zur Versertigung der Geschütze und als Vrennholz.

Im Einzelnen den Lauf des limes zu bestimmen<sup>4</sup>), gewähren werthvolle Anhaltspunkte Namen der Orte, welche sehr häusig an das großartige besqueme und sichere Werk sich herandrängten, auch sosern sie nicht von den Römern als Beseitigungen des limes angelegt waren; auch Bezeichnungen für Flurtheile oder Forstorte wurden noch in später Zeit lange nach Versall der Werke von dem Pfahl, dem Wall, dem Damm, dem Teufelsgraben,

<sup>1)</sup> Paulus S. 7. 2) Ebendas. S. 7. 3) Spartian: stipitibus magnis in modum muralis sepis funditus iactis atque connexis. 4) Vgl. Herzog a. a. C. S. 82 f.

der Heibenmauer hergenommen: einfach Pfahl, dann Pfahlztannen, einfach Pohl, dann Pfahlzdorf, zheim, zbronn, zbach, Pohlzheim, zwald, zwiese, zbach, zseld, zgönz, Damm, Dambach, OsterzBurten (die "OstzBurg": an der Eisenzbahn zwischen Würzburg und Heibelberg), Welzzheim d. i. Wallszheim (manchmal aber von Wala d. i. Fremder, Wälscheim), auch Leihzgestern an der "ohne Zweisel am Stärksten beselftigten" Nordspitze des limes vom ahd. Leiti (ductus) und eastrum — Burg des limes. Als Feldz, Waldz und FlurzNamen gehören hierher: Psahlzhede, zgraben, zdamm, Landzgraben, zhede; Graben, "Grab", Hag, Hagzhof, Heerzhag; Heerzhede, zberg, zmühle, Straßenzäder, Teufelszmauer, zgraben, Schweine")zgraben; Psahl, langer, furzer, zäder, zwiesen, zrain, zwald, zbach, zwasser, brunnen. Auch die Orte, two die Wachhäuschen standen, heute Trümmerhausen über den Grundmauern, heißen Capelle, Haus, Wacht, Wachthaus, Schildwache, Bürge, Burg.")

Es stand nun der rheinische limes in seinem nördlichsten Strich im Zussammenhang mit den wichtigsten Gewässern und Höhenzügen im Rücken des Walles, zumal parallel mit dem durch römische Schanzen und Userorte wehrshaft vertheidigten Neckar, weiter westlich mit dem Rhein —: also eine dreissache Vertheidigungslinie.<sup>3</sup>)

Der limes transrhenanus lief westlich von dem Abhang des Hohensstausen, nicht von diesem selbst aus, dessen Wachthurm nur Hauptsrichtpunkt war (so Herzog gegen Paulus) steil nördlich nach Lorch<sup>4</sup>), von da nach "Psahlbronn" (wo der Donauslimes auschloß), hier westlich bis "Hagshof", dann wieder schnurgerade nordwestlich über Welzsheim<sup>5</sup>), Wallsheim auf der Alp, Murrhardt an der Murr") (hier Furt) über

<sup>1)</sup> Schweinegraben, ader, wiejen: beshalb, weil bei ber hier gebrauchten Bariation der befannten Riefen: (auf diefe führten die Germanen bas gewaltige und ihnen verderbliche Wert gurud) ober fpater Teufels : Sage ber Rieje (ober Teufel), welcher mit Gott wettet, ein wie großes Stud Landes er binnen furzer Frist mit einem Graben umhegen tonne, fich jum Erwühlen eines Schweines bedient; von ber Hahnentraht vor Erwarten überrascht, zerstört der Teufel im Born sein eigenes halbfertiges Bert: so erklarte man sich später die Spuren gewaltsamer Bernichtung. 2) Baulus S. 11 Bur-lauch-halbe. Burgig, Tempel-fürft (-firft?). S. 9. Bergog a. a. D. Es ift hier nicht ber Ort, im Detail die Fulle und ben Reichthum ber römischen Denfmaler im gangen Behntland nachzuweisen; aber eine ungefähre Borftellung hiervon follte doch dem Lefer nicht fehlen. Deshalb wird hier, wenigstens für eine furze Strede bes limes, ein (obzwar unvollständiges Inventar) ber Funde (meift nach Banlus, Bergog und Lot-Schneider) beigefügt. Gebände-Inschrift, Brambach Nr. 1556: negotiatori artis cretariae . . parenti, in der Rähe "Gögenbach", Flur: "Pfahl", Pfahlbronn, Heerberg, Heerweg, langer Pfahl, Pfahlwasen. 5) Welzheim im Remsthal, oberhalb Lorch, nicht weit vom Hohenstaufen, etwa die alte Grenze von Raetiae und Germania superior (nach einer Inschrift Garnison (von Theilen) ber legio XXII. pia fidelis, die zwischen 60 u. 70 n. Chr. nach Germanien fam), in der Nähe "Capellentheile" (Capelle - Bachthaus), "Schweinegraben", "Capelle" ober "Schilderhaus", Flur: "Burg", "Grab"; baneben hin läuft die Grenzstraße hinter und vor dem Wall. 6) Zu Murrhardt eine Viertelftunde im Ruden bes Walls außer einer Wafferleitung Spuren anderer Gebäube,

ben "Heibenbühl" nach Mainhardt<sup>1</sup>) ("Haus", "Saugraben"), von da nach Dehringen<sup>2</sup>), von Dehringen nach Sindringen<sup>3</sup>) mit Ueberschreitung des Rocher, dann nach Jagsthausen mit Ueberschreitung der Jagst<sup>4</sup>), nach Osterburken<sup>5</sup>),

Münzen von Antonin, Hadrian und Inschriften: Soli merito (invicto?) Mithrae von einem Tribun der 23. Cohorte freiwilliger römischer Bürger nach Herstellung des Tempels von Grund auf, von einem Soldaten der gleichen Cohorte im 40. Jahre eine Insichrift den Manen. Paulus S. 20, württemb. Jahrb. 1833. I. S. 3. — Hier llebergang über die Murr. Herzog a. a. D. S. 94.

1) Mainhardt. hier ein castrum, im Biered, in ber Mitte Spur bes praetoriums, jede Seite 470 Fuß lang, (Graben) Wall 12 Fuß hoch, dahinter eine Stein= mauer 5 Fuß hoch, 21, Jug breit, mit fehr gahlreichen Monumenten jeder Art; nach ber Sage liegt hier eine Stadt verfunten, fo feicht, daß ein Sahn die Rirchthurmsspipe hervoridarren möchte. Inschriften: mensori cohortis Asturum . . stipendiorum XVIII annorum cohors dalmata ex municipio Magab (?), dann ber 22. Legion; ein halbe Biertelftunde entfernt: bas "Romer-Bab" mit Inschriften und Müngen; brei Stragen mundeten in Mainhardt, barunter eine: "alter Rutichweg" über "Streithag" und Pfedelsbach (Pfadbach) "Deerhag", Flur: "Mauer", "Steinader" Bachholder (= Bach= hälter?), obere, untere Burg nach Dehringen (Vicus Aurelii). 2) Sanjelmann, Beweis, wie weit der Romer Macht vorgedrungen. Halle 1768. D. Reller, Vieus Aurelii oder Dehringen jur Beit ber Romer. Bonn 1871: gahlreiche Inschriften ber Caledoniorum (fie führten nach ihrer hiefigen Garnison ben Beinamen aurelianenses), ber cohors prima Helvetiorum, ber numeri Brittonum, ber leg. XXII mit dem Capricorn, ihrem Feldzeichen. Ein centurio der leg. VIII augusta, württemb. Jahrb. 1835. heft I, S. 91. Münzen von Bespasian 69 bis Geverus Alexander 255. Minerventopf, zwei Minervenstatuen: Die eine 232 vom Quaftor Faustius Faventinus den vicanis von vicus Aurelius auf seine Kosten wieder hergestellt, eine andere aus dem Jahre 169, eine Epona (keltische Pferbegöttin) mit zwei Roffen, ein Genius mit Füllhorn. Paulus S. 33. v. Stälin, württemb. Jahrb. 1860. I. 3) Bon Dehringen nach Sindringen S. 272. Es mündeten hier mehrere Stragen. führt der limes über ben Sügel "Schildwache" (hier ein Thurm), die "Pfahlader", das Herrenfeld (= heerfeld?), den Wald "Pfahlbobel", das "Pfahlbacher Feld", die "Burgwiesen" nach Dorf Pfahlbach, den Bergruden Gifenhut: oberhalb Sindringen ward der Kocher (auf einer Furt: feine Brückenspuren) überschritten. Zwischen Sindringen und Jagsthausen abermals "Pfahlader": bie Grenzstraße, richtiger nach Bergog der limes selbst, führte von Sindringen über den Stolzenhof nach 4) In Jagithausen: bas castrum, andere Gebaube, barunter eine Töpferwerkstatt, eine 20 Minuten lange Wasserleitung bis zu den Neuwiesenquellen, Münzen bis auf Severus Alexander, eine bronzene Minerva, Inschriften mit dem Namen von Antonin 138-161; ein burch den Kaiser erneuertes Bad (balneum) ber ersten Cohorte ber Germanen, vor Alter verfallen, bejorgt von einem Legatus augustorum und einem Tribun jener Cohorte; eine Cohorte der Legio XXII; ein Denkstein des signifer Junius Juvenis vom J. 221: magnae Junoni reginae, Marti et Herculi, diis patriis, diis deabusque omnibus; 1772 gejunden ein runder Altar 32 Jug unter der Erde, mit ben Gottheiten ber fieben Bochentage. v. Stälin, württemb. Jahrb. I. Beft v. 1835; ebenso reich an Inschriften Olnhausen, 11, Stunde 5) Zwischen Jagsthausen und Ofterburten zwei oder drei Thurme: flußabwärts. "Beu-birten" (Hoch-burgen??), auch "Göbenschanze", Sauhaus, "wälscher Buckel", "Schweingraben", "Schänzel", "Römerschanze", "Römerberg", "hag-ader" (hagerader). Die Grengstraße von Jagsthausen nach Ofterburken führt über Olnhausen und Widdern (an beiden römische Niederlassungen) in die große Legionenstraße. Paulus G. 42.



eastra orientalia<sup>1</sup>), dann, den Obenwald durchziehend<sup>2</sup>), nach Walldürn<sup>3</sup>) (Wald-Thurm): bei Miltenberg erreicht er den Main, beim fürzlich aufgedeckten Castell "Altstadt".<sup>4</sup>) Hier endet der schwäbische oder Neckar-limes. Man

<sup>1)</sup> Ofterburten. Sier ein Sypotauftum, Biegelplatten ber leg. XXII (ein Stein mit dem Namen der VIII), ein Gebäude mit Halbrund und schönem Estrich, ein wohlerhaltenes jehr gut ausgeführtes Mithras: Monument: Mungen bis auf Claudius i. 3. 270. 2) Auf bem Wege von Ofterburten nach Walldurn "Götzingen" mit Sarfophag und Müngen (Antoninus Bins), Sonhaus (eine Anhöhe: Soh: oder Sunenhaus?), Laufenberg (= Laufchenberg b. i. Spaheberg?), ein zerftortes Bachhaus, bas "Sunen-3) Walldurn nicht vom Wall, richtiger Wald = Durn (mhb. durne), in ber Nähe eine Quelle, der "Morschbrunnen"; dabei ein römisches castrum auf der "Altenburg" 1828, ein ummauertes Biereck von 4 württemb. Morgen = 384 Quadratruthen; in demjelben (außer andern Bruchstücken von Gefäßen aus terra sigillata und von Beigröhren) Siegel mit bem Stempel ber Legio XXII primigenia pia fidelis. - Die Grengstraße verband Walldurn mit Ofterburken: in ber Nahe ein "hunnenberg". "Beibengarten", "Edweingraben", "Beerhede", "Pfahlbach" (Bach und Ort). Baulus C. 43. (Römische Bauten bei Mümlingsbach?) 4) Nach der forgfältigen Bereifung des limes und der musterhaften Verwerthung der Ergebnisse in der Darstellung von Herzog find alle früheren Darftellungen zu berichtigen: die Resultate find turg que sammengefaßt die folgenden, wobei wir die nicht mehr oder kaum noch sichtbaren Streden einklammern: 3m Dften (von Schlierberg füdlich bis Dorftemnathen) von Dorffennathen füblich bis Ruffenhofen (folgt eine zweifelige die Bornit überschreitende Strede): von Belburgftetten ichnurgerade füdwestlich bis Beiler (fleines Castell): von Beiler schnurgerade in gleicher Richtung über "Pfahlheim" und Röhlingen bis östlich von Schwabsberg: hier ward ber llebergang öber bie Jagft zwischen bem rechten Ufer ber Sechta und bem Auerbach, burch zwei Thurme gebeckt, gewonnen: fo fam man mit Einer Ueberbrudung ab: nun fteil nach Beften (ftatt wie bisher fubind= westlich), von Schwabsberg wieder pfeilgerade sudsuestlich bis Sigen: der Rocherübergang in tiefer Schlucht bei Rühlingen war burch zwei Thurme gebedt: östlich bleibt, unberührt, hinter bem limes (ein fleines Caftell bei Kaiferberg und) bas große Castell zu Nalen (Aquileja): von Sixen scharf westlich, anfangs gang grad bis Brantofen: von da in leisen Hebungen und Sentungen über Iggingen und Alidorf bis Pfahlbronn: von Pfahlbronn senft fid, ein furzer Subzweig bis Lord: von biesem Castell an überschreitet eine faum mehr sichtbare Fortsetzung (vielleicht nur Straffe nicht Wall) den Fluß, die Rems, und geht schnurgerade südlich über "Wächterhof" (Castell) bis Sohrein, ben Sohenstaufen aber gang öftlich laffend, ber fast gang allgemein auf ber gangen Linie als Richtpunkt und Signalort fichtbar blieb, ber aber felbft nur ein Speculum trug. In anderer Richtung steigt von dem Knie zu "Pfahlbronn" der limes nach furzer westlicher Richtung bis "Haghof" (bei Mühlader Inschrift ber 22. Leg., Jupiteraltar) schnurgerade auf: über Belsheim (Castell, "den Beidenbühl", "Schweingraben", Bachtthurm), Murrhardt (Caftell, Damm), Mainhart (darauf zwei Thürme). Hier zwischen Mainhart und Dehringen wurden alle Schluchten jo rückfichtelos überschritten, daß die Strede entscheidend ift für den Charafter des ganzen Berts: für einen jo geführten Bug ift die Gerade (mit ber Magnetnadel von Ber: zog, G. 96, gemessen) absolutes Brincip. Dehringen (Caftell), Jagithaufen (Caftell) nun bis zu jeinem nördlichsten Endpunct: Bergenstadt (Castell), an manchen Stellen taum noch fichtbar, auf ben meiften Streden aber völlig zweifellos mit fehr zahlreichen Thurmen, tleinen Schanzen, Siedelungen meift hart hinter der weftlichen aljo gebeckten Seite. Auch Parallellinien finden fich manchmal auf furzen Streden. Außerbem zog fich nun aber von Lorch nach Norboften bis zum Grubenholz (Bradwangerhof) zur Verbindung Lorche mit Aalen eine Heerstraße (nicht, wie

nahm früher<sup>1</sup>) statt bessen als Endpunkt an Burgstadt, an der Mündung der Ersa in den Main und einen Mainübergang bei Freudenberg: "allein Conradysganz neue, zum Theil noch nicht publicirte Untersuchungen zeigen, daß das angebliche Castrum bei Freudenberg nur ein mittelalterlicher Zollthurm war. Der limes zog gar nicht nach Freudenberg, sondern nach der "Altstadt" bei Miltenberg<sup>2</sup>), in dessen Nähe fürzlich der interessante Grenzstein der "Toutonen"<sup>3</sup>) gesunden wurde, der so seine passende Erklärung erhält. Auf dem Greinberge bei Miltenberg war wohl eine specula" (Duncker).

Wie die Geraden, über 20 Schluchten rudfichtslos überschreitend, 3. B. von Hergenstätt bis Haghof, vom Main bis auf die schwähische Alp von den Römern ohne die Magnetnadel hergestellt werden konnten, hat Herzog überzeugend dar-Für ben Süben war ber Hohenstaufen Hauptrichtpunft; es wurde diese Strecke zuerst von Norden nach Süden gebaut, ausgehend von den älteren Anlagen auf dem Tannus und dem Mainübergang: so allein erklärt sich die ungünstige Aulage bei Haaghof in ber Mulde, statt auf ber Höhe: sie war der unvermeidliche Endpunkt der geraden vom Main her gezogenen Linie. Gerade hier, bei den Strecken Lorch-Pfahlbronn und Lorch-Hohrein und in Bezug auf den Hohenstaufen, sind aber jett die älteren Annahmen beseitigt und ganz neue entscheibend aufgestellt. Man hat einmal ben Zusammenhang von Stadt und Aloster Lorch (i. J. 1139 "Laureacus") an der Berkehrsstraße bes Rems: Thales mit Pfahlbronn nachgewiesen: die Burg steht wohl an der Stelle eines römischen Castells. Die Namen "Göpenbach", "Göpenthal", "Götenmühle", "Benusberg", "Tempelfirst" weisen auf einen römischen Tempel, der hier stand: ihm gehört wohl an der Architravbalken, auf welchem nach dem Sieg des Christenthums über die heidnische Inschrift in honorem domus divinae ein Areng gemeißelt wurde, jenen Sieg zu verherrlichen: ber besagte Balten ward bann, nicht aus Mangel an Steinen, sondern jenes Symboles wegen, in eine Kirche eingemauert: ein "Marienberg", eine "Marienfirche" ward nun dem "Benusberg" gegenübergestellt: auf dem "Seerweg", Bfahl

Paulus annahm, ein zweiter innerer limes), die freilich auf der ganzen Strede nur schwach noch sichtbar ist, über Herlitosen und Unterböbingen: beim Brachwangerhos erreicht sie den limes westlich von Sizen, überschreitet ihn hier und läuft, von hier nördlich, außerhalb des limes in einem Bogen bis Bogelsang, wo sie in den limes wieder einmündet, so daß hier, nördlich von Sizen eine kleine Ellipse von Straße und limes wie eine Jusel eingeschlossen war.

<sup>1)</sup> Auch noch bei Paulus a. a. D. S. 47. 2) Miltenberg. Auf dem Greinberg bis Miltenberg ein römischer Grenzstein, bei der sogen. Altstadt westlich Miltenbergs das Castell, serner Dentsteine zu Ehren des kaiserlichen Hauses dem Mercur von einem Centurio der 22. Leg., desgleichen von einem Centurio der Cohors I. der Sequaner und Ranrifer, eine dritte dem Mercur; eine dem Juppitor optimus maximus von Leuten der gleichen Cohorte errichtet. Paulus S. 47 s. Bgl. Conrady, Nass. Ann. XIV, 341 ss., über die Inschriften, ausgedehnte römische Grundmauern, Münzen, Bronzesignren, Lampen, Gefäse. Paulus S. 14. Conrady, Nass. Ann. XIV, 441 ss. 3) Eine sonst nie genannte, keinessalls mit den "Teutonen" identische Bölkerschaft vielleicht nur ein keltischer Gauname (Dahn).

von Lorch bis Pfahlbronn sind noch zwei Thürme nachweisbar. Dagegen ist nun dargethan, daß eine fortlaufende Linie von Pfahlbronn nach dem Hohenstaufen nicht vorhanden war, sondern höchstens einzelne kleinere Befestigungen zwischen Lorch und dem Berg, dessen Höhe aber doch wohl eine specula trug: römische Gefäße sollen hier gefunden sein.

Von Miltenberg bis Groß-Krohenburg bildet der Main die Reichsgrenze. Der Wall beginnt wieder bei dem starken Castell Groß-Krohenburg, das den Uebergang über den Strom deckte und neuerdings (durch A. Dunckers Unter-



Situationefarte ber Umgegenb von Groß. Arogenburg.

suchungen und den fürzlich erfolgten Fund eines Mithräums) näher bekannt wurde, und zieht sich von hier gen Norden nach Rückingen bis Hanau, wo der Uebergang der Kinzig durch ein Castell beherrscht warb. 1)

Von Rückingen zieht er nordnordwestlich über die Castelle "Burg" bei "Alltenstadt" an der Nidda, Staden (statio) an der Nidda, Bingenheim und gegenüber Echzel (beide keltisch) an der Horlof, Birklar, wo sein Prosil noch sehr gut erhalten ist, und Arnsburg an der Wetter<sup>2</sup>) nach Leihgestern bei Gießen.

<sup>1)</sup> Dunder, Das Römercastell und das Todtenseld in der Kinzigniederung bei Müdingen. Hanau 1873 und Zeitschr. f. hess. Gesch. u. Ldst. N. F. VIII, 124 ff.
2) Hierüber das Neueste bei v. Cohausen, Darmst. Zeit. vom 16. August 1881, Nr. 225

Bon Leihgestern senkt er sich, wie schon oben erwähnt, scharf gegen Süden über Butbach, Oberroßbach bei Friedberg mit der Capersburg bis zur Saalburg bei Homburg, wo er die Höhe des Taunus ersteigt.

Alle diese Orte, wie zum Theil die Namen, zum Theil Ausgrabungen barthun, waren größere oder kleinere "Stationen" an Fluß: oder Gebirgs:

übergängen. 1)

Nördlich des Lahnübergangs bei Ems²), wo wohl Obergermanien seine Nordgrenze hatte³), schlossen sich auf dem rechten Rheinuser Beseitigungen an, welche, wie man vermuthet, aber nicht genauer darthun kann⁴), durch das Siebengebirge gingen und sich vielleicht bis Dentz und zum Niederrhein erstreckten.

Die schon unter Domitian begonnenen Arbeiten<sup>5</sup>) wurden von Trajan, welcher vor seiner Thronbesteigung lange Zeit in Germanien commandirte (oben S. 161), in großem Stile sortgeführt: man schreibt ihm die Fortsetzung des limes gegen die Chatten gegen Südosten, vom Main und Neckar gegen den Hohensstausen hin, zu: auf ihn werden zurückgeführt die Gründung oder Erweisterung der Castelle von Kückingen und GroßeKrotzenburg bei Hanau, der "Altstadt" bei Miltenberg, der Orte Baden, Ladenburg, Xanten, auch Bessestigungen auf dem rechten Donauuser. Auf das eisrigste ward unter seiner Regierung an dem Wert gearbeitet: die Germania 98/99 sollte, vermuthet man, durch die verauschaulichte Wichtigkeit der germanischen Dinge die lange

<sup>(</sup>wo die Annahmen Dunders vollständig bestätigt werden): "Bon Groß-Arogenburg bis Marköbel zieht der meist sehr stattlich prosilirte Psahlgraben in schnurgerader Linie 20,000 Schritt lang mit zwei Thurmstellen, einem Castell: dann abermals in schnurgerader Linie und abermals über 20,000 Schritte lang von Marköbel nach Stammscheim mit Thurmhügeln, zahlreichen römischen Scherben, an den Bestenden von Marköbel und Altenstadt Spuren von Castellen. — Zwischen Leidhecken und Bingenheim ein stumpser Winsel. Das Castell "auf der Burg" und das Thor "auf der Mauer", ebensalls Castell, zeigen zahlreiche Scherbenreste: 400 Schritte nördlich von demselben zieht der limes, in der Nähe Funde einer Reibschale, eines Mühlsteins von Lava. Die Strecke von Birklar nach dem rothen Thor der Klostermauer von Arnsburg ist von einem Thurmrest überwacht, dann sällt der limes zu den Wiesen an der Wetter herab. So ist die ganze Linie von Großkroßenburg am Main dis Kheinbrohl am Rhein dargewiesen".

<sup>1)</sup> Die Linie von Altenstadt bis Oberroßbach, welche noch Arnold S. 103, Arnd folgend, annimmt, ist zu streichen ("war dort überhaupt etwas, so war es eine Straße, aber kein Wall". Dunder brieslich).

2) Römische Inschrift in Ems. Nassauer Ann. VI, 347.

3) Neber den Zug nach Hönningen um das Neuwieder Beden, zu dem das große Castell Victoria bei Niederbiber gehört, kann hier verwiesen werden auf v. Cohausen in den "Baudenkmälern des Regierungsb. Biesbaden" und J. Beders und v. Cohausen's Untersuchungen in den Bonner Jahrbüchern.

4) Daher nimmt v. Cohausen S. 446 mit besseren Fug an, daß der limes auf der Höhe von Rheinbrohl aushörte, bevor er das Siebengebirg erreichte.

5) So auch Herzog, Jahrb. LIX, 54: "man hat sicher von Tomitian bis ins dritte Jahrhundert daran gebaut".

Abwesenheit des Kaisers nach Nervas Tod rechtsertigen: er verweilte damals in Germanien bei den limes-Arbeiten. Die Trajanssäule, aus den letzen Jahren des Kaisers, erachtet diesen Bau für wichtig genug, ihn mit aufzunehmen unter die Reihe der Abbildungen seiner Großthaten: sie zeigt einen Erdwall, dahinter in Zwischenräumen vierectige Thürme, jene Zwischenräume und die Sole des Walles mit Soldaten besetzt.

Die Bollendung des Werkes geschah unter Hadrian 117—1381), nach welchem es "vallum, limes Hadriani" benannt wurde: seine Nachfolger (Anto-ninus Pius 138—161 und Marc Aurel 161—180) haben nur noch, wie bei dem Hadrianswall in England?), Erweiterungen und Verstärkungen im

1) Ueber die bis dahin in Germanien stehenden Legionen s. Brambach, Inscr. Rhenan. S. IX, Grotesend in Paulys Realencyklopädie, dann Psigner, Geschichte der römischen Kaiserlegionen von Augustus bis Hadrianus, Leipzig 1881: hiernach ergiebt sich folgendes Schema:

27 vor Chr. bis 9 nach Chr. Germania inferior L. VIII. Augusta. XXII. Primig.

9 n. Chr. bis 43 n. Chr. Germ. inf. I. V. Alauda. XX. Victrix. XXI. sup. II. Aug. XIII. Gemina. XIV. Gem. XVI.

43-47. G. inf. I. V. Alauda. XXI. sup. IV. Macedon. XIII. Gemina. XVI. XXII. Primig.

47-58. G. inf. I. IV. Scyth. V. Alauda. XVI. sup. IV. Maced. XIII. Gem. XXI. XXII. Primig.

58-68. G. inf. I. V. Alauda. X. Gemina. XVI. sup. IV. Maced. XIII. Gem. XXI. XXII. Primig.

68. G. inf. I. V. Alauda. XVI.
sup. IV. Mac. XXI. XXII. Prim.
69 Januar. G. inf. I. V. Alauda. XVI.

69 Januar. G. inf. I. V. Alauda. XVI. sup. IV. Mac. XXI, XXII. Primig.

69 Februar folg. G. inf. I. XV. Prim. XVI. vexilla leg. V. Alaud. XXII. Prim. sup. IV. Mac.

70-84. G. inf. II. Adiutrix. VI. Victrix. X. Gem. XXI. Rapax. sup. I. Adiutrix. VIII. Augusta. XI. Claudia. XIV. Gem.

84-86. G. inf. I. Minerva. VI. Victrix. X. Gem. XXI. Rapax. sup. I. Adiutrix. VIII. Aug. XI. Claudia. XIV. Gem.

86—92. G. inf. I. Min. VI. Victrix. X. Gem. XXI. Rapax. sup. VIII. Aug. XIV. Gem.

92-101. G. inf. I. Min. VI. Victrix. X. Gem. XXI. Rapax. sup. I. Adiutrix. VIII. Aug. XI. Claudia. XXII. Primig.

101-105. G. inf. I. Min. VI. Victrix. X. Gem. XXX. Ulpia. sup. I. Adiutrix. VIII. Aug. XI. Claud. XXII. Primig.

105-107. G. inf. VI. Vietrix. XXX. Ulp. sup. VIII. Aug. XXII. Prim.

107—120. G. inf. I. Min. VI. Victrix. XXX. Ulp. sup. VIII. Aug. XXII. Prim.

120. G. inf. I. Min. XXX. Ulp. sup. VIII. Aug. XXII. Prim.

120-150. G. inf. I. Min. XXX. Ulp. sup. VIII. Aug. XXII. Prim.

2) Ueber biesen außer Pates: lapidarium septentrionale bes antiquar. Vereins

Einzelnen hinzufügt: die Arbeiten an bemselben ruhten auch später nie, so lange er behauptet wurde: noch unter Probus 276—282 erfolgten Berstärsfungen (aber keine oder doch nur ganz einzelne Berlängerungen). ) — Hadrian ist auch der Urheber der Donaulinie, der "Teuselsmauer", die zum Theil nur aus einer aufgemauerten Legionenstraße ("Hochstraße") besteht, ganz wie der Hadrianswall in England: der unter Antonin im Jahre 140 errichtete caledonische Wall zwischen Forth und Clyde gleicht dagegen mehr dem Psahlzgraben. 2)

Eifrige Thätigkeit Habriaus für Abwehr ber Barbaren burch Pfahl: werke von den offenen, nicht durch Ströme gedeckten Grenzen bezeugt sein Biograph Spartiau.<sup>3</sup>)

Die Verbindung aber bes "Pfahlgrabens" (Rhein-Main-Neckar) mit ber "Teufelsmauer" (Donau-Altmühl) verlegt man erst in die Zeit Antonins.

Das Detail all der verwickelten Besestigungen wird nicht mehr überall sestzustellen sein: doch hat die Kenntniß derselben in jüngster Zeit durch Resultate der Localuntersuchungen viele Fortschritte gemacht; in manchen Gegenden waren mehrere Linien hinter einander gezogen: einzelne Borschanzen, oder einzelne Rückschanzen, Castelle zur Beherrschung von Fluß- oder Gebirgs- übergängen verstärkten die Anlage: eine hinter dem limes diesem parallel sausende Legionenstraße verband die einzelnen Thürme und Wachthäuser (specula): in diese Hauptlinie mündeten zahlreiche Straßen, welche von den im Innern gelegenen Städten der beiden Provinzen Germaniens, Galliens, Italiens rasche Verstärtungen den ausgesetzten ständigen Vertheidigern zu- führten.

Die sehr allmähliche Ausführung des Werkes erklärt nicht nur die Abweichungen von früheren Plänen, auch die Verschiedenartigkeit der Arbeit an verschiedenen Stücken, namentlich die Art der Anschlüssse und Verbindungen, welche oft anders erfolgt als bei einheitlicher Durchführung zu erwarten war.

Besonders zeigt sich dies bei der Anfügung des Donau-limes an den rheinischen; dies geschicht nicht an der Südspitze des Walles, dem westlichen

zu Newcastle am Thne. London 1875, Hübner in der D. Rundschau 1879. Hübner, Jenaer Lit.-Reit. 1875, Artifel 756.

<sup>1) &</sup>quot;D. h. Probus hat gewiß den südmainischen Wall und die Tenselsmauer herzgestellt und verstärkt, ob er aber je über den Main hinausgekommen ist, scheint mir mehr als zweiselhaft. Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß die Münzen der Saalburg, des Punktes, welcher im Taunus gewiß zulett aufgegeben wurde, schon mit Claudius Gothicus abschließen, dem Zeitgenossen des Postumus, der (sc. Postumus) diese Gegenden sicher nochmals den Barbaren abgewann. Bergl. die interessante Saalburgmünztabelle bei v. Cohausen und Jacobi." (Duncker brieflich.) 2) Pates a. a. D. Arnold S. 90. 3) Per ea tempora et alias frequenter in plurimis locis, in quibus barbaris non fluminibus, sed limitibus dividuntur, stipitibus magnis, in modum muralis sepis funditus iactis atque connexis barbaros separavit. Bgl. Herzog, Jahrb. LIX, 54: "auf Hadrian wird die Palissadenausstattung zurüdgeführt; andere, wie Caracalla, wendeten den Castellen und Thürmen ihre Sorgsalt zu"; vgl. oben II, 191 f.

Ausläuser des Hohenstausens, sondern einige Stunden weiter nördlich bei dem Dorfe Pfahlbronn auf der Wasserscheide des Lein= und Rems-Thales. Hier bildet der Wall nicht eine Linie, sondern einen Haken, was man daraus erklärt, daß die Verknüpfung beider Linien erst beschlossen ward, als beide im Wesentlichen fertig gebaut waren.<sup>1</sup>)

Der Anschlußpunkt fällt jedoch nicht auf die Auppe des Hohenstausens selbst, sondern an den westlichen Fuß desselben, auf einen schmalen, weithin sichtbaren Bergrücken. Hierdurch war die Ueberwachung des Grenzwalles von dem Hohenstausen aus sehr erleichtert.<sup>2</sup>)

Die nördliche Verläugerung des Pjahlgrabens in der Wetterau über Butbach, Grüningen, Staden und Altenstadt wird auf Hadrian oder Antonin zurückgeführt; die Spuren der über ein Jahrhundert die Wetterau durchs dringenden Römerherrschaft erlöschen erst i. J. 250.

Man hat mit Necht barauf hingewiesen, baß der außerordentlich lang gestreckte Wall zur Deckung des Rheins ebenso sicher durch eine kürzere Linie, etwa von Mainz oder Straßburg nach Ulm oder Augsburg, hätte ersett werden können, wenn auch der Donauslimes zur Abhaltung der Barbaren von dem nächsten Weg über die Alpen unentbehrlich war. Man vernuthet daher, daß die Anlegung der beiden Abschnitte, in welche der rheinische limes zersfällt, nämlich der Mainslimes und der Neckarslimes, zunächst je für sich, ohne Rücssicht auf einander und auf den Donauslimes, angelegt wurden. Und zwar zunächst um der Ausbreitung der beiden nächsten und gefährlichsten Bölkergruppen entgegen zu treten: den Chatten und später den Alasmannen. Die Chatten reichten schon zu Cäsars Zeit dis an die Mainsspire, im Osten dis an die Werra: gegen sie richteten sich wiederholt die ersten Anlagen auf dem rechten Kheinufer seit Drusus und Germanicus; der limes in der Wetterau und im Tannus war gegen die Chatten erbaut.

Gegen die 213 zuerst genannten Alamannen war der schwädische, der Neckar-limes gerichtet (vom Hohenstausen die zum Main): wenn auch noch nicht unter jenem Gesammtnamen, bedrohten doch diese Bölkerschaften, vom Mittelrhein in die durch die Markomannen geräumten Landschaften am Ober-Main und von da später südlicher eingewandert, schon hundert Jahre früher den Rhein; die Gegenwehr wider sie wird auf Trajan zurückgesührt.

Die Bedeutung und Wirkung bes großartigen Werkes war einmal für

<sup>1)</sup> Paulus, der römische Grenzwall. Stuttgart 1862. S. 3. S. 52 gegen Buchner, der Lorch als Endpunkt angenommen hatte. Paulus solgt noch Arnold. Bgl. Stälin, württemberg. Gesch. I, 588. Beschreibung des Oberamtes Welzheim S. 235. Das Richtige aber, vielsach abweichend von den Lorgenannten, bei Herzog in den Württemb. Jahrb. 1880.

2) Paulus S. 4. 5; vgl. die "Heidenscher" auf der gegen den limes gekehrten Seite (Heidens, Römers, Heidenstraßes, Heidense Mauer, Römers Münze). "Heidenseld heißt heute noch der Ort im Westen des Berges, wo der limes endete und wendete: eine Legionenstraße aus dem Decumatenland kommend, mündete hier und sührte weiter über Heidenheim nach Lauingen an der Donau." Lgl. aber hiergegen mit Recht zum Theil Herzog a. a. D.

das Kömerreich die Erhaltung bes Besitsstandes, welche für sast zwei Jahrhunderte dadurch in der That erreicht wurde, entsprechend der weise erkannten Ausgabe der besten Kaiserzeit [Trajan (98—117), Hadrian (117—138), Antonin (138—161), Marc Aurel (161—180)], die Grenzen des sast unübersehdar gewordenen Staatsgebietes nicht mehr auszudehnen, sondern nur
festzuhalten und zu schützen. Eroberungen zur Gebietserweiterung werden
nicht mehr angestrebt: Trajan eroberte Dakien nur zum Behuf der besseren Bertheibigung der Donau und Aurelian gab die Provinz wieder auf; überall
suchte man, wo natürliche sichernde Grenzen sehlten, künstliche herzustellen;
so entstanden die beiden Wälle in England, die Besestigungen der Donaumündungen in der heutigen Dobrudscha, wie in Afrika an der Südgrenze
von Aegypten; nur ein Glied in dieser Kette, nur ein Theil dieser sustematischen, künstlichen Desensive waren die Deckungen an Rhein und Donau
durch die beiden limites.

Diesen ihren Zweck haben beide Linien sast zweihundert Jahre hindurch vortrefflich ersüllt; obzwar selbstverständlich die lange Kette hie und da von den Germanen durchbrochen ward, — dauernd konnten sich die Einzdringlinge weder im Zehentland noch gar jenseit der beiden Ströme beshaupten, so lang der limes und die Userlinien in römischen Händen blieben. Erst um 250 wurde der Rheinzlimes von Franken und Alamannen, der Donauzlimes von Gothen endgültig durchbrochen und seit dem Ansang des V. Jahrhunderts auch Rhein und Donau selbst dauernd überschritten; noch Ende des III. Jahrhunderts und sogar Mitte des IV. leistet der rheinische limes Produs und Julian vortreffliche Dienste zur Abwehr und selbst zum Angriff.

Neben dieser militairischen war aber die politische Wirkung des gesicherten Vorlandes, der stark romanisirten Landschaft in dem umfriedeten Dreick sehr hoch anzuschlagen; war die Eroberung des inneren Germaniens aufgegeben, so mußte die friedliche Romanisirung des Landes, die Verbreitung römischer Cultur, römischen Ginfluffes, die Gewinnung für römische Intereffen von hohem Werthe sein. Diese Romanisirung geschah aber leichter durch gang: oder halbromanische Barbaren — Germanen und Kelten des Vorlandes — als burch Römer unmittelbar. Wie vielsach aber auch nach ber Barusschlacht noch römischer Ginfluß auf die freien Germanenstämme: Hermunduren, Cheruster, Chatten, Markomannen, wirkt, haben wir gesehen; es gab eine römischegesinnte Partei in vielen dieser Bölkerschaften. Und Bild der reichen römischen Cultur, welche rasch in dem "De: cumaten": Land aufblühte, konnte nicht ohne Wirkung auf die Barbaren bleiben; in Aderbau, Gartenbau, Handwerf, Tracht, Lebenssitte, Genuß und Luxus nahmen die Nachbarn bes limes mancherlei auf: fo Wein und Ebelfrüchte. Das Decumateuland aber ward auf 2 Jahrhunderte ganz römisch eine Zeitbauer, an welche man zu wenig zu benten pflegt.

Außer den Militairanlagen: bem Bjahl felbst, den Castellen, Thurmen,

and the last of th

Brücken, Straßen entstanden um die Castelle und Winterlager zahlreiche Städte, welche, an Flußmündungen oder wegen sonstiger Terrainvorzüge ansgelegt, sich, obzwar im IV. und V. Jahrhundert wiederholt geplündert und verbrannt, immer wieder aus dem Schutt erhoben: und so sind die ältesten deutschen Städte zwar keineswegs, z. B. in Versassung, Handwerk, Kunst, ununterbrochene Fortsetzungen der römischen, aber doch an deren Stelle und nur vermöge der Vorgängerschaft der römischen entstanden; der Handel einzelner Rheinstädte hatte nie ausgehört; viele römische Städte haben sich aus der römischen Zeit als Vischossisse oder Airchenorte, Klöster, königliche

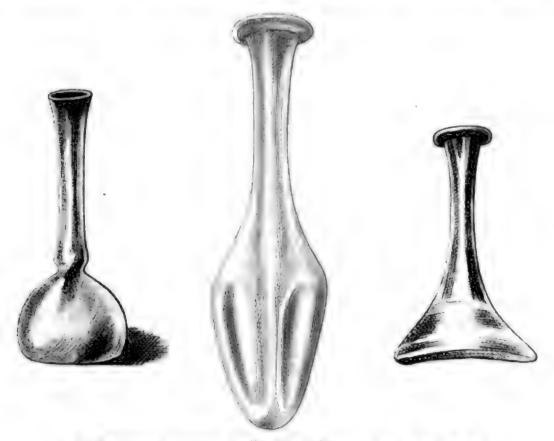

Bu Regensburg gefundene römische Glasflaschen; 1/2 ber naturl. Große. (Sammlung bes historischen Bereins für die Oberpfald zu Regensburg.)

Pfalzen erhalten ober sind wenigstens heute noch tleine Fleden; manche dieser Orte hatten die Römer bereits als keltische Niederlassungen vorgesunden und sie nur erweitert und besestigt, so daß in wunderbarem Wechsel eine Stätte Trägerin ober doch Schauplatz keltischer, römischer, germanischer Cultur hinter einander ward.

So im Rheingebiet Wesel, Köln (Colonia Ugrippina), Andernach, Coblenz, Bingen, Mainz<sup>1</sup>), Worms, Speier, Altrip (alta ripa), Zabern (tabernae) in der Pfalz und im Elsaß, Selz, Straßburg, Brumat, Breisach, dann im Donausgebiet, Augsburg (Augusta Vindelicorum), Regensburg (Reginum), Passau

<sup>1)</sup> Hier stand von Claubins bis 69 die XXI. Legion, die von dort auch Theile nach Heidelberg abgab.

(Bojodurum, Batava castra), Ling, Salzburg. 1) In biesen Garnison:, 2) Industrie=3) und Handelsstädten war nun das römische Culturleben in ziem= licher Vollständigkeit entwickelt, wenn auch natürlich lange nicht so reich als in Gallien und in Italien selbst.4) Aber die Bedürfnisse bes römischen Lugus verlangten überall, auch hart gegenüber dem Urwald der Barbaren, Befrie-Das weltbeherrschende Volk hat dies Vorland so gut wie Gallien ober Spanien als für ewig erworben betrachtet; unübersehbar zahlreiche Inschriften<sup>5</sup>) und Monumente jeder Art führen uns das heute noch vor die stannenden Augen. So finden sich denn in dem Vorland vor allem römische Legionen: und Handelsstraßen nach einem großartig angelegten Shftem (f. unten).

Außerordentlich ist auch die Zahl der römischen Münzen, welche hier gefunden worden: von Augustus bis Tetricus (zwischen Unterpeißenberg und Otterding in Oberbaiern, nahe der Amper, ward 1831 eine Bronzeurne mit 2000 Kupfermünzen von Gallienus, Claudius, Victorinus, Postumus, Tetricus gefunden), bis Gallienus, bis Constantius II. (bei Cannstadt, Clarenna), ja bis Balentinian (in Niedernau): denn der Geldhandel hatte selbst unter den Barbaren außerhalb bes limes schon zu Tacitus' Zeit den Tauschhandel allmählich zu ersetzen begonnen.

Seit Gallienus war freilich bas Land zwischen Donau, Main und Rhein ein "debatable ground" und herrschaft, bauernbe Staatsgewalt ber Römer in jenen Gegenden folgt keineswegs aus solchen Münzen, welche Beute, Kaufpreis und gesuchte Werthzeichen unter verbliebenen Colonisten und den Germanen selbst waren. Die bestimmbaren Inschriften in Württemberg gehen vom J. 140 bis auf Gallienus, dem zweiten Jahrhundert gehören nur sieben an; die Zeit von 200 bis 270 war die Blüthezeit des Römerthums hier; so stark und früh wie z. B. gleich nach ber Eroberung Dakien ward dies Land nicht romanisirt. 6)

In den Städten auch des Vorlandes fehlte es aber nicht an Tempeln und Alltären: und zwar nicht nur der altrömischen Götter, von denen Jupiter, Mars, zumal aber Hercules und Mercur, dann Juno und Minerva?), später

<sup>1)</sup> lleber Bürttemberg f. oben G. 438 und G. 439; außer ben bort genannten erwähnt eine civitas Alisinensis, Bonfeld, vicus Murrensis in Benningen am Einsluß der Murr in den Neckar, Sit einer Schifferzunft: Brambach, Inser. Rhenan. Nr. 1561. 1595. 1601, vieus Aurelianensis von Caracalla so benannt, mit einem Duästor. Bgl. Herzog, Jahrb. LlX, 58. 2) Daher die Blüthe der Bauund Baffengewerke, die meisten Ziegel tragen den Stempel der legio XXII primigenia pia fidelis, oft auch das Beichen ber Cohorte ber "Binbelicier". 4) So mit Recht warnend gegen Uebertreibung auch Weberei, Gerberei, Töpferei. Herzog, Jahrb. LIX, 57 f., der erinnert, daß die Beteranen der hier angestellten Truppen: Afturier, Hispanier, Britten, Helvetier selbst von der römischen Cultur nur das im Kriegsbienst Angeeignete besagen. Erft im Laufe ber Geschlechter konnte die Romanisirung erstarten. 5) Brambach, Corpus ir Elberfeld 1867. Mommsen, oben S. 423, Anmerkung. 5) Brambach, Corpus inscriptionum Rhenanarum. 6) Bgl. Herzog, Jahrb. LIX, 50. 7) 3. B. Relief von Aleinschwalbach, Naffauer Annalen III, 2. C. 223.



Romifcher Altar mit Darftellung einer Opferforne; gefunden 1507 gu Gining. (Runden, Bairifches Rationalmufeum.)

Zeiferit: Dominis nestri M. Aurelio Autonio et R. Septimio Gete Augusti et Julies ATGuese. MATII A COMMENTE PER KARTISTORIO 100 (Spilius maximo et INVest Regione XT MINERARE SACTORI DESINO COLIentis III BRITAMORUM RARAM Tiese Flavius FELIX FRAEFestus XX. VOTO FENTE Libora Sento DEDICATORI T. KALLessi DEMONSINO. GENERALO ST BLASSO-COSSIGNIO. Zei Municari Martin 1918. (Spilius 1918.) The Constraints of the Turbist's and ber tuders Gets intende beleder de martin 2018. (Spilius 1918.) The Constraints of Sente Sentin 1918. (Spilius 1918.) The Constraints of Sente Sentin 1918. (Spilius 1918.) The Constraints of Sentence and Constraints of unter den Constantinen Sol (Helios) verehrt wurden, auch der einheimischen localen Schutzgeister und der fernher aus dem Orient von den Römern importirten Culte (Isis, Mithras, s. oben S. 441 und unten S. 460).

Umphitheater, Baber finden sich manchmal, Beigröhren, Wasserleitungsröhren überall. Alls Beispiel einer solchen Römerstadt und ihres reich blühenden Culturlebens mag Wiesbaben bienen.1) Die römischen Baber waren mit Sandsteinplatten belegt; Hypofaust und Wasserbehälter, die Bleiröhren, Capitäle jonischer Säulen, eine Sonnenuhr haben sich erhalten. Das Castell auf bem "Seidenberg" war von der XIV. Legion zwischen 15 vor und 43 nach Chr. erbaut (später 62 n. Chr. standen hier Theile der legio XIV gemina martia victrix), ebenfalls ein Rechted mit stark abgerundeten Eden: es hatte vier durch Thurme geschützte Thore und außerbem noch 24 ober 28 Mauerthürme. Wege von mehr als 5 Meter Breite, theils gepflastert, theils aus Rieseln und Sand festgestampft (via principalis und via angularis), durchschnitten rechtwinklig das Areal, das 2 Cohorten, 800—1200 Mann, aufnehmen konnte. Prätorium war von der I. Legion erbaut. Säulenhallen schmuckten Hof und Bab; ein Gehege für Wild und Vieh (vivarium) diente dem Vergnügen wie dem Unterhalt. Eine 5 m. breite Fahrstraße führte vom Castell nach der Bäberstadt, bann nach Castel, welches sie, den Rhein überbrückend, mit Mainz Eine zweite Straße ging nach einer großen Jagdvilla am Nero: berg, eine britte nach Hofheim. Im III.—V. Jahrhundert erst, als der limes längst burchbrochen war, wurde hier, vielleicht von Julian oder Valentinian, die "Heibenmaner" angelegt: wohl um die Stadt gegen die Alamannen zu schützen; das Werk ward nicht mehr vollendet, obwohl man, um es rascher zu fördern, die Trümmer der bereits halb zerstörten Bauten aus besserer Zeit: Säulen, Gesimse, sogar Altarstücke mit Inschriften als Baufteine verwendet hatte —: in stummer Beredsamkeit erzählt dieser Bau die Geschichte der sinkenden Vertheidigungskraft der Römer, der nicht mehr abzuwehrenden Angriffstraft der Alamannen.

Von größter Bedeutung für die Geschichte der Germanen<sup>2</sup>) ward aber ber Pfahlgraben dadurch, daß er sie nöthigte, Halt und dem nomadischen

<sup>1)</sup> Log=Schneiber S. 442 u. b. Lit. daselbst. 2) "Bezüglich der Wirfungen des Pfahls auf die Germanen bin ich mit Ihnen einverstanden, möchte nur seine militärische Festigkeit nicht ganz so hoch stellen. Mir ist er mehr seste Grenze, die größere Aehnlichkeit mit den Landwehren des Mittelalters besitzt, als man gemeiniglich annimmt. Dem Handel und Berkehr sollte trot des Walles möglichst Spielraum gelassen werden." (Dunder, brieslich.) Aehnlich Beder, a. a. D. S. 14: "Ich denke mir den limes ähnlich den Landwehren der mittelalters lichen Städte: die seltenen Wege wurden durch Castelle gesperrt und der übrige weges lose Raum durch Gräben, Wälle und Heden noch schwerer zugänglich gemacht sur Wagen und Vieh". — Längere Beschäftigung mit dem Gegenstand hat mich dieser Aufsassung Dunders und Beders von Jahr zu Jahr immer näher geführt: ich habe daher die "Festigkeit", die militärische Desensiv-Bedeutung in der hier vorliegenden Darstellung immer mehr abgeschwächt: schon die allzu lange Ausdehnung machte sür die versügbaren Besatungskräste Vertheidigung gegen Angrisse größerer Massen

Borwärtsschweisen ein Ende zu machen: zu Casars Zeit waren sie als unstäte Jäger= und hirtenstämme im Begriff, Rhein und Donau zu überschreiten und die über diese Ströme getriebenen Kelten weiter und weiter zu brängen: sie hatten nicht entfernt baran gedacht, aus dem jetigen Deutschland ihre danernde Heimat zu machen: das römische Schwert hemmte sie zuerst an Rhein und Donau, später bauernd schon an den beiden limites: drei Jahrhunderte lang konnten sie nicht mehr nach Westen ober Suben vorwärts: ben Rudweg sperrten Gothen, Slaven, Hunnen. So mußte Halt gemacht werben: an Stelle ber alten unftäten Wanderungen trat Seghaftigfeit: ber früher unbedeutende und unftätige Acerbau gewann jest, selbst seghaft geworben, höhere Bebeutung für die Bolksernährung als die früher weit überwiegende Jagd Die schweifenden hirten und Jäger wurden seßhafte Bauern. und Biehzucht. Die Folge war freilich bald so starke Zunahme der Bevölkerung, daß eine neue Wanderung, richtiger gesagt Ausbreitung, unvermeidlich ward, welche sich bei abnehmender Widerstandstraft Roms gewaltsam über die limites und die Ströme ber Grenzen ergoß.

So hat der limes Jahrhunderte hindurch großen Einfluß auf unser Bolf geübt: als Schranke, als zornig bekämpftes Hemmniß, aber auch als Nöthigung zu Seßhaftigkeit, zu Ackerbau, zu Steigerung der eigenen Cultur und als Verbreiter der römischen Cultur.

Auch nachdem aber die Germanen das ehemals römische Germanien für immer gewonnen hatten, sind die Nachwirkungen der von ihnen in der Vorzeit an dem limes den Römern abgelernten Cultur keineswegs ganz erloschen: es blieben Sklaven, Freigelassene, Colonen, Gesangene im Lande auch nach der germanischen Eroberung: das beweisen die zahlreichen auf "wal, walah, walch" zurückgehenden Ortsnamen, die starke Menge Dunkelsarbiger oft gerade in solchen Landschaften!): und daß auch die Ueberlieserungen des römischen Ackerdaus nicht spurlos untergingen, beweist, daß die (in Württemberg) heute noch vorherrschende Getreideart, der Dinkel (triticum, spolta, bei den Römern far), auf die Römer zurückgeht.<sup>2</sup>)

In Geschichte, Sprache und Sage hat denn auch die "Heibenmauer", "Teusfelsmauer" unser Volk lang und lebhaft beschäftigt: schon im IV. Jahrhundert bildete es Ortsnamen von dem "Pfahl" (palas, oben S. 435 Amm. Marc.).

ganz unmöglich, nur zur Abwehr sehr kleiner Hausen genügte das System. Bor Allem war wohl Beobachtung und Allarmirung bezweckt; dann aber auch Bershütung, daß die Germanen, auch friedlich, auf andern als den vertragsmäßig ihnen angewiesenen Punkten in die Provinz eintraten, oder bewassnet oder in zu großen Truppen oder öster als ihnen verstattet war oder ohne Joll: — kurz, abeweichend von den Bertragsbestimmungen über friedlichen Berkehr, auf welche Römer und Germanen wiederholt schwerses Gewicht legen (oben S. 176, 434). — An meinem Wohnort, nahe der russischen Grenze, lernt man die Bedeutung der sogenannten Jollsoder Grenze, Lucken" (niederdeutsch) würdigen: es sind die obrigkeitlich angewiesenen und allein verstatteten Grenzübergänge.

<sup>1)</sup> Bgl. v. Hölber a. a. D. 2) Herzog, Jahrb. LIX, 64.

Mit Recht hat man 1) also hervorgehoben, wie das großartige Werk, auch nachdem es durchbrochen war, doch immer wieder eine Rolle spielte: so ward es für Alamanen und Burgunden Grenze<sup>2</sup>): und Jahrhunderte hindurch diente es zur Grenzbezeichnung für Fluren, Dörfer, Gaue, Staaten, fort und fort die sagenbildende<sup>3</sup>) Phantasie des Volkes beschäftigend.

Die große Zahl der römischen Wohnplätze in dem Zehentland ergiebt sich baraus, daß allein in Württemberg über sechshundert nachgewiesen sind.4)

Werfen wir noch einen Blick auf einzelne besonders wichtige Legionen= straßen der Römer.

Wenn Kömerheerstraßen, die stets auf beherrschendem Terrain, auf Wasserscheiden, unter möglichster Vermeidung der Herabsentung in die Thalsebene und der Durchschneidung der Thalsole, gezogen wurden, sehr große Bogen beschreiben mußten, suchte man durch eine möglichst kurze, gerade Sehne beide Senkungen des Bogens zu verbinden, eine Straße, welche regelsmäßig nicht für die Heere, sondern für den Handel, sür eilende Boten (daher "Rennweg") und nur im Nothsall für Truppen bestimmt war: die Donausstraße bildet eine solche großartige Sehne zwischen dem weit nach Norden ausdiegenden Bogen der Straße von Windisch nach Regensburg: an dieser Straße selbst sinden sich in kleinerem Maßstab solcher Sehnen mehrere von Rottweil nach Rottenburg, zwei von Sindelsingen nach Canstatt, eine von Bopsingen nach Ihing.

Eine wichtigste Kömerstraße führte von Vindonissa nach Reginum: auf dem rechten Donauufer Bragodurum, Mengen, Dracunia, Kißtissen, Viaca, Steinsberg an der Weihung, Uebergang der Iller bei Unter:Kirchberg, Phaeniana, Finningen, Steinheim, "Straß", Günzburg, Guntia (mit "transitus").

Ob jedoch die Hauptstraße von Vindonissa (Windisch in der Schweiz: die Vereinigung von drei Wasserläusen: Aar, Reuß und Limmat, machte diesen Punkt sehr wichtig) nach Reginum (Regensburg) auf dem rechten ) oder auf dem linken Donaunser ging, ist bestritten. Man?) hat das Letztere neuers

<sup>1)</sup> Herzog, württ. Jahrb. 1880. S. 81. 2) Amm. Marc. XVIII, 2 a. 359, vgl. XXVIII, 5, j. oben S. 325. 3) Hiernber Simrod, D. Mythologie 4. Aufl. S. 341. Rach ber Sage umzieht ber limes bie gange Erbe; über bie Sage vom Eber, vom Sahn, vom Teufel, die in Einer Racht bas Werk geschaffen, die "Teufelsmauer" J. Grimm, D. M. II, 972. 4) Paulus, Bentinger Tafel S. 13. Bgl. Herzog a. a. D. Im Regierungsbezirk Wiesbaden allein finden fich römische Alterthümer jeder Art in Altenburg, Augft, Aulhausen, Bierstatt, Dobheim, Ems, Florsheim, Frantfurt, Traunsheim, Seddernheim, Sofheim, Homburg vor der Höhe, Kleinschwalbach, Kronberg, Liederbach, Rambach, Wiesbaden. Paulus, die Römerstraßen mit besonderer Rudficht auf das römische Zehentland. Stuttgart 1857. — Der römische Grenzwall vom Hohenstaufen bis zum Main. Stuttgart 1863. — Erklärung ber Peutinger Tafel. Stuttgart 1866. — Archäologische Karte von Württemberg. 3. Auflage. Stuttgart 1876. — Die Alterthümer in Bürttemberg (Oberämter Malen, Emund, Belgheim, Badnang, Dehringen). Stuttgart 1877. 6) Co Cluvering, Mannert, Bilhelm, v. Jaumann, Dfen, Schmibt. 7) Paulus, Peutinger T.



24. Sprainagrifes Zutel iren in her Gellert. Shisterlet on Strop, broass sach her betraums Rudsberrie - 
Straphone, Bernard Stratistart, an orderen in trush her United for Stratistart in Stratistart over Combine - 
stratistart in Stratistart in Stratistart in Stratistart in Stratistart in Stratistart over Combine - 
stratistart in Str

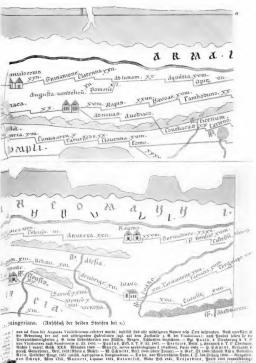



dings wahrscheinlich gemacht<sup>1</sup>): die Erklärung der Haten auf der Peutinger'schen Tafel als Zeichen der Terrainschwierigkeiten würde wohl viele Zweisel beseitigen, ist aber doch selbst noch sehr zweiselig, auch dann noch, wenn man zugesteht, daß die Tasel bald nach Leugen, bald nach römischen Millien rechne.

(1 Leuge = 1½ Millien, 1 Millie = 1,000 Kömerschritt, 1 Kömerschritt = 5 Fuß. 3 Millien = 1 Keisestunde.)

Bermuthlich wird man außer der älteren (?) Hauptstraße auf dem linken auch minder großartige, minder einheitliche Straßenanlagen auf dem rechten Ufer annehmen mussen.

Auf bem linken Donauufer lief bie Strafe von:

Bindonissa (Windisch, hier stand nach 70 die XXI. Legion) VIII Leugen nach Tenedone<sup>2</sup>) — Heidenschlößchen bei Geislingen (hier 200 Münzen, Cohors III. Hispanorum).<sup>3</sup>) "Der auswärts gehende Haken bedeutet die Terrainschwierigkeit des Rheinübergangs (?)."<sup>4</sup>)

Tenebone (bei Geißlingen) XIV (in Wahrheit aber XVI) Leugen nach

Juliomago (Hüfingen). 5)

Unter den drei von Kottenburg nach Regensburg führenden Straßen erscheint als die Hauptstraße, die nach 22 Millien nach Sindelfingen sührende: Grinnarione: "auf das Altinger Feld (bei Sindelfingen), wo 5 Kömersstraßen zusammentressen, verlegt die Sage eine alte Stadt Altingen". Zahlsreiche Funde hier (Victoria, Mercur "der Derlacher Mann" (bei Derlach) und bei "Burg").

Unter den 5 Kömerstraßen Sindelfingens führt nur eine in der Richtung nach Regensburg von Grinnarione in XII Millien nach Clarenna (Canstatt). 6)

Unter den 7 Römerstraßen führt von hier wieder nur eine in der Richtung nach Reginum, die "Hochstraße" von Clarenna in XXII Millien nach ad lunam "an der Lein" (Pfahlbronn (hierher auch Welzheim) hart am limes; Knoten von vier Römerstraßen; Anschluß des Rheins= und des Donau=limes. Reste eines großartigen für einen Tempel erklärten Gebäudes). Die beiden namen= losen Hacken zwischen Clarenna und ad lunam sollen (?) bedeuten ihre Terrain= schwierigkeiten bei Ueberschreitung des Remsthals und des Wieslaufthals.

Von ad lunam führt eine Straße nach XL Millien nach Pomone =

Lauingen.8)

Von Pfahlbronn ab ist die Hauptheerstraße zugleich Grenzstraße: das heißt hier limes transdanubianus auf der Wasserscheide zwischen Lein und Rems bis zum Sigenhof: hier trennt sie sich vom limes und zieht selbständig nach Aalen. Von ad lunam nach Aalen — Aquileja XX Millien; (hier zahlereiche Funde und Kreuzung von vier Kömerstraßen).

<sup>1)</sup> Vor ihm nahmen den Weg auf dem linken User: v. Westenrieder, v. Stichaner, Graf v. Reisach, v. Raiser, Buchner, Reinhard, Leichtlin, v. Pauly. 2) Nach Paulus, Peutinger T. S. 18. 3) Nach Leichtlin, Tenedone — Zurzach am Rheinübergang. 4) Paulus S. 18. 5) Nach Leichtlin — Stühlingen; nach Wanner — Schleitheim. 6) So schon v. Raiser. Paulus S. 27. 7) Nach Paulus S. 29. 8) v. Raiser. Paulus S. 28.

Bon Aalen steigt die "Heerstraße" die steile, hohe Alb hinauf und dann hinab nach Bopfingen — Opio, das sie nach XVIII Millien erreicht: zwar sind es horizontal nur XIV Millien, doch die Kömer rechneten nach wirfzlichen Schritten und nach Hinzuzählung der Schwierigkeiten des Alb-Ueberzgangs, "welche durch die mächtigsten Hacken angedeutet sind".(?) Bei Bopfingen ein Meilenstein, Münzen.

Die Kuppe bes Jpf war stark befestigt.

Von Juliomago<sup>1</sup>) XI Leugen bis Brigobanne = (nicht Rott-Weil).<sup>2</sup>) Von Brigobanne, "das man nicht von Brega und Brigach trennen kann, den Quellflüssen der Donau"<sup>3</sup>), XIV Leugen bis Arae Flaviae = Rottweil.<sup>4</sup>)

Von Aras Flavias (Rottweil<sup>5</sup>), βωμοί Φλαουίου, Ptolemäus) XIV Leugen bis Samulocennis (oder Sumalocenne) — Rottenburg (von hier ab nach Regensburg tritt statt bes Leugenmaßes ein bas Millienmaß, wie von Pfin (ad fines) bis Augsburg Leugen, bagegen von ad lunam bis an die Donau Millien.

Die Sage läßt hier eine alte Stadt, "Landskron" untergegangen sein:
— eine Bestätigung ber auch sonst zweisellosen Thatsache, daß Sumalocenne, wenn nicht die (Paulus), doch eine Hauptstadt des gesammten Zehentslandes war.

Nicht weniger als acht Straßen strahlten von hier aus: barunter brei nach Regensburg führende. Die großartigen Ueberreste aller Art<sup>6</sup>), auch von Villen rings um die Stadt her, legen die hohe Bedeutung der Nieder: lassung dar.<sup>7</sup>)

Die weitere Fortsetzung der Straße von Bopfingen (Opie) gegen Regenst burg hin vermied die Riesebene, weil diese von allen Seiten Angriffe der Barbaren erleichterte, und lief über die Höhenzüge zwischen dem Ries und dem

<sup>1)</sup> Nicht schon von einem Julier angelegt: so überzeugend Bergog, a. a. D. 2) Wie Paulus S. 19. 3) Bergog S. 62. 4) So Mannert, Leichtlin und neuerdings voll überzeugend Bergog S. 62. Die Flurnamen bei Unteriflingen, angeblich hinter= und Border=ara, hat herzog hinweg erflart. 5) Das hier gefundene ausgezeichnete Orpheus : Diofait ift an Ort und Stelle aus ben Steinen der dortigen Gegend gearbeitet — also von mitgebrachten ober an: gesiedelten Kunfthandwerkern: Sklaven, Freigelassnen. Der "Flavier" ift Domitian, bessen Feldzug von 84 (oben S. 158 f.) die Occupation hier begann, die bald Trajan 6) Die Niedernauer Trinkquelle mit ca. 350 Münzen und por 98 vollendete. einem Apollorelief, die Beidencapelle in Belfen mit trefflichen Stier: und Widder: föpfen ihrer Tauro- und Kriobolien-Altare. S. war eine "civitas", mit Stadtgemeinderath, einem collegium der iuvenes, d. h. einem Kriegerverein, einer Land: sturmgruppe; freilich hieß sie auch Waldstadt, Waldgau: sultus. Brambach, eorp. inser. rhenan. Nr. 1633. Mommien, Ber. b. fachf. Gefellich. 1862. S. 200 ff. 7) v. Jaumann, Beschreibung ber colonia Sumlocenne, welcher aber lange Zeit beharrlich die Stadt auf das rechte Donauufer in die Gegend von Mößfirch verlegte und zulegt zwei Städte diefes Namens, bort und bei Rottenburg, annahm. Dagegen Paulus, Pentinger T. S. 25.

limes, so selbst gesichert und zugleich bas fruchtbare Ries als eine zweite Grenzlinie gegen Einfälle ber Germanen von Norden ber schirmenb. 1)

Von Bopfingen (Opie) nach Maihingen (Septem-Miaci) VII Millien von Maihingen nach Oettingen (Losodica) VII von Dettingen nach Marthof bei Berolbingen (Medianis) VIIIvon Marthof nach Iting (Iciniacum). VIIIvon Jhing nach Burgmarshofen (Biricianis) VII von Burgmarshofen nach Rassensels (Vetonianis) XVIII von Nassenfels nach Kösching (Germanico) IIXvon Kösching nach ber Rels (bei Ettling, Celeuso) IXvon Ettling nach Abensberg (Abusena) III von Abensberg nach Regensburg (Regino)  $\Pi XX$ Die Straße von Bfin (ad fines) nach Augsburg führte XXI Leugen nach Arbon (arbor felix), von Bfin in von Arbon in XBregenz (Brigantium), Wangen (ad Rhenum) b. h. bie Station von Bregenz in IX"zum Rhein bin" (??), Vemania (Ferthofen), von Wangen in XV(hierher auch eine Straße von Kellmung, Coelius mons) von Wangen in XXIII Leugen nach Krumbach (? Viaca), von Krumbach in XX Angsburg.

Wahre Anotenpunkte für eine Mehrzahl von Straßen bildeten die größeren Festungen: so z. B. sür das System des limes in Nassau novus vicus, wo nicht weniger als fünf Legionenstraßen zusammentrasen: nach Castel bei Mainz, nach dem Castrum auf dem Feldberg, nach dem Hauptthor der Saalburg, nach dem Castell Hunenburg bei Butbach, endlich von der porta principalis mit einer Brücke über die Nied nach dem oberen Mainland.

Wie so ganz sich die Glanz: und Blüthezeit der Römerherrschaft in diesen Provinzen auf den Ansang des III. Jahrhunderts zusammendrängt, das zeigen in höchst augenfälliger Deutlichkeit die datirbaren Inschriften der drei Landschaften: Bindelicien, Rätien, Noricum, welche ich hier zusammenstelle.

- a. 98-99 (Mommsen) N. 5738 a. 101-102 Celeja nach Poetovio N. 5732.
- a. 132 ebenda N. 5733.
- a. 140—144 N. 5634 (Traismauer, Hadriano ala I augusta Thracum), 5734 von Celeja nach Poetovio.
  - a. 141 N. 5906. 5912.

Antoninus Pius, Cambodunum, N. 5770.

- a. 161-169 R. 5711 (Virunum nach Celeja).
- a. 163 N. 5973.

<sup>1)</sup> Paulus, Bentinger E. G. 31, von hier ab von Stichaner.

- 456 I. Buch. Besigerm .: außere Weich. 8. Cap. Die Romer in Deutschland.
- a. 182 an der Pest (oben II, 173 unter Marc Aurel) gestorben fünf Glieder Einer Familien in Mauerkirchen bei Aschau 5567.
  - a. 195 (Juvavo-Lauriacum). a. 215 N. 5980. 5745.
  - a. 195-201 (Aquileja nach Virunum über Saifnit).
  - a. 200 N. 5733 (Celeja nach Poetovio).
- a. 201 N. 5987. 5992. 5981. 5982. 5983. 5984. 5987. 5992. 5996. 5746. 5750. 5714. 5722 (5714 von Teurnia nach Juvavum, Klagenfurt nach Böcklamarkt, 5712): von 5720 auf den Radstadter Tauren: 5721 im Alpenschutt des Johanniswassersturzes.
  - a. 204 N. 5943. 5578.
  - a. 206 N. 5945.

Vor 208 N. 5816.

- a. 211 N. 5935. 5773 (Epfach, bem Mercur).
- a. 213 N. 5745.
- a. 213. 214 M. 5735 (Celeja nach Poetovio).
  - a. 215 N. 5980.
- a. 218 von Virunum nach Ovilava. N. 5728—5730. a. 218 (von Celeja nach Poetovio). 218 (von Aguontum nach Rätien).
  - a. 219 N. 5581.
  - a. 226 N. 5572. 5573 Stottham.
  - a. 229 M. 5587.
    - a. 234 M. 5598 (?) bei Brud.
  - a. 236 N. 5985.
  - a. 237 N. 5572, 5573 (in Chieming).
  - a. 238-244 N. 5768 (Bregenz).
  - a, 244 N. 5728-5730 (von Virunum nach Ovilava).
    - a. 250 M. 5988. 5989.
- a. 251—253 N. 5728—5730 (Virunum nach Dvilava). Sehr zahlereich sind die Funde aus dieser Zeit in der Landschaft zwischen Salzburg und dem Norduser des Chiemsees, wo dessen Aussluß, die Alz, bei Seebruck übersschritten ward: auf engstem Raum vertheilt finden sich hier 5565 in Secon, 5568 Bernau, 5570 Grabenstädt, 5569 Kloster Frauenchiemsee, 5588 Kloster Baumburg, Irsing, 5589 Burchausen<sup>1</sup>), 5586 Obing, 5587 Rabenden bei Trost-
  - 1) Burdhaufen, Oberbaiern, nahe ber Alg.

L. Belliciv · L · F · Quar
Tioni · Decurioni
Iuvavensium · II viro
Iuris · Dicundi · vixit · an · LVIII
Sapliae · Belatumarae
Coniugi · an · LXII · Bellicius
Seccio et Bellicius Achilles
Cum Coniugibus · Ex · testam
Ento Faciendum · Curaverunt ·

Ende ber Romerherrichaft. - Germanifche, teltische Namen. 457

berg, 5580 Pidenhart, 5583—85 Seeon, 5578. 5579 Kornberg bei Wassersburg, 5572, 5573 Chieming, 5591 Titlmoos bei Wasserburg (Aedil von Salzburg).

- a. 290 N. 5810.
- a. 308—313 N. 5748 (Juvavo nach pons Aeni).
- a. 310 27. Juni M. 5565.
- a. 311 N. 5312 (bem Galerius Maximianus Jovius).
  - a. 322-326 R. 5725. 5726.
- a. 323—337 N. 5208 (Cilli).
- a. 323-327 N. 5207 Constantin III. Norici mediterranei devoti.
- a. 338-350 N. 5209 Constans Victor Augustus.
- a. 370 zu Ips 5670.1)

Auch diese stummen Zahlen verkünden, daß unter Gallienus das Reich in den Westprovinzen Erschütterungen und Einbußen erlitt, von denen es sich nie wieder völlig und auf die Dauer erholte.

Sehr begreiflich ist, daß germanische Namen so gut wie gar nicht auf ben Inschriften begegnen: zweifellos ist fast nur Aistomod (Hasto-Mut), König ber Sueben.

Die zahlreichen Namen auf mar, mara sind wohl ausnahmslos nicht germanisch, sondern keltisch: so das wiederholt begegnende Jantumar N. 5361. 5496; auch der E. Alventius Jutumari filius, der eine coniux Jantumara hat, 5522, ist also keltisch. 5583 Baleria Jantemara, nochmal 5637 Jantumar. Oft Adnama 5420. 5477, Adnamates 5496. Die Eltern, Geschwister, Gatten, Kinder solcher keltisch Benannter sühren meist zweisellos römische Namen, die Mischung bezeugend.

Reltisch sind Boins 5417, 5422: Paigunes Quarti filius; Uttu (so: Nominativ: Elvissonis filia): ferner die in ganz später schlechter Schrift erhaltenen Condoma (wohl zu ergänzen ris), Neptomar 5131 (doch ist wichtig, in spätester Zeit in Celovniti bei Lak noch keltische Personennamen zu constatiren), 5144 Diastumar, 5255 Magena Magemari, 5263 Leuksmari, 5272 Secundus Magimari, 5287 Trogimarus, Trogimara Auctomari Atevorti 5272, 5289 Riistumar, 5290 nochmal Jantumar, 5291 Asserbomar, 5585 Dagodnad Belatumara, 5589 Gintussa, Bricosticis filius,

<sup>1) 5670°</sup> auß Jps nach Wien gebracht; auß dem Jahre 370:
D(ominicorum) n(ostrorum) Valentiniani, Valentis et Gratiani perennium Augustorum saluberrima iussion(e) hunc burgum a (f)undamentis, ordinante viro clarissimo Equitio comite et utriusque militiae magistro, insistente etiam Leonti p(rae)p(osito), milites auxiliares Lauriacenses cure (sic) eius commissi, consulatus eorundem dominorum principumque nostrorum tertii, ad summam manum perduxerunt perfection(is).

458 I. Bud. Beftgerm : außere Geich. 8. Cap. Die Romer in Deutichland.

Rissicus, Ario, Betvus, Baeno 5697 (trop germanischer Anklänge bei Ario und Baeno).

Germanisch könnte sein Suabra, ist es aber wohl nicht, da der Bollname lautet: M. Turbonius et Turbonia Suadra 5391, derselbe Frauenname N. 5023 und 5031: germanisch ist Bannius 5421: (aber Suaduc
ebenda?), germanisch könnte sein Belleco (aber Cacurdae et Deusa Itulsi!),
germanisch könnten sein: 5465 Satto (aber Togiani filius), germanisch ist
Bussula (vgl. die Bissula des Ausonius), Saggonis filia 5473, aber ungermanisch Saturio Talionis et Banona (vgl. 5474 und 5542 Banona, Agisi filia),
Bardi (Bardus für Langobardus später); vgl. 5480 Samicantuni Goutonis
filio; (Atitto?), germanisch ist Manno 4908°; serner Gouruna 4925; dagegen Crouta und Eliomar 4959 sind keltisch.

Von germanischen Hilfstruppen lagen Bataver in Passau: ein Geschwaber batavischer Reiter (ala I Batavorum) begegnet in Secau bei Leibnit; außerbem werden genannt keltische Brenci 5613. 5918. Die legio III italica hat in ihrem Standlager Regensburg die meisten Spuren hinterlassen, vgl. aber auch 5816-23. 5942-45. 5947. 5952-58 (signifer l. III et.). 5974-76, bann häufig Ziegeln ber leg. XXII primigenia pia fidelis, ber leg. I Noricorum, II Italiea, ber leg. VII 5579. Außer Solbaten, 3. B. bem Abler: träger ber leg. III italica (N. 5816), bem Tribun ber cohors Breucorum (5613), dem Tribun der leg. tertia Augusta (5630), der cohors I Aelia sagittariorum miliaria equitata mit ihrem Anführer Aelius Herculius 5645 in Lösung eines Gelübdes, nennen und die Juschriften manchmal hohe Provingial: Beamte, so N. 5776 Claudius Paternus Clementianus, procurator Augusti; 5209 Martinianus praeses provinciae Norici mediterranei 5211-15, römische Bürger aus Italien und anderen Provinzen, den Titus Varius Clemens, zugleich Procurator von Belgica, beider Germanien, Rätien, auch von Mauretania Cafareensis, Lusitanien und Cilicien. Aber auch einen Bollcontroleur, contrascriptor, der Statio Atrantina 5121, einen vilicus (sic statt villieus) der Statio Esc.... (Jicht), oder städtische Beamte: so (N. 5826) einen decemvir municeps, ber alle Ehrenämter in einer Stadtgemeinde (Augsburg) bekleidet hatte, einen sexvir augustalis (5824. 5825), duoviri iuri dicundo von Salzburg (5589. 5607. 5625), einen Aedilen ebendaher (5527. 5591), einen duumvir ebendaher? zu Bedaium? (C. Catius Secundianus 5581. vgl. 5587, wohl von Salzburg), einen duumvir von Aguontum (5583), einen Aedilen von Salzburg (5591), einen decurio und duumvir iurisdicundi von Salzburg, Bellicius, mit der keltischen Chefrau Saplia Belatumara (5589), ebenso einen decurio iuvavensis und duumvir iuri dicundo 52625, decurio und aedilis von Dvilava (Bels) 5606, b. h. ber Colonia Aurelia Antoniniana Ovilava, einen decurio, duumvir, pontifex 5630. Dann Kaufleute und Handwerker verschie: bener Zweige: Aleider-, Leinwand-, sogar Purpurhändler, Töpfer und Metallgießer, aber auch den Pächter der norischen Eisengruben zu Freisach N. 5036. N. 5800 negotiatores artis vestiariae et lintiariae, 5816 dem Aulius Victor,

weiland vestiarius, errichtet ein Denkmal gemäß dem Testament, sein Bruder Julius Clemens, Ablerträger der leg. III Italica; einen purpurariae negotiator 5824; negotiator artis cretariae et flaturariae 5833, alle diese zu Augsburg, einen Getreidelieseranten der VII. Legion 5579, desgleichen sür das Heil eines frumentarius M. Lollius Priscus eine Inschrift für Mithras 5592; Schmiede,

ein collegium fabrum zu Göttveig 5639. Oft waren Inschriften, Altäre, signa in Ausführung testamentarischen Austrags errichtet N. 5780, ut testamento praeceperat 5816.

Aus allen Provinzen bes weiten Reiches kamen als Solbaten nicht nur, auch als Colosnen ober Händler Fremdlinge in diese Donauslandschaften: Gallier aus Lyon (5832) ober Bourges (5831) in Augsburg; zu Mödernsborf bei Mariasaal liegt ein punisches Mädschen bestattet. 1)

Die Juschriften nennen am häufigsten folsgende Götter: den Jupiter Optimus Maxismus als obersten römischen Gott, allein 5894.



Cherner Lorbeerkranz; in einem Grabe bei Lichtenberg am Lech um 1597 gefunden; 38 Centim. im Durchmeffer. Chemals in der Sammlung des Herzogs Magimilian I. von Baiern.

5919. 5903. 5786. 5532. 5161 f. 5580. 5582. (5690 zu Bojodurum, Junstadt bei Passau), auch mit keltischen Localzusähen 5580 J. D. M. Ambiano: oder zusammen mit Juno der Königin (und Minerva: so 5935. a. 211) oder mit allen Göttern und Göttinnen 5787.

Stets von Angriffen der Barbaren bedroht, verchrten die Kömer bes sonders den in die Schlacht eingreisenden Jupiter, der die wankende Schlachtsreihe rettend zum Stehen bringt, den Jupiter Stator: so für einen unbekannsten Feldzug gegen die Burier (s. oben I S. 22) 5937 I.O.M. Statori Flavius Vertulenus legionis III. Italica reversus ab expeditione Burica ex voto zu Abusina: oder den Jupiter, der die Feinde nach abgeschlagnem Angriff zerstreut, den Iupiter Depulsor, oder wie er barbarisch geschrieben wird, den Debulsor (a. 234 bei Bruck): auch der Genius des schützenden bergenden Lagers wird geseiert, der Genius Castrorum 5618b: Genio castrorum Titus Flavius Romanus Ulpia Noviomagi Bataus (Batavus?) decurio alae I Flaviae praepositus I cohortis Breucorum, oder der Genius ber eignen Cohorte: Genio cohortis III Britannorum aram F. Flavius Felix praesectus ex voto a. 211. Nr. 5935.

Die zahlreichen, dem Mercur, mit und ohne keltische Nebenbezeichnungen, geweihten Inschriften rühren zum Theil von Geschäftsleuten her, welche im Gefolge der Truppen diese Provinzen in großer Zahl dauernd bewohnten ober bereisten: andrerseits war aber Wercur ein Gott der Wege und der

<sup>1)</sup> Mr. 4910 non gravis hic texit tumulus te, punica virgo, Musarum amor et Charitum, Erasina, voluptas!

Reise und endlich bezeichneten die Kömer den obersten keltischen Gott Teustates regelmäßig (wie später den germanischen Lustgott Wotan) als Mercur: (5791—5794), Mercurio (5899. 5926, eine ara zu Weißenburg 5931. 5904, templum 5877 ex voto bei Ingolstadt, zu Abudiacum, Epsach 5773. a. 211), 5533 aedem et signum 5722 (zu Obergünzburg) M. Cimiacino. Auch den Parcen (5795) und der Glücksgöttin sich zu empsehlen, hatten Handelsseute wie Soldaten in diesem Land alle Ursache (5893), daher manchmal Mercur und Fortuna zusammen (5938).

Den Göttern der Wege, der Dreis und Bierwege (Triviis, Quadriviis 5790) und der dauernden Sicherheit (perpetuae securitati 5078) gelobte man gern ein Beihthum (5824. 5825); sehr bezeichnend am Fuß bes Rad: stäbter=Tauern (5524) I. O. M. et viis semitibusque, "ben Wegen und Stegen", pro salute sua Quintus Sabinus Asclepiades. Aber auch bem Her: cules, bem Borbild ber fiegreichen Abenteuer, Kämpfe, gefahrvollen Banderfahrten (5785, 5530, 5531, 5193); ein collegium bes Hercules und ber Diana (5627). Der Hefate, ebenfalls einer Wegegöttin (5119). Der teltischen Pferbegöttin Epona (D. 5312. 5176). Dem Mars 5645 (eine Cohorte berittener Pfeilschützen), Marti et Victoriae (5898. 5899. 5789. 5790 M.) et contubernium Marti (sie) Marti, Herculi, Victoriae, Noreiae 5193 eultorum (Cilli). Oft aber einem keltischen Mars b. h. dem Kriegs: gott mit keltischen localen, stammthümlichen ober anderen Rebenbezeichnungen, so Marti Latobio, Harmogio, Toutati N. 5320 (Sedau); bem Harmo: gius allein 5672. Dem feltischen Apollo Grannus 5870. 5871. 5873. 5874. 5876 (M. Ulpius Secundus legionis III italicae), dem Apollo Grannus und der Rona (so: Göttin mit Aehren und Trauben 5588), Apollini Augusto (5629). Dem Grannus und der heiligen Gefundheitsgöttin: Sanctae Hygieae nach Mommsen die Mater Deum, Mutter der Götter 5873, dem Apollo Grannus und ben Mymphen 5861. Es begreift fich, baß bem Sonnengott, Soli invicto comiti, dem "unbesiegbaren Begleiter", in dem nebeligen und bunkeln Barbarenland die Subländer besonders eifrig bienten. invicto Soli templum a solo restituit Valerius Venustus vir perfectissimus praeses provinciae Ruetiae; in der waldigen, wasserreichen Landschaft erklärt sich auch die häusige Verehrung der Nymphen 5861. 5678 (Lorch). 5602 (Tittmaning) und des Waldgottes Silvanus 5797 (ein civis Trever, vir augustalis), dem Silvanus Saganus (5093: aber zweifelige Lefung). Der mächtige Donaustrom spielte in Krieg und Frieden, als Schutmittel und als Verkehröftraße, eine fo bedeutsame Rolle im Leben der Anwohner, daß sich die Berehrung des Stromgottes sogar neben dem höchsten Jupiter wohl erflärt: Iovi O. M et Danuvio ex voto 5863 a. 201: baher warb auch bem Neptun bei dem Flußübergang zu Günzburg von den Mühlgewerken eine Inschrift geweiht M. 5866.

Von orientalischen Gottheiten werden Dolichenus (5973 a. 163 bei Straubing) und besonders Mithras, der Jüngling, der dem Stier das Opfer-

meffer in ben Sals ftogt, auf haufigen Mithraen gefeiert: 5121 von einem contrascriptor ber statio Atrantina (Atrans), 5592 Soglworth bei Reichenhall, 5620 3ichl, die

große 3baijche Gottin, Die Mutter ber Götter 9. 5021 ibentiich mit ber Do: reia - 3fis -Regina R. 5300, Noreia Augusta 5613

- 3fis.

Gehr haufig wer: ben nach altromiicher Gitte bie localen Got: ter, Beifter, Benien verehrt; jo bas numen Atrans pom Ort Mtrane (5118 gu Tra: janiberg), ber Be: nius ber civitas (Willi 5193), baher ber Glott ober Genius Bedaio Augusto et Alounis sacrum (Geebrud bei Geeon am Chiemice), bie Göttinnen ber Salzquellen M. 5581. a. 219. 5580 I. O. M. Ambiano et Bedaio Sancto.

Bei ben ichon bon ben Romern ge: icanten Beilauellen au Tuffer finden fich bie Domphen (ber Quellen) und bie .. Be: funbheit" baufig angerufen und gefeiert (5146-49 Nymphis et Valetudini).



Genius mit Gullborn und Opfericale; gefunden in Roiding. 18 Centimeter boch. (Munchen fonial, Antiquarium.)

In bem beutigen Konigreich Bgiern vertheilen fich, abgesehen von bem baierifden Antheil am limes (f. oben) bie Gpuren ber Romer folgenbermaßen. 1)

<sup>1)</sup> Bal. Mommien, corpus inscriptionum latinarum III. "Illyricum"

Die hier betheiligten Landschaften waren seit der Eroberung (oben I, 34) gegliedert in die römischen Provinzen Rätia und Noricum: jenes umfaßte den größten Theil des heutigen Baiern: stets Vindelikien (zeitweise auch den oberen Lauf des Rhone): seine Nordgrenze bildete die Donau<sup>1</sup>): seine Westgrenze zog dei Pfin (ad fines) im Thurgan und den Donauquellen im Schwarzwald<sup>2</sup>) (Adnöba, silva marciana): seine Ostgrenze bildete der Inn, so daß von der letztgenannten Provinz blos das Gebiet zwischen Jun, Salzach

p. 588 seq.; additamenta p. 1046 seq. "Noricum" p. 105 seq. "Raetia" additam. p. 1050 seq. — v. Hefner, das römische Baiern. 3. Aust. München 1852. — Rodinger in Bavaria I. München 1860. — Jung, Römer und Romanen in den Donauländern. Wien 1877. — Riezler, Geschichte Baierns I. Gotha 1878. — Erhard, Kriegsgeschichte von Baiern I, 30 f. München 1870. — Kämmel, die

Unfänge beutschen Lebens in Desterreich. Leipzig 1879.

1) Bon Relheim bis Baffau; von Kelheim aufwärts Anfangs ebenfalls eine Zeit lang die Donau, später der Grenzwall (limes Raetiae, oder Raeticus, die sogenannte Teujels: mauer), welcher, wahrscheinlich von Domitian angelegt (Frontin. strat. 1, 3, 10; Stälin S. 14 A. 5), etwa gegen Ende des 3. Jahrhunderts aufgegeben wurde, vielleicht gleich: zeitig mit dem Aufgeben ber überrheinischen Besitzungen, welche nach bem um 297 auf: gesetten Berzeichniß romischer Provinzen (herausgegeben von Mommien, Abh. d. Berl. Alab. 1862. S. 493 istae civitates sub Gallieno imperatore a barbaris occupatae sunt) unter Gallienus um 268 von den Germanen besetzt wurde. jüngste zwischen Donau und Ballum bis jeht vorhandene Urkunde ist eine fürzlich (von Ohlenschlager) zu Pfung unter ben Steintrummern bes Sudthores ber bortigen castra stativa aufgesundene Inschrift bes M. Aurelins Antoninus Bins, also bes Caracalla ober Elagabal 211-217, auf welcher leider ber Anlaß zur Setzung ber Inschrift fehlt, die möglicherweise mit bem im Jahre 213 stattgehabten ober nur geplanten Einfall bes Caracalla (oben S. 190) über ben limes Raetiae ad hostes exstirpandos zusammenhängt (Bielleicht bezieht sich auf diesen Antonin auch die Inichrift von Emetheim C. I. L. 5924. Seiner D. 59. G. 6.) Fur Die übrige Beit find wir auf die Mungen angewiesen: aber gerade von den beiden Plagen, welche als ficher erkannte Standlager am besten Aufschluß geben könnten, liegen über die Mungen nur fehr burftige Rachrichten vor. Bon Bfung, wo Sunderte von Mungen follen gefunden worden fein, find bis jest nur wenige gur öffentlichen Kenntniß gelangt. Die jüngste ift von Constantin M. Die Münzen von Pforing gehen von Germanicus bis Constantin M. In Nassensels reichen bieselben von Germanicus bis Magentius † 312. Bu Gnotheim bis Valerianus + 263. Zu Kösching fanden sich Münzen von Bespasian bis Balentinianus Die Mungen also gestatten und bie Besetzung bes linken Donauufers bis in die Zeit Constantins, ja noch etwas darüber auszudehnen. Die Nord: grenze hat nicht nur bei dem Berlufte des Landes jenseits der Donau, sondern auch später noch manche Beränderung erlitten, als die Römer von der Donan weg nach Süben gedrängt wurden; nur Passau und Kunzau waren bis zum Ende bes 5. Jahr: 2) Rach Westen zu gehörte hunderts in den Sanden der Römer (Dhleuschlager). das obere Rheinthal zu Rätien. Bom Bodensee an lief die Grenglinie wahrscheinlich gur Iller und längs berfelben bis zur Donau. Die Fortsetzung von ba bis gum limes steht nicht fest, lag aber offenbar in der Rabe der heutigen baierisch württem: bergischen Grenze, weil schon zu Aalen untrügliche Beugen ber Anwesenheit germanischer Legionen, nämlich beren gestempelte Biegel, gefunden wurden, mahrend die Steininschriften der leg. III Ital., die nur in Ratien lag, noch in Lauingen sich vorfanden (Dhienichlager).

und Salach zum baierischen Antheil gehört, seine Sübgrenze Etsch (Athesis) und Eisac (Isarcus) bei Meran und Clausen. Bei Partschins und Seben standen Zollstätten (heute noch die "Töll" [telonia] bei Meran). "Auf bairischem Boden aber besand sich in Kätien keine bedeutende Stadt und überhaupt war Kätien, wie es scheint, weniger bevölkert als Noricum. Schuld daran trug wohl nicht nur die höhere, also auch rauhere Lage, sondern vielleicht auch der Umstand, daß die Bevölkerung hier durch einen nach Kömerart grausam geführten Krieg . . . zum Theil ausgerottet worden war."1)

Noricum hatte zur Bestgrenze den Inn, zur Norbgrenze bie Donau, gur Oftgrenze die Alpen, im Guben reichte es über die Alpen und überschritt sogar noch im Südosten die Drave (westlich von Potovium). "Zollstätten begegnen wir in Bojodurum (Junstadt von Passau), Trajana (Atrans bei St. Dswald in Arain) und in der statio Escensis (Jichl). vertragsmäßigen Unterwerfung 2) verdankte diese Provinz eine glücklichere Lage ...: sie hatte zahlreichere Städte und nahm früher die lateinische Sprache und italienische Cultur an."3) So lange beibe Provinzen unter bem Raifer unmittelbar standen (oben S. 34, 36), ber fie burch "Procuratoren" verwalten ließ (der von Rätien hieß: procurator et pro legato provinciae Raetiae et Vindeliciae et vallis Poeninae): so lang bies Berhältniß dauerte, standen in beiben Brovingen nur Silfstruppen, die, von den Unterthanen gestellt, nach heimischer Sitte unter ben Waffen bienten: aus ben Rätiern wurden mindestens acht, aus ben Binbelikern vier Cohorten ausgehoben, die zu ben geschätztesten Truppen des Reiches gehörten, während die Norifer weniger Manuschaft Un Stelle ber alten keltischen Gaue trat nun die römische Ginstellten. theilung bes Landes in Städte mit zugetheiltem Landgebiet.

Das Straßennetz war folgendermaßen über beide Provinzen gespannt.<sup>4</sup>) Soweit die römischen Straßen mit Sicherheit oder großer Wahrscheinlichkeit erkannt sind, wurden sie in die disher erschienenen Blätter der prähistorischen Karte<sup>5</sup>) ausgenommen, doch sind damit die vorhandenen Spuren noch lange nicht erschöpft (Ohlenschlager).

Die Hauptstraße aus Italien nach Rätien, von Drusus begonnen, von Claudius vollendet (oben S. 36: daher "Claudia Augusta") ging über den Brenner längs der Sill durch das Gebiet der Breones (oben I, 12): von Trient (Tridentum) über Endidae (Egna, Neumarft), Pons Drusi (bei Bozen im Eisacthal), Sublavio (Seben), Vipitenum (daher "Wipp"sthal: Matrei) nach Beldidena (Wilten, Vorstadt von Junsbruck). Hier gabelte die Straße in drei Aeste: die eine zog westlich über Lermos, Reute, Immenstadt nach Bregenz (Brigantium) am Bodensee. Eine zweite ging nordwestlich über Zirl, Scarbia (Scharnip?), Mittenwald, Partanum

<sup>1)</sup> Riezler I, 36. Lgl. oben S. 35. 2) Oben S. 35. 3) Riezler I, 37. 4) Ich folge im Wesentlichen Riezler I, 38 f. und Chlenschlager. 5) Siehe am Ende der Abtheilung dieselben.

(Partenfirchen), Ammergau nach Augsburg in zwei Richtungen: östlich über pontes Tesseninos (am Staffelsee? ober Diessen am Ammersee?), Ambra (jedesfalles an der Amper: wohl Schöngeising bei Bruck), wo die von Salzburg her nach Augsburg führende Straße einmündete: westlich über Covezliacä (unbestimmbar: Berg, "Kosel" bei Oberammergau?), Abodiacum (Epsach, wo die Straße von Pons Aeni [Pfünz am Jnn] einschnitt) und "ad Novas" (unbestimmbar).

Eine dritte Hauptstraße zog von Beldidena nordöstlich stets dem Laufe des Inn (Aenus) folgend nach Pons Aeni (Pfünz), Masciacum (Maten) nach Albianum (wo?).

Durch das Binstgau (nicht vallis venusta, sondern von den Benones) ging eine Straße von Teriolis (Burg Tirol) über Telonia (Töll bei Meran), Rabland ins Innthal über Mals bis Landeck, dann über Bludenz und Feldkirch an den Bodensee: durch das Pusterthal eine von Vipitenum (oben S. 463) abgezweigte über Sebatum (St. Lorenz), Littamum (Innichen), Uguontum (bei Lienz, nicht Innichen) und Loancium (bei Mauthen).

Die Straße von Salzburg nach Augsburg ist heute noch deutlich versfolgbar (s. unten): von Althegnenberg nach Gauting, bei Baierbrunn überschreitet sie die Isar, geht dann (s. unten) nach Hosolding: bis zum Innfolgen die Stationen Ambra, Bratanianum (der Karlsberg oberhalb Gauting?), Jiunisca (bei Helsendorf? oder "die Birg" an der Mangfall bei Ballei?). Nach Pfünz folgt Bedaium (Seebruck am Ausstuß der Alz ausdem Chiemsee: hier auf dem erhöhten Kirchhof und auf dem beherrschenden Hügel von Ising, zahlreiche Münzsunde), Ariobriga zwischen Teisendorf und Traunstein. 1)

Salzburg, wie andere norische Städte, von Claudius zur Stadt (seine Duumvirn und Aedilen werden erwähnt, oben S. 458) erhoben, hieß daher Juvavum Claudium (daher ablativisch Juvavv; spät ist Juvavia, daraus barbarisirt Juba — Juva).

Von Pfünz zweigte eine Straße über Erding, Moosburg und Gammelsborf nach Regensburg ab, eine zweite eben dahin ging über Turum (Detting?) und Jovisura (wo?).

Regina ober, seit Marc Aurel eine Legion bahin verlegte, auch blos "legio" ober "castra" (se. legionis):") an dem nördlichsten Punkt des Donaulauses gelegen war, zumal seit nahe südwestlich der Donauslimes bei Celeusum (Pföring) einsetze, der Ort von höchster Bedeutung und blieb es im ganzen Mittelalter (Regensburg ward die Hauptstadt der baierischen

<sup>1)</sup> Bgl. W. Schmidt, römische Straßenzüge bei Traunstein. München 1875. 2) Doch muß auch der alte keltische Name Radasbona, Ratispona noch fortgelebt haben. Riezler I, 40.

Herzöge). Bon hier ging eine Straße über Abufina (Eining), Ballatum (Manching?), Summontorium (Hohenwart?) nach Augsburg, von da über

Guntia (Günzburg: wichtiger Donauübergang f. oben S. 249) und Ce: liomonte (wo?) nach Cambodunum (Rempten). 1)

Bon Abusina ging eine Straße zwischen limes und Donau nach Westen über Celeufum, Germanicum (wo?), Betoniana (Naffenfels?), Biriciana (wo?), Zeiniacum (Ibing); (f. oben S. 455).2)

Auf den Gebirgsstreden war ber Weg durch bie Natur berart vorgezeichnet, baß auch ohne bedeutende sicht: bare Ueberreste ber Straßenzug an diese Stellen verlegt werben mußte, die Strafen sind aber zudem durch In: Obere und Seiten-Ansicht. (Regensburg, Sammlung Schriften, Meilenfteine, Mungen u. f. w. bes historischen Bereins für die Oberpfalg.) 1/2 ber sicher gestellt.





Romifche Lampe; ju Regensburg gefunben. natürl. Größe.

Schwieriger gestaltet sich die Aufsuchung der Straßen im Flachland.

Im Allgemeinen können wir annehmen, daß längs jedes größeren Buflusses der Donau rechts ober links, manchmal auf beiben Ufern, Straßen gebaut waren, und daß die bedeutenderen Plate, besonders die militärisch wichtigen burch Querstraßen mit einander in Berbindung standen.

Die wichtigsten berselben sind die Straßen längs der Donau, bann die mit dem limes lange gleichlaufende Strafe von Irnfing über die Biburg bei Pföring, Teiffing, Rofching, Beppweg (Soheberg), Bemfeld, Bofstetten, Pfünz, Preit nach Beigenburg, von wo sich dieselbe noch bis zur Alltmühl nördlich von Trommezheim verfolgen läßt.

Bor allem aber ist hervorzuheben jene große Verbindungslinie zwischen Salzburg und Augsburg, beren Auffindung im vorigen Jahrhundert den Anstoß zu fast allen neueren Straßenforschungen gegeben hat.

Die Mittel, das Vorhandensein alter Straßen in und anßerhalb der Flußthäler zu erkennen, find mannigfacher Art.

Bor allem geben uns die in frühester Zeit erwähnten Ortsnamen Kingerzeige, da zuerst gewiß nur die leicht zugänglichen Orte besiedelt wurden,

<sup>1)</sup> Bgl. Baumann, Geschichte bes Allgaus I. Kempten 1881. 2) Go Momm: fen, aber Graf hundt, die Romerstraßen bes linten Donaunfers in Baiern, Sigber. d. Münchener Atad. d. B. 1861. I, 431, macht sehr wahrscheinlich, daß Abufina, Abensberg an ber füblichen, und Arufena, bas Caftell Irufing bei Gining an ber nörblichen Donauftrage zu icheiben seien: er findet beren nachstes Caftell in ber Biburg bei Pföring, Celensum am Relsbach, Germanicum in Kösching, Betoniana in Pfünz.

Dahn, Urgeschichte ber german. u. rom. Boller. II.

sodann die Flurnamen, welche jett als "Straßäcker", an der Straße, Hoch: straße, Steinweg, Grasweg, Hochweg die Stellen andeuten, wo ehemals eine Straße lief, die häufig zum Feldweg herabgesunken, manchmal ganz versschwunden ist.

Ferner das Auffinden alter Steinkreuze, die zwar nicht als römische Straßenzeichen anzusehen sind, immer aber den Beweis liesern, daß an der Stelle, wo dieselben stehen, ein vielgebrauchter Weg vorüberging, da die Arcuze, aus welchem Grund auch immer gesetzt, ein Erinnerungszeichen für die Vorübergehenden bilden sollten.

Nicht zu übersehen sind auch die Fundstellen der römischen Münzen. Diese Fundorte liegen nämlich nicht willfürlich zerstreut, sondern ziehen sich strahlenartig von den Hauptorten nach anderen bekannten Kömerorten, wie sich bei dem Versuch eine römische Münzkarte zusammenzustellen in ganz aufsallender Weise ergab, und wie es auch die von P. Orgler versäste Münzekarte von Tirol beutlich zeigt.

Die besten Beweise liefern die noch vorhandenen Reste alter Straßen, die in Wäldern mit Bäumen überwachsen, oder in Feldern überackert liegen und dort, wenn auch der obere Straßenkörper verschwunden ist, sich durch andern Stand der Frucht, frühere Reise u. s. w. kenntlich machen (Ohlensschlager).

"In Kösching, Nassensels, Pfünz, Emmetheim lagen Besatzungen: Inschriften finden sich (Alkosen bei Abbach) in dieser Gegend ebenso wie um den Chiemsee und im Salzburgischen ziemlich zahlreich, während das Gebiet zwischen Inn und Lech an solchen sehr arm ist.") Sehr begreiflich, da in dem rauhen Farthal nur eine Straße (durch die Scharnit) zog.

Von Regensburg folgte eine Straße dem Laufe der Donau über Augusta (oberhalb Straubing, Ast? noch 1384 Awsten) und Sorviodurum (bei Straubing: Haindling?), Duintana (Jarübergang bei Plattling? ober Künzing?), Lous Rensibus (Vilsübergang bei Vilshofen oder B. Rensibus - Perensibus, Boring an ber Isar?) nach Caftellum Bojodurum (Inn: stadt bei Passau, auch Batava castra nach seiner Besatzung, einer Cohorte Bataver). Von da zog die Donaustraße über Stanagum (bei Engelhards: zell?), Joviacum (bei Schlögen) und Lentia (Linz) nach Lauriacum (Lordy), einer bedeutenden Anlage: seit Marc Aurel Standort einer Legion (S. 467): verstärkt durch barbarische Lanzenträger (lanciarii): eine Schild: fabrik versorgte die Truppen dieser Landschaften, eine Flotte ankerte hier in der völlig beherrschten Donau. Südwestlich bectte die Traun die Colonia Aurelia Antoninana Ovilava (Wels), beren Duumvirn, Aedilen, Pontifices bezeugt sind. Von Wels ging eine Zweigstraße nach Salzburg in ber gleichen Richtung wie heute noch: über Tergolasse (Schwannstadt), Laciaca (Franken: markt) und Tarnanto (Neumarkt am Wallersee).

<sup>1)</sup> Riegler I, 41.

Militar Diplom; reichlich ", ber natürlichen Große. (Munchen

Die Şaidəriţi tautet: IMPerator CAESAR DIVI NERVAE Filius NERVA TRAIAAN'S AVGastus GERMANICas DACICVS PONTIFER MAXIMVS TRIBVNICIA POTESTAE XI MiPerator VI COSSI V Pater Patriae EQVITIENS EF PEDITIENS ÇVI MILITAVER'NN IN ALIS QVATVOR ET COHORTIBVS DECEM ET VNAM QVAE APPELLANTVR. IN ALIS QVATVOR ET COHORTIBVS DECEM ET VNAM QVAE APPELLANTVR. IN EMBSANORIVA MYAIRAA. ET I AVGVSTA TRIRACYM ET I SINGVLARIYM. CÜRIM ROMANORUM ET II BER TA MEDICAM ET III FILIA DE TOR ET II RECHORVM ET III BEACAR AVGVSTANORVM ET III THRACCWE ET III THRIACVM ET III

Eine zweite Route führte von Ovilava über Virunum (Maria Saal), Vettoniana (bei Kremsmünster), Tutatione (Kirchdorf), Ernolatia (Sanct Pankraz) nach Gabromagus (Windisch:garsten).

Bon Birunum nach Salzburg wanderte man, die Taurach überschreitend, bei Immurio, die Radstädter Tauern bei In Alpe, über Anisum (Radstadt an der Enns), Bocarium (Pfarrwersen) und Cucullis (das man früher in Kuchl fort tönen hören wollte, neuerdings in Feistelan bei Figaun sucht).

Wie zahlreiche Nebenstraßen außer diesen Hauptlinien bestanden, darf man daraus folgern, daß sogar über die Krontauern ein Weg von Teurnia (Tiburnia? Sanct Peter im Holz) nach Gastein führte (heute noch die "Heidensstraße" bei Malniß).

Marc Aurel verlegte nach Kätien die legio III Concordia ober Italica, nach Noricum die legio II Italica (früher Pia): die Legaten führten als legati pro praetore neben dem Commando die höchste Civilgewalt.

"Zur Sicherung ber ziemlich ausgedehnten Grenzlinie gegen die nördelichen germanischen Nachbarn, sowie zur Aufrechthaltung der Verbindung zwischen der Grenze und dem italischen Stammlande hatten die Kömer ansangs in den ersten zwei Jahrhunderten nur Hilfstruppen verwendet (oben S. 36). Legionen kamen nur im Kriegsfall und nur vorübergehend in das Land.

Die Stärke ber verwendeten Truppen ergiebt fich aus ben aufgefundenen Militärdiplomen und betrug im Jahre 107 nach dem Diplom von Weißenburg 4 Alen (Reiterabtheilungen), darunter 1 Miliaria und 11 Cohorten, darunter Rechnen wir die Ala zu rund 500 (eigentlich 480), die Miliaria rund zu 1000 (eigentlich 960), die Cohorte zu rund 500, die Miliaria zu 1000 Mann, so erhalten wir 2500 Reiter und 6000 schlagfertige Truppen ju Fuß; i. J. 166 zählte die Besatzung nach bem Regensburger Diplom 3 Alen zu Pferd und 13 Cohorten, darunter zwei Miliariä: also nach obiger Berechnung 1800 Reiter und 7500 Mann zu Fuß, also nahezu dieselbe Anzahl wie i. 3. 107: angenommen, daß in den Militärdiplomen die ge= sammte Stärke bes römischen Heeres in ber Proving genannt ist, was aus ber ziemlich gleichen Anzahl ber in beiben Diplomen genannten Abtheilungen geschlossen werden darf: dazu kamen eine unbestimmte Anzahl von folden ausgedienten Leuten, benen man unter ber Bedingung ber Landesvertheibigung Grundbesit angewiesen hatte, milites limitanei, wahrscheinlich identisch mit den in ber Notitia genannten gentes: nehmen wir diese zusammen, ziemlich hoch auf das Doppelte des stehenden Heeres, jo erhalten wir die Summe von etwa 20000 Mann im Ganzen.

Um das Jahr 170 trat dann wegen der andrängenden Germanen gleichzeitig mit einer Verstärkung und Erneuerung der Grenzbeseskigungen, welche uns auch durch die Regensburger Thorinschrift bezeugt ist, eine Vermehrung der Truppen an der Donaulinie ein, indem für Rätien und Noricum je eine Legion, die II. und III. italische, errichtet wurden, welche von da bis zur Verznichtung der römischen Herrschaft die Hauptlast der Grenzwache zu tragen hatten.

Ob neben der Legion, die in der kriegerischen Zeit wohl nahezu 6000 Mann gezählt haben mag, die gleiche Auzahl Hilfsvölker wie früher beis behalten wurde, wissen wir nicht: doch können wir aus der Notitia dignitatum, die um 400 versaßt ist und unter anderem auch den Heeresstand in den Provinzen enthält, als wahrscheinlich annehmen, daß dies der Fall gewesen sei: denn hier erscheinen neben der legio III Italiea noch 5 Alen Reiter, 8 Cohorten zu Fuß, eine Abtheilung (numerus barcariorum) Pontonniers und ein tribunus gentis per Retias deputatae, die eine Art Landwehr (Grenzer) gewesen zu sein scheinen, bestehend aus Nichtrömern, die gegen Kriegsdiensteleistung im Lande angesiedelt waren.

Auch werden in Inschriften der späteren Zeit die leg. III Ital. und Auxiliarabtheilungen zusammen genannt.

Wir haben es also im Ganzen mit höchstens 10—12000 Mann ständiger Truppen zu thun, die in der ziemlich großen Provinz, besonders aber an der Nordgrenze, standen und sich auf diese lange Linie vertheilten.

Wenn wir ins Auge fassen, daß diese Grenzlinie vom Heselberg an bis nach Passau über dreißig deutsche Meilen betrug, daß ein Theil der Mannsschaft im Lande und an der West: und Südgrenze verwendet war, so wird man diese Besatzung keine so gar dichte nennen können und sicher mit denen nicht übereinstimmen, welche meinen, das ganze Land habe das Aussehen eines Heerlagers gehabt.

Die genannten Truppen lagen in getrennten castra stativa und zwar die legio III. zu Regensburg (Reginum), später zu Ballatum (vielleicht Manching), Augsburg, Kempten. Bon den Standlagern der übrigen Abtheilungen ersahren wir zum Theil die Namen aus der Notitia, ohne daß wir für alle deren jetzige Lage kennen: andrerseitsk kennen wir mit Gewißheit einige römische Lager, für welche der römische Name uns unbekannt ist. Zu den ersteren zählen castra Batava (Passau), um 400 das Standlager der cohors nova Batavorum, und Quintana (jetzt Künzing?), um 400 das Lager der ala I Flavia Raetorum: andrerseitsk wissen wir mit Sicherheit, daß im Lager zu Eining, wahrscheinlich dem Abusina der Itinerars und der Notitia, die cohors III Britannorum lag.

Bu Pföring stand um 141 die ala Singularium Pia fidelis eivium Romanorum und mit dieser oder zu anderer Zeit noch eine Abtheilung, deren Ziegel mit CIFC bezeichnet sind und wahrscheinlich der im Regensburger Dipsom genannten cohors I flavia Carr(n)athenorum angehören, welche auch in Regensburg eine Zeit lang lag und deren Ziegel am Osterthor (beim jetzigen Karmeliterbräu) zu Tage kamen.

Zu Kösching lag im Jahre 141 die ala I Flavia Civium Romanorum, während in Pfünz zwei Widmungssteine der cohors I Breucorum gestunden wurden.

In der Umgebung von Weißenburg, Emetheim war wohl ein Standsplatz (Stein zu Ehren des Mercur für das Wohl des Kaisers Antoninus ge-

setzt von einem optio der ala Auriana): in Augsburg fanden sich zwei Steine ber ala II Flavia (Singularium).

Hamen noch die Besatzung kennen, waren die Wischelburg (Rosenburg) an der Donau zwischen Straubing und Deggendorf (Münzen von Geta), die Schanze bei Irsingen südlich vom Heselberg, das Burgfeld bei Ried, ½ St. südlich von Monheim, die Stelle der heutigen Stadt Günzburg und die sogenannten geschlossen Necker bei Aislingen.

Um nun diese zerstreut liegenden Truppen zu verbinden, zu schützen und im gegebenen Fall an einem oder einzelnen Punkten verwendbar zu machen, waren sie unter einander und mit den Hauptstraßen durch wohlgebaute Wege, sowie durch zwischenliegende von kleinen Abtheilungen besetzte, besestigte Beosbachtungspunkte verbunden, welche durch ein ausgebildetes Zeichenspstem die nöthigen Nachrichten rasch vermitteln konnten.

So liegen zwischen der Donaustation Pföring und der Teufelsmauer die beiden Schanzen von Imbad und Schwabstetten. Zwischen Kösching und Pföring die Castra Hepperg, Echenzell und Böhmfeld.

Auch entsernt von den eastra stativa, besonders in der Nähe der Straßen, sinden sich Besestigungen, die man ihrer Form wegen für römische Arbeiten hält; dieselben waren vielleicht weniger zur Deckung der Straßen bestimmt, als zur Aufnahme von Abtheilungen während des Marsches, oder wenn sie beim Bau oder Ausbesserung der Straßen die sicher nicht freiwillig arbeitenden Landesbewohner im Zaume zu halten hatten, wie z. B. die Schanze von Buchens dorf bei Gauting.

Viele Befestigungen berselben sind mittelalterlich, manche aber haben wahrscheinlich schon den Einmarsch der Römer erlebt und vielleicht auch den später wieder abziehenden Schutz geboten; so die große Schanze bei Manching, bei Schäftlarn, bei Hohendilching, Fendbach, sowie bei Kelheim und viele andere" (Ohlenschlager).

Ungefähr ein Jahrhundert bestanden die Einrichtungen Marc Aurels: Diokletian theilte i. J. 297 Kätien in zwei Provinzen R. prima und R. secunda mit den Hauptstädten Cur(?) und Augsburg und ebenso Noricum in zwei Provinzen: Usernoricum, Noricum ripense, das nördliche Land an der Donau, und Binnennoricum, Noricum mediteranneum, der südlichere Rest (beide Norica gehörten sortan zur Diöcese Fllyricum; beide Kätien blieben bei der Diöcese Italia). Die Truppen dieser Grenzlande wurden nun von "duces" beschligt. (Bgl. oben S. 467.)

Im Laufe dieser Jahrhunderte vollzog sich nun eine vollständige Romanisirung der Rätier und Noriser. "Der Legionssoldat ward auch mit Friedensarbeiten beschäftigt: errichtete Gebände, zu denen er sich selbst die nöthigen Ziegel brannte, baute Straßen, grub Canäle, trocknete Sümpse aus. Er verheirathete sich häufig in der Provinz und ließ sich beim Abschied, mit Grundbesitz ausgestattet, in seiner zweiten Heimat nieder . . . Die Stempel der

## 470 I. Bud. Beftgerm .: aufere Beid. 8. Cap. Die Romer in Deutidlanb.



Ueberrefte romifcher Gebande im Balbe bei Rulbing, 1, Deite von Laufen in Oberbaiern. Lange bes annen Baues 19 Ruf. Breite 12 Juf.

Sonnengott Grannus ward als Apollo verehrt, ber teltische Bid zum Jupiter Bedaius, der feltische Gott der Saaten zum Jupiter Felvensis und zum Saturnus, der obersite feltische Gott, Teutates, zum Neckur. Wer andere einheimische Gottheiten werden unter ihrem feltischen Kamnen!) und zwar auch von den römischen Gotonischen verecht: Custanus, Gelenus, Arrubianus, Epona (Pferde-Göttin), die Alounen (dei Chieming und Seeon): Salgaottheiten. Dazu wanderten mit dem aus orientalischen Provingen fommenden Soldaten und Siebern albeitige, freische, 20, der Gotvingen fommenden Soldaten und Siebern albeitige, freische, 20, der

<sup>1)</sup> Riegler I, 48. 2) Go im gangen ursprünglich feltischen Gebiet bie "Mütter", "matres, matronae", in febr gablreichen Localbegeichnungen i. Brambach, inscript.



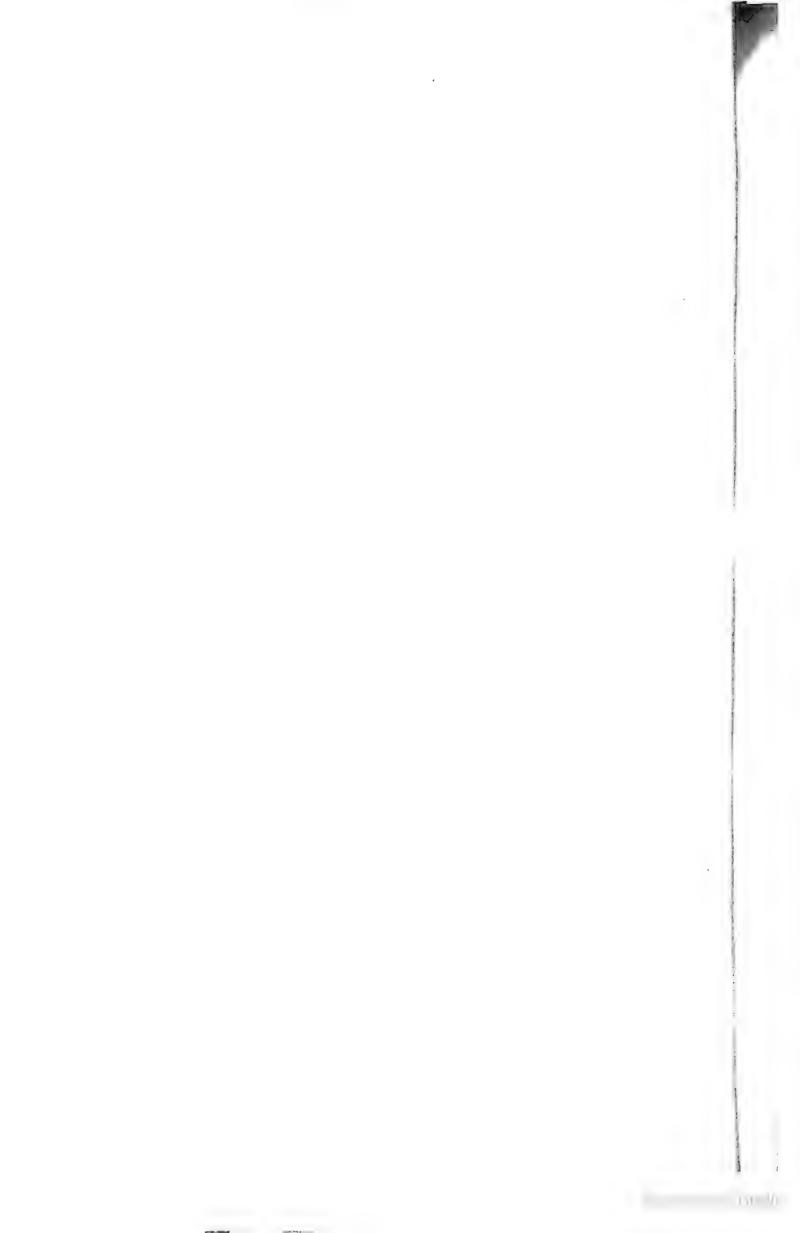

Azizos 1) und ägnptische Gottheiten ein: Mithras (vgl. die zahlreichen Mithräen oben), Jis, Serapis, auch Jupiter Dolichenus?) (oben S. 460).

"Außer den eben genannten Resten eines großen Verkehrs finden wir an verschiedenen Stellen in der Nähe ober entfernt von den militärischen Standorten auch die Zeugen einer friedlichen Niederlassung; eine Menge Gebäude: rninen zu Augsburg, Regensburg, Erlftätt, Raffenfels, Tacherting, bei Pföring, am Steinbrunnen zwischen Pappenheim und Rothenstein, Epfach, Bfung, gu Steppberg, bei Neuburg, Althofen und an anderen Orten belehren uns. wie die Römer sich den Aufenthalt im Lande erträglich zu machen wußten: sie

bewahren noch eine Menge kleiner Geräthe in ihrem Schutt und einige Funde, 3. B. ber Mojait= boden in Westerhofen, beweisen zur Genüge, daß auch mancher bedürfnißreiche ober funstfinnige Römer ein längeres Berweilen nicht zu ben unerträglichen Dingen rechnete.

Und auch nach dem Tode fanden viele Tausende ihre Ruhe: ftätte in beutschem Boben (bie Gräberfelder am Rosenauberg bei Augsburg und bei Regensburg).

Die Gräber ber Römer mit benen der Provinzialen abwech= selnd bieten und reichliche Aufschlüffe und unverfieglichen Stoff zur Forichung über die Lebens: und Bevölkerungsverhältniffe bes Landes in den ersten Jahrhun= berten unferer Beitrechnung.

In ben Grabhügeln, die



Bu Regensburg gefundene romijde Bronzelampe Ansichten bon ber Geite, bon oben und unten. 1, ber natürl. Große. (Regensburg, Sammlung bes historischen Bereins für die Oberpfalg.)

früher allgemein für römische angesehen wurden, finden sich nur selten Grabstätten mit den Kennzeichen der römischen Herkunft: Lampe, Münze und Nagel in der Urne, wie sie in Grabhügeln bei Pfünz in der Nähe des dortigen Lagers und zu Deckingen am Hanenkam zu Tage kamen.

Bon den im Lande betriebenen Gewerbszweigen hat besonders einer, dessen Abfälle besonders dauerhaft sind, die Ausmerksamkeit auf sich gelenkt: nämlich die Töpferei, deren Betriebsorte sich heute noch durch die massen= hafte Ablagerung von Scherben kennzeichnen; der feine Thon, welcher an vielen Stellen die Rieslager der Oberfläche überdedt, scheint zur Berftellung

<sup>1)</sup> Mommsen III, 1. Dacia Mr. 875. 2) Mommsen II, 1. Nr. 881. 882.

jener rothen, mit matter Glasur überzogenen Gefäße sehr geeignet, welche wir vielleicht mit Unrecht als samische Gefäße zu bezeichnen pflegen und beren Schönheit und Dauerhaftigkeit unsere Aufmerksamkeit erregt. Die in großer Bahl benselben ausgebrückten keltischen Namen, die nicht nur in unseren einsheimischen Töpsereistellen zu Westerndorf bei Rosenheim, Westheim bei Augsburg, Nassensels, Alkosen und Abbach in der Nähe von Regensburg, sondern auch in anderen römischen Provinzen zu Tage kommen, berechtigen uns zu dem Schlusse, daß die Kelten hierin eine besondere Fertigkeit besaßen und, ähnlich wie die heutigen Italiener, zu Ziegels und Cementarbeiten gesucht und verwendet wurden.

Ob auch andere Erzeugnisse sabrik- ober handwerksmäßig im Lande herzgestellt wurden und welche, darüber lassen uns sowohl die Funde als auch die Juschriften im Stich: auf letzteren wird auch nicht Eines Handwerkers Erwähnung gethan und aus den Fundstücken läßt sich zwar schließen, daß auch inländische Meister sich mit der Hersellung der nöthigen Metall- und Holzarbeiten beschäftigten, daß z. B. die ziemlich rohen kleinen Götterbilder nicht erst weit hergebracht sein mußten: aber mit Sicherheit läßt sich weder die Zeit noch der Ort ihrer Entstehung angeben.

Dagegen erwähnen einige, leiber wenige, Inschriften in Augsburg einiger Handelsleute, welche, wie es scheint, den Bertried italischer Erzeugnisse im Lande vermittelten, wir sinden einen negotiator vestiariae et lintiariae C. I. L. 5800, einen negotiator quondam vestiarius (C. I. L. III. 5816), einen chemaligen Kleiderhändler, serner einen negotiator artis purpurariae (C. I. L. III. 5824), einen Purpurhändler und endlich einen negotiator artis eretariae et flaturariae: vielleicht ein Händler mit Kreides oder Gypssiguren und Erzsigürchen. (Oben S. 458.)

Dabei dürsen wir nicht übersehen, daß der schon zu Strados Zeit (etwa 30 Jahre nach Rätiens Eroberung) bestandene Handel mit Landeserzeugnissen nach Italien, besonders mit Harz, Pech, Kienholz, Wachs, Käse und Honig auch in späterer Zeit noch sortgedauert haben wird: des rätischen Weines aus den südlichen Thälern der Alpen thun schon Vergil und dann Plinius rühmende Erwähnung mit dem Zusate, daß dort, entgegen der italischen Gewohnheit, der Wein in hölzernen mit Reisen gebundenen Fässern ausbewahrt werde: eine Bemerkung, die durch ein Vasrelief von Augsburg ihre Bestätigung sindet, auf welchem ein Wagen mit einem derartigen Fasse deutlich zu sehen ist.

Daß auch der Getreidebau im Lande blühte, vor und während der Römerherrschaft, bezeugen außer anderen Funden auch die jetzt verlassenen Kulturen, über welchen unsere Wälder zum Theil aufgewachsen sind und die ihrer Gestalt wegen vom Volke als "Hochäcker" bezeichnet werden.

Gehen wir zur Regierungsform über, welche Rom in der rätischen Provinz eingerichtet hatte, so finden wir Aufangs (abgesehen von den Einrichtungen, welche es mit den übrigen Provinzen gemeinsam hatte) an der Spițe einen kaiserlichen Stattshalter, welcher mit dem vollen Titel procurator Augusti et pro legato Raetiae Vindeliciae et Vallis Poeninae hieß: denn die Vallis Poenina, das heutige Wallisersland, war der rätischen Provinz angegliedert.

Diese Benennung führten die Statthalter wahrscheinlich dis zur Errichtung der III. itaslischen Legion ca. 170. Seit deren Errichtung war der Legionscommandeurzugleich Statthalter der Provinz und hieß in dieser Eigenschaft legatus Augusti pro praetore legionis III Italicae.

Diese Benennung blieb bis zur Umgestaltung der Provinzialeinrichtungen durch Diokletian, unter welchem sich schon i. J. 290 ein praeses provinciae Raetiae vir perfectissimus sindet; seit dieser Beitwardie Provinz mit der Diöcese des viearius Italiae vereinigt.

Unser Berzeichniß weist etwa 28 Beamte dieser verschiedenen Beneunungen im Laufe der Beit nach, deren Andenken uns größtentheils durch aufgefundene Inschriften erhalten ist.



Eherne Bachusfigur; gefunden bei Obelfing in Oberbaiern. (Manchen, tonigl Antiquarium.)
19 Centimeter boch.

## 474 I. Bud. Beftgerm .: außere Weich. 8. Cap. Die Romer in Deutichlanb.

Nach der Notitia stand um 400 die Provinz militärisch unter einem vir spectabilis dux Raetiae primae et secundae, während die bürgerliche Berwaltung unter zwei Beamte, den praeses Raetiae primae und praeses Raetiae secundae, getheilt war, welchem der Titel vir perfectissimus zukam. Diese Theilung hat vielleicht zur Zeit der diokletianischen Neugestaltung der Provinzen, sicher nicht viel später stattgefunden.

Bon den untergegebenen Civilbeamten erfahren wir aus unseren Insichriften nichts, während die Zahl der militärischen Chargen und Beamten, deren Andenken durch Inschriften überliesert wird, nicht gering erscheint vom Präsecten und Tribunen abwärts dis zu den niederen Stellen der duplarii.



Eherner Pferdelopf (wahrscheinlich von einer römischen Reiterstatue), in der Wertach bei Augsburg 1769 gefunden. 4/13 der natürl. Größe. (Augsburg, Maximiliansmuseum.)

Dieses Zurücktreten der civilen Verwaltung hat seinen Grund in der vorwiegend militärischen Bedeutung der Provinz, die lange Zeit in dem

Legionscommandanten auch ihren höchsten bürsgerlichen Beamten sah, dessen Untergebene ebensfalls Officiere ober Milistärbeamte auch die Civilsverwaltungsgeschäfte mit besorgten.

Dieser militärische Charakter ber Provinz zeigt sich auch baburch

ausgeprägt, daß wir fast keine städtischen Gemeinwesen in unserer Provinz besitzen.

Mit Sicherheit können wir von einem geordneten bürgerlichen Gemein= wesen reden bei Augsburg, Augusta Bindelicorum.

Man wollte aus Worten des Tacitus schließen, Augsburg sei römische Colonie gewesen, und Welser hat sich die größte Mühe gegeben, dies zu beweisen: allein die übrigen Quellen über Augsburgs bürgerliche Stellung, nämlich die Augsburger Inschieften im Corpus Inscript. Lat. III 5826 nennen den Plat municipium, Nr. 5800 municipium Aelium Augustum, 5825 einen decurio municipii quatuorviralis. Auch das Verzeichniß der Provinzen, in welchen Augustus Colonien anlegte, nennt Kätien nicht.

Darnach war also Augsburg ein municipium, welches, wie die späteren Municipalstädte regelmäßig, durch eine Oberbehörde von vier Personen, zwei höchsten richterlichen Beamten und zwei Aedilen verwaltet wurde. Diese bildeten entweder zwei Evllegien von Zweimännern: duoviri iuri dieundo und duoviri aediles (aedilicia potestate) oder ein Collegium von Bier=

männern, von benen zwei quatuorviri iuri dicundo, die beiden anderen quatuorviri aediles genannt werden. Die quatuorviri sind den Municipien, die duoviri den Colonien eigenthümlich, ein Unterschied, der besonders in den Städten hervortritt, welche zuerst Municipien waren und später Colonien wurden, und daher zuerst IIIIviri und dann IIviri haben.

Demnach steht auch die Bezeichnung der Beamten als quatuorviri dem Charakter des Plates als Colonie entgegen.

Die in Nr. 5825 erwähnten Decurionen bildeten einen nach dem Vorzbild des römischen Senats aus einer bestimmten Anzahl (meist 100) lebenszlänglicher Mitglieder zusammengesetzten Rath, der nach der lex Iulia municipalis alle 5 Jahre durch eine von den quinquennales vorgenommene Wahl ergänzt wurde und ähnlich wie in Rom berathende und beschließende Gewalt hatte, während in den Händen der Magistrate die Aussührung lag; auch nahm er Appellationen gegen die von Duovirn und Aedilen verhängten Geldstrasen an.

Außer dem Stande der Decurionen, welcher wie in Rom der Senatorensstand gegen Ende der Raiserzeit erblich murde, gab es unter den Kaisern vor Constantin in den meisten Municipien und nach den Inschriften Nr. 5797 und 5824 auch in Augsburg einen zweiten bevorzugten Stand, nämlich die augustales und zwar soviri Augustales, wahrscheinlich eine Nachbildung des Priestercollegiums der sodales Augusti, welches, aus Mitgliedern der kaiserslichen Familie gebildet, dem Cult der gens Iulia gewidmet war.

Diese Augustalen werden deereto decurionum gewählt, stehen an Rang ben Decurionen zunächst und bilden ein Collegium, welches, ursprünglich dem Cult der gens Iulia gewidmet, später seine priesterlichen Functionen auch auf den Cult der übrigen Kaiser ausgedehnt zu haben scheint.

Auf diese geringen Notizen muß sich unser Wissen über die Beamten von Augusta Vindelicorum bis jetzt beschränken, und das Wort colonia ist bei Tacitus wohl nicht im Sinne von römischer Colonie, sondern überhaupt als Ansiedlung, bebauter Platz, aufzufassen.

Regensburg hat mit drei Ausnahmen keine religiösen und mit Ausnahme der Thorinschrift bis jetzt keine öffentliche Inschrift aufzuweisen: alle anderen sind Grabschriften: und auch unter diesen ist nur eine, welche vielleicht einem Civilbeamten angehört hat. Es ist die Inschrift (Nr. 5946):

D·M· CL GEMELL CLAVDIAN PRAEF·I·I

<sup>1)</sup> Was Planta über Biberach als municipium beibringt, wird dadurch hins fällig, daß eben nicht, wie er als bekannt annimmt, in Angsburg duoviri iuri dieundo sich vorsindet, vielmehr der auf dem Biberacher Monument Ar. 5825 genannte C. Julianius Julius nicht zu Biberach, sondern in dem benachbarten Angsburg sein Amt als decurio municipii quatuorviralis bekleidete.

vielleicht einem praesectus iuri dieundo angehörig, b. h. dem Stellvertreter eines duovir iuri dieundo: aber es ist nicht rathsam, auf Grund einer einzigen, dazu noch unvollständigen Inschrift eine derartige Feststellung vorzunehmen.

Auch zu Epfach, Abobiacum (wo einst eine römische Brücke über ben Lech ging, beren Pfähle man noch fand), sind in der Umsassungsmaner des St. Lorenzbergs einige Inschriften, welche diesem Platze die Eigenschaft eines municipium zusprechen, falls dieselben auf dort verwendete Beamte sich beziehen.

Außer drei Inschristen des Claudius Paternus Clementianus, welcher neben und nach anderen hohen Aemtern auch die Stelle eines procurator Augusti Retiae bekleidete C. I. L. III 5775—77 erscheint noch ein (Ceionius) Sercialis Aelianus decurio municipii C. I. L. III 5780 und ein Serotinius Secundus Secundi ordinis C. I. L. III 5779, wahrscheinlich einer der oben erwähnten seviri Augustales, die später, als diese Würden in den Familien erblich wurden, einen eigenen Stand bildeten.

Das heutige Epfach ist so unbedeutend, daß man an eine Verschleppung der Steine denken möchte, wenn nur nicht der Lech von Epfach ab wärts nach Augsburg zu slösse. In älterer Zeit aber war Epfach sicher ein ziemslich bedeutender Platz und große, reich verzierte Quaderstücke lassen auf eine Reihe von schönen Bauten schließen, die freilich bis auf die letzte Spur versichwunden sind und von denen nicht einmal der Standplatz angegeben werden kann, denn die Wertstücke kamen nicht an ihrer ersten Verwendungsstelle zu Tag, sondern in einer starken Schutzmauer, die später, vielleicht noch in römischer Zeit, um den St. Lorenzhügel war aufgeführt worden und die 1830 zum Abbruch kam.

Daß hier eine lange Zeit und dicht bewohnte Kömerniederlassung war, bezeugen auch die vielen metallenen und thönernen Aleinfunde, sowie viele Hunderte von Münzen (350 allein im Jahre 1830) von Augustus bis Honorius in ununterbrochener Reihe.

Abudiacum wird genannt von Ptolemäus (II, 13, 3, 'Apovdlanov 46° 15' n. Breite und 33° 30' öftl. Länge), ebenso in der tabula Peutingeriana als Avodiaco zwischen ad novas und Coveliacas, aber ohne Meilenangabe, auf der Augsburg-Tiroler Straße und als Abuzacum im Jtinerar S. 275 und in der vita St. Magni C. 28.

(Die Form Abuzaco verhält sich sprachlich zu Abudiaco wie Zabern zu tabernae.)

Im Itinerar ist die Entsernung von Augusta Bindelicorum (Augsburg) auf 36 milia passuum angegeben, also auf  $7\frac{4}{5}$  deutsche Meilen, was auch mit der wirklichen Entsernung von Augsburg nach Epsach (etwas über vierzehn Postsäulen) übereinstimmt.

Fassen wir alle diese Erscheinungen ins Auge, so ist es wenigstens nicht unmöglich, daß Abudiacum einst ein municipium gewesen sei.

Die Thatiache, baf Abubigcum in ber alten Literatur nur breimal genannt mirb, barf uns bon biefer Unnahme nicht abidreden: benn, um ein abnliches Beispiel anguführen, auch bie romifche Lagerstadt Apulum in Dacien wird in ber Literatur nur breimal ermabnt; bort tonnte aber aus 320 gefunbenen Inschriften bie gange Beschichte ber Stadt von Trajan bis unter Decius i. 3. 250 bergeftellt merben. 1)



Grundrif ber Romervilla in Beftenhofen bei Ingolftabt, aufgefunden 1856,

Un allen übrigen Blagen, welche in ber Literatur genannt werben, ober burch Runbe als romifche Bobnftellen bezeichnet werben, fehlen uns bie Dittel, ihren Charafter ale Gemeinweien zu bestimmen und felbit von Rempten und Baffan laft fich bis ient nichts anderes angeben, ale baf fie einft romifche Befabung in fich bargen.

Much über bas Leben ber Romer an biefen Plagen felbft erhalten wir reiche Aufichluffe burch bie gemachten Funbe. Die gablreichen Grundmauer: refte bon Bribatbauten in Augsburg und Regensburg, bier besonders außerbalb ber Befestigungelinie, belehren une ebenfo wie Die Inschriften, baft neben ber Befatung auch noch eine ziemliche Anzahl von Beamten, Rauf: leuten u. bal, ihres Berufes ober Bortheils halber fich im Lanbe aufhielten

<sup>1)</sup> Bie es von Rarl Good mit fo iconem Erfolge versucht worben ift.

und die kunstvollen Mosaikböben von Westerhosen, Augsburg und Tachersting beweisen, daß sie sich diesen Aufenthalt möglichst angenehm zu machen suchten.

Von "büstern Wälbern" (Tacitus) konnte man gerade in der Gegend des Vallum sprechen, das auch heute noch auf große Strecken durch düstre Wälder hinführt und hinter welchem der Heinheimer und Köschinger Forst, der Eichstätter, Raitenbucher und Weißenburger Forst, die schönen Wälder des Hanenkams und der Oettinger Forst auch jetzt noch eine zusammenhängende Kette von Wäldern bilden, so daß man, wenige freie Uebergänge abgerechnet, im Wald von Kelheim aus bis zur württembergischen Grenze gehen kann.

Gegen die Einflüsse der Kälte wußten sich die Römer zu schützen, indem sie die erprobten Einrichtungen ihrer römischen Bäder auf die Wohnhäuser übertrugen und durch eine Art Luftheizung sich warme behagliche Räume verschafften. Man glaubte deshalb im vorigen Jahrhundert überall Dampse badeeinrichtungen gefunden zu haben, wo man die auf kleinen Säulchen ruhenden Böden solcher Gemächer gefunden hatte. Doch fanden sich auch wirkliche Bäder, z. B. zu Miltenberg.

Die Häuser selbst waren meist aus Ziegelsteinen erbaut, hatten vershältnißmäßig kleine Zimmerräume; Wände und Boden waren mit Mörtel glatt überzogen, der Boden betonartig und manchmal noch mit Mosaikwürseln belegt, die Wände mit ganzen Farben bemalt, gelb, roth, blau, grün, weiß 1), bloß gestreift und gesaßt oder auch mit künstlerisch gemalten Figuren belebt; über den Bau und die Einrichtung oberer Stockwerke läßt sich bei dem Mangel jedes vorhandenen Objectes natürlich keine Angabe machen, doch dürste sich dieselbe von dem, was wir von römischen Bauten anderer Gegenden wissen, nicht wesentlich unterschieden haben.

Auch die Einrichtung und die Geräthe zeigen in den vorhanden Sculpsturen und Gefäßfunden gleiche Gestalt mit denen, welche überall die römischen Wohnstätten begleiten und es sind namentlich einzelne Grabmäler in Augsburg und Regensburg, welche uns in stereotyper Darstellung die Einrichtung eines Speisezimmers darstellen.

Der Verstorbene sitt oder liegt auf einer Art Ruhebett mit hohen Füßen-, Rück- und Seitenlehnen, vor dem Ruhebett steht ein dreifüßiger Tisch zum Vorsetzen der Speisen und ein Diener mit der Kanne scheint ihn zu bedienen.

Reichere Darstellungen weisen noch einen großen alleinstehenden Mische frug auf, dann einen Seitentisch mit allerlei verziertem Geräthe, besonders Kannen, sowie außer dem Diener noch andere stehende Gestalten, welche vielleicht die Angehörigen darstellen sollten.

Die Kleidung ber bargestellten Bersonen läßt ihren verschiebenen Stand

<sup>1)</sup> So in dem 1880 ausgegrabenen Hause zu Jettenhausen bei Friedrichshafen (Dahn).

erkennen, ist aber mit der aus Italien bekannten römischen Gewandung völlig gleich, ebenso auch die gefundenen Geräthe und Schmuckgegenstände, welche mehr oder weniger reich verziert dem verschiedenen Geschmack oder Bermögensestande entsprechen konnten.



Römisches Bronzegefäß; 1867 gefunden im Burgauer Torfftich. Durchmeffer ber Deffnung 20 Centimeter; Dohe 61/2 Centimeter. (Augsburg, Maximiliansmuseum.)

In Beziehung auf die Lebensgewohnheiten mag es ja kaum ein Bolk geben, welches so zersetzend und nivellirend auf alle anderen Bölker wirkte, mit denen es in Berührung kam, als das römische, vor dessen mächtigem Einsluß die Eigenheit der unterworfenen Bölker sast spurlos verschwand, so daß die Provinzialen sogar die nichtssagenden römischen Namen an der Stelle ihrer früheren Benennung vorzogen und ihre einheimischen Götter mit rösmischen Göttern vertauschten.

Fast alle bekannten römischen Gottheiten finden wir in Inschriften verstreten (oben S. 459), neben welchen die einheimischen Gottheiten der Alounae, Apollo Grannus, Jupiter Arubianus, Bedaius, Sedatus an Zahl der gewidmeten Denkmäler weit zurückstehen: über die Art ihres Dienstes und ihrer Stellung können wir nur aus ihrer Zusammenstellung mit römischen Gottheiten höchst unsichere Schlüsse ziehen.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß die früheren Einwohner in eine sehr untergeordnete Stellung zurückgedrängt waren und dies gelang um so leichter, als man gleich bei der Eroberung die vorhandenen Bewohner empfindslich geschwächt hatte.

Ein großer Theil ber wassenschien Leute war in dem verzweiselten Kamps um die Freiheit gefallen, von den Ueberlebenden wurden nur so viele im Lande gelassen, als zur Bebauung des Landes nöthig waren (oben S. 35). Die jungen und frästigen Leute wurden ins Ausland gesührt. Auf diese Weise wurden auch die alten Stammes: und Ortsüberlieserungen größten: theils verwischt und so am leichtesten das Land in Unterwürsigkeit gehalten, da schon die nächste Generation kaum mehr ein selbständiges Bewußtsein früherer Freiheit hatte; sie romanisirten sich schnell: ihre Sprache wurde verzgessen, weil bei allen amtlichen und militärischen Thätigkeiten, sowie im Verzstehr mit den Siegern nur die römische Sprache zulässig war: sie nahmen Kleidung und Sitte von den Ueberwindern an und vertauschten selbst ihre Namen größtentheils gegen römische Benennung: nur wenige Formen wie Addo, Anno, Atto, Bato, Belatumara, Belatulla, Billiceddis, Cacusso, Callo, Cambo, Cattaus, Codnerdus und ähnliche wecken die Erinnerung an eine Zeit, da keltische Völker die Herren des Landes waren.

Daß später unter den Römern die Bevölkerung wieder stark angewachsen war, geht aus der Thatsache hervor, daß sich VIII cohortes Raetorum und daneben IV cohortes Vindelicorum sinden, vielleicht nach Beckers Bersmuthung eine auß jedem Stamme. Diese Abtheilungen wurden nach römischer Weise meist außerhalb ihrer Heimath verwendet. Die cohors I Raetorum stand um 107 und 166 und nach der Notitia um 400 in Kätien, ebenso stand die cohors II 107 in Kätien, 116 in Germania superior, 166 wieder in Kätien und hat, wie es scheint, eine Zeit lang zu Wiesbaden und auf der Saalburg bei Homburg gelegen. Das Standlager dieser beiden Abstheilungen in Kätien ist dis jest unbekannt, ebenso der Garnisonsort der cohors III und IV und V. Die cohors IV sag nach der Notitia um 400 zu Benazamoduro, also ebensalls in Kätien.

Die VII equitata stand im Jahre 74 und 116 in Germania superior, die cohors VIII aber sag i. J. 80 und 85 in Pannonia und 110 in Dacia.

Die Rätischen Abtheilungen wurden von Aurelian auf dem Zuge gegen Palmyra im innersten Asien verwendet und von Zosimus als keltische Bölker bezeichnet.

Die cohors I Vindelicorum miliaria stand 157 in Dacia: Bicgel mit

dem Stempel der II Vindelicorum sollen bei Butbach in Oberhessen, mit dem der III bei Homburg und Wiesbaden gefunden worden sein.

Die cohors IV Vindelicorum stand i. J. 74 in Germania und ihre Ziegel fanden sich zu Niederbiber, Mainz, auf der Saalburg bei Homburg, Wiesbaden, Großfrotzenburg bei Hanau, zu Heftrich bei Ibstein und zu Miltenberg: außer diesen genannten Cohorten scheint es nach einer Wormser und einer Mainzer Inschrift auch noch eine zusammengesetzte cohors Raetorum et Vindelicorum gegeben zu haben.

Die Soldaten aus Rätien waren sehr geschätzt, wurden in entscheidenden Augenblicken öfter verwendet und wohl ihrer (auch auf den Denkmalen erssichtlichen) großen stattlichen und kräftigen Gestalten willen auch als equites singulares Augusti, d. h. als kaiserliche Kuriere oder Feldjäger verwendet. Wehr als ein Dutzend Grabsteine solcher equites haben den sicherlich ehrenden Beisatz natione Raetus.

Auch die Provinz Noricum wurde von Tiberius ein Jahr vor Kätien i. J. 16 zu einem Theil des römischen Reichs gemacht, behielt aber in öffentslichen Inschriften noch die Benennung regnum Noricum bei und wurde, wie das Nachbarland, von einem procurator Augusti verwaltet. Bis zum Jahre 170 standen nur Hilfstruppen im Lande, erst unter M. Aurelius, der die für Noricum bestimmte legio II, die zuerst Pia, dann Italica hieß, in diese Provinz verlegte, erhielt sie eine andere Einrichtung und der legatus der Legion nahm die höchste Stelle unter den Beamten ein.

Unter Diokletian ist auch Noricum in zwei Theile getheilt worben, Noricum ripense und Noricum mediterraneum, deren jeder unter einem praeses stand.

Es gehörte aber zu Noricum alles baierische Land, welches rechts vom Inn, links der Salach und Salzach liegt, reich an vielen einzelnen Funden: denn dieses schöne, fruchtbare Land war auch damals eine gesuchte Wohnstätte, aber auffallender Weise von sehr untergeordneter Bedeutung in der Geschichte von Noricum.

Wohl besindet sich eine ziemliche Anzahl von Besestigungen in diesem Landstriche, auch einige, die man sür römisch halten darf: aber auf dem ganzen ziemlich umfassenden Gebiet keine castra stativa mit Ausnahme des in der Notitia erwähnten Bojodurum, d. h. der Junstadt bei Passau, wo ein tribunus cohortis lag: welcher Cohorte, ist nicht angegeben: ebensowenig ist anzugeben, wo die auf einem Steine von Weihmörting erwähnte cohors II Breucorum lag.

Vom Jahre 310 aber besitzen wir ein Denkmal, welches die sonst nicht erwähnten equites Dalmatae Aequesiani der Victoria Augusta für das Wohlsbessinden der Kaiser Maximinus Constantinus und Licinius setzen, offenbar wegen eines unter dem ebenfalls genannten Dux Aurelius Senecio ersochtenen Sieges (C. I. Lat. III, 5565).

Von bedeutenden Straßen ift in diesem Landestheile zu erwähnen die Dahn, Urgeschichte ber german. u. rom. Bolter. II.

## 482 I. Bud. Beftgerm .: außere Beid. 8. Cap. Die Romer in Deutichland.

Straße von Augsburg nach Salzburg, welche nach ihrem Uebergang über ben Inn bei Langenplungen ben norifigen Boben betritt und vom Chiemfer bis gegen Ersfätt hin und ebenso wieder bei ihrem Uebergang über die Salach bei Schäfmaning ann beutlich sichtbar ericheint.

Römische Munzen werden in großer Menge in ber Umgegend von Seebruck am Chiemiseuser gesunden, wo auch täglich Geschirrtrummer aus rother Erbe zum Borichein tommen: die Bertheilung der römischen Munxiundstellen



rechtsertigt Beißhaupts Meinung über den Zug der Römerstraße am Kordnier des Chiemies vollkommen!): am Süduster ist zwijchen Wosenheim und Gradenstatt fein Münzstund zur öffentlichen Kenntniß gelangt, obwohl sich zu Bernau eine römische Zuschrift sand.

Bebeutenbe Gebauberefte fanden fich bei 3fing (Seebrud), Riesgau,

<sup>1)</sup> Seit mehr als 26 Jahren, burch jum Theil monatelangen Aufenthalt, mit irrer Landibaft vertraut, bege ich vollse Brwisheit ber Richtigkeit volleier Annahme; bie Gubielte muß jur Kömergeit undurchbringbarer Sumpl gewesen sein (Dahn).

Tacherting und Erlstädt, an letten beiben Orten wurden auch hübsche Mosaifsböben gefunden.

Bon der Gemeindeversassung oder deren Beamten ist uns von keinem norischen Orte auf bairischem Boden etwas bekannt. Dagegen sinden sich mehrsach Beamte des benachbarten Salzburg (Juvavum) und des in Kärnten liegenden Teurnia (oben S. 458).

In diefer gludlichen Gegend, die, wie im breißigjährigen Arieg, fo auch



schon früher von den verheerenden Ariegen wenig zu leiden hatte, erhielt sich auch nach dem Sturze der Kömerherrschaft, welcher durch Einwanderung der Warkomannen — Baiern zwischen 476 und 520 erfolgte, lange Zeit ein Rest romanischer Bevölkerung und nicht mit Unrecht werden eine Anzahl von Plätzen, welche wie Katwalchen, Traunwalchen, Walchensee, einen mit Walchen (Welsche, d. i. Romanen) zusammengesetzten Namen tragen, auf solche zurückgebliedene Komanen als Begrünzber oder langjährige Besitzer) zurückgeführt.

Wie nach Südosten ein Stück von Noricum in das heutige Baiern hereinfällt, so gehört im Nordwesten ein Stück der römischen Germania dazu, allerdings ebenfalls ein sehr kleines Stück links des Maines und westlich von der Teufelsmauer<sup>2</sup>), die auf bairischem Boden den Main berührt.

In diesem kleinen Stücken sind wieder eine Anzahl von wichtigen Fundstellen: nämlich Stockstadt, Obernburg, Trennfurt und

Miltenberg, die sich durch Inschriftenfunde auszeichnen, während in fast allen zwischenliegenden Ortschaften des linken Ufers kleine Alterthümer römischer Abkunft und Münzen zu Tage kommen. Bom rechten User ist bis jetzt kein entschieden römischer Fund bekannt: denn die als Kömergräber eingetragenen Stellen sind meistens germanische Grabhügel.

Bei weitem den wichtigsten Bunkt aber bildet Miltenberg.

Hüßerhalb besselben fanden sich, wie vielleicht bei allen Lagern, eine Anzahl von Gebäuden, deren Grundmauern ebenfalls aufgedeckt wurden, so daß man ein klares Bild von der ganzen Anlage erhielt. Die gefundenen Münzen

<sup>1)</sup> In solchen Gegenden, z. B. um Walchensee und Partenkirchen, ist die Menge der Dunkelhaarigen und Dunkeläugigen nicht Zufall, sondern Vererbung (Dahn). 2) Ueber deren Lauf von Lorch an stimmt Ohlenschlager den neuen Aufstellungen von Duncker und Conrady völlig bei.

umfassen ohne Lücken den Zeitraum von Nero bis Decius (54—251), aus der folgenden Zeit bis Magnus Maximus, † 383, fanden sich noch 31 Stück.

Aus den noch vorhandenen Inschriften erkennen wir, daß das Lager von der Coh. IV Vindelicorum, von den exploratores Triputienses und der cohors Sequanorum et Rauricorum besetzt war, eine Zeit lang auch von einer Abtheilung der legio VIII Aug(usta).

Zu Obernburg, etwa 4 Stunden nördlich von Miltenberg, fanden sich Inschriften der cohors IIII Aquitanorum (Hesner S. 32 u. 73) und der legio XXII Primigenia Pia sidelis, sowie der cohors IIII voluntariorum (Hesner S. 289), endlich zu Stockstadt, wieder 4 Stunden nördlich von Obernburg, Ziegel der legio XXII Primigenia Pia Fidelis (Hesner 289), von Stockstadt etwa 3 Stunden nördlich beginnt dann der (von Duncker entsbeckte) Ansang des überrheinischen Grenzwalles.

Fassen wir nochmals Alles, was über den Zustand Baierns zur Kömerzeit bekannt ist, kurz zusammen, so sinden wir das Land von den Kömern vorwiegend militärisch und finanziell ausgenützt.

Der Zahl nach stehen die wenigen bürgerlichen Gemeinwesen mit den zahlreichen militärisch besetzten Plätzen in einem schreienden Gegensatz, und scheinen, wenn wir aus den keltischen Namen schließen dürsen, meist schon vor Ankunft der Kömer bestanden zu haben.

Wir dürsen ferner aus der geringen Anzahl von Städten und dem Mangel der Erwähnung von Gewerben auf eine dem Landbau zugewendete Bevölkerung schließen: und dieser Zustand hat sich auch während der Besetzung durch die Kömer nicht geändert.

Fragen wir darnach, was die Bewohner des Landes den Römern zu verdanken hatten, so wird sich bei genaner Betrachtung die herkömmliche Ansicht, daß die Ureinwohner wie Wilde gewesen und die Römer dem Lande erst alle Civilisation gebracht hätten, ungesähr ebenso ausnehmen, wie dieselbe Beshauptung der Franzosen Algier oder der Engländer Indien gegenüber. Der Hauptung der Franzosen Algier oder der Engländer Indien gegenüber. Der Handel lag freilich ganz in den Händen römischer Negotiatoren: und wenn auch künstlerisch schone Erzeugnisse in die Provinz eingesührt und in derselben geschaffen wurden, so zeigen doch anderseits die außerordentlich rohen Darsstellungen auf Grabsteinen, wie wenig Einsluß die römische Kunst, selbst an den großen Plätzen wie Augsburg und Regensburg, auf die Masse der Beswohner ausgesübt hat.

Dieser ganzen römischen Herrschaft mit allen ihren guten und schlimmen Seiten machten die Germanen, welche schon um 300 die Römer nördlich von der Donau verdrängt hatten, um 500 ein gewaltsames Ende und eroberten das Land südlich der Donau für die Germanen: ein neues, reges Leben begann auf den Trümmern des Römerthums und der fräftige Stamm, der das Land besetzt hatte, wurde und blieb während der ganzen Folgezeit einer der Hauptsträger des deutschen Geistes" (Ohlenschlager).

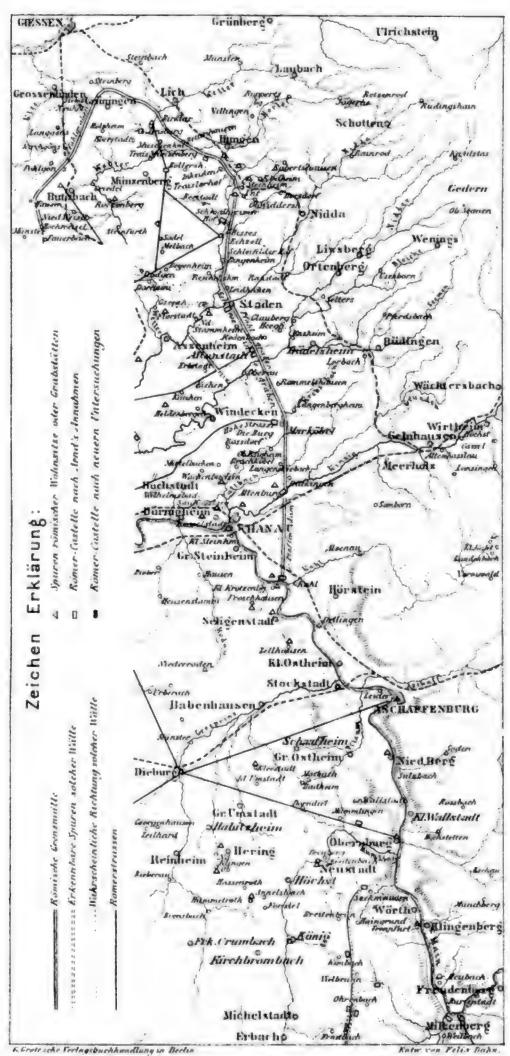

Römische Spuren von Giessen bis Miltenberg.
(Mit Verwerthung der Einzeichnungen Dr. A. Dunckers.)

Dem Vorstehenden fügen wir eine genauere Uebersicht der feststehenden Römer=Straßen in Baiern bei.1)

Der limes in Württemberg läuft, wie oben angegeben, von ber Jagst (Jagithausen) nach Guben ichnurgerade über Sindringen, Dehringen, Mainhardt, Murrhardt, Welzheim und Breitenfürst, von ba, als Straße, regelmäßig nicht mehr, nur manchmal noch, als limes über Pfahlbronn, dann nach Diten über Alfdorf bis hammerstadt; von da nördlich über Schwabs: berg, hier die Sechta überschreitend, bann erft öftlich, später nordöftlich über Röblingen, Pfahlheim, Dambach, Monchsroth, Willburgstetten nach Beiltingen; von da steil nördlich nach Düren: hier wird sie — sehr merkwürdig von Grabhügeln (mit Eisenfunden) durchbrochen: nach der Unterbrechung zieht sie schnurgerade nach Gunzenhausen. (Ueber die Fortsetzung nach Often j. unten.) Süblich dieser großen Linie hat sich in dieser Gegend erhalten: eine fleine vfeilgerade von Westen nach Often laufende Strede von Bivv= lingen über Markt Offingen nach Munningen: Dieselbe hatte natürlich Fortsetzungen nach beiben Richtungen, welche aber nicht aufgefunden sind. Sudwestlich von dieser aber zieht eine lange Straße von Nord nach Südost von Dehlingen über Fritingen und Dunsteltingen. Dann bei Karlsbronnen schnurgerade über Dattenhausen, Wittislingen, Lauingen ein wenig östlich lassend, nach Faihingen: dieser Ort (llebergang über die Donan) war Anotenpunkt von drei Stragen: die eben verfolgte fette fich, mit geringem Ausbug gegen Often, alsbald wieder nach Suben fort bis Baumgarten, wo fie jest ipurlos endet: aber nur die fleine Strede zwischen Baumgarten und Nislingen fehlt: von Alislingen läuft gerabe nach Often eine Straße bis Holzheim und von da gen Nord-Nordost nach Binswangen. (leber beren östliche Fortsetung s. unten.)

Von Faihingen ging aber eine zweite Straße schnurgerade (nördlich von Gundelfingen) nach Westen bis Brenz, als Sehne des vielgewundenen Bogens, den der Lauf der Brenz beschreibt.

Eine dritte Straße zog von Faihingen steil nach Nord-Nordwest, westlich von Haunsheim, östlich von Sachsenhausen, von hier bis Hohen-Memmingen, wo sie abbricht, heute mit der Grenze zwischen Baiern und Württemberg zusammenfallend. Offenbar zog sich die Straße von Binswangen nach Aislingen (resp. Baumgarten) weiter nach Westen: es sehlt bis jest nur das Stück von letzteren beiden Orten bis Günzburg: von diesem wichtigen Donanllebergang (s. oben S. 249, 452, 465) lief in gleicher Richtung von Ost nach West die Straße, die Biber überschreitend, nach dem (vielsagenden) Ort "Straß", dann über Steinheim und Finningen gegen Südwest, südlich von Ulm zwischen Ludwigsseld und Gerlenhosen (nach lleberschreitung der Eisenbahn) abbrechend.

<sup>1)</sup> Auf Grund der ausgezeichneten Ohlenschlager'ichen Karten, soweit lettere bisher erichienen find.

Außerdem beginnt hier in der Landschaft im Südosten die lange Straße nach Lindau am Bodensee: anfangs entlang der Wertach von Simnach im Norden (über deren Anschluß nach Osten s. unten) über Türkheim, Irrsingen, Wörishosen, Frankenhosen bis Schlingen gegen Süden verlausend: hier versläßt sie die Wertach und wendet sich in weitem Bogen weststüdwestlich über Boisweil, Eggenthal nach Obergünzburg, dann über Waitenried nach Kempten (Cambodunum), wo die heutige Burghalde ein speculum mit weit beherrschens der Aussicht trug.

Bei dieser alten Keltensiedelung gabelten sich zwei Straßen: denn gleich oberhalb Kempten bei Lepholz mündete die von Oberdorf im Osten (über deren Fortsetzung nach Osten s. unten) kommende Nebenstraße ein, welche, bei Thalhosen die Wertach überschreitend, über Unterthingen und Wildpolzried, von hier ab der Hauptstraße parallel laufend bis Bezigan, mittelst einer Querlinie von diesem Ort auf die Hauptlinie Lepholz-Kempten stieß.

Bei Kempten die Iller überschreitend zog diese nun westlich über Buchenberg, Nellenbruck nach Isny, von da über Jonyberg nach Wangen.

Hier in Wangen abermals Gabelung: benn hier mündete eine zweite ungefähr parallel laufende Straße von Nord nach Süd: von Memmingen (Fortsetzung nach Osten s. unten) über Ferthosen (wohl Furtshosen?), hier die Iller an ihrem Unterlauf überschreitend, dann südwestlich über Leutkirch, Geratshosen, Waltershosen, Osling Wangen erreichend: so daß die Linie Wangen: Kempten als Verbindung der beiden Nord-Süd-Straßen erscheint.

Von Wangen eilte nun die Straße fast gerade über Schwarzenbach, Roggenzell, Schönebühl nach Aeschach, gerade gegenüber der Insel Lindan, zwischen der und dem Norduser in graner Vorzeit ein Pfahlban gezimmert war.

Kehren wir nun zur Fortsetzung bes limes und ber Straßen von Gunzenhausen (oben S. 485) in östlicher Richtung zurück. Bon dem Altmühlübergang bei Gunzenhausen geht der limes eine Strecke weit sast parallel der Eisenbahn nach Pleinfeld (füdlich derselben), überschreitet zwischen Tiesenbach und Ottmannsselben die schwäbische Rezat (und die Bahn von Treuchtzlingen nach Pleinfeld), geht dann südsüdöstlich von Fügenstall schnurgerade dis westlich von Petersbuch, von da aber nur mehr als Straße quergerade östlich dis Brunneck, von hier mit sehr kleinen Unterbrechungen südsüdöstlich über Psahldorf, Kipsenberg, Zandt nach Sandersdorf: zwischen Sandersdorf und Hagenhill ist nur ein ganz kleines Stück erhalten: endlich läust sie von Hagenhill östlich nach Laimerstadt und barüber hinaus, hier wieder deutlich als limes.

Ganz nahe zum Theil dieser limes- und Straßen-Linie zog, streckenweise parallel, eine zweite Linie von Weißenburg auf dem rechten Ufer der schwäbischen Rezat im Westen bis Jrusing, im Osten über Preith bei Pfünz die Altmühl überschreitend, über Hofstetten, Böhmseld, Echenzell, Hepberg nach Kösching, von da über Straßenhausen, Teissing, Ettling, nördlich von Irnsing: hier erlischt ihre Spur: gewiß sehlte es aber nicht an einer Berzbindung mit dem ganz nahen nördlicheren Zug bei Laimerstadt: da wo die südliche Linie ein Anie gegen Norden hebt, nähern sich beide Straßen einander bis auf geringste Entsernung: von Petersbuch (an der Nordlinie) an gehen sie weit auseinander, um sich an ihren Ostenden abermals stark einander zu nähern.

Aber diese Gegend war militärisch so wichtig, den Marsch vom Nordlauf der Donau nach Süden und Westen zu decken, vielleicht auch so stark besiedelt, daß eine dritte (ungefähre) Parallelstraße hier von West nach Osten zieht, an einem besonders bedeutenden Punkt sogar durch eine Querlinie mit der zweiten verknüpst: ihr Westende liegt in der Nähe von Treuchtlingen,



Romifche Bronzemaste; gefunden 1841 im Rirchhof zu Beigenburg am Canb. Breite 14 Centim., Sobe 10 Centimeter. (Ansbach, Cammlung bes hiftorifchen Bereins fur Mittelfranten.)

fast senkrecht unter dem Westende der zweiten Linie (bei Weißenburg): sie zieht zuerst gen Osten dis Göhrn, dann südöstlich über Bieswang und Schönan, diegt dann nach Westen aus dis Dollnstein und fällt hier südöstzlich ab dis Meilenhosen an der Schutter (hier fehlt ein kleines Stück): der Uebergang über die Schutter wird vermieden: die Straße läuft nördlich derzselben von Zell an der Speck nach Nassensels: hier ging die Duerstraße nach Norden ab zur Verdindung mit der Mittelstraße, welche sie über Möckenlohe, nahe bei Abelschlag die Eisenbahn nach Ingolstadt kreuzend, auf dem Südzuser der Altmühl erreichte.

Von Nassenfels setzte sich die Hauptlinie gen Osten süblich Burheim bei Galmersheim jene Bahn überschreitend, nördlich von Ingolstadt über diese Festung hinaus östlich bis Meiling fort: eine Verbindung mit dem nahen Kösching der zweiten Linie sehlte wohl nicht, ist aber noch nicht aufsgefunden.

Aber damit find die Berbindungen dieser Gegend noch nicht erschöpft. Von Nassenfels ging offenbar eine Querftraße wie gen Norben nach Pfünz, so gen Süben zur Erreichung einer vierten freilich nur ganz furzen West-Dit-Linie: benn sehr nahe süblich von Nassenfels setzt bei Attenfeld eine solche Nord-Süd-Linie ein (nur die furze Strecke von Attenfeld bis Naffenfels fehlt), welche über Siebesheim bei "Straß" jene vierte West-Dit-Linie erreicht: biese beginnt im Often öftlich von Felbtirchen, gieht vfeilgerad nach Oberhausen, von da in allmählicher Sudsenkung nach "Straß", "Burgheim", Staudheim, Ueberader und Sallach öftlich laffend, fich plötlich nach Westen wendend, bei Oberpeiching ben Lech zu erreichen: hier überschritt die Straße ben Fluß: benn gleich unterhalb dieses Bunktes zieht sie auf dem Westufer schnurgerade vom Ufer hinweg nach Westen, Die Schutter überschreitend, auf Mertingen, wo sie wohl nur beshalb abbricht, weil sie hier in die heutige Landstraße von Mertingen nach Lauterbach überging: eine nicht eben lange Strede fehlt hier von Mertingen über Wertingen und ben Uebergang über die Zusamm: bald stoßen wir hier etwas weiter westlich auf die schon besprochene Fortsetzung der Oftweststraße bei Binswang über Aislingen nach Günzburg bis Ludwigsfeld bei Ulm (oben S. 485) n. f. w.

Aber sehlt uns die Fortsetzung der Westgabelung von Mertingen, so ist dagegen die Nord-Südlinie von diesem Ort dis Augsburg, ja mit wenigen Unterbrechungen dis Burken im Osten, dann dis Lindan im Südwesten, dis Welringen, ja mit einer längeren Unterbrechung abermals dis Lindan im Südwesten uns erhalten.

Von Mertingen siel die Straße in fast gerader Linie gen Süden nach Augusta Vindelicorum, stets auf der Westseite des Flusses bleibend, die Eisenbahn bei Nordendorf (mit seinen berühmten Reihengräbern) freuzend, über Waltershosen, Meitingen, Herbertshosen, hier und mehr noch bei Langweid (mit Reihengräbern) dem Fluß sich stark nähernd, über Stelthosen und Gersthosen (hart am Fluß) Augsdurg erreichend. Von dieser hochwichtigen Stadt ging eine westlichere Straße, aber doch auf dem Ostuser der Wertach, diesem Fluß parallel, gen Süden über Göggingen, Inningen, Bodingen, Wehringen: hier klasst eine Lücke, aber seine allzugroße: es sehlt nur der lebergang über die Wertach: der ungefähr in der Umgegend von Schwabmünchen zu suchen ist: denn ziemlich nahe südwestlich von diesem Ort sinden wir das abgerissene Ende dieser Straße links der Wertach bei Simnach, von wo wir die Linie über Wörishosen-Kempten dis Lindau versolgt haben (oben S. 486).

Gine zweite Nordsübstraße ging mehr östlich, parallel der eben geschilz derten (die Eisenbahn von Augsburg nach Kempten läuft heute eine Strecke lang zwischen den beiden Römerstraßen, dann gabelt sie sich bei Bobingen: die nach Buchloe bleibt östlich der Wertach und der Kömerstraße, erst bei Loch nahe bei Lindau letztere überschreitend, während die Bahn BobingenLandsberg die römische östlichere Straße bei Ottmarshausen schneidet) über Haunstetten, Königsbrunn, Ottmarshausen, Meitingen, Hurlach, Igling, nach Erpsding: von hier, schwächer, aber doch voll kenntlich, schnurgerade südlich über Elligkosen und Seesthal (hier hart am Lech vorbei), dann aber östlich ausdiegend nach Depfach (Reihengrab). Depsach war Kreuzung zweier Straßen, einer in Fortsetung der südlichen Richtung von Kinsau (aber das Stück Depsach-Kinsau sehlt) über Schönach, Altenstadt, Schongau westlich bis Burken: von hier ging sie westlich nach Oberdorf (dies Stück sehlt aber) und erreichte hier die oben besprochene Linie von Ost nach West: Oberdorf-Thalhosen (Reihengrab), Unterthingau, Wildpoldsried, Bezigau, Lenholz, Kempten, Isny, Wangen, Lindau (s. oben).

Aber von Depfach aus ging eine Linie nach Often über Reichling (die Strecke Depfach | Reihengrab | : Reichling fehlt), Rott (Reihengrab), Schettsschwang (Rott: Schettschwang fehlt), Stillern, Racsting gegen den Ammersee hin.

Bevor wir jedoch diese südlichen Landschaften betrachten, haben wir noch aus dem Norden rechts vom Lech Einiges nachzuholen.

Wie trümmerhaft und abgerissen unsere Kenntnisse der römischen Straßen in diesen Provinzen sind, wie sehr weit wir von Einsicht in das ganze System derselben entsernt sind, lehren uns warnend kleine zweisellose Strecken mitten im Land, denen auf weiteste Entsernungen hin jede Anknüpfung sehlt: — das heißt jest für unsere Augen. So sindet sich nordöstlich von dem versbindungsbedürstigen Augsburg gar keine Spur einer Straße bis in die große Entsernung von Nenburg und Ingolstadt (Feldsirchen und Meiling, oben). Destlich aber von Augsburg stoßen wir nach langem Zwischenraum auf eine räthselhafte kleine, jeder Anknüpfung entrathende, aber zweisellose Straße von Kümerzhosen südöstlich über Irchenbrunn und Langengern hinaus in der Richtung von Sittenbach, wo keltische Münzen, leere Grabhügel und Reihensgräber gehäuft vorliegen.

Abermals eine lange nur durch wenige leere Grabhügel und fünstliche Gänge unterbrochene Lücke trennt dieses Fragment von einer ähnlichen kleinen Straßenstrecke von Müntraching bis Achering an der Jsar: da sie beide unsgesähr in gleicher nördlicher Breite liegen, darf vielleicht die Vermuthung einer Ostweststraße nach Augsburg von dem Fsarübergang (?) Achering über Kümerzshosen gedacht werden, von welcher langen Kette nur diese winzigen Glieder noch übrig sind.

Reicher werden die erhaltenen Berbindungen füdlich dieser (fühn von uns vermutheten) Ostwestlinie, südlich der Bahnen Passau, München, Augsburg.

Welt auf dem rechten Isaruser beginnt plöglich bei Peiß eine Straße, welche pfeilgerade von Südost nach Nordwest über Hosolding, Lauzenhaar, Deisenhosen, Lauszorn auf die Isar zueilt: (ihre Verlängerung in gerader Linie nach Südosten würde gerade bei Rosenheim den Inn erreichen: zwar versagt in dieser Richtung ihre Spur): sehr zahlreiche leere Grabhügel, aber auch ein solcher mit Bronzesunden, einzelne Bronzesunde und eine überraschend

## 490 1. Bud. Befigerm ; aufere Geid. 8. Cap. Die Romer in Dentichland.



Die Romericange am Gleijenthal bei Deijenhofen. Anficht von ber Nordoffeite. Gefammtarral 193 377

Bus. Dachfter Guntt 85 Bus fiber ber Tbalfolde. Gange Lange ber Dopperifcange 560 Bus; Berite am ichnaeln Inde 200. am beriete 400 Breite 540 Bus.

germanische Grabfüges, teer, manchmal jogar noch mit Steine, meiß ichon mit Vronges oder Eisene, auch mit Bronges und Gisenfunden, Arcibengrader, fünftliche Gänge, teltsiche Regenvogenschäfüsselchen, römische Müngen wetteisern, bier Spuren aus vortestischer, teltsicher, römischer, germanischer Zeit zu bezeugen.

Es ertlart fich aber all bies, b. h. die häufung teltischer, römischer, germanischer Refte: denn dies war die große römische heerstraße von Salzburg (über Traunstein und das Nordnser des Chiemsees) an den Inn bei Rosenstein und) nach Augsdurg:

1) Sier wehrte noch jas Mining bes IV. Johrhumberts ein Dug Gemeis einerbrungene Barbaren ab. Bebaium (Zerbrund Dr. 5666). 27. Juni noch i, 3. 310 in Platting bei Rofenfeim (f.) bie Geite 482 mitgelheitet Jufchrift große viereftige als Victoriae Augustae saerum pro salutem (sie) dominorum Maximini et Constantini et Licini semper Augustorum Aurelius Senecio vir perfectissismus dux templum.

Vom linken Jaruser zieht die Straße ziemlich quer durch den Forstenzieder Park über Gauting durch den Brunner Forst, über Schöngeising 1) (mit recht zahlreichen Gräbern und fünstlichen Trichtergruben) durch den Schöngeisinger Forst die Adlzhosen im Westen: hier erlischt sie: ihre Verzlängerung mußte sie bald, etwa oberhalb Königsbrunn, auf die große östliche NordsüdsStraße nach Augsburg (und Lindau) geführt haben.

Sehr merkwürdig ist nun aber, daß, falls wir (mit allerdings fühner Sypothese) aus jenen turzen Enden eine erste nördlichste Oftweststraße von der Jiar zum Lech folgern, sich uns für biese Landschaft ebenso drei Parallel= straßen von Dit nach West ergeben, wie sie zweifellos (oben S. 487) zwischen Donau und Altmühl bestanden: nämlich zwischen ber von uns vermutheten nördlichsten und der eben erörterten südlichsten Beiß : Ablzhofen ift von einer mittleren Oftwestlinie ein sehr beträchtliches Stud zweiselfrei erhalten, bas von Kreut öftlich von München (nur gleich benannt wie bas befannte Bab: es ist das "Gerent", "Rütli" und daher sehr häufig) ansangs gerade gegen Besten über Anzing, Renfahrn, Parsborf bis Feldfirchen läuft, dann aber nordwest: lich steigt (über Dornach und Daglfing), so daß es die Riar etwas oberhalb Münchens bei Oberföhring erreicht: nicht weniger als sechs Reihengräber liegen hier um den Auslauf dieser Straße gruppirt, in gerader Linie verlängert (aber es fehlt jeder Nachweis) wurde dieje Strafe (von Keldfirchen aufhörend jener parallel zu laufen) in das Endchen Langengern-Rümerzhofen eingemündet haben.

Im süblichen Baiern zieht die große Hauptstraße von Oberitalien (über den Brenner) nach Noricum: von Innsbruck über Zirl, Seeseld, und die Scharnit kommend überschritt sie die Isar dicht (südlich) bei Mittenwald,

numini eius ex voto a novo sieri iussit per instantiam Valerii Sambarrae praepositi equitibus Dalmatis Aquesianis comitatensibus laetus libens merito ob victoria (sic) sacta V. Kal. lulias Andronico et Probo consulibus. — Wie Mommsen hierzu treffend bemerkt: nicht ein Sieg über ferne Brukterer u. Chamaven (Nazar. paneg. 18), sondern über hier eingebrungene von Senecio abgewehrte Barbaren.

<sup>1)</sup> Im höchsten Grade merkwürdig ist die "archäologische Karte ber Umgebung von Brud" an der Amper: wir sehen hier vor Allem die große Römerstraße von Salzburg nach Augsburg ziehen, im Bernrieder Bald flankirt von vier Römerschanzen: zahlreich sind hier die vorgermanischen Hochäder (daß die Hochäder vorgermanisch, steht mir aus zahlreichen Grunden schon lange fest: j. Baufteine VI. gegen von Inama: ' Sternegg: neuerdings hat Ohleuschlager, Bericht über die 50. Versammlung deut: icher Naturforscher und Merate zu München 1877, dargethan, daß die Sochäcker im Grünwalder und Deijenhofer Forst zweisellos alter sind als die dortigen Römerstraßen von 201: aber die Baiern find erst drei Jahrhunderte später eingewandert, die Romer fanden die Sochäder vor: ob dieje feltisch oder vorfeltisch, ist noch nicht zu entscheiden), oft mitten in benselben, (also zweisellos von ipaterer Anlage, b. h. zuerft als die Soche ader an ben fraglichen Stellen feinen Werth mehr hatten,) Grabhugel, wohl hier an Ort und Stelle Gefallener: bicht baneben befinden sich oft bie noch nicht genügend erklärten Trichtergruben, zweifeligen Zwecks. Zahlreich find auch die Fundstätten von römischen Mungen, von barbarischen Bronge: und Gisensachen sowie Schangen unbeftimmbarer Erbauer.

## 492 I. Bud. Beftgerm : aufere Geid, 8, Cap. Die Romer in Deutichlant.

vertieß beren Lauf nördlich bieses Ortes, wandte sich westlich über Klais und Kaltenbrunn nach Partentirichen (Partanum), solgte dann vieder, öfflich gebecht, dem Lauf der Logisch stein auf beren linken liefe über Angehan, Deren, Gickentobe, wandte sich bei Hochenbrund und der in der Linken und der Klaisen der Angehand und der Klaisen der Vertigdt für und im Murman (apsischen vereindstein) von dem Flusse auf der Klaisen der Vertigdt für und im Murman (apsischen Klaisen gefreiner kannt derberen biese eines auf einer Ansich des Einfessens) im ererber fliese erfahnert und Poerben (diese



Bardantentopf; gefunden (1870) ju Rott bei Beilheim. (Munden, fonigl. Antiquarium.)

Berlangerung fehlt uns aber) murbe fie über Beilheim fentrecht auf bas fleine Stud ber Oftweftstrage von Cepfach nach bem Ammerjee gestoffen fein.

Außer Diefer großen Sübnordirense von Jensbered nach Marnau ist in nicht eben langes Städ weitlich von jener erhalten, das guerft von Rasseraut im Sidoen nach Lermos, im Norden im manchertei Bindungen aufleiteit, von hier aber iht weitlich wender und über Reichelbach, heiterwang, die Chrenberger Clause der Rache den Lech erreicht eine Aufleiten den Lech erreicht auf der Aufleite dem Lech erreicht auf der Aufleite der

Von der Geschichte der Landschaften in dem Gebiet des jetigen Großherzogthums Baden¹) wissen wir leider sehr wenig: sest steht, daß die ursprüngliche keltische Bevölkerung hier von Germanen vor dem Zusammenstoße mit Rom verdrängt oder unterworsen war: aber wann die Boier (von hier? die "boische Büste", d. h. das von den Boiern geräumte Land, Strado ca. 30 n. Chr.), in das nach ihnen benannte Böhmen, wann die Helvetier vom Main (die "helvetische Büste", d. h. das von den Helvetiern geräumte Land, Ptolemäus C. 140) nach der Schweiz zogen, ist nicht zu bestimmen. Die Markomannen, welche hier die Kelten verdrängten, wanderten um den Ansang unserer Zeitrechnung von hier nach Böhmen (oben S. 52). Was endlich die Ausdreitung der Alamannen über diese Landschaften betrifft, zum Theil auch der (später fränkischen) Chatten, so liegt es in der Natur der aussührz lich geschilderten Kämpse um dieses Grenzland, daß sich eine Jahrzahl für diese endgültige Niederlassung nicht angeben läßt.

Es hatten also schon vor Cäsar die Germanen wahre Ansbreitungsversuche gegen Westen dis an und über den Rhein begonnen: nachdem sie dann nothgedrungen, d. h. von Cäsars Nachsolgern gehemmt, zurück geworsen, mit Untersochung tief im Innern bedroht, solche Versuche gegen die surchtbare Neberlegenheit des Weltreichs hatten ausgeben müssen, überschritten sie lange nur in Vertheidigung oder auch in kleineren Raubzügen das römische Gebiet auf beiden Usern der Ströme: allmählich aber, mit der sinkenden Macht Roms und der an Volkszahl und durch Zusammenschließung zu großen Verzbänden steigenden Kraft der Germanen, verändert sich abermals die Natur dieser Kämpse: wieder, wie vor Cäsar gegen die Kelten, dringen nun Maxmannen und Franken in der Absicht dauernder Niederlassung und Beherrschung nach Westen vor: lange Zeit ist der römische Besitz nur gestört, unterbrochen, aber nicht durch endgültigen Verzicht aufgegeben: aber schon unter Gallienus ca. 270 waren Theile jenes Gebiets von Germanen besetzt, welche nie wieder

<sup>1)</sup> Hierüber ist zu verweisen auf die ausgezeichnete, obzwar sehr kurze Arbeit von Staatsrath A. v. Beder, Geschichte bes babischen Landes zur Zeit ber Römer. Carlsruhe 1876. Sie zerftort in icharfer, aber wohlverdienter Kritif für immer die Theoricen Mones, "Urgeschichte des badischen Landes" I. II. Carlsruhe 1845; dazu Zeitschrift für die Weschichte des Oberrheins I-XXI. 1850-1860 (vgl. von Beder: über das Munimentum Trajani in Pids Monatsschrift für die Weschichte Westbeutschlands VI, 10; babische Landeszeitung vom 10. December 1881). welche nur zu lange in Baben geherricht haben: auch mandje Jüngere, Anhänger dieser Schule, werden schlagend widerlegt; ich folge im Wesentlichen Beders Darstellung, welche stets heran zu ziehen ist zur Aritik ihrer Vorgänger: nämlich General von Bender, dann Bennisch und Baber, bas Großherzogthum Baden 1857. -General Krieg von Sochfelden, Geschichte der Militärarchitectur 1859. — Pflüger, Geschichte ber Stadt Pforzheim 1862. - Bierordt, babifche Weichichte 1865. — Better, römische Ansiedelung und Befestigung 1868. — Fecht, Geschichte ber Stadt Durlad, 1872. — Bgl. auch Planta, das alte Ratien. Cur 1872. --Besonders verständig Brambach, Baben unter römischer Herrschaft, in: Denkmale des badischen Alterthumsvereins. Carlsruhe 1867.

völlig vertrieben, wenn auch von fraftvolleren Nachfolgern ganz oder halb unterworsen wurden. Es wird nie mehr auszumachen sein, wann die einzelnen Theile jener Gebiete von Germanen endgültig gewonnen waren: sehr oft haben ursprünglich als Besiegte, halb Unterworsene, als Grenzer, als Föderati geduldete Germanen später die Unterordnung immer mehr gemindert und endlich ganz abgeworsen: auch hier muß man eine sehr langsame, mit kleinen Schattirungen sich vollziehende Entwickelung annehmen.

Dazu kommt, daß ein sehr großer Theil des Landes noch immer Urwald und Sumpf war, in Sondereigen weder von Römern noch von Germanen vertheilt, nur etwa vom römischen Fiscus für Militärzwecke vorbehalten und völkerrechtlich von Rom als "Vorland" oder als Theil der Provinz behandelt: auch wenn Germanen eindrangen, blieben weite Strecken Grenzwald oder Allmännde das Glacis, das seine Marken nach Bedürfniß erweiterte oder, vom Feind gezwungen, einengte: dadurch ward das Unstäte in den Besitzverhältznissen gemehrt.

Erst die Landescultur, welche fest abgegrenztes Sondereigen neben genau geschiedener Allmännde schuf, konnte hier mehr Klarheit und Sichers heit bewirken.

Es ist aber schwer zu bestimmen, wann und in welchem Grade die einzelnen hier in Frage kommenden Gebiete cultivirt wurden.

Nach Mitte des 4. Jahrhunderts noch sind die User des Bodensess von Sumpf und Urwald bedeckt. Eine (Ammian Marcellin oben S. 339 Anm. 1) einzige Straße ersten Ranges, die von Vindonissa nach Regensburg, durcht maß das Land: nur sie wird auf der Peutingerschen Tasel verzeichnet<sup>1</sup>), und doch fällt jene Karte ungefähr in die höchste Blüthezeit der römischen Cultur in Germanien: ca. 250, nachdem sie fast zwei Jahrhunderte bestanden: wenige Jahrzehnte später beginnt ihr rasches Jurückweichen oder doch ihre Ueberzsluthung. Das sogenannte Itinerarium Antonins, etwa hundert Jahre jünger, nenut schon diese Heerstraße nicht mehr: weil das Land, das sie durchzog, längst von den Barbaren gewonnen war, was freilich nicht ausschloß, daß große Truppenmassen sich noch hindurchwagen kounten (so eines der drei Heere Julians? im Jahre 361, oben S. 339).

Ja, mehr als hundert Jahre später nennt die Notitia dignitatum zwar zahlreiche Ortsnamen in Rätien, aber im Zehentland keine. In diesem hat es eine "Colonie" wie in Bindelicien Augsburg (? s. oben S. 475) nicht gegeben: die einzelnen Theile waren durchaus nicht gleich früh und nicht gleich start romanisirt: viel früher das Neckarthal als der Oberrhein: im heutigen Baden gab es nur zwei "Städte": Baden und Ladenburg, daneben blos kleinere Ortschaften keltischer Anlage und Namen und keine Colonie wie in Württemberg Sumlocenne (Rottenburg am Neckar).

<sup>1)</sup> Und zwar auf bem rechten Donanufer. Ueber die Wahrscheinlichkeit des Laufes auf dem linken f. oben S. 453: es waren offenbar zwei Straßen: aber welche die ältere? welche die Hauptstraße?

Die Inschriften beginnen hier erst mit der Mitte des 2. Jahrhunderts: geschichtliche Nachrichten erft mit bem Anfang bes britten. Gang falsch ist Die Annahme eines "Oftrheins" zwischen Raiserstuhl und Tuniberg in feltisch= römischer Zeit und bodenlos sind alle hierauf gestütten Spothesen (Mones): ichon 1867 nahm der Tag der Alterthumsforscher zu Freiburg im Breisgau mit Jug die Resolution in fein Schlufprototoll auf, daß in Sudwestdeutsch= land nichts "über bem Boben" (abgesehen vom limes, der nicht über bem jetigen Boben) römisch sei: ber angebliche "Oftrhein" konnte nicht zu einem Ueberschwemmungsgebiet und einer Vertheidigungslinie ber Römer benutt werden, weil er - nicht vorhanden war. Gine Römerstraße am Westuser bieses angeblichen Oftrheins von Ettlingen nach Speier mit den acht behaupteten Castellen hat nie bestanden, ebenso wenig die Ableitung der Murg, Alb und Bfing durch bie Römer. Die von Ammian bezeugte Ableitung bes Nedar geschah nicht bei Lupodunum (Labenburg): dies ist nicht erst von Balentinian im Jahre 368 gegründet, bestand vielmehr ichon zur Zeit Trajans und wurde von einem Severus (Septimius ober Alexander) mit Rechten erhöht: benn es heißt Ulpia Septimia ober Severiana Remetum, ungewiß, ob es später civitas wurde oder, wie Neuenheim bei Heidelberg, ein zur civitas Nometum gehöriger vieus blieb: vielmehr ist bas munimentum Valentinians bei Altripp (alta ripa) zu suchen, bem gegenüber heute noch ein alter Nedar= arm wahrzunehmen. Das babische Zehentland hatte ursprünglich für bie Römer feine militärische Wichtigkeit, erhielt diese vielmehr erst mit dem Bordringen der Germanen im 3. Jahrhundert. Erst sehr allmählich füllte sich bas Land mit gallischen Ausiedlern und römischen Colonisten: der limes ward hier erst im Jahre 84 von Domitian begonnen, von Trajan vollendet und umichloß bamals einen gang friedlichen Besit. Die hier gefundenen Münzen des Augustus beweisen so wenig, daß Augustus dies Land bereits beherrscht, wie die hier gefundenen des Honorius, daß unter Honorius die Römer noch das Zehentland behauptet hätten: Juliomagus (Hüfingen?) heißt nicht nach Augustus, sondern etwa nach Claudius. Die Römer besetzten das Zehntland erft im Jahre 84 (Stälin I, 12—14): die Inschriften bezeugen nur für 140—250 (wie in Baiern und Württemberg) allgemeinere römische Cultur, die Leugenzeiger stammen alle aus der furzen Zeit von 200-223: 276 hat Probus neun alamannische Könige hier zu befämpfen (oben S. 231) und Constantius Chlorus verwüstet vom Rhein bis Günzburg: "Alamannia" (oben S. 249). Wahrscheinlich 270 besetzten die Alamannen das Behntland (Reller= Beder S. 16, vicus Aurelii), weshalb die Römer bald barauf (294) die helvetische Rheingrenze befestigten (Befestigung von Bitoburum, Oberwinterthur, nach einer am Dom zu Constanz eingemauerten Juschrift). Das Zehntland war also kein "Straßenbezirf" (Mone): unter den Kriegsstraßen, welche das Centrum der

<sup>1)</sup> v. Beder weift dann S. 40 f. überzeugend den unrömischen Ursprung der von Mone und Krieg von Hochselben für römisch erklärten Burgen: Eberstein, Hohenbaden, Badenweiler, Liebenzell, Durlach, Winded, Besigheim und Steinsberg bei Sinsheim nach.

römijden Macht mit ben Grenzen verbanben, wurde es nur von der Straße Windisch=Regensburg durchschnitten. Die peripherische Verbindung geschah durch den limes und die Straße am Main sowie durch die Landwege im Neckarthal (und Kinzigthal?) und die durch das Hügelland zwischen Oden- und Die gallo-romanische Cultur in Baben beschränfte fich auf Schwarzwald. die Linien Alta ripa-Ladenburg-Ofterburken, dann Weinheim, Baden, Badenweiler, Robur (Basel), endlich Windisch=Rottwiel, Rottenburg, auf das Hügelland des Kraich: und Elsenzgaues sowie sehr wenige kleine Orte am Rhein: die Romanisirung, zumal im Süden stets schwächer als im Neckar: gebiet mit seiner Landeshauptstadt Sumlocenne, war einigermaßen all: gemein nur von 140-270. Außer Constanz gab es nur zwei civitates mit einem Landbezirk: Aquae Aureliae (Baden) und vielleicht Lopo= dunum: feine Colonie. Un feltischen Ortschaften werden genannt: Taro: dunum (Zarten), Tenedo (Geißlingen), Juliomagus (Hüfingen), vieus Bibiensis (Sandweier), vicus Senotensis (Remchingerhof) und vicus Aliensis (Neckar:Elz). Mons Bresiacus (Breisach) lag am linken Rhein: Daß die erste Hälfte des 3. Jahrhunderts die Blüthezeit des Römer: thums auch im Zehntlande war, ergeben die auffallend übereinstimmen: den Jahrzahlen der hier gefundenen Inschriften (von denen freilich leider nur sehr wenige selbst datirt oder anderweitig datirbar sind): vom Jahre 117 Agua Aurelia (Baden), 140 Jagsthausen, 141 Kösching, 144 Jinn, 179 und 186 Olnhausen, 193 Offenburg, Gegenbach, Harmersbach, Mühlenbach im Kinzigthal, 197 Aqua Anrelia, 199 Burg und Rottenburg, 200 Rottenburg, 201 Botvar und Riftissen, 204 Rottenburg, 209 Rottenburg, 213 Uqua Aurelia, 215 Meingheim, 217 Rottenburg, Pforzheim, Singheim, Elmendingen, 223 Möllingen, Steinbach, Cannstadt, 222 Au, 221 Jagsthausen, 225 Rottenburg, 226 Dehringen, 237 Dehringen und Tübingen, 247 und 250 Rottenburg, 256 Hausen.

(Ich entnehme diese Zusammenstellung Becker, S. 21, 22, der im Folgenden vortrefflich die Annahmen Mones widerlegt, zahlreiche Ritterburgen des Mittelsalters seien aus römischen Castellen hervorgewachsen: er sagt und beweist: die Römer bauten im Zehntland keine "Burgen", weder im Gebirge noch in der Rheinebene, sondern nur "castra" und "castella", vorzüglich am limes. Keine Burg ist römischen Ursprungs, auch nicht in ihren Fundamenten: also konnten die Alamannen sie nicht zerstören und später wieder ausbauen. Burgsfriede und Donjons sind Ersindungen des Mittelalters: ihre Entstehungszeit läßt sich durch ihre Technit und meistens durch Urkunden bis auf wenige Jahrzehnte sicher bestimmen: dem älteren Mittelalter gehören die wichtigeren Burgen der beutschen Fürsten und Landesherren ("Dynasten") sowie wahrscheinlich die ersten Entwässerungsbauten an; die Ritterburgen sind noch jüngeren Ursprungs.)

Römische "castella" und germanische "Burgen") sind eben, dem Namen

<sup>1)</sup> In allen germanischen Sprachen: gothisch baurgs, althochd. purue, mittel:

und dem Wesen nach, ganz verschiedene Sachen. Wenn Vegetius (IV, 10) sagt: "ein kleines Castell, was man durgus nennt" (castellum parvulum quod (al. quom) burgus vocant), so konnten die Römer freilich zu Ende des 4. Jahrhunderts (Vegetius schried seine epitoma rei militaris zwischen 384 und 395) ihre kleinsten Castelle am limes füglich mit dem germanischen "durg" bezeichnen, wie die Germanen wohl diese Castelle nannten, und wie ja so viele andere Wörter und Gebräuche in das ganz barbarisirte, gerade auch germanisirte Heerwesen eingedrungen waren.

Andrerseits konnten die Römer das germanische Wort für die germanischen Besestigungen, die Kingwälle aus Kasen, Erde, Holz, auch Steinen, aber kyklopisch, ohne Mörtel, zusammengesügten Felsstücken (wie die Grotenburg im Teutoburger Walde, die Anlagen bei Miltenberg, Wertheim und andere): "burgus" nicht wohl anders übersetzen als mit "eastellum": sagt doch Orosius (VII, 32):

"Die Burgunder haben ihren Namen daher, daß man die längs der limes-Linie häufigen (befestigten) Siedelungen burgos nennt"; (wodurch unsere Erklärung der Fabel römischer Abstammung der Burgunder, oben S. 370, willkommene Stützung erhält. Dahn).

Aber keine mittelalterliche Burg zeigt die römische Castellsorm: namentlich stehen die römischen Thürme nur an den Thoren, also in der Mauer, nicht, wie Mone unbegreiflicher Weise sagt, in der Mitte: "in der Mitte" stehen gerade die mittelalterlichen "Burgfriede", welche Festungen in der Festung sind.<sup>1</sup>)

Alle römischen Schriftsteller stimmen mit einander überein, und Begetins natürlich auch, daß ein Castrum ein großes Rechteck, gewöhnlich mit abgerundeten Ecken war, womöglich auf einer beherrschenden Erdanschwellung ansgelegt, mit Erdwall und Graben, oft auch mit Palissaden, und ein Castellum eine kleinere Verschanzung ganz derselben Art. Der innere Raum war durch zwei Straßen in vier Theile getheilt, die auf die vier Thore zusührten, ein

-----

hochd. burc, altsächsisch burug, neuniederl. borg, angelsächsisch byrig, engl. borough, altnord., schwedisch, bänisch borg; baurgs stammt von bairgan, bergen (verwandt griechisch nvoyos, Thurm): "die Burg ist also die bergende, schützende Stätte, wie arx, von arcere gebildet, auf der Höhe, die freien Blick in das Land gewährte und gegen ersten Anlauf schirmte, gebaut". Jakob Grimm, Deutsches Wörterbuch II, 534. Ortsbezeichnungen mit burg in diesem Sinne begegnen schon bei Tacitus: Asciburg, teutodurgiensis saltus, bei Ptolemäus: Askiburg, Lakiburg, Tuliburg, bei Ammian Duadriburg, bei Prokop mehrere Orte auf -burgos.

<sup>1)</sup> Bgl. außer v. Beder S. 24 jest die ausgezeichnete Darstellung von Alwin Schulz, Das hößische Leben im Mittelalter I, 1880; völlig unbegründet ist was Wone und Arieg von Hochselden über die dreisache Besestigungslinie der Römer erzählen und über die Berlegung römischer Castelle auf "unzugängliche Bergspitzen", vgl. v. Beder S. 24. 31 (S. 32). "Seit der limes aufgegeben war (unter Diokletian), wurden Rhein und Donau wieder die Greuze, wie unter Augustus, und ihre Besatzungen lagen in den westrheinischen Städten und Castellen, und nicht in den Burgen des Schwarzwalds" (die gar nicht existirten).

breiter Weg trennte ben Lagerraum von dem Balle, und in der Mitte lag bas feste Prätorium. Bei Standlagern wurde ber Erdwall mit Mauern befleidet, oft durch außere Strebepfeiler verstärtt, die vier Thore wurden durch je zwei Thürme flankirt, ober burch eine Traverse bavor geschützt, bei stehenben Befestigungen auch wohl burch ein propugnaculum gebeckt. Die Thore waren breit zum Behuf der Ausfälle, das Ganze war zur activen1) Defensive ein= gerichtet, während die Burgen bes zwölften und breizehnten Jahrhunderts gang unregelmäßig der zufälligen Gestaltung bes Felsplateaus folgten und nur der passiven Defensive bienten. Dft waren die Castelle nur Erdwerke (Caf. II, 8); ein Lager hatte 23 berselben (Caf. VII, 69). So führte Cafar im Sommer 58 in etwa vier Wochen einen sieben Stunden langen Murus, Erdwall, bei Benf auf und verfah benfelben mit Caftellis, Erdwerken, vielleicht durch Balissaben verstärkt. Auch die Circumvallationslinien der Belagerer hatten solche Erdcastelle (Vallo crebrisque castellis circummuniti, Caj. b. g. VI, 30). So zeigt uns noch heute der limes ober Pfahlhag des Zehntlandes einen Wall und Graben mit zahlreichen Castellen baran, der wohl erst unter Hadrian an den gefährbeten Stellen mit Mauerwert verstärkt wurde. Castell bei Würzberg im Obenwald ist ein Rechteck von 287' Länge und 259' Breite mit Graben und Erdwall, der mit Trockenmauern eingefaßt und auf der feindlichen Seite mit Zinnen versehen war. Das Castell bei Eulbach ebendaselbst ist ein Rechteck von 156' und 140' mit abgerundeten Ecken, mit Mauern und Zinnen. Das Castell bei Dehringen ist ein abgerundetes Rechteck von 216' auf 192', mit einer Ringmauer und einem doppelten Graben. Gang ähnlich sind die größeren Castra bei Neuwied und Homburg am limes, ersteres ein Rechteck mit abgerundeten Ecken, 800' auf 600', umgeben von einer Ring= mauer mit Pfeilern, letteres ein Rechteck von 700' und 450' mit einer Mauer aus unregelmäßigen Bruchsteinen. Dieselben Castelle finden wir in Britannien am Pictenwalle. Alle diese Castelle sind noch mehr ober weniger erhalten: aber nie ist eins von ihnen zur Grundlage einer Ritterburg ober sonst einer Festung benutt worden. Ihre Profilirung war bazu viel zu schwach, ihre Lage viel zu erponirt und nur auf active Defensive im Kriege Als es den späteren Dynasten darauf ankam, ihren Besit nicht für vorübergehende Kriege zu sichern, sondern das Land und seine Beherrschung bauernd festzuhalten, ba zogen sie sich auf die Bergspigen zurud, die auf den Berlauf eines Krieges wenig Ginfluß ausübten, aber bei weitem größere Sicherheit barboten. 2)

Auch in ber heutigen baierischen Rheinpfalz3) waren die Anlagen

<sup>1)</sup> Begetius III, 8: ne sit in abruptis et deviis, et . . . difficilis praestetur egressus. 2) Bgl. v. Becker S. 22. 3) Hier liegen großentheils frühere Mittheilungen eines der eifrigsten Forscher jener Landschaften zu Grunde, des Pfarrers Lehmann zu Nußdorf. Mit dem Dank für dieselben muß ich gleichwohl zwei Bemerkungen verknüpfen: einmal wurden früher auf Grund bloßer Münzund Geräth-Funde häusig Straßenstationen angenommen, was ohne Nachweis von

ber Römerstraßen durch die örtliche und natürliche Beschaffenheit des Bodens bedingt: wir müssen daher unterscheiden Haupt: und Verbindungsstraßen; jene zogen, da ja die Römer über die Alpen nach Gallien kamen, von Süden nach Norden und zwar in zwei, durch das Terrain gebotenen Linien längs des Rheinusers und des Gebirgszuges, also eine Rhein: und eine Bergstraße; diese aber liesen von Osten nach Westen und verbanden jene Hauptstraßen mit dem Junern durch Thalstraßen: daher ist es gewiß, daß die genannten zwei Hauptstraßenzüge als die nothwendigsten auch die ältesten waren und also die Verbindungswege erst nach und nach später angelegt wurden.

Argentoratum (Straßburg) und Moguntiacum (Mainz) waren am Oberrhein die wichtigsten Städte und militärischen Niederlassungen der Römer; von ersterer gingen drei Straßen abwärts aus, die eine über Tres Tabernae (Elfaßzabern), Pons Saravi (Saarburg) und Decempagi (Dieuze) nach Divoburum (Met) u. f. w., die andere über Triburci, Saletio (Selz), Lauterburg, Tabernae (Rheinzabern) u. f. w. bem Laufe des Rheins folgend, nach Speier, Worms und Mainz: die dritte zog ebenfalls abwärts durch Brocomagus (Brumat), Concordia (bei Weißenburg), Tabernae (Bergzabern) u. s. w. längs des vogesischen Gebirges hinab. Lauterburg wird in dem Tribunci der Römer gesucht: aber in Lauterburg scheint nur eine geringe Station und feine bedeutende römische Wohnstätte gewesen zu sein: benn man hat bisher daselbst wohl Münzen, aber noch keine Denksteine oder Reste von Gebäuden aus der Römerzeit gefunden. Bon hier aus zog die Straße in ziemlich gerader Linie durch den Bienwald nach Tabernae (Rheinzabern), einer anjehnlichen Niederlassung der Römer, wo auch der Präfectus militum Mena= piorum, welcher unter bem Befehle bes Dur in Maing stand, seinen Sit gehabt haben foll.

Diese Straße (Tümel geheißen, vielleicht von tumulus) ist noch gut erhalten und ihrer ganzen Länge nach sichtbar: sie erhebt sich größtentheils einen Meter hoch über den Boden und ist mehr ober weniger mit Holz bewachsen.

Im Jahre 1824 fand man auf berfelben, nahe bei Rheinzabern, einen

-000

Wegbau unstatthast; und zweitens ist es unmöglich, in dem engen Gebiet der Psalz so zahlreiche Kömer straßen anzusehen: sehr viele der "Reben" oder Verbindungssetraßen waren zwar Wege, aber alte, keltische, deren sich natürlich auch die Kömer bedienten. Sehr richtig (über Vaden, aber das Gleiche gilt von der Psalz) v. Veder a. a. D.: "Die keltischen Landwege (von den Kömen neben ihren Kriegsstraßen zumal für den Privatversehr bennst) bildeten ost noch die Grundlage der seltenen Straßen des Mittelalters . . . . Eine besonnene Geschichtssorschung wird von den hier und da auf dem Grat der Berge in dichten Wäldern vorkommenden Steinswegen nur die sur römisch halten, welche wirklich die bekannte römische Art zu pflastern zeigen . . . . Ehe die Flußläuse in den Thälern regulirt waren, konnten die Straßen nur der Wassersche solgen, wie jest noch in allen uneivilisirten Ländern: später aber wurden diese verlassen und neue Wege angelegt zwischen den neu entstandenen Anssiedelungen".

Anfang des vierten Jahrhunderts errichteten Meilenstein, welcher die Entfernung von Speier zu breizehn gallischen Leugen ober Milliarien gang richtig angibt (bei Langencandel römische Ueberreste). Rheinzabern ist bis auf diese Stunde die ergiebigste Fundgrube römischer Alterthumer in der Bfalz und zwar in allen Zweigen berjelben: es fanden sich früher und werden immer noch baselbst entdectt: Denkmäler mit Götterfiguren und Inschriften, sonstige Bilbwerke in Stein und Thon, Reliefbilber, auch ein merkwürdiger Legionsabler von Erz mit Bergolbung, Statuetten und Bronzefiguren, Spangen, Saften und Ringe, Schalen, Gefäße aller Art, und Lampen u. f. w., von rother und anderer Erde, Münzen in Silber und Erz aus den Zeiten des Augustus bis zum vierten Rahrhundert: ferner drei Begräbnifftätten, Garge, Glas: gefäße, Urnen, Grablampen u. f. w.; zugleich Töpferwerkstätten mit wohl: erhaltenem Brennosen, gebrannte Steine, Ziegel u. f. w. (lettere oft mit Legionsnummern) in Menge in der Nähe: auch die Fundamente eines Tempels, Die noch nicht untersucht find, aus welchem die Wichtigkeit diefer Stätte bent: lich hervorgeht.

Von hier nahm die Straße ihre Richtung nach Besten (Stücke von einer Säule von Porphyr, sieben Zoll im Durchmesser haltend, eine Juno ober Vesta, ein aus Glas gebildeter kleiner Hahn: nahe die "Heidengärten").

Un der nahen Dietrichstirche bei Rülzheim finden sich zwei Altarsteine, mit Fortuna und Minerva, Apollo und Herkules, der andere mit den drei genannten Gottheiten und statt der Fortuna mit der Juno. Die Straße wendet sich von da längs bes Rheins nach der Stadt und Festung Germersheim, wo früher bei der Ausmündung der Queich in den Rhein das Castell Vicus Julius stand, bessen Besatzung unter der Aufsicht des Praefectus militum Anderecianorum gewesen sein foll; für die Lage des Castells, das die römischen Itinerarien ausdrücklich zwischen Rheinzabern und Speier seben, zeugen die in neuerer Zeit daselbst gefundenen Monumente: ein der Juno geweihter Stein, mit den Bruftbildern ber Gottheiten, welche bie sieben Wochentage vorstellen, als Saturn, Mars, Mercur, Jupiter und Benus, bann ein der Göttin Maia gewidmetes Steindenkmal, nebst römischen Gefäßen und Münzen. — Von hier bis Noviomagus (feltisch), Nemetes ober Civitas Nemetum (Speier) lief bie Straße an Lingenfeld, Mechtersheim, Heiligenstein und Berghausen vorüber: in der Nähe fand man in Gräbern Särge mit Inschriften, Urnen und Lanzen, wie ja die Römer ihre Tobten nahe bei den Heerstraßen, ober, nach Maßgabe des Terrains, in einiger Ent: fernung von demfelben, zu beerdigen pflegten.

Dritthalb Stunden von Speier lag Alta ripa (Altripp), man vermuthet, dies sei das von Balentinian 368 hergestellte munimentum (oben S. 364, Anm. 1) an der damaligen Neckarmündung gewesen.

In diesem Castelle besehligte der Praesectus militum Martensium, — es wird durch die Alamannen wohl im Beginn des fünften Jahrhunderts gänzlich zerstört —: die bei niedrigem Wasserstande noch manchmal sichtbaren Grund-

mauern können nicht die des Castells fein, sondern trugen entweder einen Brüdenpfeiler oder einen Thurm, um die Berbindung mit dem rechten Ufer, hauptsächlich mit der wichtigen Römersiedelung Lopodunum (Ladenburg) am Recht zu unterhalten.

Die ju Altripp ausgegraben nieben Gegene ober Meilenteine nebh noch est anberen, mitnater sehr interessanten Mitar, Sotio umb Grabsteinen theis mit, theiß ohne Anschriften sind angeblich erit hater von den an ber Sauptheerstraße gelegenen Erabten und anderen Niederlassungen der Römer an ihren teibaen Aundort verbracht vorden.

Bon Gpeier ging bie ro:

mifche Beerftrafte in geraber Linie über ben Limburger Sof nach Dagerebeim, mo man 1528 einen Stein mit bem Bilbe bes Mercur (i. auch oben G. 448) entbedte. beffen Berehrung überhaupt in bem außerft fruchtbaren und gum Sanbel und Berfehr febr portheil: haft gelegenen Rheinlande meit perbreitet mar, wie bie baufig gefundenen bemielben geweihten Monumente bezeugen; auch for: berten bie obuweit biefer Strafen: linie befindlichen Orte Schiffer: ftabt und Rheingonheim romifche Mingen, fowie Mutterftabt außer folden auch noch Spuren pon Gräbern mit Urnen u i m ans Tageslicht, 3gelbeim aber gwei Altare mit Gottergebilben und Inidriften, welche bie Bermuthung begrunben, es fei bafelbit ein Berbinbungemeg bon



Mercur, fleine Bronzefigur; gefunden in ber Rabe bes hefelberges. (München, tonigl. Antiquarium). 14', Centim boch.

Dürtheim aus über Medenheim nach ber Hanptstadt der Remeter vorbeigezogen. Bon Cagerenbeim aus führte die Straße au der Bestiette der zeitigen Stadt Frankenthal vorüber (Graber mit Urnen und Ancchen mit Bronzeringen): aber sie beugte hier links ab, weil das niedrige Land zur Rechten durch die Ueberschwemmungen des Rheins ganz versumpst war, nach Heßheim (mit Gräberspuren) an Heuchelheim vorbei, auf der Anhöhe durch Größ und Kleinniedesheim (Fundorte vieler römischer Münzen vom ersten bis zum Ende des vierten Jahrhunderts) und weiter durch Weinsheim nach Vorbetomagus (keltisch) oder Civitas Vangionum, dem heutigen Worms, von wo sie, über Vanconica (Oppenheim) nach Moguntiacum (Mainz), nebst Straßburg Mittelpunkt der römischen Militärkräfte am Oberrheine, leitete. Die bisher geschilderte Rheinstraße der Kömer von Lauterburg bis zu bei Worms ist theilweise noch deutlich sichtbar, auch deuten die noch jeht gesbränchlichen und in den Flurbüchern ausbewahrten Namen: Heerweg, Heersoder Hochstraße u. s. w. den Zug genau an.

Die Erforschung der Römerwege von Concordia (Altenstadt? bei Beißensburg) an, längs des vogesischen und Hardtgebirges bis nach Dürkheim, bietet mehr Schwierigkeiten, weil wir hier nicht so viele deutliche, benannte und bestimmte Anhaltspunkte wie Rheinzabern, Germersheim, Speier und Altripp, sondern nur einen römischen Namen (Tabernae) Bergzabern sinden, woraus zugleich hervorgeht, diese Gebirgslinie sei von den Römern für minder wichtig als die von den Barbaren so oft bedrohte und überschrittene rheinische Grenzslinie gehalten worden: wir sind bei Ausmittlung derselben größtentheils auf Funde an Denksteinen, Gefäßen, Gräbern und Münzen, sowie auf die Namen der alten Wege und Straßen angewiesen.

Bon Altenstadt, dem Concordia der Kömer (viele römische Alterthümer), ging die Straße, heute noch "ber Heerweg" geheißen, in gerader Linie nach Tabernae, dem jehigen Bergzabern: in der Nähe der "Heidenkirchhof", wo Särge ausgegraben wurden, bei Rechtenbach die "Heidenäcker".

Von hier wandte sich die Heerstraße, weil gegen das Gebirge hin das Land von zu vielen Anhöhen durchschnitten ist, rechts über Drusweiler (von Drusus: Münzen von Angustus bis Antoninus, Neberreste eines Bades), an Billingheim vorüber (römische Wassen) nach Impslingen (Fragment eines dem Mercur gewidmeten Denkmals mit einer Inschrift). Von hier aus mußte sich die Straße, weil das Terrain, auf welchem im dreizehnten Jahrhundert die Stadt Landan ins Leben gerusen ward, damals zu versumpst war, westslich an Mörzheim vorbei (am "Heidenbrunnen") nach Arzheim wenden (Denkstein mit dem Bilde des Herkules), von wo aus die alte Heerstraße bes ginnt, die über Godramstein und Nußdorf nach Edesheim und von da nach Neustadt leitet.

Ersteres Dorf ist eine bedeutende Niederlassung der Römer und ergiebige Fundgrube von Alterthümern aller Art, hauptsächlich von ausgezeichneten Altarsteinen, Gefäßen und Münzen, letztere von dem Beginne der Römersherrschaft in Gallien bis zum Schlusse des vierten christlichen Jahrhunderts; in Frankweiler ein Stein mit Brustbildern und vielen Römergräbern. Die an der Landauer Citadelle (ganze Lager von römischen Urnen) vorüber und nach Rußdorf ziehende Heerstraße nimmt jetzt den Namen "Heideuweg"

(Altar mit Figuren) an bis Edesheim; zwei kleine Votivsteine mit Inschriften, mehrere Gräber und Särge mit köstlichen Glasgefäßen, vornehmlich aber sehr interessante Münzen in Gold, Silber und Gußerz vom ersten bis zum dritten Jahrhundert lassen schließen, daß hier eine ansehnliche Station gewesen sein müsse.

Von diesem wichtigen Punkte aus muß auch ein Verbindungsweg mit der Hauptstadt Speier bestanden haben: die Steindenkmale, nebst Gräbern und Mänzen, deuten uns die Linie desselben ganz genau an von Edesheim bis nach Neustadt ("Heidengasse", "Heidengraben", "römische Waiben", "Heidenzweg" und "Heidenstock").

Die in Neuftadt und nahe dabei bisher entdeckten Steinbenkmäler, Statuen, Gefäße und Münzen der Römer, aus den ersten bis zu den letzten Tagen der Herrschaft am Rheine, beurkunden ebenfalls eine bedeutende Niederslassung an diesem, zum Handel, so wie zur Wehr äußerst bequem und günstig gelegenen Orte, an welchem man Noviomagus zu sinden glaubte: wahrscheinlich ist vielmehr hier oder bei dem nahen Rubertsburg, das im Gebiet der Nemeter belegene Rusiana zu suchen.

Schwerlich kann die in dem Walde des Dorfes Hardt auf einem hohen Berge besindliche, alte Burg, oder das "Heidenschloß", als römisches Castell nachgewiesen werden, indem die Heerstraße von hier aus nicht über das von da an beginnende, steile Hardtgebirge hin ging, sondern ihren Zug nach Dürkteim über Musbach und Deidesheim nahm (zwischen Neustadt und jenem Dorfe ein Denkstein mit Inschrift, römische Wassen und Wertzeuge von Bronze, auch liegt hier das "Heidenschlich").

Von Musbach lief die Straße direct nach Deidesheim oder vielmehr nach Rupertsburg, zwischen welchen beiden Orten, auf der sogenannten Hohenburg, ein fester Vertheidigungspunkt lag.

Bei Deidesheim auf dem nahen Martenberge ragte ein dem Mars getwidmeter Denkstein.

Auf jener Hohenburg fanden sich 1821 in ziemlicher Tiese, in Mauern und Gewölben, sieben, größtentheils wohlerhaltene, römische Denkmäler, bestehend in drei Altar: und vier Leichensteinen mit Ausschriften, ebenso viele Sarkophage mit Glasurnen und Thränengesäßen, nebst häusigen Kömermünzen. Bon dieser wichtigen Stelle aus nahm die Heerstraße (Salinenweg) ihre Richtung über das im Dürkheimer Gemark besindliche "Heidenselb" nach Pfessingen (römische Juschriften). Dies war die erste Station in dem Lande der Bangionen: darum wurde auch der Hauptzug dieser Straße vorerst nach der Hauptstadt dieses Boltsstammes, nach Borbetomagus (keltisch), Civitas Vangionum oder Worms, geleitet, und zwar über Freinsheim (römische Gefäße) und Weissenheim am Sand (mit einem, die sieben Wochentage oder Götter vorstellenden Denkmale, sowie mit einigen gläsernen und thönernen Gefäßen) nach Lambsheim (römische Monumente und viele Münzen: in den Gemarkungen dieser zwei Orte gewahrt man noch in den Fruchtsluren die Linie der Kömers

straße, auf beren steinigem Boben bas Getreibe eher reif wird) und von ba über das "Heidenfelb" und der Heerstraße folgend nach Segheim, wo sie, in die Rheinstraße einmundend, rechts, an Heuchelheim vorbei, über Groß: und Aleinniedesheim (zahlreiche Münzen der Römer, aus ihrer Blüthezeit bis zu ihrer Berdrängung vom Rheine) nach Worms, links aber über Pfeddersheim nach Alzei führte. Bon ber vorerwähnten Station Pfeffingen aus lief auch geraden Weges bie Fortsetzung der Bergstraße längs bes Gebirges, beren Zug in ber größtentheils noch vorhandenen, alten Seerstraße verfolgt werden kann (burch die Gemarken folgender Dörfer, die gleichfalls jämmtlich römische Alterthümer an Sarkophagen, Bronzen, Münzen u. f. w., Kirchheim an ber Ed jogar einen bem Jupiter geheiligten Altar lieferten: nämlich Ungftein, Rallftadt, Herrheim, Kirchheim, Saufenheim, Grünftadt, Albsheim, Groß: und Kleinbockenheim), und von da schon entweder bei Pfeddersheim, oder zu Nieberflörsheim, mit der Straße des Primmer Thales und dem Donnersberge in Berbindung getreten war.

Die Straßen, die von Diten nach Westen liefen und ben Rhein mit dem Innern Galliens so wie mit den Hauptniederlassungen der Römer daselbst in Berbindung setten, vermögen wir wohl vom Rhein an bis zur ebengenannten Gebirgskette genau anzugeben, von ba an aber weiter westlich nur anzubeuten: weil bie bamals gegen Westen gedehnten undurchdringlichen Urwälder hauptsächlich durch die Römer erft nach und nach zugänglich gemacht wurden und bemnach nicht so angebaut und bevölkert sein fonnten, wie die milde fruchtbare Rheinebene; dann auch, weil eben beshalb in diesen westlichen gebirgigen Gegenden und Thälern sich nicht so viele Denkmäler und Spuren der Römer vorfinden und endlich, weil der westliche Strich überhaupt noch nicht jo forgfältig burchforscht ift und bisher nur in einigen milberen Gegenden, z. B. im Blies: und Glanthale, bedeutendere römische Antiquitäten zu Tage getreten sind. Doch dürfen wir annehmen, daß die Römer, theils zu militärischen Zweden, theils auch aus Handels= und anderen Culturrudfichten, alle Thaler ber Vogesen und bes hardtwaldes, die meistens von Often nach Westen ziehen, burch angelegte Straßen zugänglich machten und die Eingänge zu benselben mittelft Caftellen, Thurmen und Schanzen befestigten und verwahrten.

So mag Lauterburg durch eine Straße auf dem rechten oder dem Iinken Ufer der Weiß: oder Wieslauter, mit Concordia (Altenstadt) und so auch dieses Castell das Lauterthal hinein, über Dahn, wo der Thalweg von Bergzabern einmündete, mit Pirmasens und so sort, mit Zweibrücken und dem Bliesthale im Zusammenhange gestanden haben, wiewohl, außer der Umgebung von Pirmasens, bisher noch gar keine oder höchstens schwache Spuren, in der Regel nur Grabhügel, in jener Gebirgsgegend von der Anwesenheit der Römer in den drei genannten Thälern sichtbar geworden sind.

Zur Annahme einer Berbindungsstraße vom Vicus Julius, oder Germers: heim, längs der Dueich nach Godramstein und das Annweiler Thal hindurch

und Birmafens, find uns durch Jundorte cömischer Arnagmente und feine Amhaltspuntte gegeben, wiewold eine folde von Osdoramftein aus und in dem Annweiter Thate bei gur Kaltenbach, durch gefundene Müngen, vorhandene Genathigat und bergt als wendricheintlich gemacht ist. Der gewischen der Houghart der Verleicheintlich gemacht ist. Der gewische der Spaupitäbe ber Benneter und Leufsch hem Gefiede des Speierkodis entlang, überreich Begreich der der Verdiefen Müngen die Speierkodis entlang, überreich Wieden Müngen die Speierkodis auf den gehod der Verdiefen Müngen die Speierkodis mit der der die Verdiefen der Michael gemacht: er ging durch des Ala in den Frankfenfeit, wereinige fich heigtlich mit den von Mürt beim Ionwenden und jag denn nach Knieffenfeit, vereinige fich heigtlich mit den von Mürt beim Ionwenden und jag denn nach Knieffenfeit und Müngen, joaar auß dem erfen

Jahrhunderte bes Raiferreichs).

Jugleich beftond ein Serbindungsweg zusiehen Verstündungsweg zusiehen Verlächt und dem Captell Attaripa über Burdsbach Wedenspien und Danmidabt (anichatlige Antiaundabt, ein ein Widtere über auf Baftereübere mit Stetenblere mit Seiterbülber mit dass der Gesten mit acht Gebterstiguten) und von Auterland bie Umgebung der Dauterfindet und Refenghabt und Refenghabt und Refenghabt und Refenghabt und kleicherfüge u. j. vo.)

Oggersheim, bas, gleich bem jegigen Franfenthal, vermoge bes ver-



3mei Formen jum Gießen bon Langenfpigen, gefunden (1857) gu 3t. Margaretbenberg bei Burgbaufen (Munchen, baierifches Rationalmufeum.) Lange 22 Centim.; Breite 9 Centim.

anderten Rheinlaufes unterfalls Altripp, domale digt an diefem Etrome lag (indem in Edynau und Gähgleim noch unter Kaifer Rock dem Größent, als auf dem rechten llier gefegen, jum alten Lobbengaue jählten), sinab durch eine Etrofa über Budgehm (einstige Größer) an Gleichald vorbri (Größer, Zarfopdage, viele Gefäße, Wassen und Wängen) im Jusammenhauge mit dem Zültcheimer Zhale, im unmittelbarer Röße der vorfin bemerkten Manighteimer Gleichen und Wicken und Wicken and Wicken und Stehen langende Deutren eine Manighteiner Gegien hierbe der geren und Wängen der Deutren die Wängelich seine und Wängen in der Deutre diese Manighteiner Gegien füglich der Gerenog durch des welltige That (viele einmiche Rüscherling und Wängen in der Umgebung des Zhales) und Frankfeise um de vor ereicht mit dem von Steinfals fommenden, nach dem hentigen Kaisersbalern. Dier (obgeich außer vielen römischen Gränderich und der Anschein den der Anschein der Anschein der der Anschein der eine der der Germade er

gaben, weil der Platz, den diese Stadt gegenwärtig einnimmt, zu damaliger Zeit noch sehr sumpfig war) auf der Schneeschmelze des Gebirges war damals, so wie auch noch jett, in der Nähe der jetigen Stadt, eine für den Verkehr äußerst wichtige Stätte, indem baselbst sieben Thalstraßen ihren Bereinigungs= punkt hatten: die beiden erften aus den Thälern von Reuftadt und Dürkheim, die sich zu Frankenstein aneinander schlossen, zu Alsenborn und Enkenbach (römische Alterthümer, besonders Grabhügel) verbanden sich ebenfalls zwei Römerwege und zogen von da vereint nach Kaiserslautern: nämlich der eine durch das Leininger Thal, der seinen Ausgangspunkt zu Heßheim hatte und über die Gegenden von Großkarlbach, Kirchheim an der Ectbach und Neuleiningen durch Altleiningen (filberne und bronzene Münzen von Imperatoren des ersten und zweiten Jahrhunderts) nach Alsenborn; der andere aber, welcher sich zu Albsheim bei Grünstadt der Bergstraße anschloß, nahm seine Richtung längs der Eisbach ins Eisenberger Thal, in welchem, als in einem mit Anhöhen umschlossenen und gegen die rauhen Winde geschützten Raume, sich ein großes Winterlager der Römer befand (Ueberreste eines Tempels, Steindenkmale mit Figuren und Inschriften, alle Arten von Gefäßen in großer Menge, Wertzenge und Münzen, lettere hauptfächlich in Fülle seit Antoninus), während an den Hügeln ringsum, bei Lautersheim die fette weiße, so wie gegen Settenheim hin die graue Erde (mit welchen, den Fabriken unentbehrlichen Gegenständen heute noch ein bedeutender Handel getrieben wird) sowohl den Soldaten, als auch den sonstigen Bewohnern dieser Niederlassung, Gelegenheit und Material zur Bereitung von Gefäßen barbot: daher man auch, in Eisenbergs Nähe, noch Spuren und Namen von Töpferwerkstätten wahrnimmt. Von hier führte also die Straße das Thal hinein gegen Westen durch die Eishöhle (ein dem Silvan geweihter Denkstein) gleichsalls über Alsenborn nach Kaiserslautern. ba aus bestand auch, gleichsausend mit der heutigen Kaiserchaussee (viele Römerspuren), eine Straße nördlich bis zur jetigen Langmeil, wo sich bieselbe theilte und rechts gegen Diten hin dem Primmbache folgend, über Marnheim, Albisheim u. f. w., dann über die Sohe von Cell und Mölsheim nach Riederflörsheim reichte, um die Verbindung mit Alzei und Worms herzustellen: es kann aber nicht nachgewiesen werden, ob 3. B. von Marnheim aus ein Seerweg nach dem nahen Donnersberge, Mons Jovis, leitete, wiewohl die Römer auf dieser ansehnlichen Sohe eine Befestigung hatten (auch am östlichen Abhange dieses Berges zu Dannensels und Jacobsweiler römische Alterthümer), an der Sübseite bis Innsbach (Münzen aus der Zeit der Constantine; im Jahre 1846 aber fand man daselbst ein großes irdenes Gefäß mit über tausend Stud Rupfermungen, welche eine Reihenfolge ber Kaifer von Diocletianus bis Constantinus II. bilden).

Nähere und sicherere Anhaltspunkte bieten sich uns bei Ersorschung des Römerweges dar, welcher, von der Langmeil aus links um den Donnersberg herum, dem Laufe der Alsenz nach, durch das sogenannte Alsenzer Thal, bis

nahe, nach Bingen an den Rhein zog (in Rocenhausen zwei mit Juschriften versehene Denkmäler, zu Dielkirchen ein Altar mit Göttergebilden, viele Münzen, im Jahre 1723 bei Mannweiler aufgegrabener römischer Denkstein). Von jenem Rocenhausen aus muß auch nordwestlich, au Schönsborn, Ransweiler, Becherbach, Gangloff und Abenbach vorüber, eine Straße nach Lauterecken, am Einflusse der Lauter in den Glan, abgezweigt haben (in den Gemarken dieser sämmtlichen Ortschaften römische Monumente): von Kaiserslautern sührte zugleich ein Römerweg längs der Waldlauter hinsunter nach dem eben genannten Lauterecken, bei Otterbach (unweit dieser Straße ein römisches Grab mit Urne, Bronzeringen u. s. w.) und weiter thalabwärts bei Kreimbach die "Seidenburg", mit den Grundmauern eines römischen Castelles, manches Monument mit Figuren und ebenso auch das unsern davon gelegene Roßbach und Wolfstein.

Bu Afchbach, Rudweiler und Beinzenhausen unterhalb Wolfstein liegen gleichfalls Spuren ber Römer, besonders bei jenem ersten Dorfe.

Die nächste, westlich von Kaiserslautern gelegene Niederlassung war bei Landstuhl (indem auf der rechten Seite von Lautern an die Berge nördlich zurücktreten und die Gegend ein flaches Moorland bildet, viele mit Ausschriften versehene und mit Bildwerken gezierte Denkmäler): von hier aus ging eine Straße über die südliche Sickinger Höhe, an Martinshöhe, einem römischen Fundorte, vorüber nach Zweibrücken, die Berbindung mit Bitsch herzustellen, während die zu Steinwänden, Reichenbach, vorzugsweise jedoch bei Oberstaussendach in der "Heidenburg", sowie zu Rosenbach und Friedelhausen entdecken Alterthümer uns den Weg andeuten, der von Landsstuhl aus bei Altenglan in die Glanstraße mündete.

Die Fortsetzung dieser Westlinie der Römer von Landstuhl aus geht nach Bogelbach, wo von Miesau kommend längs des Glau sich eine Straße anschloß.

Die ersten Spuren von der Anwesenheit der Römer am Glan zeigen sich bei Quirnbach und Rehweiler (Denkmäler mit Aufschriften, nebst anderen römischen Ueberresten verschiedener Gattung; ohnweit des Glans, zu Kusel, ein Denkstein mit einer Inschrift, Urnen), auch in dem nahen Horschbach und Hinzweiler, Glanodenbach (Fundort mehrerer merkwürdiger antiker Gegensstände).

Von Bogelbach aus führte der oben berührte Hauptheerweg in westlicher Richtung weiter nach Divodurum (Met): bei dem jetzigen Homburg (römische Goldmünze) löste sich gegen Süden eine Zweigstraße ab und bildete den Uebergang zum Bliesthale. Hier wird, im Gegensatz zu den seither durchwanderten Wäldern, die Gegend milder und fruchtbarer, daher auch, am sogenannten Schwarzenacker, mit der gesteigerten Bodencultur, eine ansehnliche Niederlassung daselbst auf dem "Heidenhübel", ein römisches Bad (zahlreiche Bronzegesäße, Geschirre und Münzen der Kaiser Roms aus dem zweiten und den folgenden Jahrhunderten gegraben, sonstige Funde). Links von Schwarzenacker verband sich die Straße, in östlicher Richtung, bei Zweibrücken mit dem über Pirmasens vom Rheine kommenden Römerswege, während die Bliesstraße das Thal hinab zog bis zur Einmündung der Blies in die Saar bei Saargemünd. Unterhalb des Schwarzenackersrechts an der Höhe Bliescastell, Castellum ad Blesam. Biele Monumente von Geschmack und Kunstsertigkeit zeigen, in welchem Maß die Kömer auch hier sesten Fuß gesaßt hatten. Weiter thalabwärts und nicht weit von der Ausmündung der Blies in die Saar liegt das Dorf Reinheim, nebst dem nahen Bliesbrücken, zwischen beiden grub man in "Allermannsland" einen verschütteten Tempel der Benus aus und die bronzene Statue dieser Göttin.

Daselbst auf dem sogenannten "steinichten Felde" soll früher eine Römersstadt gewesen sein (noch sichtbare Fundamente der Wohnungen und Umsfassungsmauern, zahlreiche Geräthschaften und Kaisermünzen aus dem dritten und vierten Jahrhunderte). 1)

<sup>1)</sup> Erst nach völligem Abschluß des Drucke kömmt mir zu eine sehr eingehende Abhandlung von Thomas Hodgkin, the "Pfahlgraben". Newcastle on Tyne 1882. (Sonderabbruck aus der "Archaeologia Aeliana".)

## Verzeichniß der Illustrationen.

### Im Cert.

- Seite 17: Rehrseite eines Denars des Julius Cacsar, mit einem Tropaeum von gallischen Wassen. (Gezeichnet nach dem Original im königs. Münzcabinet zu Berlin.)
  - " 20: Drei keltische Goldmungen, Borber- und Kehrseiten. (Gezeichnet nach ben Driginalen im königl. Münzcabinet zu Berlin.)
  - " 24: Silbermunze mit bem Portrattopf bes Julius Caefar. (Gezeichnet nach bem Original im königl. Münzcabinet zu Berlin.)
  - 26: Caefars Pfahlbrude über ben Rhein. (Napoleon, Geschichte Julius Caefars.)
  - ,, 30: Silbermunze mit bem Porträtkopf bes Augustus. (Gezeichnet nach bem Driginal im königl. Münzcabinet zu Berlin.)
  - 30: Kampsicene von der Siegessäule Marc Aurels. (Gezeichnet von Carl Leonh. Beder nach Bartoli-Bellorius, Columna Cochlis M. Aurelio Antonino Augusto dicata.)
  - " 41: Relief von der Trajanssäule: ein unter den Römern gegen die Daken kampfender Germane. (Gezeichnet von Carl Leonh. Beder nach Fröhner, la Colonne Trajane.)
  - Markomannen-König und einem anderen germanischen Fürsten. (Gezeichnet von Carl Leonh. Becker nach Bartoli-Bellorius, Columna Cochlis M. Aurelio Antonino Augusto dicata.)
  - germanischer Waffen. (Gezeichnet nach dem Driginal im königl. Münze cabinet zu Berlin.)
  - " 61: Römische Truppen beim Bau eines Castells; Relief an der Säule Marc Aurels. (Gezeichnet von Carl Leonh. Becker nach Bartoli-Bellorius, Columna Cochlis M. Aurelio Antonino Augusto dicata.)
  - ,, 62: Kupfermunze von Achulla in Byzacene mit dem Bildniß des Barus. (Gezeichnet nach dem Original im königl. Münzeabinet zu Berlin.)
  - 71: Berstörung eines Dorses; Relief an der Siegessäule Marc Aurels. (Gezeichnet von Carl Leonh. Becker nach Bartoli-Bellorius, Columna Cochlis M. Aurelio Antonino Augusto dicata.)
  - ,, 75: Relief von der Siegesfäule Marc Aurels: Gruppe gesangener germanischer Frauen. (Ebb.)
  - " 90: Relief von der Siegesfäule Marc Aurels: Germanische Schlenderer. (Ebd.)

11

,,

- Seite 97: Kupfermunze auf den Triumph des Germanicus über die Chernster, Chatten und Angrivarier im Jahre 17 n. Chr. (Gezeichnet nach dem Driginal im königl. Münzcabinet zu Berlin.)
  - ,, 100: Rupfermunze mit dem Porträttopf bes Tiberius. (Ebb.)
  - " 111: Goldmunze bes Claudius mit Darftellung eines Triumphbogens. (Ebb.)
  - ., 114: Gruppe sarmatischer Panzerreiter; Relief an der Trajanssäule zu Rom. (Gezeichnet von Carl Leonh. Beder nach den Phototypieen in Fröhner, la Colonne Trajane.)
  - , 130: Aus den Reliefs der Trajansfäule: das Nationalzeichen der Daken. (Ebd.)
    - 141: Drei gallische Helme aus Bronze. (Revue archéologique. 1866 und 1875.)
  - 158: Rupfermunze von Domitian mit der Germania capta. (Gezeichnet nach dem Original im königl. Münzcabinet zu Berlin.)
  - germanischer Wagen. (Gezeichnet von Carl Leonh. Becker nach Bartoli-Bellorius, Columna Cochlis M. Aurelio Antonino Augusto dicata.)
  - , 163: Kupfermunze mit dem Porträtkopf Trajans. (Gezeichnet nach dem Driginal im königl. Münzcabinet zu Berlin.)
  - 164: Der Fluggott Danuvins auf einer Silbermunze Trajans. (Ebb.)
  - 167: Silbermunge Hadrians mit der Germania. (Ebb.)
  - ,, 168: Orientalische Bogenschützen aus den Reliess an der Trajanssäule. (Gezeichnet von Carl Leonh. Beder nach Fröhner, la Colonne Trajane.)
  - ,, 169: Aupsermunze mit dem Porträtkopf bes Antoninus Pius. (Gezeichnet nach bem Original im königl. Munzcabinet zu Berlin.)
    - 171: Rupfermunge mit dem Portrattopf bes Lucius Berns. (Ebb.)
  - " 172: Relief an der Siegesjäule Marc Aurels; Angriff auf eine germanische Befestigung. (Gezeichnet von Carl Leonh. Beder nach Bartoli-Bellorius, Columna Cochlis M. Antonino Augusto dicata.)
  - , 173: Müdseite einer Aupsermunze von Marc Aurel mit einem Hausen germanischer Bassen. (Gezeichnet nach dem Original im königl. Münzcabinet zu Berlin.)
  - 3cichnet von Carl Leonh. Beder nach Bartoli-Bellorius, Columna Cochlis M. Aurelio Antonino Augusto dicata.)
  - , 178: Germanische Rathsversammlung; Relief von der Siegessäule Marc Aurels. (Ebb.)
  - im königl. Münzcabinet zu Berlin.)
  - , 186: Relief an der Siegesjäule Marc Aurels: die Markomannen den Sieger um Frieden bittend. (Gezeichnet von Carl Leonh. Becker nach Bartoli-Bellorius, Columna Cochlis M. Aurelio Antonino Augusto dicata.)
  - , 190: Münze mit dem Porträtkopf von Caracalla. (Gezeichnet nach dem Driginal im königl. Münzcabinet zu Berlin.)
  - 195: Rupfermunge mit bem Portrattopf bes Ceverus Alexander. (Ebb.)
  - , 197: Rupfermunze von Magiminus: VICTORIA GERMANICA. (Ebb.)
  - " 210: Silbermunze des Gallienus mit der Bictoria Germanica. (Ebd.)
  - " 212: Goldmunge des Postumus, Border- und Rehrseite, zu Köln geprägt. (Ebb.)
  - " 221: Rupfermunge bes Claudius Gothicus. (Cbb.)

- Seite 249: Silbermunge von Diofletian. (Ebb.)
  - ,, 254: Goldmunze von Constantin d. Gr. mit der trauernden gefangenen Alemannia. (Ebd.)
  - ,, 267: Silbermunze von Conftant, Sohn Conftanting des Großen. (Ebd.)
  - .. 273: Rupfermunge mit bem Bortrattopf von Julianus. (Ebb.)
  - ,, 331: In einem Arme der Seine gefundener, vermuthlich dem vierten Jahrhundert angehörender Helm. Bronze, im Museum des Louvre zu Paris. (Revue archéologique. 1862.)
  - " 353: Reliefs vom Grabe des Jovinus zu Rheims. (Revue archéologique. 1860.)
  - " 435: Römisches Silbergefäß mit Relief: Phrrhos nach ber Eroberung von Troja; im königl. Antiquarium zu München. (Photographische Originalausnahme.)
  - " 447: Zu Regensburg gefundene römische Glasstaschen. (Gezeichnet nach den Originalen in der Sammlung des historischen Vereins für die Oberpfalz zu Regensburg.)
  - , 449: Römischer Altar mit Darstellung einer Opferscene; gefunden zu Eining. (Gezeichnet nach dem Original im bairischen Nationalmuseum zu München.)
  - ,, 459: Cherner Lorbeerfranz aus einem Grabe bei Lichtenberg am Lech; chemals in der Sammlung des Herzogs Maximilian I. von Baiern (jest verschwunden). (Nach einer Zeichnung im Cod. bavarieus N. 3567 der kgl. Hof: und Staatsbibliothek in München.)
  - 461: Genius mit Füllhorn und Opferschale, gesnuden in Kösching; im königl. Antiquarium zu München. (Photographische Originalausnahme.)
  - 465: Römische Lampe zu Regensburg gefunden; in der Sammlung des historischen Bereins für die Oberpfalz zu Regensburg. (Rach einer Zeichnung im Besitz des Herrn Prosessor F. Ohlenschlager in München.)
  - " 470: Neberreste romischer Gebände im Balde bei Kulbing. (Rach einer Zeich: nung von Biesend.)
  - " 471: Bu Regensburg gefundene römische Bronzelampe; in der Sammlung des historischen Bereins für die Oberpfalz zu Regensburg. (Rach einer Beich: nung im Besitz des Herrn Professor F. Ohlenschlager in München.)
  - ., 473: Cherne Bacchussigur, gefunden bei Obelfing; im fonigl. Antiquarium zu München. (Photographische Originalaufnahme.)
  - " 474: Cherner Pferdetopf, in der Bertach bei Augsburg gefunden. (Gezeichnet nach dem Original im Maximiliansmuseum zu Augsburg.)
  - ,, 479: Römisches Bronzegefäß, gefunden im Burganer Torfstich. (Gezeichnet nach dem Original im Maximiliansmuseum zu Angsburg.)
  - ,, 482 und 483: Römisches Denkmal zu Ehren der Kaiser Maximinus Constantinus und Licinius. (Abhandlungen der philos. philos. Classe der königs. bairischen Akademie der Wissenschaften. V. Bb.)
  - , 487: Römische Bronzemaste, gesunden zu Weißenburg; in der Sammlung des historischen Bereins für Mittelfranken zu Ansbach. (Photographische Original= aufnahme.)
  - , 490: Die Römerschanze am Gleisenthal bei Deisenhosen. (Nach einer Zeichnung im Besit bes Gerrn Brosessor F. Ohlenschlager in München.)
  - ,, 492: Bacchantenkopf, gefunden zu Rott bei Weilheim, im königl. Antiquarium zu München. (Photographische Originalaufnahme.)

- Seite 501: Mercur, kleine Bronzesigur, gefunden in ber Nähe bes Heschberges; im königl. Antiquarium zu München. (Photographische Originalaufnahme.)
  - " 505: Zwei Formen auf einem Steine zum Gießen von Lanzenspitzen; gefunden zu St. Margarethenberg; gezeichnet nach dem Original im bairischen Nationalmuseum zu München.
  - " 23: Situationsplan der Schlacht Caejars mit Ariovist. (Entworsen und gezeichnet in F. A. Brochaus' geographisch-artistischer Anstalt in Leipzig.)
  - " 428: Planstizze des römischen Regensburg im Vergleich mit dem heutigen Stadtplane. (Archiv für Anthropologie. XIII. Bb. Suppl.)
  - " 441: Situationsfarte der Umgegend von Groß-Kropenburg. (Rach dem Entwurf von Dr. A. Dunder, Landesbibliothekar in Cassel.)
  - ,, 477: Grundriß der Römervilla in Bestenhofen. (Die Römervilla zu Bestenhofen. Eine Monographie. Ingolstadt 1857. Anonym.)

#### Pollbilber.

- Seite 68: Denkstein eines im Feldzuge des Barus gefallenen Römers, im Museum zu Bonn. (Die Alterthümer unserer heidnischen Borzeit. Nach den in öffentlichen und Privatsammlungen befindlichen Originalien zusammens gestellt und herausgegeben von dem Kömisch-Germanischen Centralmuseum in Mainz durch bessen Director Dr. L. Lindenschmit.)
  - , 164: Die germanische Leibwache Trajans. Relief an der Siegessäule Trajans zu Rom. (Gezeichnet von Carl Leonhard Becker nach den Phototypieen in Fröhner, la Colonne Trajane.)\*)
  - , 170: Relief an der Siegessäule Marc Aurels zu Rom: Ausprache des Imperators an die Truppen. (Ebd.)
  - " 174: Relief an der Siegessäule Marc Aurels zu Rom: lleberschreitung der Donau. (Gezeichnet von Carl Leonh. Beder nach Bartoli-Bellorius, Columna Cochlis M. Aurelio Antonino Augusto dicata.)
  - " 261: Porta nigra in Trier; von der Stadt aus geschen. (Photographische Aufnahme nach der Natur.)
  - ,, 425: Die Ueberreste des Römerkastelles, Saalburg, bei Homburg. Nach dem von J. R. Schulz-Marienburg im Juni 1880 nach der Natur ausgeführten Aquarell. (Im Besitz der Verlagsbuchhandlung.)
  - "475: Graburnen, auf bem Rosenauberge bei Augsburg 1844—45 gefunden. (Zwölfter Jahresbericht des historischen Kreisvereins für den Regierungsbezirk von Schwaben und Neuburg. Verfaßt von Dr. Ritter von Raiser. 1846.)

## Doppelvollvilder.

- Seite 30/31: Denkmäler gallisch = römischer Civilisation.
  - 1. Sus gallicus, fleines Bronzemonument, gesunden zu Cosa. (Revue archéologique. 1858.)

<sup>\*)</sup> Die Phototypicen in Frohnerd Bert find photographisch getreue Copien ber Gipsabguffe, welche bie frangofische Regierung von sammtlichen Reliefs ber Gaule hat nehmen laffen.

- 2. Der Panther von Benne (Lot:et: Garonne). (Revue archéologique. 1878.)
- 3. Wagen mit Viergespann, Bastelief aus Langres. (Revue archéologique. 1854.)
- 4. Mondgott, Sculptur am Dome ju Baneuz. (Revue archéologique. 1869.)
- 5. Bronzestatue ber Diana zu Lyon. (Gazette archéologique. 1876.)
- 6. a—e. Römische Tobtenurnen aus der Normandie. (Revue archéologique. 1858.)
- 7. Römische Inschrift zu Besontio. (Revue archéologique. 1877.)
- Seite 176,77: Resief an der Siegesjäule Marc Aurels: Römer im Kampfe mit Germanen. (Gezeichnet von Carl Leonh. Beder nach Bartoli-Bellorius, Columna Cochlis M. Aurelio Antonino Augusto dicata.)
  - ,, 452,53: Facsimile eines Abschnittes ber Tabula Peutingeriana; in ber saiserlichen Bibliothes zu Bien. (Tabula Itineraria Peutingeriana, primum aeri incisa et edita a Franc. Christoph. de Scheyb MDCCLIII. Denuo cum codice Vindoboni collata, emendata et nova Conradi Mannerti introductione instructa, studio et opera Academiae literarum regiae Monacensis.)
  - ,, 466,67: Militär-Diplom von Beißenburg. (Gezeichnet nach bem Original im fönigl. Antiquarium zu München.)
  - "470/71: Mosaitsußboden aus dem Atrium der Römervilla zu Westenhosen; im bairischen Nationalmuseum zu München. (Die Römervilla zu Westenhosen. Eine Monographie. Ingolstadt 1857. Anonym.)

#### Marten.

- Seite 166, 67: Römer und Germanen zur Zeit Trajans. Auf Grund ber Karte "Germania Magna" von Spruner entworfen von Felix Dahn.
  - " 438: Der römische Grenzwall in seinem Lauf durch Bürttemberg. Nach Herzogs Karte reducirt und gezeichnet von Dr. H. Lullies.
  - " 484: Römische Spuren von Gießen bis Miltenberg. Mit Verwerthung ber Einzeichnungen Dr. A. Dunders entworsen von Felig Dahn.
- Karte archäologischer Funde in Süd-Baiern. Zwei Blätter, nördliches und südliches. Auf Erund von Professor F. Ohlenschlagers Karten gezeichnet von Dr. H. Lullies. Davon:
- Seite 486/87: Blatt I. 492/93: Blatt II.

# Inhalts = Derzeichniß.

# Zweiter Cheil.

# Die Westgermanen bis zur Errichtung bes Frankenreiches.

Seite 1-508

## Erstes Buch.

Der germanische Angriff und ber römische Gegenangriff big zur Varusschlacht und bem Verzicht auf bie Eroverung Germaniens.

#### Erftes Capitel.

| Die Kimbrer und Tentonen                                                                                                                            | 1-12    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Zweites Capitel.                                                                                                                                    |         |
| Cafar und bie Germanen                                                                                                                              | 12-28   |
| Drittes Capitel.                                                                                                                                    |         |
| Der römische Angriff bis zum Bergicht auf die Eroberung Germaniens .                                                                                | 28-104  |
| Diertes Capitel.<br>Die römische Vertheibigung vom Verzicht auf die Eroberung Germaniens bis auf den Markomannenkrieg                               | 104—189 |
| Fünftes Capitel.<br>Die römische Bertheibigung: vom Ende des Markomannenkrieges bis auf<br>Diokletians Neichstheilung                               | 189—253 |
| Sechstes Capitel.                                                                                                                                   |         |
| Bon ber Reichstheilung Diokletians bis zur Reichstheilung bes Theodofius                                                                            | 253-402 |
| Siebentes Capitel.<br>Von der Neichstheilung des Theodosius bis zum Untergang des Westreichs und der Errichtung des Frankenreichs (395–500 u. Chr.) | 402-421 |
| Adres Capitel.                                                                                                                                      |         |
| Die Romer und ihre Spuren im späteren Deutschland                                                                                                   | 421-508 |
| Berzeichniß der Allustrationen                                                                                                                      | 509-513 |





